

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

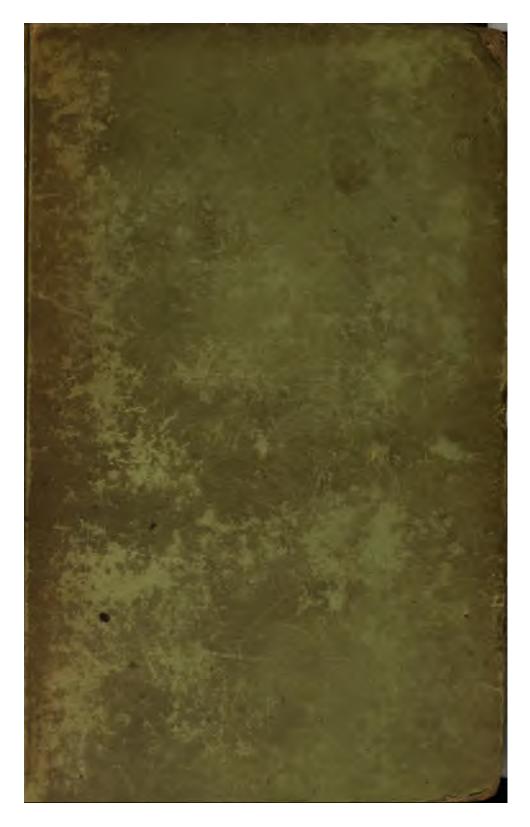

# Zu 41516 B

47. 1.4





47 L <u>A Musfalien</u>.

,

. ì •

# Die deutsche Prosa

pon

Mosheim bis auf unfere Tage.

3meiter Theil.

Von A. W. v. Schlegel bis auf unfere Cage.

• 

# Die deutsche Prosa

nou

Mosheim bis auf unfere Tage.

Gine Dufterfammlung

mit Radicot auf bobere lebr-Anftalten berausgegeben

Den

Guftan Schwab.

3meiter Theil.

Bon M. 28, v. Schlegel bis auf unfere Tage.

Stuttgart.

Berlag von Sam. Gottl. Liefcing. 1843.

Drud von 3. Rrenger in Stuttgart.

oxer.

# Inhalt des zweiten Bandes.

# Drittes Buch.

# Von A. W. von Schlegel bis G. B. von Schnbert.

| •                                                      |        |            |              | Seite  |
|--------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|--------|
| Biterarbiftorifde Radweifungen                         |        |            |              | 3      |
| M. 18. v. Schlegel. 1. Raphaels Mabonna bel Gifte      |        |            |              | 27     |
| II. Die Aufflarung                                     |        |            |              | 34     |
| III. Ueber tragifdes unb fomifches                     | Dram   | <b>a</b> . |              | 43     |
| . v. Balow. Biel und Entwidlung ber Rriegetunft        |        |            |              | 48     |
| Bruft Bagner. Das Ahnungevermögen ber Geele            |        |            |              | 55     |
| B. W. Erummacher. I. Barabeln.                         |        |            |              |        |
| 1. Die Reue                                            |        |            |              | 58     |
| 2. Der Mohrenfflave unb                                | ber @  | riede      |              | 59     |
| 3, Der Gbeiftein .                                     |        | ٠.         |              | 61     |
| II. Und und Aber, ober hebra                           | er unb | Gries      | ben .        | 61     |
| Br. 2. 8. Berner. An Abelbert von Chamiffo             |        |            |              | 66     |
| Schleiermacher. 1. Das Leben ber Bhantafit .           |        |            |              | 70     |
| II. Religion im Berhaltniffe gu Biffe                  | en und | Banb       | eln .        | 72     |
| III, Reich Gottes und Biebergeburt                     |        |            |              | 78     |
| IV. Ueber bie driftliche Gaffreunbiche                 | aft    |            |              | 82     |
| 2. 6. Sacharia. Bon ber Erbe als Beltforper .          |        |            |              | 86     |
| M. v. Dumbolbt. I. Das Leben in ber Schöpfung          |        |            |              | 97     |
| II. Die Tropengewächse                                 |        |            |              | 101    |
| G. SR. Mrnbt. 1. Beben auf ber Infel Rugen vor 65      | Jahre  | n .        |              | 104    |
| II. Bortrait bes Freiherrn vom Stein                   | -      |            |              | 111    |
| Boltmann. Das Saus Branbenburg und feine Aufai         | ige    |            |              | 117    |
| Siberlin. Die Athenienser                              | •      |            |              | 129    |
| Degel. I. Damann und feine Beit                        |        |            |              | 130    |
| II. Ueber Schillers Ballenftein                        |        |            |              | 133    |
| Grenzer. Geift ber alten Religionen                    |        |            |              | 136    |
| Die ewigen Bartelen                                    |        |            |              | 141    |
| Rabel. Saatforner',                                    |        |            |              | 149    |
| Br. Schlegel. I. Berhaltnif ber orientalifchen Religio | nen zu | r þeil.    | <b>G</b> Øri | ft 164 |
| II. Gofrates unter ben Philosophen fein                | er Zei | t .        |              | 168    |
| III. Spinoja                                           | •      |            |              | 179    |
| IV. Die Aufgabe ber driftlichen Runft                  |        | • , •      |              | 175    |
| Madennahen Die Retertliefe                             |        |            |              | 182    |

# Inhalt.

| Rovalis. I. Stilleben aus bem Mittelalter |             | -      |     |             |       |   | 187 |
|-------------------------------------------|-------------|--------|-----|-------------|-------|---|-----|
| II. Die Ratur                             |             | -      |     |             |       |   | 189 |
| II. Die Natur                             |             | •      |     |             |       |   | 194 |
|                                           |             |        |     |             |       |   | 199 |
| 3. 8. v. Meyer. Der Naturgeift            | lr-G        | eift   |     |             |       |   | 207 |
| Steffens. I. Ueber Sagen und Darchen in   |             |        |     |             |       |   | 213 |
| II. Ratur und Denfc in gebeimer           |             |        |     |             |       |   | 217 |
| III. Der Schneefturg in Gronlanb          |             |        | ٠.  |             |       |   | 224 |
| IV. Gin norwegifches Gehöfte .            |             |        |     |             |       |   | 227 |
| v. Die Bunber ter beiligen Befchi         | <b>d</b> te |        |     |             |       |   | 229 |
| VI. Steffens mit Tied                     |             |        |     |             |       |   | 240 |
| Eied. I. Das Berführerifche in ber Runft  |             |        |     |             |       |   | 248 |
| II. Elfenwunter                           |             |        |     |             |       |   | 252 |
| III. Die Runft ju fpeifen                 |             |        |     |             |       |   | 260 |
| IV. Die brei Dichter und ber Magier       |             |        |     |             |       |   | 264 |
| V. Des Brieftere Lebenslauf               |             | ,.     |     |             |       |   | 270 |
| VI. Dichter, etymologisch betrachtet .    |             |        |     |             |       |   | 275 |
| Thibaut. Rirdenmufit außer bem Choral .   |             | •      |     |             |       |   | 278 |
| Steigentesch. Deutsche Titel              |             |        |     |             |       |   | 263 |
| Die Erfturmung Confi                      | antin       |        |     |             |       |   | 286 |
| Beffenberg. Die Sittlidfeit ber Chaubahr  | ie .        |        |     |             |       |   | 293 |
| Chelling. I. Muefichten für bie Runft .   | •           |        |     |             |       |   | 298 |
| II. Gott und bas Bofe                     |             |        |     |             |       |   | 300 |
| Rotted. Mapoleons Despotie                |             |        |     |             |       |   | 305 |
| G. E. M. Doffmann. Ritter Glud .          |             |        | •   |             |       |   | 310 |
| Gorres. I. Das Mittelalter                | •           | •      |     |             | •     |   | 323 |
| II. Der Dom zu Köln                       | •           | •      |     | •           | •     |   | 326 |
| III. Bergangenheit und Bukunft nach       | ben         |        |     |             |       |   | 331 |
| IV. Deutschlands beil. 4. Das Allg        |             |        |     | <b>E</b> in | zelne |   | 337 |
| 3. G. Riebuhr. I. Ginleitung in Die romi  |             |        |     |             |       |   | 345 |
| II. An einen Stubiofen ber                |             | lologi | E   |             | •     |   | 349 |
| Beinrich v. Rleift. Midael Rohlhaas .     |             | •      | •   | •           | • •   | • | 362 |
| F. G. Schloffer. Friebrid Bilbelm I       |             | •      | •   | •           | •     |   | 370 |
| Br. be la Motte Fouqué. Der Rothmante     | I           | •      | •   | •           | •     | • | 378 |
| Bahrlen. Bemerfungen                      | •           | •      | ٠   | •           | •     |   | 392 |
| Jahn. I. Ueber bas Bucherlefen            | •           | •      | •   | •           | •     | • | 400 |
| II. Magbenfculen                          | •           | •      | •   | •           |       | • | 406 |
| III. Eurnannaiten                         | •           | •      | •   | •           | •     | • | 409 |
| Mbam Muller. Budftabe und Trabition       | •           | •      | •   | •           | •     | • | 412 |
| G. Ritter. Die Raum erfüllung auf ber Erb | e           | •      |     |             |       |   | 420 |
| Rebfues. Der Golf von Reapel              | •           | •      | •   | •           | ٠     | • | 429 |
| De Bette. Der Strafburger Dunfter .       | •           | •      | •   | •           | •     | • | 434 |
| 6. 6. v. Schubert. I. Die Sonne .         | ·           | . •    | •   | •           | •     | • | 448 |
| II. Die Frage nach ber                    |             |        |     |             |       | • | 455 |
| UI. Die Grabestirche ur                   |             | heili  | gen | Stätt       | en in |   |     |
| Terniale m                                |             |        |     |             |       |   | 120 |

# Biertes Buch.

# Von Solger bis auf unsere Cage.

|                                            |            |             |       |       |        |     | Seite |
|--------------------------------------------|------------|-------------|-------|-------|--------|-----|-------|
| Colger, Der humor (Gefprach)               |            |             |       |       |        |     | 505   |
| formapr. Bom letten Romer bis gum neue     | n 8        | Rom.        | (B)   | inora | ma)    |     | 511   |
| a. v. Arnim. Bon Bolfsliebern              |            |             |       |       |        |     | 519   |
| Chamiffo. I. Beter Schlemibl, ber Schatten | ılofe      |             |       |       | •      |     | 526   |
| II. Die Rabad-Infulaner .                  |            | •           |       |       |        |     | 532   |
| Br. v. Raumer. Der Sturm auf Berufale      | m i        | . 3. :      | 1099. |       |        |     | 540   |
| Fr. Porn. Gebanfen                         | •          |             |       |       |        |     | 546   |
| Den. Kunft. In naturphilosophischen Grun   | blin       | ien         |       |       |        |     | 550   |
| Eheremin. Die geiftliche Berebtfamfeit .   |            | •           | •     |       | ٠.     |     | 553   |
| R. v. Ranmer. I. Ueber bie Ausbilbung ber  |            |             |       | •     |        |     | 559   |
| II. Bilbung gur Gelehrjamte                | it.        | Bilb        | ung į | ju Kr | ınft 1 | ınd | •     |
| Sanbwer?                                   |            | ·           |       |       |        |     | 562   |
| Schefer. Botany Bay.                       |            |             |       |       |        |     |       |
| L. Die Einfahrt                            |            |             |       |       |        | ٠.  | 566   |
| II. Die Meierei                            |            |             |       |       |        |     | 568   |
| III. Die fünftigen gancaftericulen         |            |             |       |       |        |     | 570   |
| 3. Grimm, L. Die Sagen                     |            |             |       |       |        |     | 573   |
| II. Gefellenleben                          |            |             |       |       |        |     | 577   |
| III. Die beutfden Daunbarten               | •          |             |       |       |        |     | 580   |
| IV. Deutsches und frembes Recht            |            |             |       | •     |        |     | 582   |
| Barnhagen v. Enfe. I. Rebe gum Anbenter    | ı F.       | . A. i      | Bolfe | Ι.    |        |     | 586   |
| II. Der Tob Sowerin                        | 16         | •           | •     |       |        |     | 590   |
| Settine v. Arnim. I. Morgenwanberung ju    |            | inde        |       |       |        |     | 594   |
| II. Salzburg und Savigi                    | ıh         |             |       |       |        |     | 596   |
| III. Der Sonntag .                         |            | •           |       | •     | •      |     | 599   |
| Burk Budler. Barwid Caftle                 |            |             |       |       | •      | •   | 603   |
| Rumohr. Bom Begriffe ber Soflichfeit .     | •          | •           |       | •     | •      | •   | 610   |
| 3. Rerner. Die Universität Mittelfalg .    |            |             |       |       | •      |     | 615   |
| 28. Grimm. I. Die Poefie bes Norbens .     | •          |             |       | •     |        |     | 622   |
| II. Ribelunge Roth                         |            | •           |       |       |        |     | 624   |
| Braber Grimm. 1. Sagen.                    |            |             |       |       |        |     |       |
| 1. Der Mummel See                          |            | •           | •     | •     |        | •   | 627   |
| 2. Brot und Salz fegi                      | net        | <b>Gott</b> |       | •     | •      | ٠.  | 6.53  |
| II. Marcen.                                |            |             |       |       |        |     |       |
| 1. Der Arme und ber                        | <b>3</b> R | id) e       |       |       |        |     | 630   |

## Inhalt.

| Bruder Grimm. II. Margen.                                                                                                             |            |        |         |      | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|------|-------|
| 2. Der Sperling unb                                                                                                                   | feine      | vier . | Rinber  |      | 634   |
| 3. Die zwolf Apoftel                                                                                                                  |            |        |         |      | 637   |
| Borne. Umgang mit Menfchen                                                                                                            |            |        |         |      | 639   |
| Fr. Straus. Ginfegnung ber Rinber .                                                                                                   |            |        |         |      | 644   |
| Uhland. Die norbifden Mythen                                                                                                          |            |        |         |      | 648   |
| 3. D. Paffavant. I. Rafael unb Darer .                                                                                                |            |        |         |      | 653   |
| II. Rafaels Eigenschaften                                                                                                             |            |        |         |      | 655   |
| Reander. I. Die rechte und bie falfche Art ber                                                                                        | : Бфг      | iftau  | slegung |      | 660   |
| II. Bilberforce                                                                                                                       |            |        |         |      | 665   |
| 3. C. Paffavant. Die Billenefreiheit .                                                                                                |            |        |         |      | 670   |
| Rlumpp. Das evangel. Mifftonswefen .                                                                                                  |            |        |         |      | 675   |
| Baagen. Beter Raul Rubens                                                                                                             |            |        |         |      | 685   |
|                                                                                                                                       |            |        |         |      | 691   |
| II. Der Aequator                                                                                                                      |            |        |         |      | 694   |
| II. Der Aequator<br>III. Naturgenuß und Natureinfluß                                                                                  |            |        |         |      | 697   |
| 28. Maller. Comeros und bie Comeriben                                                                                                 |            |        |         |      | 702   |
| Rante, Der Bauerntrieg                                                                                                                |            |        |         |      | 707   |
|                                                                                                                                       |            |        |         |      | 717   |
| 3mmermann, Journale. Reifen                                                                                                           |            |        |         |      | 723   |
| Mlexis. Der Gothafanal und ber Trolbatta                                                                                              |            |        |         |      | 728   |
| Mengel. I. Die Soladt im Teutoburger Bal                                                                                              | <b>b</b> . |        |         |      | 734   |
| II. Der Bietismus                                                                                                                     |            |        |         |      | 737   |
| Meris. Der Göthafanal und ber Trolhätta<br>Mengel. I. Die Schlacht im Teutoburger Wal<br>II. Der Pietismus<br>III. Griechen und Römer |            |        |         |      | 743   |
| Leo. 1. Die Italiener                                                                                                                 |            |        |         |      | 748   |
| II. Der Staat                                                                                                                         |            |        |         |      | 761   |
| Tholuck. Das in Gott verborgene Leben .                                                                                               |            |        |         |      | 768   |
| Bartholb. Ueber Raturalifation ber Deutschen                                                                                          | in ber     | a Fre  | mbe     |      | 775   |
| Deine. Grubenfahrt im Barg                                                                                                            |            |        |         |      | 781   |
| Fechner: Mifes. Der Tob                                                                                                               |            |        |         |      | 787   |
| B. M. Pfiger. Wefen unb Burbe ber beutfchen                                                                                           |            |        |         |      | 791   |
| Grüneifen. I. Die Bielfeitigfeit unferer Altvo                                                                                        | rbern      |        |         |      | 798   |
| II. Das Münfter zu Ulm .                                                                                                              |            |        |         |      | 801   |
| Lange. Die fdweizerifden Bafferfalle .                                                                                                |            |        |         |      | 805   |
| 28. Sauff. Marden als Almanad                                                                                                         | <br>       |        |         |      | 812   |
| Rofenkrans. Das Coos bes Bolles                                                                                                       |            |        |         |      | 818   |
| Gervinus. Berber's größtes Berbienft .                                                                                                |            | _      |         |      | 822   |
| Sternberg. Das beutiche Drama vor Leffing . Pfiger. Luther's Belt- und Lebensanficht                                                  |            |        |         |      | 829   |
| 6. Pfiger. Luther's Belt- unb Bebensanficht                                                                                           |            |        | _       |      | 835   |
| Munbt. Die Reform ber beutfden Sprace in                                                                                              | n vort     | gen :  | Zahrhun | bert | 845   |
| Bugtom. Chinefifches Beremoniell                                                                                                      |            |        | -       |      | 850   |
| Nachträge.                                                                                                                            |            |        |         |      |       |
| Rolle. Diplomatifche Aphorismen                                                                                                       |            |        |         |      | 855   |
| C Maiffenia Dan Dambau au Cilm                                                                                                        |            |        |         |      | 859   |
|                                                                                                                                       |            |        |         |      |       |

# Drittes Buch.

Von Angust Wilhelm von Schlegel bis S. H. v. Schubert.

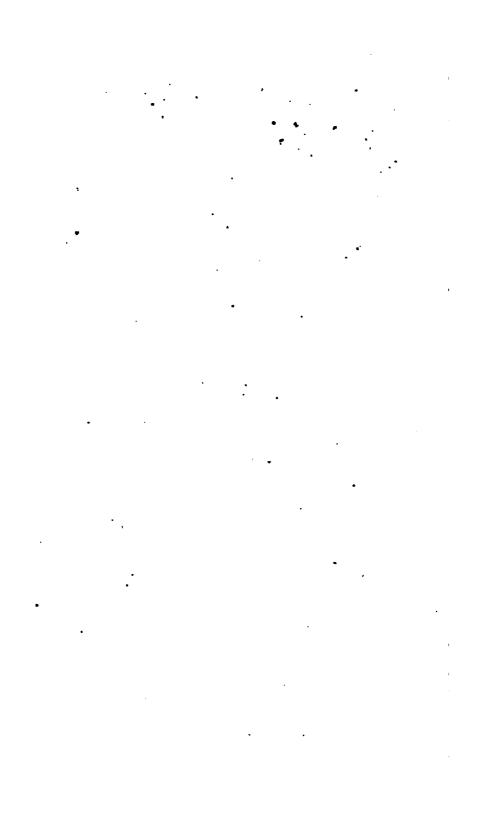

## Aus ben Schriftftellern:

Anguft Bilbelm von Golegel, geb. ben 8. Sept. 1767 ju Sannover, Sohn Johann Abolfe, Deffe Johann. Glias', alterer Bruber Friedrichs, gebilbet auf bem Lyceum ju hannover, und als 18jahr. Jungling bort wegen einer hexametr. Rebe bewundert 1785, find. in Gottingen 1786 ff. und gewinnt Burgere Freundschaft, beffen Sonett ihm Unfterblichkeit vorspricht (1789); erhalt ein Accessit . für eine lat. Abhandlung 1787 u. verf. bas Register ju Benne's Birgil 1788; geht als Sofmeifter nach Amfterbam 1790, febrt heim 1793; lebt ale rubulft. Bath in Jena 1796, wird burch bie horen und Dusenalmanghe als Bhilolog, Aefthetiter u. Dichter befannt und gieht burch Broben einer Ueberfetung Dante's aller Augen auf fich; arbeitet an ber Allg. Lit. 3. 1799; gerfällt aber mit bem Rebafteur Schut; überfest ben Shaffpeare 1797 ff.; balt als außerord. Brof. ber Philof. in Jena afthet. Borlefungen, und beginnt mit bem Bunber bie fritische Reform im Athenaum 1798-1800; lagt feine Bebichte erfcheinen 1800; legt feine Stelle nieber, geht nach Berlin, fcreibt mit bem Bruber bie Charafteriftifen und Rritifen 1801; giebt mit Tied ben Dufenalmanach beraus 1802; halt in Berlin Borlefungen über Lit. u Runft, Ende 1802; bichtet ben Jon; tampft mit Robebue u. Mertel; überfest ben Calberon 1803; giebt Blumenftranfe ber ital, fpan., poring. Boeffe berans 1804; reist mit Frau v. Stael in Italien, Frantreich, Deutschland und Schweben 1805 ff.; balt in Bien feine "Borlefungen über bramat. Runft u. Literatur" 1808; polemifirt gegen Napoleon und begleitet ben Kronpringen von Schweben als Rabin. Sefretar 1813; lebt in Coppet 1814 ff; wird Prof. in Bonn 1818; wendet fich mit großem Gifer bem Stub. ber oriental, Literatur und bem Sanfcrit ju; Berausgeber ber 3nb. Bibliothet 1820 ff.; bes Ramajana u. a. fansfrit. Toxte 1823 ff; reist nach England 1823; nach Berlin gerufen 1814;

mehrerer Orben Ritter und Atabemieen Mitglieb. (Dichter und Rachbichter.) Mitgrunder ber romantifchen Schule und ihrer Aritit, von belebendem Ginfluß auf die gange fcone Literatur der Deutschen. Rlaffifcher Styl.

Seinrich von Bulow, geb. um 1768 in ber Mart, ju Sanfe unb in ber Militar-Afabemie ju Berlin erzogen, im 15ten Jahre bei einem Inf.Regiment ju Berlin, frater bei einem Cavall.-Regim. angestellt, lebt im Bolyb, Tacitus unb Rouffean, nimmt feinen Abfchieb, und geht bei bem nieberland. Aufftand in ofterr. Kriegebienfte 1786, bann, in feinen Soffnungen getäufcht, in's Beterland jurud; zweimal nach Amerifa; fommt verarmt beim; tritt als genialer Schriftsteller über bas Rriegewefen mit feinem "Spftem ber Rriegefunft" auf 1799; fucht vergebene Dienfte in feinem Baterland, fcreibt über ben Felbjug von 1800; geht nach London, wo feine Schriftfellerverfuche in ber Ringebench enben 1803; geht nach Baris und unerwartet wieber nach Berlin 1804; fcreibt "uber bie Lehrfage bes neueren Rrieges," bie "Gefchichte bes Bringen Beinrich." bie "militarifde Monatefchrift" und "bie Tactit ber Reuern, wie fie fenn follte." Seine Geschichte bes Felbauge von 1805 tragt ihm preugifches Gefangniß ju Berlin ein; nach ber Schlacht bei Bena wirb er nach Colberg transportirt 1806, wo er im Rerfer Swebenborgianer wirb und bie allgemeine herrschaft ber neuen Lehre in feinem coup d'oeil sur la doctrine de la nouvelle église chrétienne, beranea, 1809, auf 1848 prophezeit. Bor ber Belagerung von Golberg wirb et nach Ronigeberg und von ba nach Riga in's Gefangnis gebracht; geft. baf. am Rervenfieber um 1808.

Ernst Wagner, geb. ben 2. Febr. 1768 zu Roßborf bei Meiningen, von seinem Bater, einem Prebiger, zur Univ. vordereitet, stud. zu Iena; wird Privatsekr., Ger.Aktuar und Berwalter bes Freih. v. Wechmar zu Roßborf; Rabineter-Sekretär in Meiningen 1805; bichtet ausgezeichnete Romane in Gothe'scher Kunktform: "die reisenden Maler" 1806; "Bilibald" 1806; "Reisen aus der Fremde in die heimath" 1808 st.; "Jstdora" 1812; lange kränklich, gest. zu Meiningen den 25. Febr. 1812. Kunkterisch edle, gemüthstiefe Brosa.

Friedrich Abolph Krummacher, geb. ben 13. Juli 1768 ju Teflenburg in Bestphalen; Prof. ber Theol. zu Duisburg, resorm. Brediger zu Ereselb 1807, Landprediger zu Kettwig in Weste phalen 1807, später Confist. M. Superintenbent und Oberprediger zu Bernburg: Brediger zu Gt. Ansgarii in Bremen seit 1824; bichtet bie "Parabeln" 1805; "bas Festbuchleim" 1808; bie "Aposlogen und Baranmethien" 1809; schreibt bas "Börtlein Und" 1811; religiöfer Bolfsschriftsteller und in Schriften vom Fach eleganter Theolog. Wohlthuenbe Gesinnung, weicher Styl.

Ariebrich Lubwig Zacharias Berner, geb. ben 18. Rov. 1768 gu Ronigeberg, ftub. bafelbft um 1787 ff.; giebt unbeach: tete Gebichte heraus 1789; Sefretar bei ber Rriegs: und Domanen-Rammer ju Betrifau 1793; balb barauf ju Barichau, Beh. Sefretar ju Berlin 1805; trennt fich von brei Gattinnen : bichtet bie "Sohne bes Thales" 1803 ff. "bas Rreng an ber Office" 1806; "bie Beibe ber Rraft" 1807, refignirt und reist 1806-1809; bergogl. barmft. hofrath 1810; bichtet ben "Attila" 1808, Die "Wanda" 1810; wird in Rom fatholifch 1810, ju Afchaffenburg Briefter 1814; wiberruft feine fruberen Belt- und Religione Anfichten, bichtet "bie Beihe ber Unfraft" 1815; "Runigunde" 1815; ben "24. Februar" 1815; "bie Mutter ber Maccabaer" 1820; lebt ju Bien feit 1816 als Beltgeiftlicher: Chrendomberr ju Raminied 1817; Rebemptorift 1821; geft. ju Bien ben 17. Jun. 1823. (Dramat. Dichter.) Bhantaffemenfc und Moftifer, aber immer ehrlich und überzeugt. Charafterifirt fich in einzelnen Briefen.

Friedrich Daniel Ernft Schleiermacher, geb. ben 25. Rov. 1768 gu Breelau, erzogen im Babagogium ber Brubergemeinbe an Riebty; findirt die Theol. ju Barby; trennt fich von der Brudergemeinde 1787, und flubiert ju Salle fort; Erzieher bei bem Grafen Dohna auf ginfenftein in Breugen; Mitglieb bes Schuls lehrerfeminare ju Berlin; orbinirt ale Prediger 1794; Gulfeprediger in Landeberg an ber Marthe 1794 f.; Brebiger an ber Charite ju Berlin 1796 - 1802. Tritt mit ben "Monologen" auf 1800; wirb hofprediger in Stolbe 1802; Schreibt bie "Rritif ber Sitten: lehre" 1803; beginnt, anfange mit Fr. Schlegel, über beffen Queinbe er jugenblich gefchrieben, bie Ueberfepung Blato's 1804 ff.; rebet "über bie Religion an bie Gebildeten unter ihren Berachtern" 1804 ; Brof. b. Philof. und Theol. in Salle 1805 ; Universitäteprediger 1806; Brediger an ber Dreifaltigfeitefirche u. Brof. an ber neuen Univ. gu Berlin, die er mitgeftiftet 1809; Batriot und Ditglieb bes Tugenbbunbes; begeisternder Lehrer; bringt bie Dogmatif unter einen femipantheiftifchen Befichtspuntt im "driftl. Blauben" 1821 und (mit Milberungen) 1830. Birft urch viele liturgifche, polemifche und theologifche Schriften; geft. ben 12. Februar 1834 ju Berlin. Reformator ber mobernen Theologie und ihr Saupt bis ju ihrer

fvefulativen Umgeftaltung. In ber Sprache Sanbhaber ber feinften Dialettif. Großer Kangelrebner. "Frommer" 3meifler.

Rarl Salomo Zacharia, geb. ben 14. Sept. 1769 zu Meissen, erhalt seine Borbildung auf ber bortigen Fürstenschule, stub. Philologie, Philosophie und die Rechte zu Leipzig 1787 ff.; zu Wittenberg als Begleiter bes Grasen zur Lippe 1792 f.; promovirt das. und halt Borträge 1795 f.; außerort. Prof. zu Wittenberg 1797, ordentl. 1802; erwirbt sich einen Namen burch sein Werf "die Einheit bes Staats und ber Kirche" 1707 n. a. Schriften; auf die erneute Univ. heibelberg verpstanzt 1807, zieht er das franz. Necht in den Kreis seiner Studien; (handb. des franz. Civilrechts 1808, vierte Aust. 1837); schreibt den "Entwurf eines Strafgesehbuchs" 1826; die "Vierzig Bücher vom Staate" 1820 ff., umgearbeitet 1839 ff. Lebt als Brof. der Rechte u. dad. Geheimerrath zu heibelberg. Die Darstellung schöngeistig und originell.

Ariebrich Alexander Freiherr von Sumboldt, geb. ben 14. Sept. 1769 ju Berlin, unterrichtet vom nachmal. Geb.R. Runth u. D.C.R. Boffner, ftub. in Gottingen und Franffurt an ber Dber; besucht ju hamburg bie Sanbelsafabemie bei Bufc, reist mit Geo. Forfter an ben Rhein, nach Solland und England, u. referirt über bie Bafalte am Rhein (1793); ftub. Bergmertewiffenschaft unter Berner u. Botanit ju Freiberg 1791; wirb Affeffor bei'm Berg . und Buttenamt ju Berlin 1792; balb Dberbergmeifter in Bahreuth; quittirt aber und bereist Italien und bie Schweig 1796; geht über Bien und Salzburg nach Baris 1797; lernt Bonpland fennen; holt fich in Mabrib Bollmacht ju einer Reife in bie fpan. Colonien, verläßt Europa Juni 1799 u. verbundet fich mit Bonpland ju einer bjahrigen naturwiffenichaftl. Reife von 9000 Meilen; fommt mit einer unerhorten Ansbeute fur Erbs, Bolfers, Menichens u. Naturfunde aus ben Eropenlanbern nach Europa gurud 1804 und legt bie Refultate in einem Brachtmerte nieber 1810 ff.; lebt ju Baris; publicirt bie "Anfichten über bie Natur" 1808; burchreist bas ruff. Reich mit bem Brof. Ehrenberg und Rofe 1827-1829; lebt nach feiner Ructehr ale wirflicher Bebeimerath mit tem Brab. Ercelleng u. hochfter Orben Ritter, ben Ronigen Friedrich Bilbelm III. u. IV. febr nabe ftehenb, unermublich fur bie Biffenfchaft und Befits tung thatig ju Berlin; begleitet feinen Berrn nach England Febr. 1842; bereitet ein neues Werf "Rofmus" por, Brubiabr 1842. Forfcher und Raturschilberer voll reicher beutscher Boefie, mit Bungen rebenb.

Eruft Mretis Mrudt, geb. ben 26. Der. 1789 gu Scoris auf ber Infel Rugen, wo fein Bater Bachter mar, von Sauslehrern unterrichtet und von ber Ratur geftarft; befucht bie gelehrte Soule an Stralfund 1786-1789, will ber Univ. entweichen, Anbirt für fich ju Lobnis bei ben Eltern 1789-1791, bezieht Greifswald 1791 und Jena 1893, u. find. Philof., Theol. und Befchichte; fehrt nach Lobnis beim 1794, wird Gaublehrer bei Rofegarten 1796, bereist Deutschland, Ungarn, Stalien u. Frantreich 1798 f.; Abjuntt ber philof. Fafultat ju Greifemalb 1803, fereibt über bie Leibeigenschaft, und ber Ronig von Schweben, aufangs entruftet, fagt enblich: "wenn bem fo ift. fo bat ber Mann recht." Bereist Schweben 1803; angerorbentl. Brof. ju Greifsmalb 1806; tritt als enticiebener Frangofenfeind auf und ichreibt ben erften Theil bes "Geifts ber Beit" 1806 ju Stralfund, mo er in ber fdweb. Reg. Canglei befchaftigt ift; fluchtet vor ben Frangofen nach Stodbolm Dec. 1806, arbeitet bort in ber Staatsfanglei unter Betterftebt; nach bes Ronigs Sturg muß er vor Rapoleon fieben Dft. 1809; geht nach Berlin und wieber nach ber an bie Someben gurudgegebenen Beimath Greifemalb 1810; lebt bort mit unterbrudtem Grimm; geht enblich 1812 nach Berlin, Bredlan, wo er Scharnhorft fieht; bei Rapoleons Annaherung nach Brag, wo er Gruner trifft; bann nach Mostau; fommt Enbe Mug. nach Betereburg, wo er beim Minifter vom Stein ange-Rellt, beffen Areund wirb, für Deutschlande Befreiung unermubl. arbeitet, und viele berühmte Beitgenoffen fieht; im 3. 1813 fehrt er mit Stein nach Deutschland jurud, erft nach Ronigeberg, bann nach Dreeben, wo er ben britten Theil bes "Geifts ber Beit" überarbeitet; bierauf geht er in Auftragen nach Berlin, und balb jum Congreß nach Reichenbach; nach ber Schlacht bei Leipzig nach Frankfurt, mo er "ber Rhein Deutschlands Strom aber nicht Dentschlands Grange" fcreibt; fpater lebt er in Roln 1815 ff. und wird endlich Profeffor ber neueren Weschichte an ber neu ers richteten Univerfitat ju Bonn 1848. 3m 3. 1819 wird er polis tifc verbachtigt, mit haussuchung beimgesucht, im herbit 1820 fufpenbirt und langer gerichtl. Unterfuchung unterworfen, als ber Theilnahme an geb. Gefellichaften u. republ. Umtriebe angeflagt. Rad 20 Jahren gezwungener Unthatigfeit von Ronig Friedrich Bilbelm IV. in feinem Lebramt rehabilitirt, von ber Univ. jum Reftor ermablt, von bem Ronig von Baiern mit bem Berbienftorben ber baier. Rrone, mater von feinem ganbesberrn mit bem rothen Ablerorben geschmudt und von ben Stubenten unter gadel.

schein angejubelt 1840. Aechter Batriot, um ben Geift ber beutschen Jugenb hochverdient; Styl beutschichthumlich, aber voll origisneller Kraft. (Batriot. Dichter.)

Rarl Ludwig von Boltmann, geb. ben 9. Febr. 1770 an Dibenburg; bort vorbereitet; ftub. in Gottingen Sprachen, Recite u. Befchichte 1788 ff.; halt Borlefungen fur Die Gymnaffaften in Olbenburg 1792, wirb von ber frangofischen Revolution ergriffen, balt, von Spittler begunftigt, Borlefungen in Gottingen; wird außerord. Prof. ber Phil. ju Jena 1794 u. ift als Lehrer u. Befchichtschreiber thatig; wird burch feine Zeitfchrift über Befcichte und Bolitif an Berlin gefeffelt 1800 u. baf. ale Refibent von Beffen-Somburg u. Gefchaftetrager von Bremen, Samburg und Rurnberg firirt 1804, 1806; geabelt 1805; mit Stein verbunben, fliebt er por Rapoleon nach ber Schlacht bei Lugen 1813 nach Brag, lebt bort feit einem Schlagfluffe frankelnd; fcreibt (mit feiner Frau) bie "Memoiren bes herrn v. S-a" 1815; geft. baf. b. 19. Juni 1817. Glangenber, etwas oberflachlich pragmatischer hiftorifer, von allgemein afthet. Bilbung, mit trefflicher Darftellung.

Friedrich Solberlin, geb. ben 29. Marg 1770 gu Lauffen am Rectar, verliert ben Bater 1772 ; von einer garten Mutter erzogen, in ber Schule ju Rurtingen als Rnabe mit Schelling befreunbet; flub. in ber Rlofterfdule ju Dentenborf 1784 ff.; ju Dauls bronn 1786 f.; und im theol. Seminar ju Tubingen, bier mit Begel verbunben, 1788 ff. wird Magifter 1790, lief. poet. Beitrage ju Schillere Thalia 1793 und Staubline Dufenalmanach 1792 ff.; In engem Berkehr mit Conz, v. Seckenborf und Sinclair; versenkt ins Studium bes Ibealismus und bie Belt ber Griechen, in Mufif lebend; hofmeifter im Meiningen'schen 1793; geht nach Jena, vertieft fich in Fichte's System, wird von Schiller geliebt und geleitet 1795 f.; febrt nach Rartingen gurud; wird hofmeifter in Frantfurt am Dain, flüchtet mit ber Familie feiner Gleven nach Raffel; febrt nach Rranffurt jurud; Alles 1796: laft ben "Suberion" ericheinen 1797; verläßt Frankfurt, eine hoffnungelofe Leibenschaft im Bufen 1798; geht mit Sinclair nach Raftabt, und lernt beim bortigen Congreß Murbed b. 3., Born, Schent u. a. geiftreiche Manner fennen; lebt in homburg; brutet über bramat. Entwurfen; befucht fein Baterland, wirb hofmeifter in ber Schweig 1800; fehrt nach Saufe gurud 1801; wird Sofmeifter in Borbeaux 1802; verläßt, vielleicht auf bie Rachricht vom Tobe ber Geliebten, biefe Stelle im Juni 1802; burchreist in ber glubenbften Sibe Frank-

reich ju guß, und fommt Anfange Juli frant am Bemuthe ju Stuttgart und balb baranf ju Rurtingen bei ben Geinen an; bleibt bort und überfest ben Copholles 1803; wird burch Sinclair's Bemabungen Bibliothefar bei bem Landgrafen von Deffen . Somburg, geht borthin, ohne daß fein Trubfinn gerftreut wird 1804: findet endlich ein Afpl bei einer Burgerefamilie in Tubingen 1806 ; und lebt bort feit 36 Jahren. Seine Gebichte find von Lanbes leulen gesammelt morben 1826: feine Corresponden; bewahrt ein Hebender Salbbruber als ein Beiligthum. - Großer, tieffinniger Qurifer in Boefte und Brofa.

Seora Wilhelm Friedrich Begel, geb. den 27. Aug. 1770 an Stuttgart, mo fein Bater Expeditionerath mar; gebilbet auf bem Somn. zu Stuttgart und 1788—1793 ju Tubingen im Studium ber Philol., Philos. u. Theolog., Sandlehrer in ber Schmeig; erbalt burch feinen Rreund Solberlin eine Sofmeifterftelle in Frantfurt a. DR. 1798 ff.; Bripathocent in Jena 1801; von Schiller und Gothe in feiner Bebeutfamfeit erfannt 1803; mit Schelling gum frit. Journal ber Philosophie verbunden und von ibm abhangig 1802 ff.; außerorbentl. Brof. ju Jana 1806; Rebacteur einer bol. Zeitung ju Bamberg 1806; Reftor und Profeffor am Megibianum ju Rurnberg 1808; Brof. ju Beibelberg 1816; ju Berlin 1818, geft. baf. ben 14. Rov. 1831 an ber Cholera. Tritt als Schöpfer ber Bhilosophie bes reinen Begriffs hervor mit ber "Bhanomenologie" 1807; ber "Logif" 1812, ber "Ency: Clopabie" 1817, ber "Rechtsphilosophie" 1821; bergeit Alleins herricher auf bem Gebiete ber Philosophie u. großentheils auf bem ber Biffenichaft; burch bie nach feinem Tobe veröffentuchten Borlefungen über alle Theile ber Philosophie jum Theil feiner berben Darftellung entfleibet und einem größern Rreife juganglich gemacht; unerbittlicher Dialeftifer; Ronig bes - Blauben, guhlen und Bollen unterjochenden Biffens. Der Styl, soweit er ihm gebort, nur in wenigen fleineren Schriften bem Laven juganglich. Beorg Friedrich Grenger, geb. ben 10. Mary 1771 gu Marburg,

fruh verwaist, von einem gelehrten Dheim jur flaff. Literatur hingewiesen, flub. ju Marburg und Jena 1790 ff.; lebt in und bei Giegen, tritt mit Schriften über Berobot und Thucybibes bervor 1798 ff.; wirb Sauslehrer ju Leipzig 1798; Brof. ber Elos queng ju Marburg 1802; fcpreibt über bie "hiftor. Runft ber Wriechen" 1804; wird Brof. ber Bhilol. und alten Siftorie auf ber neugefraftigten Univerfitat Beibelberg 1804; verbinbet fich mit Daub jur herausgabe ber "Studien" (1803 - 1819); ichreibt

über ben Jusammenhang der Mythen seit 1808; tritt mit der "Symbolit und Mythologie ber alten Bolfer, bes. der Griechensbervor 1810 ff. (umgearbeilet 1819 u. 1835) und geräth barüber in Streit mit hermann 1818 f. u. in bittere Fehbe mit Boß 1819—1823; bab. Geh. Hofrath 1818; answ. Mitgl. d. Bariser Afad. der Wiffensch. 1825; Geh. Bath 1826; Rommenthur des zähr. Löwenordens u. s. w. Liefer Altesthumsforscher; genialer Begrünzber der Symbolif; Styl anschaulich und blübend.

Johann Beinrich Bichoffe, geb. ben 22. Marg 1771 gu Magbeburg, gebilbet auf ber Rlofterschule und bem Gymnaf. ber bortigen Altftabt und heimlich burch Bhilosophen u. Dichter, wandert mit Schauspielern als Schauspielbichter umber; ftubirt ohne Blan ju Frankfurt an ber Ober, und fangt bort ju bociren an, 1792; lehrt Moralphilos. und Aefthet. 1794; geht in bie Schweiz und wird Burger von Graubundten 1797; Mitarbeiter bes helvet. Miniftere ber Biffenschaften, Stapfer, 1798; Reg. Commiffar bes helvet. Directoriums ju Unterwalben, fpater bes Cantons Balbftatten 1799; Reg. Commiffar ber ital. Schweig; Reg. Statthalter von Bafel 1800; lebt im Margan feit 1801; Mitglied bes Dberforft = und Bergamte baf. 1804: Ditgl. bes großen Rathe 1815; im Brivatftanbe feit 1829. Berf, einer Gefchichte ber Schweiz und Baperns, und vieler hiftor., afthet. Schriften, Schilberungen und Romane: Berausgeber ber Erheiterungen; betennt fich am 2. Feb. 1842 jum Berf. ber befannten "Stunden ber Anbacht."

Mahel Antonie Friederike Barnhagen von Enfe, geb. Levin, später Robert, jübischer Eltern Kind, geb. an Pfingsten 1771 zu Berlin; mit den geistvollsten Männern und Frauen des Jahrshunderts, so wie mit sich selbst, vierzig Jahre lang (1793—1833) im scharfs, tiefs und feinsinnigsten Gedankenwechsel, den ihr Gatte als Nachlaß der Welt mitgetheilt hat; vermählt mit C. A. Barnhagen von Ense 27. Sept. 1814; gest. zu Berlin den 7. März 1833. Einer der durchdringendsten Seister ihrer Zeit, urtheilend und ahsnend; auch im Irrthum tief; für ihre Zeit in mancher Beziehung, was Samann für die seinige war.

Sidrer Sthl, flare Darftellungeweife.

RarlfBilhelm Friedrich Schlegel, geb. ben 10. Marg 1772 ju hannover, jungerer Bruder August Bilhelms, bei verwandten Landgefklichen erzogen, erlernt die handlung in Leipzig, geht zur gelehrten Bildung über 1788; stud. Philol. in Gottingen und Leivzig, doctorirt, tritt als Schriftfteller auf 1793; arbeitet an verfc. Journalen (Charafteriftifen und Kritifen); schreibt "Griechen

und Romer" iter Thl. 1797 und gewinnt baburch Sepne's Ach: tung: "Boefie ber Griechen u. Romer" 1798; giebt bas "Athenaum" mit feinem Bruber beraus 1798 ff. : fcreibt bie berüchtigte "Lus cinbe" 1799 (1ter Thl.); habilitirt fich ale Brivatbocent in Jena 1800 und liest mit großem Beifall über Bhilofophie; lyr. Dichter 1800 ff.; giebt Leffings Gebanfen und Meinungen heraus 1801; bie "Europa" 1802 f.; führt bie Affonang ine Drama ein im Alarfos 1802; lebt in Dreeben 1802; geht, mit feiner Frau (Menbelsfohns Tochter) 1803 ju Roln jur fathol. Confeffion übergetreten, nach Baris und liest bort über Bhilofophie; befcaftigt fich mit ber Runft, ber altfrang. Ritterpoeffe, ber oriental. und bef. indifden Literatur, und fcbreibt "über bie Sprache und Beisheit ber Inbier" 1808; fehrt nach Deutschland jurud, lebt in Bien 1808 ff.; fammelt feine Bebichte 1809; halt Borlefungen über neuere Gefcichte und bie Literatur aller Bolfer, gebrucht 1811 und 1812; giebt bas "beutsche Mufenm" heraus 1812, erwirbt fich bas Bertrauen bee gurften v. Metteruid; wirb hoffefretar und & f. Legationerath bei'm Bunbestag, auch Mitglieb ber f. f. Afabemie ber Runfte; von Gefchaften gurudgezogen feit 1819; halt Borlefungen über "Philosophie ber Gefchichte" gebr. 1828; fcreibt bie "Bhilosophie bes Lebens" 1828; geft. auf einem Befuch in Dreeben b. 11. Jan. 1829. Ditftifter ber romant. Schule und Mitgeftalter ber neuern beutschen Bilbung (Dichter); tiefe, gebrungene, belle Schreibart nur in feinen frühern Berten.

Bilhelm Beinrich Wackenrober, geboren im Jahre 1772 ju Berlin, von angesehenen Eltern sorgsältig erzogen und gebilbet, voll Aunstalent, frühzeitig mit L. Tied innig befreundet, mit welchem er die Schule und die Univ. Salle besucht; die Kunst flubierend, der Jurisprudenz gewidmet; Referendar beim Kammergericht in Bertin; giebt die "herzenbergießungen eines kunstliebenden Klosker-bruders" heraus 1797, und hinterläßt vom 2ten Theil dieses Bertes Fragmente, die Tiest nach seinem Tode den "Phautasteen über die Kunst für Freunde der Kunst" einverleibt 1798. Bon seiner in der Kunst schweigenden Phantaste verzehrt, gest. den 13. Febr. 1798 zu Berlin. Kühne Borstellungsweise, seltsame Bilder, gesdrungener, frästiger Styl.

Friedrich von Harbenberg, gen. Rovalis, geb. ben 2. Mai 1772 ju Wieberstebt im Mannsfelbischen, von trefflichen Ellern wohlerzogen, erhält seine gelehrte Jugenbbilbung zu Braunschweig und zu Eisleben, bei tem Bhilologen Jani, flut. unter Reinholb in Jena Philosophie 1790 ff.; pflegt Schiller in seiner Krantheit 1791; erlernt in Mittenberg und keipzig Jurisprubenz; bem Sallinenwesen gewidmet 1797; verliert seine erste Geliebte, Sophie von Kuhn; geht nach Freiberg, stud. Bergkunde, verlobt sich mit Julie von Charpentier 1798, wird Salinenassessor zu Weißensels 1799; innig verdrüdert mit den beiden Schlegel und Tied! soll Amtshauptmann in Thüringen werden; gest. zu Weißensels im Baterhause in Fr. Schlegels Armen unter den Tonen des Alaviers den 25. Marz 1801. Fr. Schlegel u. Tied geden seine Werke: "Deinrich von Ofterdingen", Boesteen und Fragmente in Z Bauben heraus. (Großer Dichter.) Sehnsüchtiger Prophet einer verstlarten Ratur und eines Inselts im Diesseits; bestredt, das Leben und Bissen mit dem Geist der Poesse zu durchläntern; Styl tief und klar. Ein Barbe der Kichte's weltanschauung.

Johann Friedrich von Meyer, geb. ben 12. September 1772 ju Frankfurt a. M., Sohn eines Großhanblers, besucht bas Symu. seiner Baterst., kub. zu Göttingen Bhilologie, Rechts-wissenschaft und Geschichte 1790 ff., besucht Leipzig 1793 u. Dresben 1794; fürstl. Salm : Aprburg'scher Kammer Direktor 1795, zieht nach Franksurt 1892; Rath und Belster bes Stabts gerichts 1817; Senator u. Mitgl. bes Confist. 1816; Chef, Syndicus und Appellationsrath 1821; D. ber Theol. zu Erlangen 1821; Brästb. ber gesetz. Bersamml. 1824; Brästoent bes App. Gerichts um 1830; Brästdeut ber Franks. Bibelgesellschaft; frommer und geistvoller Lape. (Geistl. Liederbichter.) herausgeber eines Bibelwertes 1819 ff., ber "Blätter für höhere Wahrheit" 1819 ff. Theilmehmer an J. Rerners "Blättern aus Brevorst" und "Wagison".

Rarl August Freiherr von Wangenheim, geb. b. 14 Mary 1773 zu Gotha, Sohn eines bort. Generalmajors, gebildet unter Doring auf dem bort. Gymnasium, stud. die Rechte zu Jena und Erlangen, Affesson in der Saalfeld'schen Landebregierung 1795, Rath daselbst 1800, Bicepräsident und Borstand der Landebreg. unter dem Minister Aretschmann 1803; durch denselben ohne Ursteil und Recht aus dem Dienst getrieben und vom Reichshofrathe gerechtertigt 1804; lebt den Bissenschaften in Hildburghausen; durch einen Austrag des herzogs von Altenburg nach Stuttgart geführt, wird er von König Friedrich von Bürttemberg als Prässtdent des Oberssungdepartements in f. Dienste berufen 1806; Prässtdent der Oberregierung 1809; des Studienraths, des Obertribunals in Tübingen, mit der Kuratel der Universität 1811, wo der geniale, wissenschaftlich gebildete, mit dem Erziehungswesen verstraute, von Liebe zur Jugend durchrungene Mann ganz auf

:

feinem Blate ift und fich große Berbienfte um bie geiftige Bilbung bes Lanbes erwirbt; er mifcht fich in ben Burttemb. Berfaffunges ftreit und fcreibt "bie 3bee ber Staateverfaffung", wirb barüber ant Berantwortung gezogen, aber unerwartet in bie Berfaffungefommiffion nach Stuttgart berufen 1815; nach Ronig Ariebriche Tob Gultminifter und Geheimer-Rath 1816; fampft, von ber altwürtt. Dopofition bart angegriffen, von Uhland mit herrlichen Berfaffungeliebern bestritten, für feine 3bee, bleibt aber bem Ultimatum von 1817 fremb; raumt feine Minifterftelle bem herrn von Raldus und wirb Bundestagegefanbter 1817, wo er freifinnig und von feiner Regierung gefcutt wirtt, bis einige "Rotamina" im Die litaransfonffe vorgetragen, Die Beranlaffung ju feiner Erfesung werben 1823. 3m Benfionsftanbe lebt er anfangs ju Dresben, bann ju Roburg in tiefer Burudgezogenheit gang ben Biffenichaften und ber Zeitgeschichte; befucht 1830 Burttemberg; wird in bie Stanbeversammlung gewählt 1832, aber bie von feinem alten Begner Uhland vertheibigte Bahl auf ben Grund eines Berfaffungeparagraphen annullirt 1833; er febrt in bie Ginfamfeit jurud, nachbem er über feine Bahl gefchrieben. (1832); lebt feinen pabas gogifchen Lieblingeftubien, bearbeitet bas Ergiehungewerf ber Frau von Reder : Sauffure und fchreibt als Anhang bagu bie Schrift "über Befühl und Befühlevermogen" 1838.

Beurich Steffens, geb. ben 2. Mai 1773 ju Stavanger in Rore wegen, Sohn eines Diftrictdirurgs, erzogen in Drontheim 1776 ff., befucht bie gelehrte Schule ju Belfingor 1779 ff., ju Rosfilde 1785, und endlich ju Robenhagen 1787 ff., mehr burch Selbfiftubium als (fchlechte) Sauslehrer gebilbet, und burch Buffon jum Forfchen in ber Raturgeschichte begeiftert, bas er auf ber Univerfitat fortfest 1790 ff., nach einer normeg. Reife in ber Elbemundung geftranbet 1794; lebt in hamburg bie 1795; D. und Abjuntt ber philof. Facult. ju Riel 1796; geht nach Jena ju Schelling 1797; nach Rreiberg ju Werner, und ichreibt bier feine "Beitrage jur innern Raturgefchichte ber Erbe"; febrt nach Ropenhagen gurud und balt bort Borlefungen 1802; Brof. ju Galle 1804 ff. bie gur Schlacht von Jena; giebt feine "Grundzuge ber philof. Raturwiffenfchaft" beraus 1806; lebt in Golftein, Samburg und Lubed 1807-1809; foreibt eine fuhne Brofchure über bie 3bee ber Univerfitaten 1809; tehrt nach Salle gurud und wirft heimlich mit ben beutschen Bas trioten; fcreibt bie "Droftognofie" 1811 ff.; fest fich in Breslau 1811; begeisterter Freiwilliger 1813; gieht vor Paris und wird mit bem eifernen Rreng verabicbiebet 1814; orb. Brof. ber Bhyfif zu Breslau 1815; schreibt über "die gegenwärtige Zeit" 1819; "Karrifaturen des Heiligen" 1819 — 1821; "Anthropologie" 1821; befehdet die "falsche Theologie" 1823; wirft sich mit seiner jugendlich bleibenden, entwicklungsfähigen Individualität auf die Novelle, wo er auf ein histor. Fundament Psychologie, Raturphilossophie und Romantik, doch ohne Phantasterel. daut (Gervinus): "Walseth und Leith" 1826; "die 4 Norweger" 1827 si.; "Malscolm" 1834; die "Revolution" 1837; legt seine Glaubenstämpfe der Welt vor: "wie ich wieder Lutheraner wurde" 1831; schreibt seine "Religionsphilos." 1839; erzählt die Denkwürdigkeiten seines Ledens und seiner Zeit 1840 ss. Ledt seit 1832 als Prof. der Bhilos. mit dem Prädicat Geh.Reg.Rath in Berlin. Naturalisiter Deutscher. Als Naturphilosoph, Romantiser und überzeugter Christ energisch thätig; die Korm mit der Gestaltung ringend; der Styl begesstert und lenchtend.

Endwig Tiect, geb. ben 31. Dai 1773 ju Berlin, eines Sandwerfers Cobn, erhalt feine Jugenbbilbung ju Berlin; flub, innig befreundet mit Badenrober, ju Berlin und Salle, tritt mit bem "Billiam Lovell" 1795 auf ben literar. Schauplas; lagt "Beter Leberecht" 1795, nub bie "Bolfemahrchen" 1797 ff. folgen; wirb von A. B. Schlegel in ber Jenaer &. 3. bem Bublitum empfohlen; bichtet ben "Blaubart" und ben "geftiefelten Rater" 1797, nimmt voll anbachtiger Liebe gur Runft Antheil an Badenrobers " Bergensergiegungen eines funftliebenb. Rlofterbrubers" 1797; fcreibt "Sternbalde Banberungen" 1798, "Phantaffen über bie Runft" 1799, jum Theil ans Badenrobers Rachlaß; geht von Berlin nach hamburg und heirathet bie Tochter bes einft von Bote verfolgten Baftore Alberti; wohnt mit ben Schlegel in Bena, und fertigt bas flaff. Alterthum mit einer fapph. Dbe in Schillers Musenalmanach ab 1799; überset ben Don Quirote 1799-1801; gibt bie "romant. Dichtungen" heraus, barin ben "Berbino" 1799 f., bie "Genoveva", bas "poet. Journal", bas "Ungeheuer und ber verzauberte Balb", ein mufit. Marchen; alles 1800; lebt ber Ratur, Runft und Bibliothef in Dreeben mit Fr. Schlegel 1801 f. und gibt mit A. B. Schlegel ben "Mufenalmonach" auf 1802 heraus ; "Minnelieber" 1803; "Raifer Detapianus" 1804, mit Ar. Schlegel bie Schriften von Rovalis 1806. Beht nach Rom und forscht nach literarischen Schaten 1805; nach Munchen, wo bie Gicht ihn zu qualen anfängt 1806; nach Biebingen in ber Dart ju feinem Freunde Bilhelm von Burgeborf; bearbeitet bas "altengl. Theater" 1811 ff., ben "Ulrich v.

Lichtenftein" 1812; fammelt ben "Bhantafus" 1812 ff.; reist nach Lonbon 1817, lebt in Dreeben 1819 ff. (fpater ale hofrath unb Theaterintenbant 1825 ff.) bichtet ben "Kortunat" 1819; gibt bas "bentiche Theater" beraus 1820; feine Bebichte 1821 ff., Chatfpeare's Borfchule 1823, "bramaturgifche Blatter" 1826 f.; wenbet feine Boefie, Rritif und Lebenserfahrung ber Rovelle ju: "Bietro von Apone, Baubergeschichte" 1824; "bie Befellichaft auf bem Lanbe" 1825, "Dichterleben" 1826 ff.; "ber Aufruhr in ben Cevennen" (Torio) 1826; "Infel Relienburg" erneuert 1827 ff.: "ber Alte vom Berge" 1828; "Camvens" 1832; "bie Bogel: fcenche" 1834; "ber Tifchlermeifter" 1835; "Bittoria Accoroms bona" 1839, funbigt zwei neue hiftorifche Romane an 1841. Bon ben Ronigen von Bayern und Breugen burch Orben ausgezeichnet. (Griter jest lebenber benticher Dichter.) Mitgtunber ber romans tifden Soule; unübertrefflicher humor; flarfte und funftvollfte Darftellung, vom Mether ber Boefe umwoben; fluffigfter Styl.

Anton Friedrich Juffus Thibaut, geb. ben 4. Jan. 1774 ju hameln in hannover, ftub. bie Rechte ju Göttingen, Königsberg (noch unter Kant), und Kiel; wird hier Doctor 1796; Abjunct ber fur. Fac. 1798; ord. Prof. 1799; nach Jena berufen 1802; in's regenerirte heibelberg 1805; Correspondent der kais. Geseßescommission in Petersburg 1805; tritt mit seinem Hauptwerke, dem Pandektenrecht, hervor 1803 ff. Berlangt nach Rapoleons Sturg Einheit des Rechts in Deunschland, von Savigny bekämpft 1815. Eroser Freund und Kenner der Musik; schreibt über Paleskrina und die "Reinheit der Tonkunst" 1825; vielsach geehrt, gest. als Bad. Geh. Rath u. Commenthur den 28 März 1840. (Genialer Rechtslehrer.)

August Freiherr von Steigentefch, geb. ben 12. Jan. 1774 au hilbesheim, Sohn eines furmainz. Cabineisministers, aus einer Schweizerfamilie flammenb; tritt im 15ten Lebensjahr in ofter, reichische Kriegsbienste 1789, verläßt ben Dienst 1805 und 1809; tritt wieber ein als Seneralabjutant des Fürsten von Schwarzenberg 1813; geht als Abgeordneter der 4 Mächte nach Rorwegen 1814; wird Gesandter in Kopenhagen; in der Schweiz, in Petersburg 1815; in Turin 1824; zuleht wirkl. Seheimerrath und Generalmajor, vieler hohen Orden Ritter; gest. den 3. Jan. 1827 zu Wien. (Lustspielbichter) Berfasser lebendiger Romane und Rovellen.

Jofeph von Sammer : Purgfall, geb. ben 9. Juni 1774 ju Grat; Sprachfnabe in Conftantinopel 1789 (?); Sefretar bes Freiherrn v. Jenisch 1796; Dolmetich-Sefretar bes brit. Gefanbten

im agyptischen Ariege 1798; reist nach England; Leg. Sefretar bes Internuntius zu Constantinopel, Baron Stürmer, 1802; fais. Agent in ber Molbau 1806; geht nach Wien zurud 1807; f. Kath und Hofbolmetscher 1811; f. f. Hofrath 1811; pers., ruff., österr., banischer Orben Ritter; mit bem Brabitat Burgstall in ben Freiherrustand erhoben 1832. (Grundgelehrter Dolmetscher oriental. Boeste) Geschichtschreiber des osman. Reichs 1827 ff.; heransgeber der Fundgruben des Orients 1810 ff.; lebt zu Wien.

Ignaz Heinrich Freiherr von Weffenberg, geb. ben 4. Rov. 1774 ju Dresben, Cohn bes ofterr. Befanbten bafelbft, verbantt feinem alten Abel fruhzeitige Domherrnfiellen, und ift Dombechant gu Conftang, wo Dalberg ibn jum Gen .- Bifar biefes Biethume erbebt 1802, in welchem Birfungefreife er voll Rraft und Ginficht für ein thatiges Chriftenthum arbeitet; Coabjutor von Conftang 1814, burd Dalberg Biethumeverwefer, vom Babft nicht beftatigt (Breve vom 15. Marg 1817); reist nach Rom, fich ju rechtfertigen, und giebt ale Reifefrucht bie "Bluthen aus Stalien" berans 1818, wirb von feinem ganbesberrn (Baben) ale Generalvicar geschutt 1818; burch Auflofung bee Biethums feiner Stelle verluftig 1827. (Dichter.) Schreibt über ben "fittlichen Ginfluß ber Schaubuhne" 1824 und "ber Romane" 1826; über "bie driftlichen Bilber" 1828; über bie "großen Rirchenversammlungen" 1840 ff. Giner ber gemuthevollften afcet. Schriftfteller feiner Confeffion; im Leben u. Sanbeln vielfach an Fenelon erinnernb. Lebt ju Conftang. Friedrich Wilhelm Jofeph Schelling, geb. ben 27. 3anr. 1775 ju Leonberg im Burttemberg., bezieht febr frubzeitig bie Rlofterfculen feines Baterlanbee, und im 16. Jahre bie Univ. Tubingen, wo er Philof. und Theol. ftubiert 1790 ff.; wird mit 17 Jahren Magister 1792; Erzieher in Leipzig 1795; fcbreibt "vom 3ch" 1795, und "Ibeen ju einer Philof. ber Ratur" 1797; außerorb. Brof. ber Philof. ju Jena 1798; fcbreibt "bon ber Weltfeele" 1798; "Entw. eines Spftems ber Rat. Bhilof." 1799; bas "Spftem bes transscenbentalen 3bealismus" 1800; giebt bie Beitschrift für fpet. Philos. heraus 1800 ff., und mit Begel bas frit. Journal

ber Phil. 1802; ben "Bruno" 1802; über "bie Methode bes Afab. Stud." 1803; Doctor ber Mebicin 1802; orb. Prof. ber Transsfeendentals und Naturphilosophie zu Bürzburg 1803; geht nach München als Mitgl. ber 1. Cl. ber Afab. ber Biffensch. 1806; Gen. Sefretär ber Afab. ber Kunste 1808; giebt mehre sein System erganzenbe Schriften heraus; rebet "über bas Verhältniß ber bild benben Kunste zur Natur" 1808; streitet gegen Fichte 1806; gegen

Ratobi 1812; legt in feiner Abhandlung "über bie Areibeit" 1809. und "über bie Gottheiten von Camothrace" 1815 einen neuen Grund; nabert fich bem Theismus in feiner Borrebe gu Coufin 1835; und ber driftlichen Offenbarung in feinen Munchner Borlefungen ber neuern Beit. Lagt mit ber Bublitation feiner "Belts alter" auf fich marten. Brof. in Erlangen 1820; amtlos auf Anfuchen 1823; Geb. Gofr. und Brof. an ber Univ. ju Dunden 1827; balb barauf Brafibent ber Atab. b. Wiffenschaften, Geb. Rath und General: Confervator ber wiffenschaftl. Camml.; mit bentichen und fremben Orben geehrt; geht, vom Ronig Friebr. Bilb. IV. eingelaben, nach Berlin und halt bort unter großem Beifall Borlefungen über fein erneutes und vervollftanbigtes Syftem 1841 f.; Schopfer ber Raturphilof. und bes Ibentitatefpft., fpater ben Geift als Berfonlichfeit zu erfaffen bestrebt. Darftellung und Stul tief und flar. Rarl von Rotted, geb. ben 1. Juni 1775 ju Freiburg im Breisgan, find. auf bem Opmnaf. und ber Univ. feiner Baterftabt, wird daf. Affeffor beim Stadtmagiftrat, Dr. ber Rechte 1797,. orbentl. Brof. ber allg. Geschichte 1798; reist nach Wien, Baris, in die Schweig und nach Italien; fcreibt fein hauptwert "bie allg. Gefdicte" 1813 ff. (vielfach aufgelegt); bat. hofrath 1816; Brof. ber Rechtes und Staatswiffenschaft 1817; Mitgl. ber bater. Afab. ber Wiffenich. 1817; Mitgl. ber erften Rammer ber bab. Stanbe; freimuthiger Bolfevertreter und haupt ber Oppofition

1819 ff.; durch Bundesbefchluß als Brof. jur Ruhe gefest 1832; Berf. vieler publicifischen Schriften, bef. über bas Rriegswefen; herausgeber bes "Lanbftand. Archiv's" und Mitherausgeber bes Staatslexifons; geft. unter allg. Bolfstheilnahme ju Freiburg ben

26. Roy. 1840. Styl rhetorifch blubenb.

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, geb. ben 24. Jan. 1776 au Königsberg, stub. bas. die Rechte; arbeitet bei ber D. Antesregierung in Großglogau und beim Kammergericht in Berlin; wird Affesso der Regierung in Bosen 1800, Rath in Bloht 1802, in Warschau 1803; durch die frauz. Invasion brodlos 1806; Mussted direktor zu Bamberg 1808; bei der Joseph Seconda'schen Gesellsschaft in Dresden 1813; kehrt nach Berlin zurück 1815; Rath beim f. Kammergericht das. 1816, wo er aber bald freiwissig auf eine Expeditorsstelle zurücktritt. Berühmt geworden durch die "Fantassehlicke in Callot's Manier" 1814; ihnen solgen "die Eliziere des Teusels" 1816; "Rachtstücke" 1816 f.; "Klein Jaches" 1819; "Serapionebrüber" 1819 fl.; "Kater Murr" 1820; "Princes Brambilla" 1821; "Weister Floh" 1822. Trauter Freund von

Rouque und higig; geft. ju Berlin ben 24. Jul. 1824. Bhantaftifcher humorift; nervos und überreigt; ber Sipl entfprechend. Jafob Jofeph Gorres, geb. ben 25. Jan. 1776 ju Robleng; erzogen baf. geht er ale 16jahr. Jungling nach Daing und befucht bort die Rlubbiften 1792; wie Soche bie cierhenan. Republit ftiften will, geht Borres mit einer Deputation nach Baris nnb fieht bort bie Schlechtigfeit bes Directoriums in ber Rabe 1797; fcreibt "bas rothe Blatt" 1797; Lehrer an ber Secondarfoule gu Robleng; quittirt unter Napoleon, lebt als Brivatlehrer in Beibelberg mit Brentano, Arnim u. a., und bes "Anaben Bunberborn" und "bie beutichen Bolfsbucher" (1807) eutstehen 1805 bis 1808; Gorres fehrt ale Prof. nach Robleng gurud und legt fich auf Raturphilosophie und auf's Berfifche, giebt bie "Dhithenges fchichte ber affatifchen Welt" beraus 1810. Nach ber Leibziger Schlacht ftellt er fich, eben vom Lagarethfieber erholt, an bie Spipe bes Bolfesturms, wird Director bes öffentl. Unterrichts, und giebt vom Jan. 1814 an, mit Gruner, bem Generalgouvers neur von Robleng befreundet, ben Rhein. Merfur beraus, ber als "fünfte Dacht" gegen bie Frangofen 3000 Exemplare jahrlich abfest. Auf feinen Auffat über die "Schmalgifche Befchichte" wird ber Rhein. Merfur verboten u. Gorres verliert Stelle und Behalt; er geht mit feiner Familie nach Beibelberg 1816, nach Robleng jurud 1817; fdreibt "Deutschland und bie Revolution" und flüchtet nach Strafburg 1819; giebt bas "helbenbuch von Bran" heraus 1820; fcbreibt "Europa und bie Revolution" 1821: wird an bie neue Universitat Dunden berufen und Ultras montaner 1827; fcreibt über Weltgefdichte 1830; ben "Athas nafius" 1838; lebt ju Munchen. Seine Darftellung ift "trunfene Difchung ber Boefte mit ber Biffenschaft, subjective Bergudung." (Munbt.)

Barthold Seorg Riebuhr, geb. ben 27. Aug. 1776 ju Ropenhagen, Sohn bes berühmten Reisenden Carften R., folgt bem
Bater nach Melfort in Suberditmarschen 1778 und lebt bort in
tiefer Stille vom Bater und seit 1778 durch Boje's anregende
Gespräche frisch gebildet, aber auch frauklich, in den alten
Sprachen von einem schlechten Hauslehrer unterrichtet; seit dem Türkenkrieg und den Unruhen in den Riederlanden den Blick in
die Weltbegebenheiten gerichtet 1787 ff.; besucht die gelehrte
Schule des Städtchens 1789 f. und genießt den Privatunterricht des
Rektors, wo er tiefer ins klassische Alterthum und die Kunft
bes Styls eingeführt wird 1790 ff.; geht nach hamburg in Bufch's Sambeleinflitut, aber balb wieber jurud 1792; babeim abt er fich in ben Sprachen (beren er 1807 nicht meniger als 20 verfieht); bei'm Ausbruche ber Revolution angftigt ihn fcon ber Rudidritt jur Barbarei, wie in ben letten Monaten feines Lebens. Er find. ju Riel unter Begewifch, Cramer u. Reinhold u. tritt in nabe Berhaltniffe gu Beneler, Jafobi, Schloffer, ben beiben Stolberg und Baggefen 1794 ff.; wird Brivatfefretar bei'm Grafen Schimmelmann in Robenhagen und tritt baburch in Berührung mit ber großen Welt 1796; burch Graf B. A. Bern-Rorff fupernum. Secretar an ber R. Bibliothet; besucht Riel u. Die Deimath u. verfpricht fich mit ber Schwefter ber Beneler 1797; reist nach England und lebt in London und ju Chinburgh in ber Familie von Francis Scott, wo er ben "blobfichtigen, an Berftanbe langfamen," alteften Cobn - Balter Scott beflagt 1798 ff.; fehrt nach holftein gurud 1800; wirb zu Ropenbagen Commerzaffeffor fur bas oftinb. Burean u. Sefretar unb Comptoirchef ber Afrifan. Confulate Direction Dai 1800; beiras thet; misbilligt u. enticulbigt Stolberge Relig. Beranberung , ers lebt Relfone Bombarbement 1801; erfrifct fic burch bie Biffenfcaften in ben Freiftunden u. ftub. bas Arabifche 1802; bereist Deutschland in finang. Geschäften ber Reg. 1803; ftub. alte Geschichte 1804 : flebelt nach Breugen über, ale Mitbireftor ber erften Bant u. bei ber Seebanblung angestellt in Berlin; wenige Tage vor ber Schlacht von Bena, Dft. 1806; flieht mit bem Ronig nach Memel, verbindet fich in Konigeberg innig mit Micolovius; nach ber Schlacht von Friedland geht er nach Riga; wird nach bem Frieden Mitglied ber Immediatcommiffion ; fehrt nach Berlin gu= rud 1807; geht in Auftragen nach hamburg und Solland, um unter Stein eine Anleihe ju negogiren, was miggludt 1808 ff. : geht nach hamburg und holftein, nach Berlin und Ronigeberg, wird gebeimer Staatsrath u. Settionschef für bas Staatsichulbengablungewefen in Berlin 1809; erzwingt unter harbenberg feine Entlaffung u. wird Diftoriograph an Joh. v. Mullere Stelle 1810. Er tritt, ber Belehrfamfeit gurudgegeben, mit ber Abhandlung über bie Umphiltponen auf 1810; halt an ber neuen Univ. Berlin Borlefungen über bie rom. Gefchichte 1810 ff., von ber er 2 Banbe verarbeitet 1811 ff., und lebt gang auf Literatur, Rirde und Gefittung gerrichtet 1812 ff.; tritt mit ber Befreiung Deutschlands in erneute polit. Thatigfeit; geht in's Sanptquare tier nach Dreeben u. reist mit nach Bohmen Commer '1813; fehrt nach Berlin gurud Gept. 1813; unterhanbelt Gubfibiengefchafte in Solland und befucht Solftein; geht wieber nach Betlin jurud u. unterrichtet ben Rroupringen in ber Finange u. Abministrationswiffenschaft 1814; fein Bater und feine Arau fterben 1815; er beiratbet bie Richte feiner Schwagerin Bensler; fcreibt bas Leben feines Baters; geht als Befanbter nach Rom 1816 und lebt bort ben Bliden und Dittheilungen feiner Freunde entructt; nimmt Urlaub von feiner Befandtichaft; befucht Reapel und folieft mit De Serre Freundichaft; entbedt ben Rlav. Merobaubes in St. Ballen, mablt Bonn ju feinem Bohnort 1823, und fest fich bort, nachdem er Berlin befucht und viel hausliches Unglud erfahren, von feiner Befanbtichaft entlaffen, und freie Borlefungen über rom., griech., auch neuefte Geschichte baltend 1824; nimmt bie rom. Gefchichte wieder por, arbeitet fie um 1823 ff., ordnet feine Papiere, wie wir fle in ben "Lebensanfichten" jest befigen ; ebirt bie fleinen bift. u. philol. Schriften 1828 ff.; auf's heftigfte von ber Jul. Revolution erfcuttert, geft. wenige Tage vor feiner Frau, ju Bonn ben 2ten 3an. 1831. Umfaffender Gelehrter, Rrititer u. hiftorifer; fein Styl burchbrungen von ber erfannten Bahrheit; Begrunber ber achten romifden Befdicte.

Beinrich von Rleift, geb. ben 10. Oft. 1776 ju Frankfurt an ber Ober: Junter bei ber Garbe ju Berlin 1791; macht als folder ben Felbjug am Rhein mit 1793; nimmt ale Lieutenant ju Botebam feinen Abichieb und ftub. in feiner Baterftabt 1799; fdilt bort ben versuchten Selbstmorb eines Frennbes, tief erfcuttert, gemeine Feigheit und allergrößte Gunbe; fehrt nach Berlin jurud 1800 und wird eifriger Rantianer; erhalt ein Amt im Departement bes Minifters Struenfee, fuhlt fic aber ale Philosoph ungludlich barin, verläßt es und geht nach Paris, wo er eine Rant'sche Propaganda ftiften will 1801; verläßt beschämt und verarmt Kranfreich, und wohnt eine Beit lang am Thunerfee in ber Schweig in poetischen Arbeiten; geht nach Beimar ju Bieland und arbeitet in beffen Saufe und auf beffen Rath an bem Tranerfpiel "bie Familie Schroffenftein" 1802; geht mit einem charafters feften Rreunde aufe neue in Die Schweig, bann nach Baris, wo er fich mit ibm entzweit und feine Baptere vernichtet; auf ber Beimfehr in Daim 6 Monate lang tobtlich frant, fehrt er nach Botebam gurud, arbeitet im Finangrepartement; bort bie Bolfegefdichte vom "Roblhaas" und fcreibt fie nieber; bichtet im preuß. Rriege "ben gerbrochenen Rrug" und ben "Amphitryon" (nach Molière); vollenbet "bie Ramilie Schroffenftein" 1803; nach

ber Schlacht bei Jena nach Königeberg gefücktet, und nach ber heimfehr von ben Franzosen als verdichtig nach Jour bei Chalons transportirt, balb aber freigelassen 1807; lebt in Dreeben, wo er sich mit Abam Müller befreunbet; dichtet "bie Benthessloa" 1808; nach Berlin zurückgekehrt "bas Käthchen von heilbronn" 1810, seine Erzählungen 1810 f., und sein reichstes Wert "ben Prinzen von homburg" 1809; entwirft ben "Guistarb" und die "Hermannsschlacht" n. a., und erschießt sich mit seiner Freundin Abothhine Sophie henrite Bogel, die, an einem unheilbaren Uebel leidend, sich einen Dienst von ihm hatte zuschwören lassen, im Gehölz bei Botsbam den 21. Nov. 1811. (Dramenbichter.) Uneinziges Gemüth, das weder in der Wirklichkeit noch in der Kunst Bernstigung sand. (Tied.) Als Erzähler gläuzend durch seste Zeichnung der Gestalten, sichere Entwicklung der Gesähle und tressische Darkellung.

Ariebrich Christoph Schloffer, geb. ben 17. Rob. 1776 ju Bever, por bem bien Jahre vaterlos und von 12 Rinbern bas jungfte, auf bem Land und vom 10ten Jahr auf ber Schule gu Bever erzogen, liest bis jum 15ten Jahr 3000 Bucher, wirft fich bann auf alte Sprachen, Mathematif u. neue Lit., ftubirt in Bottingen Theologie 1793 ff. und hort bei Spittler Befchichte, lernt bas meifte jurudgezogen für fich, namentl. Philof.; Canbibat im Balbed'ichen, nach Bever gurudgefehrt 1796; Ergieber beim Grafen von Bentinf in Barel bis 1798; Sanelehrer in Oth. marfen bei Aliona, nachbem ihm ber Pag nach Rugland verweigert worben; bat Duge, Philof. u. flaff. Lit. ju ftubiren; Sauslehrer bei einem reichen Frantf. Raufmann 1800; benütt bie Biblioth., verfaßt einen ans ben Quellen geschöpften "Leitfaben ber Beschichte;" arbeitet bie Schrift "Abalard und Dulcin" ans 1807; bierauf "Beza und Beter ber Martyr" 1809; wird Conrector in Beper 1808; febrt ale Lehrer am Gymn. nach Frantf. jurud 1809; entwirft feine "Befchichte ber bilberfturmenben Raifer" 1812: lagt fic burd unermegliche Lefture ins Innre ber Belt und Beit eine führen, unterrichtet jugl. in bem Baufe feines alten Brincipals und Frennbes; wird burch Dalberg Brof. am Gomn. ju Frants furt 1812; giebt feine "Beltgefchichte" fur Borlefungen beraus 1815 ff.; nach Auflofung ber Dalberg'fchen Berrichaft und bes Symnafiums ernennt ibn Senat und Burgericaft jum Stabts bibliothefar 1814; er wirb Brof. in Beidelberg, als Wilfens Rachfolger 1817 u. erhalt ben Char. ale hofrath, Weh. Sofr. w. Weh.Rath nacheinander; giebt feine lebendige Wefchichte bes 18.

Friedrich Baron be la Motte Fouque, geb. ben 12. Febr. 1777 ju Branbenburg, Enfel bes berühmten preuß. Generals

Jahrh. heraus 1823 und 1836 ff., feine "lieberf. ber Gefch. ber alten Belt" 1826 ff., fein "hiftor. Archiv" mit A. Bercht 1830 ff. Ziefer Forfcher und intivibualifirender lebendiger Darfteller.

Rougné, macht neben Beinr. v. Rleift als Cavallerie : Lieutenant ben Rheinfeldzug mit 1792 f.; lebt fpater in Berlin im Junglingebunbe von hiBig, Barnhagen, Chamiffo, Neumann u. A. Erregt bie Aufmertfamfeit bes Bublifume burch feinen "Sigurb" 1809; bichtet unter Bielem "Eginhard und Emma" 1811, "Baterlanbifde Schanfpiele" 1811 f., bie "Unbine" 1812, Rovellen, "ben Bauberring" 1812; unb, nachbem er im Befreiungefriege gefochten, ju Rennhaufen bei Rathenow lebenb, "bie Rorona" 1814, ben "Thiobolf" 1815, und viele bramatifche Dichtungen; fammelt feine hrischen Gebichte 1816 ff.; lebt ale f. preuß. Dajor a. D., Ritter bes Johanniter Orbens und bes rothen Ablerorbens, ju Balle. - Einfingreich auf die Jugend feiner Zeit, vielbewundert, ungerecht bei Seite gefest, feit er ber eigenen Manier fich gu febr übers laffen. Giner ber phantaffes und erfindungereichften Romantifer. Friedrich Ludwig Bührlen, geb. ben 10. Sept. 1777, ber erft: geborne Cohn eines burgerl. Baters von gehn Rinbern, in bet alten Reichestabt aufgemachfen und von einem Mutterbruber gur Mathematif, von einem Baterebruber jur Dufif ermuntert, befucht das Ulmer Gymnaf. 20 Jahre lang, flub. Die Rechtswiffenschaft in Landshut u. Burgburg 1804 ff., befucht bas Fichtelgeb. und Jean Baul 1805, reist nach Wien 1806; praftigirt in Augeburg 1807 ff., wirb Landgerichteaffeffor im Gichftabtifden 1809; in Söflingen bei Ulm 1810; Regiftrator bei verfch. Difafterien, ju Stuttgart, jul. bei ber Oberrechnungsfammer 1811 ff., mit bem Titel eines Cangleirathe 1836; jugleich bei ber Intenbantur bes f. Theaters mit berathenber Stimme angestellt 1841. Seine Erftlinge erfc. in ben "fubbeutichen Discellen von Rebfues" 1812; er zeigt fich als feiner Beobachter bes innern und außern Lebens in ben "Lebense anfichten" 1814, ben "Anfichten von bobern Dingen" 1829, verfc. Reifebilbern, Ergablungen und einem Roman; Styl aus Mofer und Gothe febr gludlich temperirt.

Elemens Brentano, geb. ben 9 Septbr. 1778 in Frankfurt am Main; erzogen in seiner Baterstabt; finb. ju Jena um 1796. unter bem Einflusse Gothe's und ber Schlegel; Dr. ber Phili; lebt amtlos abwechselnb in seiner Baterstabt, in Geibelberg, Wien und Berlin; tritt, pfeubonym als "Maria" mit einem Banbchen

"Entiren mit poetischem Winke" auf 1800; schreibt ben Roman "Gobmi" 1801, die "tuft. Mufikanten" ein Singspiel 1803; bas Lukspiel "Ponce be Leon" 1804; heurathet Soph. Mercau 1805, verliert sie 1806; nimmt Antheil am Munberhorn 1806 ff. und au der "Troft. Ginsamkeit" sowie au Erzählungen und Dichtungen von Görres und Arnim 1807 ff; erneuert den "Goldsaden" 1809; tritt mit weitern Dichtungen auf, von welchen er die "Philister vor, in und nach der Geschichte" 1811 und "Schneeglodchen" 1813 wieder angekauft und vertilgt haben foll. Dichtet "die Gründung Prage" 1817; Novellen und Märchen, darunter "die Behsmitter" 1833; das neufte "Godel, hinkel, Gadeleia" 1840 ff. Jur Kloster zu Dülmen und beobachtet die versentt lebt er lang im Kloster zu Dülmen und beobachtet die dortige stigmatistrte Ronne 1818 ff.; längere Zeit in Kom 1822 ff., neuerdings in Rünchen. Reicher, phantastisch bizarrer Geist, verschleubernder Styl.

Friedrich Endwig Jahn, geboren im Jahre 1778 in Bommern, Sohn eines Bredigers, find. ju Jena und Salle; Mitglied bes Engenbbunbes 1808; Lehrer ber Gymnaftit an ber Erziehungs. anftalt bes Dr. Blamann in Berlin 1809; fcreibt fein "bentiches Boltsthum" 1810, und begrunbet bie Turnfunft, (fdriftlich mit Gifelen 1816); wird baburd Bohlthater bes jungern Gefchlechte und Mitarbeiter an ber Befreiung Deutschlanbs 1810 ff.; fammelt in Breslau Freiwillige und gieht ale Batailloneführer in ben beiligen Rrieg 1814; vom Staat ale Turnlebrer angestellt und befolbet 1815 ff.; halt in Berlin Berlefungen über bas bentiche Bolfethum 1817; wirb bearge wohnt; fein Turnplat gefchloffen 1819; er felbft, wie er eben eine Professur in Greifewalde antreten will, ale Demagog nach Spanban, bann nach Ruftrin gebracht und vor eine Immediatfommiffion geftellt, bis gur Enticheibung ale Reftungegefangener nach Colberg geididt 1820; bas f. D. Lanbesgericht in Breslau erfennt zweis jahrigen Feftungearreft gegen ibn 13. Jan. 1824; bas von Frantfurt a. b. Dber reformirt biefes Urtheil und fpricht ihn von aller frechen Demagogie frei 25. Marg 1825; unter einigen Stabten wahlen durfend, fest er fich in Freiburg an der Unftrut 1825; lagt in ben "Denfniffen" über fich berichten 1836; verliert Bibli: othet und Bapiere baf. burch Brand 1838; barf unter Friebr. Wilh. IV. nach Berlin gurudfehren und erhalt fein Dienftehrenzeichen gurud 1841. Boll Thattraft und Energie, bie im Style gur Ranier wirb.

Mbam Beinrich von Muller, Ritter von Ritterborf, geb. b. 30. Juni 1779 ju Berlin, flub. ju Gottingen; wirb Referenbar

bei ber kurmark. Kammer zu Berlin, bereist Schweben and Danemark; tritt zur kath. Conf. über zu Wien 1805; halt Borlefungen über beutsche Wissenschaft und Literatur 1806; versucht in der schwen Literatur Bermittlung zwischen der alten und neuen Schnle 1807; schreibt über Staat, Staatskunst und Staatshaushaltung 1809—1812; wirkt als Throler Schütenhauptmaun 1813 ff.; wird f. k. Reg. Rath u. Gen. Consul für Sachsen und lebt als solcher zu Leivzig; wird f. f. hofrath und in den Altterstand erzhoben; nach Wien zurückberusen 1827; gest. das. den 17. Jan. 1829. Als Literat und Publicist seine eigne Straße gehend; geistvoller Styl.

Rarl Ritter, geb. b. 7. Aug. 1779 ju Queblinburg, nach bes Bas tere Tobe ale bjabrig mit feinem Lehrer Butemuthe nach Schnepfenthal gebracht; in Salle jum Babagogen ausgebilbet; Erzieher im Bethmann - Sollmeg'ichen Sanfe ju Frantfurt a. DR. 1798; geht gu Bestaloggi 1809; mit 2 feiner Eleven nach Benf 1811; befucht Franfreich und Italien 1812 f., und führt feine jungen Freunde nach Gottingen 1814; Lehrer ber Gefchichte am Gymn. ju Frantfurt 1819, außerorb. Brof. ber Geographie ju Berlin 1820; von Lichtenftein ausgezeichnet, wirb er Schopfer ber vergleichenben Erbfunbe; fangt an , fein flaffifches Bert berauszugeben 1817 -1822, 1833 ff. ; fdreibt auch bie "Borballe curop. Bollergefdichten" 1820, und viele Abhandlungen. Orb. Brof., jugleich Lebrer ber Statiftit an ber Rriegsschule u. f. w., unterrichtet ben Bringen Albrecht von Preugen und ben Kronpringen von Bayern in ber Geographie. Unermegliche Gelehrfamfeit, jufammenfaffenber Beift, anschauliche Darftellung und conbensirenber Styl.

Philipp Joseph von Rehfnes, geb. ben 2. Oct. 1779 zu Tüsbingen, Sohn eines Bürgermeisters bas., stud. im theol. Seminar zu Tübingen, bereist Italien 1801 ff.; hofrath und Bibliothefar bes Krouprinzen von Mürttemberg 1806—1814; beveist in bieser Zeit Spanien und Frankreich; burch muthige Zeit schristen im 3. 1813 bem Freiherrn vom Stein bekannt geworden, wird er zum Generalgouvernement nach Coblenz gerusen 1814; Kreisbirektor in Bonn, und Civil. Verwalter eines franz. Departments 1815; thätig bei der Gründung ber Univ. Bonn, Organis. Kommisser selben 1818; Gurator 1819; Geh. Reg. Rath 1819, später Gehs. Ober. Reg. Rath; in den prensischen Ubelsstand erhoben 1826; Ritter des R. A. D. 2. Rl. mit Sten 1837. Schreibt in seiner frühern Periode über Italien u. Spanien mit Geist und Sasseruntnis; tritt in späterem Alter ansnym mit einer Reihe ausges

zeichneter Komane hervor: "Scipio Cicala," "bas Raftell von Gozzo," "bie neue Medea," 1831 ff.; nimmt feine Entlassung aus bem prensissen Staatsbienste, Mai 1842. Reiche Lebenserfahrung, lebendige Darftellung, sicherer und klassischer Styl.

Bilbelm Martin Leberecht De Wette, geb ben 12. 3un. 1780 ju Ulla bei Beimar aus einer Prebigerfamilie, befucht bie Soulen von Buttftabt und feit 1796 von Beimar; unterrichtet ben berühmten Barlameuterebner Mounier und feinen Gobn, ben nachmal. Bair, ale Emigranten, und begleitet ben lettern in bie Schweig und nach Grenoble; ftub. Theol. ju Jena 1799 ff.; liest als Brivatbocent über bie Bucher Dufis 1805 ff.; wirb außerors benil. Brof. ber Bhilof. ju Beibelberg 1807, orb. ber Theol. bal. 1809; ju Berlin 1810, D. ber Theologie burch bie gafultat 3u Breslau 1811: erläutert bas A. T. in gründlichen Schriften 1806 ff.; überfest die Bibel mit Augusti 1809 ff.; ftellt bie Theol. fystematisch bar, in die Philos. seines Freundes Fries eingebend 1815 ff.; ein Troftschreiben an Sands Mutter, nach Robebues Ermorbung, vom 31. Marg 1819, gieht am 30 Auguft b. 3. feine Entlaffung aus preuffifchen Dienften nach fich; ber acab. Senat verwendet fich fur ibn und wird gurecht gewiefen; er felbft fclagt fein Quartalgehalt aus und geht in fein Baterland gurud; vollendet in Beimar feine "Sittenlehre" 1820; fcreibt "Theobor, ober bes 3meiflere Beibe" 1821; wird jum Prebiger in Braunfdweig gemablt, aber nicht bestätigt 1821; nach Bafel auf ben Lehrftuhl ber Theol. berufen 1822, fcreibt ben "Beinrich Reldthal" 1829; giebt Predigten und gelehrte Schriften beraus 1827 ff., lebt ju Bafel. Bielfeitig gebildeter Theolog ber ras tionaliftifden Schule; blubenber und oft begeifterter Styl.

Setthilf Seinrich von Schubert, geb.b. 20. April 1780 zu hohenflein in Sachsen, Sohn eines Predigers, erzogen auf ber Schule
zu Greiz und bem Ghmn. zu Beimar, wo ihn herber in's haus
aufnimmt; stub. die Theol. in Leivzig 1800; die Naturphilosophie
bei Schelling wider bes Baters Willen 1801; wird D. der Med.
1803; heirathet aus Neigung und prastizirt zu Altenburg 1803 fl.;
schreibt einen Roman 1804; geht nach Preiderg und erwirdt
Berners Liebe 1805; zieht nach Dresden zu seinen Freunden
Köthe u. Bezel 1807; aus den Borlesungen, die er dort halt,
erwachsen "die Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften"
1808; die "Ahndungen einer allg. Geschichte des Lebens" 1806
(u. 1820) bleiben unvollendet; Direktor des Reallinstituts in Nürns
berg 1809; schreibt die "Symbolik des Traums" 1814: "Altes

und Reues aus dem Gebiet der innern Seelenkunde" 1816 ff.; "Handbuch der Naturgeschichte" 1816 ff.; nach dem Tode seiner Getin, deren Richte er heirathet, entschied fich seine relig. Ansstäten surs positive Christenthum; er wird Brinzenlehrer in Schwes rin 1816; Prof. der Naturvissenschaften in Erlaugen 1819; schreibt über "die Urwelt und die Firsterne" 1822; "Lehrbuch der Naturgeschichte" 1823; wird Prof. in München 1826; mit Hofr., dann Geh. Hofr. Charafter; Ritter des bayr. Giv. Berd. Orbens; giebt sein "Wanderbüchlein" 1823, seine "Neise ins südl. Frankreich und Italien" 1827 ff., heraus; seine "Geschichte der Seele" 1830; pilgert mit seiner Frau in den Orient, 1836 f., und schliebert diese Reise 1837 f.; veröffentlicht 2 Bande Erzählungen 1840 f.; lebt in München. Gemüthvoller Naturphilosoph, wendet seinen Gesch und Tiestinn dem Christenthum zu. Der Styl oft geheims nistrunken.

# A. 28. von Colegel.

# I. Raphael's Madonna bel Sifto.

(1798.)

(Fragment eines Gefprachs.)

Baller. Bon bem Raphael wollen Sie foweigen, vor bem id Sie boch Stunben lang fteben fah?

Louise. Eben beswegen, Lieber, benn ber Mund flieft bei mir nicht allemal von bem über, bessen das herz voll ift. Ich habe mir nicht getraut, etwas barüber aufzuschreiben, und boch ist mir nicht bange barum, baß ich nicht einen treffenben Abbruck bavon mit mir hinwegnehmen sollte. Aber wie soll man ber Sprache mächtig werben, um das höchste bes Ansbrucks wiederzugeben? Das wirft so unmittelbar und geht gleich vom Ange in die Seele, man kommt nicht auf Worte dabei, man hat keine nothig, um zu erkennen, was in unzweiselhafter Klarheit bastebe, und gar nicht anders als es ist, genommen werden kann.

Reinhold. Enblich wird boch einmal bie Ungulanglich- feit ber Sprache eingeftanben.

Baller. Birft nicht hier ein wenig die Schen vor bem gefeierten Ramen bei Ihnen, baß Gle einige Umftanbe machen, und fich nicht so getroft mittheilen, wie ein Mensch boch über alles thun barf, wovon er bekennt, bag es ihm lieb ift?

Louife. Es tann fenn, und ich habe foon gewünscht, überall nicht zu wiffen, biefes Bilb fen von Raphael, obwohl ich es boch balb hatte errathen maffen. In der Reihe ber ansbern Gemalbe habe ich es niemals gesehen, weil es immer unten

. 3m Texte ftebt: verbient, was feinen Ginn giebt.

für die Schüler auf der Staffelei ftand: aber wie es fich schon burch die einfache Zusammensetzung der drei großen Figuren unsterscheiden müßte für den ersten Blick! In beiden Salen ift nichts ähnliches und unter dem Bortrefflichen nichts verständlicheres, selbst für das ganz unkunglerische Gemüth. Bieles will doch mit einem geübten Sinne gesaßt sehn, der sich in den Sinn des Malers oder der Walerei überhaupt zu versehen weiß; aber hier trifft eben das erste und letzte zusammen.

Reinhold. Das gebe ich Ihnen zu, wo nicht fur Raphael überhaupt, boch fur biefes Bild von ihm.

Louise. Liegt es nicht barin, daß die Gestalten so einzeln bastehen, jebe für sich geltend? Das Auge ruht bazwischen aus, und hat nichts zu sondern, nichts willführlich angenommenes sich klar zu machen. Und doch sind sie innig verbunden, selbst für den ersten augenblicklichen Eindruck: benn, sagt! wer würde sich nicht gern neben diesen Knieenden vor der hoben Jungfrau niederwerfen?

Reinhold. Fahren Sie nur fort, Louise; in ber Begeisterung vereinigen wir uns gern mit Ihnen, es kann fie boch ein jeber nach seiner Beise haben.

Louise. Eine Göttin kann ich die Maria nicht nennen. Das Kind, das sie trägt, ist ein Gott: denn so hat noch niemals ein Kind ausgesehen. Sie hingegen ist nur das höchste von menschlicher Bildung, und nimmt ihre Verklärung daher, daß sie den Sohn so still, so ohne sichtbare Regung von Entzücken oder Selbstgefühl aus ihren Armen hält, ohne Stolz und ohne Demuth. Es ist auch nichts ätherisches an ihr, alles gebiegen und körperlich. Sie wandelt nicht unter uns, doch tritt sie schreitend auf die Wolken, und schwebt nicht in der Glorie, in die sich ihre große Gestalt hinzeichnet. Der Kopf ganz gerade aus, und eben so die Blicke. Das Oval des Gesichtes ist oben ziemlich breit, die braumen Augen weit aus einander, die Stirn klein, das haar schlicht gescheitelt, — aber nein! ich kann das nicht einzeln und physsognomisch deuten.

Baller. Sie follen auch nicht; fagen Sie, was Ihnen einfällt.

Louise. Das icheint mir vortrefflich, bag man fie oben nicht gang im Freien fieht: ber Schleier, ber über ihren Ropf geht, und einen Bogen zu ihrer Linken macht, wo er an ber hufte aufgenommen ift, bient ihr gleichsam zur Blenbe.

Reinholb. Der außere Umriß wirb baburch an biefer Seite febr einfach; an ber anbern tritt zwar ber Ropf ber Jungfrau und baneben bes Rinbes unmittelbar aus bem weißen Grunbe hervor, weiter hinunter aber geht bas Gewand langs ber ganzen Gestalt mit einem einzigen Schwunge bis auf bie Rnochel ber Füße.

Louife. Der umgebende Schleier stimmt auch mit der Bescheidenheit ber Jungfrau überein. Die Rleidung verbirgt alles an ihr außer das Saupt, den Sals, die Sande und Juge; aber fle läst sich von dem herrlichen Körper nicht trennen, der, obgleich bedeckt, sichtbar bleibt, besonders von den Schultern bis zur Mitte des Leibes, wo das rothe Kleib sest anschließt. Dann fängt der blaue Rock oder Mantel unter dem bräunlichen Schleier an, dis, wo er sich an den Jugen aus einander schlägt und eine fliegende Falte nach der linken Seite wirft, das rothe Setwand wieder zum Borschein kommt.

Baller. Ich zeichne Ihnen in Gebanten nach, aber wenn ich es nicht felbft gefeben hatte, wurbe es mir boch fcwer werben.

Louife. Laffen Sie nur! Genug, wenn es Sie erinnert. 3ch finde es oft erft in der Erinnerung, was denn eigentlich die Wirtung hervorbringt. Sehen Sie, selbst daß die blogen Tüße auf die Wolken treten, und kein Gewand sie verstedt, ift nicht umsonst: man sieht die Gestalt bestimmter und fie erisetut menschlicher.

Baller. Rad meinem Gefühl auch majeftatifcher.

Louife. 3a, eben weil es eine so reine Erscheinung ift, Die nicht Menfchen mit bem, mas nach ihrer Meinung Chrfurcht fobert, ausgeschmucht haben, sonbern bie in ihrer eigenen Ratur

Denten Sie nun, wie groß fie bas Rind auf bem Soleier tragt, fo bag es oberhalb frei bleibt und nur bie Enben unter ibm aufammen genommen finb. Gie faßt mit ber Rechten unter beffen rechten Arm, bie Linke unterftust bas rechte Bein, bas über bas andere bimber geschlagen ift und an welches bie Linke bes Rinbes greift, micht fpielend wie Rinber thun, fonbern in ber Rube, welche vollbracht bat. Es fist nach vorn gewendet und fceint nichts zu wollen, aber was es einft wird wollen fonnen, ift unermeglich, ober vielmehr mas es gewollt bat: benn alles ift bereits gefchehen, und es zeigt fich nur auf bem Arm ber Mutter ber Erbe wieber, wie es fie querft betrat. Die Formen find bie eines Rindes, ber Ropf von breiter Runbung, bie Blieber fart und voll, nicht von garter Gattung, aber Auge und Mund beberrichen bie Belt. Der Mund ift befonders ernft, febr gefdweift, beibe Enben ber Lippen gieben fich herunter. Diefer frembe Bug an einem Rinbe giebt ibm ben unbegreiflich hoben Ausbrud, glaube ich. Co auch bas furge Baar, bas emporftrebend ben Ropf umgiebt. Die Augen fdeinen zwei unbewegliche Sterne, fle liegen tief; bie Stirn ift voll Rachbenten. Und boch tann man nicht fagen, biefer Anabe ift foon ein Mann. Es ift feine Ueberreife, aber llebermenfo-Denn fo weit fic bas Gottliche in finbifder Gulle offenbaren tann, ift es bier gefdebn, und ich fann mir ben Mann zu biefem Rinbe nicht einmal benten.

Baller. Ift bas auch einer von Ihren Grunben, warum Sie einen Chriftustopf fur unmöglich halten?

Louise. Ja, ich gestehe Ihnen, ich sehe ben Erlöfer ber Beit am liebsten als Rind. Das Geheimniß ber Bermischung beiber Naturen scheint mir in bem wunderbaren Geheimniß ber Kindheit überhaupt am besten geloset, die so granzenlos in ihrem Besen wie begranzt ift.

Baller. Saft möchte ich Ihrer Meinung werben.

Louife. Run nehmt einmal bie Mutter und bas Rind gufammen. Beld ein erhabenes Dafenn, und gang allein burd

bas bloge Dafenn, ohne Bruut und Nebenwert! Man möchte sagen, auch ohne Beleuchtung: ein geschloffenes Gelidunkel ift wenigstens nicht ba, keine Magie ber Ericheinung.

Reinholb. Es ift aber boch in ben fraftigften Barben und gang in Raphaels herrlichfter Weife gemalt.

Louise. Dagegen ging meine Bemerfung eigentlich nicht. Rußte bas Bilb nicht beinahe ohne Rolorit bestehen konnen? Birklich ift dieses so, daß ich es nicht anders wunschen mag. Ich liebe bas braunliche daran und ben Roft ber Zeit. —

Reinholb. Ober ben Beihrauchbampf ber Donche gu Biacenga.

Louife. Sen's was es wolle, ich laffe mir felbst bie violetten Tinten an bem Kinde gefallen, und möchte an ber Jungfrau nichts zarter haben, als es ist. Denn worin bei ihr die wahre Bartheit liegt, bas ist die Reinheit und Reuscheit ihrer Büge und ihrer Haltung bes Körpers; die blühende Jugend. Die gleichsam nur baburch gereift erscheint, daß sie sie fir ewig sestgehalten wurde, und bieses bringt eben in ber ganz irdischen bulle noch naber an bas Herz.

Reinholb. Sie wollen einmal nichts anders haben, als es Raphael gemacht hat, felbft wenn es noch vollfommner febn tonnte.

Louise. Ift es nicht genug, wenn etwas so vollsommen ift, daß man es bis zu biesem Grade lieben muß? Wenigstens können Sie mir die Schwachheit gestatten. Aber stören Sie mich nicht. Ich wollte sagen, daß eine solche Gegenwart doch gar nichts als sich selber bedarf, daß die bloge Gestalt hinreicht, um die ganze Seele zu erfüllen. Die mütterliche Liebe ist nicht einmal ausgebrückt, um uns zu gewinnen. Maria halt das Kind nicht liebtosend, das Kind weiß nichts von seiner Mutter. Die Mutter ist da um es zu tragen, Gott hat es ihr in die Krme gegeben, in diesem heiligen Dienste erscheint sie vor der ausetenden Welt, so groß wie sie ihn im himmel verwaltet, von wannen sie wieder herabgekommen ist. Sie ist ohne Leidenschaft, und ihr klares Ange heißt auch die Leidenschaft schweigen.

ţ

Bie ich hinaufgestiegen bin, um ihr nahe ins Antlit zu ichauen, tann ich nicht laugnen, es ift ein fanfter Schauer über mich gekommen, und meine Augen find naß geworben.

Baller. Ihre Bewunderung geht in glaubige Schmarmerei über.

Louife. Wie bann und wann bei ben Gotterbilbern ber Alten. Es ift teine Gefahr babei, wenn Raphael ber hierophant ift. Sagen Sie, Reinhold, ift nicht bas ganze Bilb wie ein Tempel gebaut? Die beiben Figuren, welche rechts und links knieen, machen mit bem Schwunge ber mittleren eine recht archietetonische Sommetrie.

Reinhold. Sie nehmen fich wirtlich in einiger Entfernung wie zwei Dreiede aus, bie ein fcmales Dval zwifchen fich tragen. Sie find vor ber Jungfrau einander fo nabe gegenüber, bag ihr Bewand fie eben ju berühren icheint. Die Ropfe fteben ungefähr ber Ditte ber Sauptgeftalt gleich. Figuren zusammen bilben wieber ein größeres Dreied, welchem oben ein von beiben Seiten forag meggezogener gruner Borbang parallel lauft. Alle biefe Berhaltniffe merben burch bie bart von einander abgefdnittenen Farben noch auffallender ge-Am barteften ftebt bas bunfelblaue Gemanb ber Dabonna auf bem gang weißen Grunbe, ber nur gegen feine außere Grange ju, wo bie Engelstopfe ber Glorie taum fictbar angebeutet find, blaulich wirb; ber fowere golbgewirfte Mantel bes beiligen Sixtus und ber graue Rod ber Barbara, mit ihrer ubrigen giemlich bunten Tracht, zeichnen fic bod weniger ftart aus. Die beiben Beiligen finten tiefer in Die Bolten, und beben baburd bie Jungfrau; auch ber Schatten unter ihren Rugen tragt gu ihrer boben Leichtigfeit bei.

Louise. Wiffen Sie, wie mir überhaupt die zwei knieenben Figuren vorkommen? Wie die mannliche und weibliche Anracht, und wieder wie die altere und die jugendliche. Der gute alte Mann zur Rechten der Jungfrau hebt sein haupt voll Zutrauen zu ihr in die Hohe, mahrend er seine Linke betheuernd auf bie Bruft legt, und bie Rechte jum Bilbe herausftreckt, wie im auf etwas zu beuten.

Reinhold. Und diese Sande sind vortresslich gezeichnet. Louise. Die junge Geilige, die so innig und anmuthig die Sande auf der Brust zusammensaltet, wendet ihr Gesicht mit gesenktem Blid von der Madonna weg, nach ihrer vordern Schulter herum. Sie ist zu schücktern, um hinauszuschauen, zu demuthig und auch mehr mit sich selbst beschäftigt. Der Alte ist kühner als Mann und als Greis: wohin sein Sinn steht, dahin blidt sein Auge; auch scheint er für andere und nicht für sich selbst zu bitten. Das Mädchen slieht in ihr Inneres zurück und betet um das eigene Seelenheil. Sie hat ein sehr liebliches Köpschen, recht dazu gemacht, fromme Wünsche und liebende Ergebenheit auszudrücken.

Reinhold. Doch ift fie nicht bas Borguglichfte auf bem Bilbe.

Louise. Eins muß ja wohl zurückleben, obwohl ich es nicht gewahr werbe und nicht wissen will. Lieber lassen Sie mich von den himmlischen Kindern sprechen, die halb über den unteren Rand des Bildes hervorragen. Seht, das ist nun die kindliche und die englische Andacht. Sie beten nicht, weil Kinder und Engel nm nichts zu ditten haben: sie betrachten nur in ihrem wonnevollen unschuldigen Sinn. Der älteste wieder anders wie der jüngere. Er schaut über sich zu der Jungfrau und ihrem Sohne, den einen Finger über den Mund gelegt; ein Strahl von oben fällt in sein süßes trunkenes Auge, man sieht ihn darin sunkeln, er empsindet die Herrlichkeit schon, welche der Kleine kindlich anstaunet, der mit seinen runden Wangen auf beiden Aermchen aussliegt.

Baller. Ja, liebe Freundin, es giebt viele Engel, die geistiger noch und geistlicher, und, wenn Sie wollen, weit mehr Engel find: aber so irdisch und himmlisch zugleich find mir noch keine vorgekommen.

Louife. Es ift mahr, fie find Rinder ber Erbe in bunten

Flügelden. Sie haben einen eigentlichen Charafter, worüber die Sohne bes hinmels hinweg find. Der Größere ift fanfter und manulicher, die Loden liegen ihm auch weicher und ordent-licher an; bem Kleinen ftraubt fich bas haar so trotig um bas volle Gesichtchen. Man kann sie nicht ohne Verlangen ansehen, aber bann leitet ber alteste mit seinem sinnigen Blid ben meinigen boch wieder in die Hohe; heiterer nur, benn alles, was kindlich ift, erheitert ja die Seele.

### II. Die Aufflarung.

(1802.)

Wenn bie Aufflarung wirflich leiftet, was fie verfpricht, fo mare es unftreitig eine berrliche Bequemlichkeit, etwas ju baben, womit man alle möglichen Dinge beleuchten fonnte, und ficher mare, immer bas rechte an ihnen ju feben. Auch haben fic bie Aufflarer nicht übel bebacht, ba fie bie Benennung ihres Befdafts vom Lichte entlehnten, Diefer faft anbetungswurdigen Seele ber Ratur, bem iconften Symbol ber gottlichen Allgegenwart und Allwiffenheit. Es fragt fic aber, ob es bie reine Freude am Licht, ober ohne Bilb, bas unbedingte Intereffe fur Bahrheit ift, was fie ju fo eifrigen Bredigern ber Auftlarung macht, ober ob fie bas Licht nur besmegen ichagen, weil man babei bequemlich feben, und allerlei nothwendige Berrichtungen vornehmen fann. Es fceint wohl bas Lette, benn unbebingte Liebe jur Wahrheit erzeugt unfehlbar Philosophie: benn wenn man mit grundlichem Ernft bie menschlichen Dinge erwägt, fo wird man burd bie Wahrnehmung von ber Unguverläßigfeit fo vieler Annahmen, bie im gemeinen Leben als ausgemacht gelten, immer weiter gurud und binaufwarts gu ben lesten Grunben bes menfclichen Wiffens geführt werben, welches ber Anfang ber Philosophie ift. Die Aufflärung will nun zwar eine Art von Popularphilosophie porftellen, aber teinesmeges miffenfcaft=

lid und abftraft ober richtiger ausgebrudt (benn bas leste Bort foreibt fic mohl hauptfachlich von ber analytifden Philosophie ber) fveculativ fenn, weil fie barüber bie allgemeine Berftanblichfeit einbugen murbe, bie fie von ihren Lehren verlangt und Ferner empfiehlt fie freilich bas Foricen und 3mei= feln, aber nur bis auf einen gewiffen Grab, über welchen binaus fie es wieder als eine Thorheit und Berirrung bes Beiftes anficht, welcher zu fleuern fle eben eingesett worben fen. Endlich gebt ber unintereffirte Bahrheitsforfder feinen Beg fort, unbetummert, bei welchen Resultaten er enblich anlangen wirb; ibm ift mit Aufopferung aller perfonlichen Reigungen bie Babrbeit immer lieb und recht, wie fie fich ihm auch ben befferer Ertenntnig bestimmen moge. Die Auftlarung bezeugt bingegen eine gartliche Beforgniß um bas, mas fie gum Bohl ber Menfcbeit rechnet, fie beftellt gern bie Refultate ber Unterfuchung im voraus, bamit ja nichts gerftorenbes und gefährliches, nichts allgufühnes ober bem Disbrauch unterworfenes jum Borfdein tomme.

Da fie folglich überall auf halbem Wege fteben bleibt, bie Bahrheit an fich aber burchaus nur zu einem unbedingten Streben anregen fann, fo muß es wohl etwas anders febn, was fie von ber Bahrheit will, mit einem Worte Brauchbarfeit und Annenbbarfeit. Dier zeigt fich nun ichon bie gange verfebrte Denfart, bas an fich Bute, (wovon bas Wahre ein Theil, eine Seite ift) bem Rugliden unterzuordnen. Ruglich ift ba6jenige, was auf Beforberung bes forperlichen Bohle abzielt. Ber nun bas Rugliche als bas Oberfte fest, ber muß einsehen, baß es bamit zulest auf finnlichen Genug binausläuft, und bei einiger Rlarheit und Confequeng fich zu bem craffeften Cpicureismus, jur Bergotterung bes Bergnugens betennen. wollen bie Aufgeflarten aber wieber nicht, fonbern fie find gu ber vollendeten Abfurbibat gelangt, ein Rugliches an fich gu conflituiren, welches nicht bas blos Angenehme fenn foll, und auch nicht bas Gute an fich ift, mofur fie es jeboch ausgeben möchten Somit haben fie alle Dinge auf ben Ropf gestellt, indem fie bie Bernunft ben Sinnen bienftbar machen; Die Sinne hinwieberum follen nach ihrer Abficht nicht finnlich, fonbern vernunftig fenn.

Wie ich nun burch bas bisherige beutlich genug gemacht gu haben glaube, bag es bas öfonomifche Pringip ift, welches bie Auftlarer leitet, fo ift es auch bie nur zu irbifden Berrichtungen taugliche Fähigfeit bes Beiftes, ber in lauter Enblichfeiten befangene Berftanb, ben fie babei in's Bert gefest, und fich bamit an bie bochften Aufgaben ber Bernunft gewagt haben. Gin beforantter, enblicher 3med lagt fich gang burchichauen, und fo foll ihnen auch bas menschliche Dafenn und bie Welt rein wie ein Rechenexempel aufgeben. Sie verfolgen babei als Unaufgeflartheit bie urfprungliche Brrationalitat, bie ihnen überall im Wege ift, benn fle miffen und ahnben es nicht, bag jebe Erfceinung bas Quabrat ober ber Cubus einer nur burch Annaberung zu findenden nie rein in Bablen auszubrudenben Burgel ift. Bei biefer Unphilosophie liegt eine ungeheure Anmagung in ihrem Unternehmen. Der Text aller Predigten über bie Aufflarung ift in ber That eine lächerliche Barobie auf die Worte ber Schöpfungegefcichte, welche lautet: Cajus ober Sempronius, ober biefes und jenes bobe Lanbescollegium, fprach: es merbe Licht, und es ward Licht; und nach ber üblichen Abtheilungeart von Predigten wird bann gehandelt, erftlich wie es bishero finfter gewesen, und zweitens, wie es nunmehro bell werben folle. - Ihr wollet erleuchten? But; bas Licht ift eine Babe bes himmels: wo find die Broben eurer himmlifchen Senbung? Das Licht ift vermoge feiner Ratur guvorberft felbft bell, und bann erleuchtet es bie übrigen Dinge. Eben fo verbalt es fich mit bem, mas im menfolicen Gemuthe einzig ben Mamen bes Lichts verbienen tann: bie Ibeen, welche in ber inneren Anfchauung unmittelbar Ueberzeugung ihrer Rothmenbigfeit und ewigen Gultigfeit mit fich fuhren, und bemnachft auch bie außerlichen Erfcheinungen in ihr mabres Berhaltniß unter einander und gegen jene fegen. Die Menfchen, welche folde geiftige Intuition mit ungewöhnlicher Energie und Rlar-

beit in fic batten, find von Beit zu Beit bie mabren Erleuchter und Aufflarer ber Welt gewefen; aber fold fein innres Licht verwerft ihr als Schwarmeret und Wahnfinn. Ihr betennt bamit, bag ibr bas eurige erft außerlich angunben mußt, und fonach wird es in Rergen und Lampen besteben, Die wohl bei hausliden Gefcaften bienen mogen, bie ihr aber feineswegs unter freien himaustragen folltet, wie ihr boch thut. entweber ift es Tag, fo verfdwindet ber Schein eures gampdens gang und gar, und wird lacherlich; ober es ift Racht, fo leuchten bie Beftirne genugsam, und ben Ungewittern und Sturmen, welche biefe verbunteln, werben auch eure fomachen fterblichen Lichterden nicht widerfteben. Much unfer Gemuth theilt fich wie bie außere Welt gwifden Licht und Dunkel, und ber Bechfel von Tag und Racht ift ein febr treffenbes Bilb unfere geiftigen Dafenns. Der Sonnenfchein ift bie Bernunft, als Sittlichkeit auf bas thatige Leben angewandt, wo wir an bie Bebingungen ber Birflichkeit gebunden find. Die Nacht aber umbullt biefe mit einem wohlthatigen Schleier, und eröffnet uns bagegen burd Die Geftirne Die Ausficht in Die Raume ber Möglichkeit; fie ift Einige Dichter baben ben gestirnten bie Beit bet Traume. himmel fo vorgeftellt, als ob bie Sonne nach Enbigung ihrer Laufbahn in alle jene ungahligen leuchtenben Funten gerftobe; bies ift ein vortreffliches Bilb für bas Berhaltnig ber Bernunft und Bhantafie: in ben verlorenften Uhndungen biefer ift noch Bernunft; beibe find gleich ichaffend und allmächtig und ob fie fic wohl unendlich entgegengesett icheinen, inbem bie Bernunft unbedingt auf Ginbeit bringt, bie Phantafte in grenzenlofer Mannichfaltigfeit ihr Spiel treibt, find fie boch bie gemeinschaftlice Grundfraft unfere Befens. Bas icon in ben alten Rosmogonicen gelehrt warb, bag bie Nacht bie Mutter aller Dinge fen, bies erneuert fich in bem Leben eines jeben Menfchen: aus bem urfprunglichen Chaos gestaltet fich ihm burch Liebe unb haß, burd Sympathie und Antipathie bie Welt. bem Duntel, worein fich bie Burgel unfere Dafenns verliert,

auf bem unauflöslichen Gebeimnig beruht ber Bauber bes Lebens, bien ift bie Seele aller Boeffe. Die Aufflarung nun, welche gar feine Chrerbietung vor bem Duntel hat, ift folglich bie entfoiebenfte Begnerin jener, und thut ihr allen moglichen Abbrud. Man beobachte einmal bie Art, wie Rinber bie Sprace erlernen, wie fie ba in guter Buverficht fich ins Unverftandliche binein begeben; wenn fle auf Berftanblichfeit warten wollten, fo murben fie niemals anfangen gu fprechen. Man fann aber bemerten, bag bie Worte gang magifch auf fie mirten, wie Formeln, mit benen man etwas berbei und wegbannen taun, baber bie uneigentlichften und frembeften Rebensarten, welche fie unmöglich in ihre Beftanbtheile auflofen tonnen, ihnen unmittelbar einleuchten und beruhigende Rraft mit fich führen. wegen fommt auch nichts barauf an, bag fie bie Detapher eber erfahren als ben eigentlichen Ausbrud, bas Bufammengefeste und Abgeleitete eber als bas Ginfache und Urfprungliche, und babei alles fragmentarifc und caotifc. Ja, wenn es möglich mare, ihnen bie Sprace burd einen methobifden Unterricht beizubringen, nach ben Claffen ber Worter, ber Ableitung, Bufammenfegung, ferner nach ben Formen ber Biegung und ben Regeln ber Berfnupfung, endlich nach ber Uebertragung rom Eigentlichen aufe Bilbliche, fo murbe ihnen bie Sprache lebenslang nur ein außerliches Wertzeug bleiben, eine Chiffernfamm-Img, aus a + b, x, und anbern folden algebraifden Beiden beftebend. Dag fie und etwas mabrhaft Innerliches ift, woburch wir unfer Gemuth offenbaren, und auch in anbern gleiche Birtungen hervorzurufen hoffen, verbanten wir blog jener anfanglichen Einprägung gleichsam burd eine Reihe von Machtfprüchen. Die kindliche Unficht ber Sprache, Die fich fo gang an ben Laut bangt, ift ber poetifchen am nachften, wie icon ber Gebrauch bes Splbenmages in ber Poefte beweist. - Die erwachfenen Meniden, felbft bie ausgezeichnetften Beifter unter ihnen find im Berhaltnig jum Universum immer noch folden Rinbern gu vergleichen; bie Natur fpricht ihnen als Mutter und Amme ibre ewigen Gesehe in ber Bilblichkeit der Erscheinungen vor, die fie dann unvollfommen nachlallen, mit verworrnem Verständnis, aber entschiedemem Gestühl. Wie eine methodische Erlernung die Sprace entzaubern würde, so ein Unterricht über das Leben und die Welt, wie ihn die Aufklärer schon von der Pädagogik an bezweden, nothwendig beides, wenn nicht die mächtigere Natur ihre Bemühungen vereitelte. Es ist gar leicht, etwas Vorurtheil und Aberglauben zu schelten; mehr aber hat es auf sich, solche Reinungen in ihrem Zusammenhange zu begreifen, und ihre nothwendige Gründung in Anlagen der menschlichen Natur und auf gewissen Stufen der Entwicklung einzusehen. Diese Weinungen haben sich oft selbst misverstanden, da sie sich auf angebliche einzelne Ersahrungen beriefen: allein dem Philosophen kommt es zu, sie besser zu verstehen, ihre wahren Quellen zu sinden und die in ihnen zuweilen sehr grob materialistrte Idee zu erkennen.

Raturlich bat fich bie Aufklarung auch in bie Moral gemifcht, und barin großes Unbeil angerichtet. Rach ihrer ötonomifden Richtung gab fie alle Tugenben, bie fich nicht ber Brauchbarteit fur irbifche Angelegenheiten fugen wollten, fur Ueberfrannung und Somarmerei aus. Dhne irgend eine Ausnahme für befonbre Raturen gelten ju laffen, follten alle gleichermagen in bas 300 gewiffer burgerlicher Pflichten gefpannt werben, in bas Gewerbs = und Amts = und bann bas Familienleben, und gmar nicht aus Batriotismus und Liebe, fonbern um ben Ader bes Staats mie Bugvieh zu pflügen und bie Bevolferung ju beforbern. Da bie achte fittliche Schapung burchaus auf bie Reinheit ber Motive geht, und nicht auf ben Erfolg, fo fragten Re vielmehr immer: mas fommt babei beraus? Die Ausubung ber Tugenben follte als nuglich auf alle Beife beforbert merben, wurde fie and burd frembe Motive unterftust, und fo erfanden Die Aufflater Die faubere Gludfeligfeitelehre, nach welcher fie ben Menfchen einrebeten, bie Moral beifde nichts von ihnen als ihren wahren Bortheil, und burd Erfüllung ber Bflichten werbe auch ihr irbifches Wohl unfehlbar berathen: eine Erwagung, bie, wenn fie ins Spiel fommt, berfelben allen Berth nimmt, - Die Ehre, biefe uns wenigstens in Ueberreften angeftammte große Joee aus bem Dlittelalter, an beffen glangenben Bervorbringungen im Leben wie in ber Boeffe fie ben enticheibenoften Antbeil batte, indem fle bie ritterliche Sapferkeit und Liebe bilbete, ift von ben Aufflarern besonbere ichnobe, ale eine abgeschmadte Chimare behandelt worben, natürlich wegen ber Unnublidfeit, und weil bier bas mit bem eignen Bortbeil auf feine Beife paffen will. Die Chre ift gleichsam eine romantifirte Sittlichkeit; bierin liegt es icon, warum bie Alten fie in biefem Sinne nicht fannten, was ich auch baraus einzwehen glaube, baß bei ben Alten Religion und Moral mehr getrennt war; ba nun bas Chriftenthum bas gesammte Thun bes Menschen in Anfpruch nahm, fo rettete fic bas Befühl von ber Gelbftfanbigfeit bes fittlichen Strebens babin, und erfand neben ber religiofen Moral eine noch von ihr unabhangige weltliche. ritterlichen Grundfate ber Ehre werben alfo auch fo lange nicht megfallen fonnen, als bas Chriftenthum einen fo bebeutenben Einfluß auf unfre Sittenlehre bat, als es bisber ungeachtet feines Verfalls noch immer ausgeübt. — Aber fo nach ben Duellen ju fragen, findet ber Aufflarer überfluffig, fonbern foreitet mit feinem öfonomifden Berftanbe gleich gur Berurtheilung.

Die aufgeklärte Theologie besteht zuvörberft in der Foderung vollsommner Begreiflichkest ber Religion, also in der Berwerfung aller Geheimnisse und Mysterien; wo sie sich in einer geoffenbarten Religion sinden, die man zum Scheine noch will gelten lassen, werden sie wegerklärt. Das Unvernünstige in dem Bestreben, alles auf Berständlichkeit zurückzusühren, tritt hier im vollsten Maaße ein, denn der Mensch, der ganz aus Bibersprüchen zusammengewebt ist, kann sich nicht mit seiner Betrachtung in das Unsichtbare und Ewige vertiesen, ohne sich in einen Abgrund der Geheimnisse zu fürzen. Ferner wird in dieser Theologie die Phantasse als das Organ der Religion, und die Nothwendigseit, dem Unendlichen eine finnbildliche, so

viel möglich individualifirende Darftellung ju geben, verfannt. Da es fic nun in allen Religionen ereignet, bag ber innere Bottesbienft über ben außeren Ceremonien, Die als Beiden beffelben urfprunglich eingefest maren, ganglich verloren gebt, bag bie Gulle fur bas Befen genommen wirb, fo hat bie Aufflarung in ihrer Bolemit hiegegen gewiffermagen Recht. - Ber beißt fie aber bie Ibee, welche einem Gottesbienfte gum Grunde liegt, nicht beffer faffen, ale feine grobfinnlichen Betenner? Um ibren Ramen zu verbienen, follte fle vielmehr bas gleichfam ver-Reinerte und entfeelte Symbol wieber zu befeelen wiffen. Aber fle will eine pur vernunftige Religion, ohne Mythologie, ohne Biller und ohne Gebrauche. Dan fleht leicht ein, bag bies tobtlich fur die Boefie ift, welche einzig auf biefer Seite ihre Berührungspunkte mit ber Religion bat. Go wird auch gegen ben Anthropomorphismus geeifert, und bie Bibel, Die von einem Enbe bis jum andern Bott unter menfolichen Bilbern barftellt, tommt babei freilich ichlecht weg. Sobalb ber Denich fich aber in eine perfonliche Begiebung mit ber Gottheit fest, fo fann er gar nicht aus biefer Borftellungsart beraus, und es wird im Gintergrunde feines Bemuthe, bewußter ober unbewußter Beife, eine menfoliche Bilbung foweben. Bas liegt benn auch hierin fo umwurbiges und verfleinerndes? Allerdings, wenn wir ben Rorber blos irbifc betrachten, als ein Werfreug finnlicher Beburfniffe und Genuffe. Dit geiftigeren Bliden angefeben, ift er eine Megorie auf bas Beltgebaube, ein Spiegel und Abbild bes Undersums, mas bie Aftrologen fo icon burch bas magifde Bort Difrotosmus bezeichnet haben; betrachtet man nun bie Natur binwieberum als ben Leib Gottes, fo betommt ber Unthropomorphismus eine gang andere Geftalt und eine Bebeutung, Die weit über ben Borigont ber gewöhnlichen Aufflarung binausgeht. — Enblich gebort gur aufgeflarten Theologie, bei einer Religion, Die ein hiftorifches Funbament bat wie bie driftliche, bie aufgeflarte Anficht ber Geschichte, b. b. bie Annahme, bag ebemalige Gefdlechter in nichts von

bem unfrigen verschieben gewesen fenn können; alles wird also nach bem engen Birkel heutiger Erfahrungen gemobelt, und wenn es ba nicht hineinpaßt, verspottet ober wegerklärt. Us ben Stifter diefer Ansicht kann man hauptsächlich Boltaire nennen, bem unfre neueren Exegeten mehr folgen als fie felbft wiffen.

Mit ber Tolerang, bie als Bubehor ber Aufflarung betractet ju werben pflegt, verhalt fich's ungefahr ebenfo. politifche Maxime betrachtet, bag namlich Glieber verfchiebener Religionspartenen in einem Staate ungeftort ihren Gottesbienft ausuben burfen, fann fie febr empfehlenswerth fenn, außer wo Staat und Rirche burd bobere Berfnupfung wieber eins werben, ift aber in fo fern feinesweges eine Erfindung ber neueften Beiten. 216 Befinnung bingegen fragt fic, ob fie nicht bloß verfleibeter Inbifferentismus ift; benn unmöglich fann es einem gleichgultig fenn, ob Meniden, fur bie er fic intereffirt, über bie wichtigften Angelegenheiten mit ibm gleich benten. bas gultige und gute hierin auch in einer von ber unfrigen fehr verschiebenen Form und Denfart zu erfennen, gebort philofophifche Univerfalität bes Geiftes; alsbann wird es aber auch nicht mehr bloge Dulbung fenn, fonbern mabre Schapung. Ueberhaupt liegt in bem Borte Tolerang, fo bescheiben und friedlich es flingt, eine große Unmagung. Lagt uns boch erft fragen, in wie fern die andern, verfchieben gefinnten, une bulben und ertragen mögen. Go viel ift ausgemacht, bag von Tolerang noch gar nicht bie Rebe fenn follte, wo man fich bas Recht anmaaßt, irgend eine religiofe Anficht mit bem Ramen Schmarmerei, b. h. nur iconenber ausgebrudt, Berrudtheit zu belegen. Die fo gepriesene Tolerang unserer Beiten barf aber nicht auf bie minbefte Brobe gefest werben, (etwa, bag jemanb Ernft mit bem Chriftenthum macht, oder religiofen Glauben an fonft etwas ben To-Ieranten wunderbar icheinendes, begt), fo tommt fie in ihrer mahren Beftalt zum Boridein, und verrath bie ihr eigentlich zum Grunde liegende Maxime: Alles foll tolerirt merben, außer bie Religion.

### III. Ueber tragifches und fomifches Drama.

(1809.)

Die brei hauptgattungen ber Poeffe überhaupt find bie epische, die lyrische und die bramatische. Alle übrigen Nebenarten laffen fich entweder nach ihrer Berwandtschaft einer von diesen unterordnen und baraus ableiten, oder sie find als Mischangen aus ihnen zu erklären. Wenn wir aber jene brey Gattungen in ihrer Reinheit auffassen wollen, so gehen wir auf die Gestalt zuruck, worin sie sich bei den Griechen zeigen. Die Theorie läßt sich auf die Geschichte der griechischen Poeste am bequemften anwenden: benn die letztere ist, so zu sagen, systematisch; sie bietet für jeden unabhängig von der Ersahrung abgeleiteten Begriff die entsprechenden Beispiele am urkundlichsten dar.

Es ist merkwurdig, daß bei der epischen und Iprischen Boefie keine solche Spaltung in zwei entgegengesette Arten Statt findet, wie bei der bramatischen. Man hat zwar die sogenannte scherzhafte Epode als eine eigne Gattung ausgestellt, es ist aber eine zufällige Nebenart, eine bloße Parodie des Epos, welche darin besteht, daß man die in jenem herrschende seierlich abgemessene Entsaltung, die nur großen Gegenständen zu geziemen scheint, auf das Kleine und Unbedeutende anwendet. In der Iprischen Boeste sinden nur Grade und Abstusungen Statt, zwischen dem Liede, der De und der Clegie, aber keine eigenteliche Entgegensetung.

Der Geift bes epischen Gebichtes, wie wir ihn in beffen Bater Somer erkennen, ift klare Besonnenheit. Das Epos ift eine ruhige Darftellung bes Fortschreitenben. Der Dichter erzählt sowohl traurige als frohliche Begebenheiten, aber er erzählt fie mit Gleichmuth, und halt fie als schon vergangen in einer gewiffen Ferne von unserm Gemuth.

Das lyrifche Gebicht ift ber mufikalifche Ausbruck von Gemuthebewegungen burch bie Sprache. Das Wefen, ber mufifalifden Stimmung besteht barin, baß wir irgend eine Regung, fen fie nun an sich erfreulich ober schmerzlich, mit Wohlgefallen sessigen fuden. Die Empsindung muß also schon in dem Grade gemilbert fenn, daß sie uns nicht burch Streben nach der Luft ober Blucht vor dem Schmerz über sich selbst hinausreiße, sondern daß wir, unbekummert um den Wechsel welchen die Zeit herbeiführt, in einem einzelnen Augensblick unsers Dasenns einheimisch werden wollen.

Der bramatische Dichter stellt uns zwar auch, wie ber epische, äußerliche Borfälle bar, aber als wirklich und gegenmartig. Er nimmt unsre Theilnahme babei in Anspruch, aber
nicht so genügsam wie ber lyrische Dichter, sonbern weit unmittelbarer als bieser will er uns erfreuen und betrüben. Er
ruft alle Regungen hervor, die bei dem Anblick der Handlungen
und Schicksale wirklicher Menschen in uns wirksam sind, und
will diese Regungen erst durch die Gesammtheit der hervorgebrachten Eindrücke in die Befriedigung einer harmonischen
Stimmung auflösen. Da er dem Leben so nahe tritt, ja seine
Dichtung ganz darein zu verwandeln sucht, so würde bei ihm
der Gleichmuth des epischen Dichters zur Gleichgültigkeit werden;
er muß sich für eine der Hauptansschen, und seine Zuhörer nöthigen,
ebensalls mit ihm Partei zu nehmen.

Daß ich es auf ben einfachten und verftändlichsten Ausbruck zurückführe: bas Tragische und Komische verhalten sich zu einander wie Ernst und Scherz. Jedermann kennt diese beiden Richtungen des Gemüths aus eigner Erfahrung. Aber welches eigentlich ihr Wesen ift, und woher sie entspringen, das durfte eine tiese philosophische Untersuchung ersodern. Beide tragen zwar das Gepräge unserer gesammten Natur an sich; aber der Ernst gehört mehr ihrer sittlichen, der Scherz ihrer sinnlichen Seite an. Die nicht mit Vernunft begabten Geschöpfe sind eigentlich weber des Ernstes noch des Scherzes sähig. Die Thiere scheinen zwar zuweilen zu arbeiten, als wären sie ernst-

haft auf einen Bwed gerichtet, und als orbneten fie folglich ben gegenwärtigen Augenblick einem fünftigen unter; anbremale fpielen fle, b. h. fle überlaffen fich zwedlos ber Luft bes Dafenns, aber fle haben nicht bas Bewußtseyn bavon, welches beibe Buftanbe erft zu mahrem Ernft und Scherz erheben murbe. Dem Menfden allein, unter allen Gefcopfen bie wir tennen, ift ber Rudblid auf die Bergangenheit und bie Aussicht in die Bufunft gegonnt, und er bat biefes erhabene Borrecht theuer zu erfaufen. Ernft im weiteften Sinne genommen, ift bie Richtung ber Seelen-Allein fobalb wir uns Rechenschaft frafte auf einen 3wed. von unferm eignen Thun geben, nothigt uns bie Bernunft biefen Bred wieber auf bobere, und fo endlich auf ben bochften allgemeinen 3wed unfere Dafepns zu beziehen: und hier bricht fic bie unferm Befen inwohnenbe Foberung bes Unenblichen an ben Schranten ber Endlichfeit, worin wir befangen finb. Alles, was wir schaffen und wirken, ift verganglich und nichtig; überall fleht ber Tob im hintergrunde, bem jeber gut ober übel verwendete Augenblid uns entgegen führt; im gludlichften Falle, wenn ein Denich ohne Unfalle bas natürliche Lebensziel erreicht, ftebt ibm boch bevor, alles, mas ibm bier werth mar, verlaffen ju muffen, ober bavon verlaffen zu werben. Es gibt fein Band ber Liebe ohne Trennung, keinen Genug ohne bas Bebauern feines Berluftes. Benn wir aber die Begiebungen unfere Dafenns bis an bie außerfte Grange ber Möglichfeiten überfcauen, wenn wir beffen gange Abhangigfeit von einer unüberfehlichen Berfettung ber Urfachen und Wirfungen erwägen : wie wir iowad und bilflos gegen ben Andrang unermeglicher Naturtrafte und ftreitenber Begierben an bie Rufte einer unbefannten Belt ausgeworfen werben, gleichsam bei ber Geburt icon ichifftelajg; wie wir allen Irrihumern, allen Taufdungen ausgefest find, beren jebe verberblich werben fann; wie wir in ber Leibenfchaft unfern eignen Seinb im Bufen tragen; wie jeber Augenblick im Ramen ber beiligften Pflichten bie Aufopferung ber fügeften Reigungen von uns fobern, und burch einen plotlichen Schlag

uns alles ichmer Ermorbene rauben fann; wie mit jeber Erweiterung bes Befiges bie Gefahr bes Berluftes fleigt, und wir ben Tuden bes feinbfeligen Bufalls nur um fo mehr Blogen. barbieten: bann muß jebes nicht bem Befühl verfchloffene Bemath von einer unaussprechlichen Wehmuth befallen werben, gegen bie es feine anbre Schuswehr giebt, ale bas Bewußtfenn eines über bas Irbifde hinausgebenben Berufs. Dieg ift bie tragifde Stimmung; und menn bie Betrachtung bes Dogliden als lebendige Wirklichfeit aus bem Beifte beraustritt, wenn jene Stimmung bie auffallenbften Beispiele von gewaltsamen Ummalzungen menichlicher Schickfale, vom Unterliegen bes Willens babei ober bewiesener Seelenftarte, in ber Darftellung burdbringt und befeelt: bann entfteht tragifde Poefie. hieraus erbellt icon jum Theil, wie biefe in unfrer Ratur gegrundet ift, und bis auf einen gewiffen Grad mare bie Frage beantwortet, wie wir fo traurige Darftellungen lieben, ja etwas tröftliches und erhebenbes barin finben konnen. Jene Stimmung fommt namlich bei tiefem Gefühl unvermeiblich vor, und von ben Diffonangen biefes Innern, welche bie Boefle nicht megraumen fann, foll fie wenigstens eine ibealifde Auflofung bargubieten verfuden.

So wie der Ernft, auf den höchften Grad gesteigert, das Wesen der tragischen Darstellungsart ist, so der Scherz der komischen. Die Stimmung zum Scherz ift ein Bergessen aller jener trüben Betrachtungen über der behaglichen Empsindung gegenwärtigen Wohlsehns. Man ist dann geneigt, alles nur spielend zu nehmen und leicht über die Seele weggleiten zu lassen. Die Unvollfommenheiten der Menschen und ihre Misverhältnisse unter einander sind dann nicht mehr ein Segenstand der Misbilligung und des Bedauerns, sondern diese wunderlichen Gegenste unterhalten den Berstand und ergößen die Fantasse. Der Dichter muß daher in der komischen Darstellung alles entsernt halten, was sittlichen Unwillen über die Sandlungen, wahre Theilnahme mit den Lagen seiner Menschen erregen kann, weil

wir sonft unsehlbar in ben Ernst zurückfallen. Er muß ihre verkehrten Sandlungen als aus ber Oberhand bes Sinnlichen in ihrem Wesen entsprungen, und was ihnen begegnet, als eine bloß lächerliche Roth schilbern, die keine verderblichen Folgen haben wird. Dieß ist immer noch ber Fall in dem, mas wir Komödie nennen, worin jedoch schon eine Mischung von Ernst ist. Die älteste Komödie der Griechen aber war durchaus scherzshaft, und bildete dadurch den vollsommensten Gegensag mit ihrer Tragodie. Richt bloß die Charafter und Lagen einzelner Menschen wurden in einem Gemälbe des Weirklichn komisch ausgesasst; sondern die gesammtegesellige Versassing, der Staat, die Ratur und die Götterwelt wurden mit scherzender Willführ santastisch geschildert.

# H. von Balow.

## Biel und Entwidlung ber Rriegsfunft.

(1799.)

Wenn ein jeber Staat fich bis zu seinen natürlichen Grenzen früher ober später ausbebnen wirb; wenn es unnüt und gefährlich ift, jenseits dieser natürlichen Grenzen zu operiren, so muß ein ununterbrochener Friede aus biefer Ordnung ber Dinge von selbst fich ergeben

Man mußte eine unbegreifliche Verblendung bei den Mensichen voraussesen, wenn man glauben wollte, daß sie sich bessen ohnerachtet noch immer fruchtlos besehden wurden. Denn warum führt man noch immer Krieg? Um sich durch Eroberungen zu vergrößern. Wenn nun die Erfahrung die Unmöglichkeit barthut, diesen Zweck zu erreichen, wird man dann nicht aufhören zu kriegen? Einige Mächte führen auch Krieg, weil sie noch nicht bis zu ihren natürlichen Grenzen sich ausgebehnt haben, weil sie sich noch vergrößern mussen, um andern widerstehen zu können, indem sie wohl wissen, das überlegenen Massen, wenn man nicht durch natürliche hindernisse beschützt wird, nicht zu widerstehen ist.

Je geschwinder also Europa unter verschiedene burch natürliche Grenzen eingeschloffene Mächte zertheilt sehn wird, um so eher wird ber Zustand bes ewigen Friedens eintreten. Zu wunschen ware also, baß eine solche heilsame Operation auf bas balbigste vollbracht sehn möchte.

Das phyfifche Boblfeyn ber Menfchen wird burch einen

ununterbrochenen Frieden einen großen Zuwachs erhalten; benn ber Krieg ift ber gefräßigste Berzehver ber Elemente bes Daseyns. Die Zahl ber Produzenten wird burch benselben bermindert, die Produktenmasse sollseid auch. Nichtig ware ber Einwurf, llebervölkerung sei durch ungeftörten Frieden zu besorgen. Je mehr Menschen, je mehr Produkte, und in einem entvölkerten Lande läuft man Gefahr, zu verhungern, aus Mangel ber Effer.

Bon biefem Ueberrolferungspuntte find wir in unferem menfcenarmen, ja ich wiederhole es, in unferm febr fcmach bevolferten Europa noch unenblich weit entfernt. Roch finb Buften, welche bie Band bes Arbeitfamen erwarten. Dag es fo fower fur bie größte Bahl ift, zu leben, bag fie elend lebt, rubet von Urfachen ber, bie bier nur anzuzeigen wohl nicht ber Ort fenn möchte. Rur zwei Bemertungen erlaube man mir. Sur feben Menfchen, falls getheilt murbe, ift noch weit mehr Raum ba, als er möglicher Weife je wurde fultiviren fonnen, und ale er ju feinem Unterhalte braucht. Berner, ein Garten produgirt weit mehr, wie ein Feld von gleicher Flache, und bie Brobuttion fteigt burd Intenfion ber Rultur in einer Brogreffion, welche biejenige ber Extenfion weit hinter fich gurudlagt; fo wie ein Tiefventer, ber einen Gegenftanb betrachtet, weit mehr Begriffe entwidelt, wie ein Oberflachler, ber mehrere gugleich umfaßt.

Die Berberbtheit ber Menichen erzeugte ben Krieg. Der Krieg feinerseits unterhalt und vermehrt die Berberbtheit. Diese beiben Berbunbeten geben hand in hand. Der Untergang eines von beiben zieht ben andern mit in ben Abgrund. Go heilfam also ift die Volge bes immerwährenden Briedens, und lettern werben wir dem neuern Kriegsspftem zu verdanken haben; welches wiederum aus ber Erfindung bes Pulvers herzuleiten ift, welche man fo oft, aber sehr mit Unrecht, als eine Geiffel der Menichabeit verflucht hat.

Der in biefer Schrift entwidelte Grundfat ber Bafis \* ift
Die Bilbung und ber Schut ber Operationelinien eines Deeres .
burd geftungen und Ragagine.

eine Folge ber Erfindung bes Pulvers, und ber bauernbe Friebe eine Folge bes erkannten und burch die Erfahrung erprobten und bestätigten Grundsages ber Baffs.

Als Runft betrachtet, aber als zerftorenbe Runft, war bie Kriegstunft ber Alten ber neuern unendlich überlegen, weil phyfiche Maffen gegen fie nichts vermochten. An wohlthätigen Birtungen läßt bie neuere bie alte Kriegsart zurud, und erftere ift vortrefflich im Berhaltniß ihrer Schlechtheit.

Dag bie neuere Kunft die Kriege weniger mörberisch macht, ift schon als mahr angenommen worden; daß aber ber ununtersbrochene Friede die heilsame Wirtung berselben febn möcke, hat man noch nie behauptet, und ich glaube es bewiesen zu haben.

Wie konnte es natürliche Grenzen für ein römisches heer geben, welches ohne Bafis, ohne Operationelinie fortschreiten konnte? Was vermochte bie größere Bahl gegen baffelbe bei einer Art zu fechten, wo inharente Bortrefflichkeit ber Aruppen einzig ben Sieg errang?

Daher konnte man bamals bie Welt bezwingen, ftatt bag jest bie Bilanz ber Mächte bas heilsame Refultat bes neuern Kriegsspftems fenn muß.

Es ift also leicht zu begreifen, wie wenig eine Entmobernistrung des neuern Kriegsspiems, falls fle möglich wäre bas Beste ber Menscheit besörbern wurde. Allein glücklicher Beise sesen sich berselben unübersteigliche hindernisse entgegen. Im Gegentheil entsernt sich das nouere Spitem, je mehr es ausgebildet wird, immer mehr von dem alten. Die ganze Geschichte, seit Ersndung des Pulvers, zeigt und eine solche Fortschreitung, und seit dieser Epoche ist die Kriegskunst als Kunst immer schwächer geworden, indem sie immer weniger fätig wird, die Umstände zu bestegen, sondern von demselben immer mehr abhängig werden muß.

Ueberwundene Sowierigkeiten hat man bei friegerifden Operationen, fo wie bei allen andern, als bas Remnzeichen bes

Senies in dem Besteger dieser Schwierigkeiten betrachtet. Wie nun, wenn ber — mit folden Waffen, als die neuere Kriegskunft an die hand giebt, unüberwindlichen — Schwierigkeiten immer mehrere werden muffen, und dieß zwar in dem Berhältnisse, als diese Kriegskunst selbst ausgebildet wird? Wird bann die Sphäre des Genies nicht immer mehr beenget werden, so daß es nicht der Rühe lohnet, seine Talente einem so undankbaren Fache zu widmen, und man sie lieber auf gemeinnützige Gegenstände anwenden wird?

Durch bie Ausbilbung bes neuern Rriegsfpftems aber wird immer fcmacher, werben ber nicht zu überwindenden Schwiestigkeiten immer mehrere, weil es die fich felbft zerftorende Eigenschaft in fich tragt.

Der Krieg wird bann nicht mehr Kunft sehn, er wird blog Biffenschaft werben; benn Kunft ift die Anwendung ber Biffenschaft. Wiffenschaft ift bloß im Verftande, Kunft steigt aus bem Verstande in die Sphäre ber Aftivität herab. Kunft ift dies, mas gut ik die Anwendung ber Biffenschaft. Kunst ift alles, mas gut ober schlecht gemacht werden kann. Die Prädikate gut ober schlecht laffen sich nicht auf den Begriff der Wiffenschaft ausbehnen. Man weiß sie ober weiß sie nicht. Wahr ober salsch läßt sich von Wiffenschaft sagen. Gut ober schlecht von Kunft.

Je mehr num das Gebiet der Ariegekunft eingeengt wird, durch Umftande ober Schwierigkeiten, für fie unüberwindlich um besto mehr erweitert sich dasjenige der Ariegewissenschaft welche zulest in ihrer größten Ausbehnung das Mögliche und Unmögliche in dieser Aunst ganz lehren wird. Dann läst sich die Anwendung von jedermann erlernen, dann wird eigentlich Aunst selbst Wissenschaft. Was nun ein jeder lernen kann, daburch kann man sich nicht vor andern auszeichnen, folglich fällt das Streben nach kriegerischem Ruhme weg, und auch dieß bestoetet ben unumterbrochenen Frieden.

Benn wir nun hier zusammenfaffen, was burch bie in Diefer Abtheilung gelesenen Untersuchungen als nothwendige, aus bem Grundsate ber Bafis hervorgehenben Folgerungen erwiesen

worben, nemlich: "baß die Massen, und nicht höhere Bortresslichkeit ber Aruppen, in ben neuern Ariegen entscheiben; baß, ba kleine nicht mehr große Reiche bezwingen können, folglich Europa unter verschiedene große Mächte wird zertheilt werden, die sich, eine jede, nur bis zu ihren natürlichen Grenzen ausdehnen werden, jenseit welcher offensive Operationen nicht mehr gelingen können, innerhalb welcher ein Vertheibigungskrieg aber leicht ist und glücklich sehn muß; daß, da die größere Zahl entschebet, ein bewassnetes Volk ein geübtes Geer bestegen könne; daß ein immerwährender Kriede aus diesem Allen solge;" so ergiebt sich als Resultat aus diesem Allen, "daß aus der Nothwendigkeit einer Bass der Operationslinien das künstige Geil der Menscheit solge; und daß diese Nothwendigkeit zuerst zu erweisen ein verdienstliches Werk seit."

Schon oft ift in biefer Schrift gefagt worben, daß bie friegerischen Operationen ber Alten keiner Bafis bedurften. Ein römisches Geer war ein selbstftändiger Körper, von allen außern Dingen in hobem Grabe unabhängig, meil die Quellen feiner Fortdauer für eine beträchtliche Zeit in ihm felbft lagen. Römische Geere waren wandelnde Magazine. Im Bertrauen auf ihre überlegene moralische und phyfische Kraft, Geschicklichkeit und ihre bessern Baffen, der Bestegung jedes sich ihnen entgegenstellenden Feindes gewiß, achteen sie nicht ber Umzingelungen.

Bon ben Griechen läßt fich biefes zwar nicht in gleichem Grabe behaupten; allein die Kleinheit ihrer heere, die geringe Zahl ihrer Reuterei, und vielleicht auch ihre Mäßigkeit, machte fie unabhängig von Magazinen. Die orientalischen Bolker hatten fast gar keine Reuterei, und wenn einige, so wie die Barther, saft ausschließend zu Pferde fochten, so war es leichte Reuterei, die in stets grünen Chenen keiner Futteranhäufungen bedurfte; so wie noch jest die Tartarn ohne Magazine subsstituten konnen, weil ihre verheerenden Veldzüge, ober vielmehr Streifereien, von kurzer Dauer find.

Die Berftorer ber romifden Dacht erfchienen entweber als

leichte tartarische Reuterei, ober so wie die germanischen Bolter, Franken und andere, fast ohne alle Kavallerie. Auch fie bedurften keiner Magazine, keiner Operationslinie, folglich keiner Basis berfelben.

In bem nachfolgenben mittlern Beitalter artete ber Rrieg in Raubereien burd fleine Parteien ju Pferbe aus, und bie Lapferfeit bestand barin, auf einem geharnischten Rutichenpferbe, felbft wie ein eisernes Raftell unverwundbar geharnischt, gegen Die Langenftoge eines Begnere unerfdutterlich feft figen zu bleiben. In ben Rreugzugen finden wir aber miederum gablreiches Bugpolt, allein tein Spftem ber Subfifteng, weil man bei gablreichen Beeren fein ichweres, burd Bulver wirfenbes Befdut mitführte. Dahomet ber 3weite bebiente fich querft, nach Erfindung bes Bulvers, bei ber Belagerung von Ronftantinopel einer ober mehrerer großen Ranonen. Dan fpricht aber, wenn ich mich recht erinnere, bag bie Genuefer icon vorher baraus foffen. Die Sache ift fo wichtig eben nicht. Der erfte Churfürft von Brandenburg , aus bem Saufe Bobengollern , eroberte bie Raubidlöffer bes wiberfvenftigen Abels burch eine Ranone. Miles bas ift ungefähr gleichzeitig. Aber wie lange bauerte es nod, bevor bas Feuerspftem nur einigermagen vervollfommnet war? Die Zurfen icheinen zuerft barin einige Fortichritte gemacht ju haben, benn unter Soliman bem Zweiten mar ihr Bugvolt bas befte in Europa. Sie find aber nach biefen menigen Fortidritten auf eben ber geringen Stufe ber Bollfommenbeit verblieben, ober gar wieber gurudgefunten. jabrigen Rriege bestand noch ein Sowanten zwischen bem Beuerfoftem und bem alten, welches Guftav Abolph burch feine Reuerungen feinesmegs gerftorte. In biefem fonberbaren Rriege findet man feine Spur eines regelmäßigen bafirten Spftems. Die Geere waren febr flein und lebten vom Blunbern; baber biefer vor allen ber verheerenbfte Rrieg mar. Buftav Abolph lauft von Bommern nad Bapern ; geht wieber jurud nad Sachfen. Er nimmt Lager, wo er einen Flug im Ruden hatte. Torften=

54 Drittes Buch. Balow. A. b. "Geift b. neuern Rriegefpftems."

son burchtauft Deutschland von einem Enbe zum anbern. Die Schweben find balb am Rhein, balb in Bohmen, balb in Riebersachsen. Weimar führt Krieg wie ein herumschweisenber Abenteurer ohne bleibenbe Stätte; kein Spkem, nichts Geordentes, kein Zwed, kein Plan; allenthalben ein Chaos.

Der scharffinnige Marschall Turenne brachte zuerft in bieses Chaos einige Ordnung. Man entbedt ben Grundsatz ber Basis in ben bewundernswürdigen Feldzügen von 1674 und 75. Diese sind in der neuern Geschichte die ersten Feldzüge zu nennen. Borher machten sich die Feldherren berühmt durch einzelne glänzende Kriegsthaten, wo sie überlegenes Genie entwickelten, die aber in der Kette der Begebenheiten als isolirt zu betrachten waren; die beiden Meister in der Kriegstunft, Montecuculi und Turenne aber gaben der Welt zuerst das Beispiel eines planmäßigen spstematischen Feldzuges, ohne Fehler entworfen und ausgeführt.

# Ernf Bagner.

## Das Ahnungsvermögen ber Seele.

(1809.)

Ginmal fag ich fest im Brieffdreiben. Das Bimmer mar bren Treppen bod. Gin Befannter faß lefend in meinem Bimmer. Bon ungefähr hörte ich bie Rolle an ber Thure bes großen Saufes fnarren, mas in jeber Stunde gehnmal gefcab. Doch tonnte man es wegen bes Larms auf ber Strafe felten boren. "R. fommt gu mir," fagte ich. Er war nicht oft bei mir; am wenigsten erwartete ich ibn beute. - Es bauerte lange, ebe wir und überzeugten, ba er fich unten im Saufe aufgehalten hatte. Endlich trat er berein, und fagte fogleich: "Schreibft Du nicht jest an R. ?" - "Dein!" (antwortete ich. Aber ich hatte fo oben unter mehreren Bapieren nach R.s Briefe gefucht, um ihn an beantworten.) "Aber wie fo?" - "Es fiel mir ein, als id bie Sausthure öffnete," fagte er. - Der beitere R. entbedte mir bei jener Belegenheit, baß auch ihm icon Giniges von biefer Art aufgeftogen feb. - "Ich bin langft bavon übergeugt (fagte er), bag meine eigentliche Geele fich nicht immer von Bernunft, Berftand, Ginnen, Rorper und bergleichen gefangen und umfoloffen balten läßt, fonbern fich oft als einen Geren für fich zeigt, auf ihre eigene Sand lebt, allerlen von Raum und Beit gang unabbangige Erfurfionen macht, und bann in bemfelben Augenblide balb in Deffina ben meinem Sauswirthe, bald in Stockbolm ber meinem Traiteur, bald bier unter bem Betichaft eines Briefes in ber Banb bes Brieftragers,

balb in Weimar bei bem Liebden aub rosa herumwandelt mabrent fie mich, bas beißt ihren Bflegbefohlenen, ju Saufe folafend liegen ober machend in jenem Traume figen läßt, aus bem ich mich erft ben ihrer Bieberfebr ermuntern fann. befummert fich aber in ber Regel gar nicht um meine irbifchen Beidafte und Buniche; fonbern es geschiebt mehr in ber Gigenfcaft eines Souggeiftes ober aus eigner Laune, bag fie meinem Bewußtfebn zumeilen etwas mir Bevorftebenbes, ober ihr plotliches Busammentreffen mit einer anbern Seele (wie bas unfrige vorbin an ber Bausthure) melbet. Sobalb bingegen - um bod ein ernftlicheres Wort über ble Sache ju fagen - von himmlifden Dingen, b. b. von Wahrheit, Gute und Sconbeit ber Rebe ift, fehlt fie nie, verfaumt fie nie, bas Rothige ben meinem Organismus in Erinnerung ju bringen. Alle Functionen bes fogenannten Bewiffens verwaltet einzig bie Seele. Sie weiß alles, ift vollfommen aut und fann alles; nur alles nach ben Gefegen ihres Baterlanbes, bie ich zuweilen abnbe. Sie lebrt, beffert und verschönert in mir (b. b. in meinem Leben) alles, mogu fie nur irgend meinen Organismus fabig maden fann. Sie fehlt und trugt ewig nicht; benn fie ift ja ber wirkliche Kunke aus jenem unerschöpflichen Springquell aller bewegten lebenbigen Materie (Gott), ben Er Gelbft, nach ben ewigen Gefegen feiner Liebe, jebem Menfchenleben icon von bem erften Augenblide an, mo ber Organismus beffelben entftebt, jum bengefellten Gafte, jum himmlifden Befährten verorbnet bat - ber nun feinen Pflegbefohlenen bod - über aller Thiere Berftanb, Bernunft, Gebachtnig, Billen u. f. w. unendlich bod - erleuchtet. Diefer Funte, ein belebenber Athem ber Unfterblichfeit, ift ein Theil bes lebenbigen Gottes felbft, und weiht mich, ben Menfchen, jum Rinbe Gottes, inbem et in mir wohnt und meine Seele wirb. Sie ift nicht fre p, biefe Seele - benn fie fann nur nach ben Befegen bes Bahren, Guten und Schonen wirfen, weil fie alles bieg felbft ift. Auch foll ber Menfc nur in fo fern freh fenn, ale er nicht von

feinem Rorper abhangig fenn barf; aber in Rudfict auf feine Sandlungeweise ift er in bem gewöhnlichen Ginne biefes Borts nur in fo fern freh zu nennen, als er noch ein Thier ift, jene Gefete noch nicht erfannt, noch nicht, ben Anregungen feiner Seele gemaß, ju feinen eignen gemacht bat, unb baber noch in jenem traumerifden Buftanbe berumfdmantt, ben ich aur befto bejammernsmurbiger finde, je mehr noch manche Bbilofophen ben Menfchen baburd ju ehren ftreben. Menfc volltommen eins und im verftanblichen Ginflange mit feiner Seele (einig mit fic, wurben Andere fagen), fo lebte er fon jest im Lande bes Bottlichen, wo feine Billführ mehr berricht und alles flares Gefet ift. - Das Gefet ber gottlichen Liebe bannt gleichsam bie Seele, fo febr auch meine Unmurbigteit fie abftogt, ftets an mein Leben, bis einft beffen Organismus fic auffost; wo bann bie Seele entweber, wenn mein Leben burch ihre Bemühungen wurdig bagu marb, fich mit ben Formen beffelben und meinem volltommenften irbifden Bewußtfenn auf emig vermablt, ober aber jene Formen, als unwurbig, ber großen Gabrung von neuem überläßt, und - einem wurdigern Leben ober ihrem ewigen Quelle wieber gueilt, trauernb, bag es ihrer Liebe nicht gelang, mich von jener "Freiheit" ju befreien. - Alle fogenannten Ahnbungen balte ich fur bie bodften Lehren und Anregungen ber liebenben Seele, bie wir zu vernehmen fabig find; aber bei einem booft reinen, foonen Leben muß ich mir auch wirtliche Unfcauungen als volltommen möglich benten."

"Sppothefen!" rief ich bamals meinem Freunde gu. —

## F. A. Rrummacher.

#### L Barabeln.

(1805.)

#### 1. Die Meue.

Ein Landmann hatte mit eigenen Ganben eine Reihe ebler Obfibaumden gezogen. Bu feiner großen Freude trugen fie bie erften Frudte und er war begierig zu feben, von welcher Art fie fenn möchten.

On fam ber Sohn bes Nachbars, ein bofer Bube, in ben Garten und lockte ben Sohn bes Landmanns, also bag fie hingiengen und die Baumchen allesammt ihrer Früchte beraubten, ehe benn sie völlig gereift waren.

Als nun ber herr bes Gartens herzutrat und bie tahlen Baumden erblickte, ba warb er sehr bekummert und rief: Ach, warum hat man mir bas gethan? Bose Buben haben mir meine Freude verdorben!

Diese Worte giengen bem Söhnlein bes Landmanns sehr zu herzen, und er lief zu bem Sohne bes Nachbars und sprach: Ach, mein Bater ift bekümmert um die That, welche wir verübt haben. Nun hab' ich keine Ruhe mehr in meinem Gemuthe. Mein Bater wird mich nicht mehr lieben, sondern mit Versachtung strafen, wie ich verdient habe.

Da antwortete jener: Du Thor, bein Bater weiß es ja nicht und wird es niemals erfahren. Du mußt es ihm forgfältig verhehlen und auf beiner hut fenn.

Als aber Gottholb, - benn fo hieß ber Rnabe - ju

Saufe kam, und bas freundliche Antlit feines Baiers fab, ba vermochte er nicht, wieber freundlich zu ihm hinaufzusehen. Denn er bachte, wie sollte ich ihn fröhlich ansehen können, ben ich betrübt habe? Kann ich boch mich selber nicht anbliden. Es liegt mir wie ein bunkler Schatten in meinem Gerzen. —

Jeso trat ber Bater herzu und reichte jeglichem feiner Rinber von ben Früchten bes herbftes, und Gottholb besgleichen. Da hüpften bie Rinber herbei und freueten fich fehr, und agen. Gott-hold aber verbarg fein Angesicht und weinete bitterlich.

Da hub ber Bater an und fprach: Mein Kind, was weinest bu? — Und Gotthold antwortete: Ach! ich bin nicht werth, daß ich bein Sohn beiße. Ich kann es nicht länger tragen, haß ich vor dir ein andrer erscheine, als ich bin und mich selbst erkenne. Lieber Bater, thue mir ferner nicht mehr Gutes, sondern strafe mich, damit ich wieder zu dir kommen darf und aushöre, mein eigener Qualer zu seyn. Laß mich nur hart busen sur mein Bergeben! benn flebe, ich babe die jungen Baumchen beraubt.

Da reichte ihm ber Bater bie Sand, brudte ihn an sein Berz und fprach: ich vergebe bir, mein Kind! Gebe Gott, bag bieses bas erfte und lettemal set, bag du etwas zu verhehlen haft. Dann soll es mir nicht leib febn um bie Baumchen.

#### 2. Der Mohrenfklave und ber Grieche.

Philemon, Aeltester ber Gemeine zu Smyrna, trat eines Tages mit freudigem Angesicht zu bem Bischof Ignatius und sprach: ich habe bem Reiche bes herrn eine Seele gewonnen. Siehe, ein athiopischer Stlave begehret ein Christ zu werben. —

Darauf fragte ber Bischof: Rennet er ben herrn und sein Bort? — Und Philemon antwortete und sprach: Er entbehret ber Unterweifung von Jugend auf, und sein herz ift unverständig. Aber, seit er die Versammlung gesehen, begehrt er ein Christ zu werden. Was hindert, daß wir ihn taufen?

Da antwortete Ignatius und fprach: es mar ein reicher

Mann, ber hatte viele Aeder rings um feine Bohnung, und schöne Garten, wohlbepflanzt mit allerlei Baumen und Gemächfen. Aber mitten zwifden inne lag ein Sügel, von wannen man die Gegend weithin überschaute. Da rief ber herr seinem Gartner und sprach: Mich verdreußt, daß diese hohe zwischen fruchtbaren Auen und Felbern so kahl sich erhebt, und weder Schatten noch Frucht erzeuget. Welch ein schöner Anblick wird es senn, wenn wir sie mit hochragenden schattigen Baumen bepflanzen.

Der Gartner antwortete: So war auch langft mein Bunfc und Gebante. Statt bes fahlen Gefteins und unnugen Geftruppes wird bie neue Pflanzung ber Gegend zur Bierbe gereichen.

Da gebot ihm ber Herr und fprach: Geh hin und nimm aus meiner Pflanzschule bie ebelften Baume und bepflanze ben hügel! — Der Gartner aber lächelte und sprach: Auf biesem nackten und steinigten Boben? Es ware ein Jammer um bie ebeln Gewächse; fle wurden verborren. Laß mich zuvor bes hügels Grund und Boben bearbeiten, und statt bes Gesteins ihm lockere Erbe geben, und bann bie ebleren Pflanzen.

So erzählte ber Bifcof. — Ich verftehe bic, antwortete Philemon, und führte ben Aethiopier in die Schule.

\* \* \*

Darnach tam ein Anderer und begehrte ein Chrift zu werben, ein Grieche, ber fürchtete Gott und trug Leib in seinem Bergen um seiner Gunde willen.

Da fprach Philemon zu bem Bifchof: Ich will ihn in bie Schule fuhren. — Ignatius aber antwortete und fprach: Bringe ihn her, bag ich ihn taufe. — Da wunderte fich Philemon und fragte: Warum wehrteft du benn zuvor dem Mohrenstlaven? Gedenkft bu nicht deines Gleichniffes?

Darauf fagte ber frommme Bifcof: fiehft bu benn bier tobtes Geftein, und erkenneft nicht bas teimenbe Leben! Lieber, fete es in ein gutes Erbreich und begeut es, fo wird es leben-

#### 3. Ber Cheiftein.

Ein roher Ebelftein lag im Sanbe zwischen vielen anbern gemeinen Steinen. Ein Knabe fammelte von biefen zu seinem Spiel und brachte fle nach Hause zugleich mit dem Ebelstein; aber er kannte diesen nicht. Da sah der Bater des Anaben dem Spiele zu und bemerkte den rohen Ebelstein, und sagte zu seinem Sohn: Gieb mir diesen Stein! — Solches that der Anabe und lächelte, denn er dachte: was will der Bater mit dem Stein machen?

Diefer aber nahm und foliff ben Stein tunftlich in regelmäßige Blachen und Eden, und herrlich ftrahlte nun ber gefoliffene Demant.

Siehe, sagte barauf ber Bater, hier ift ber Stein , ben bu mir gabest. Da erstaunte ber Knabe über bes Gesteines Glanz und herrliches Funkeln, und rief aus: Mein Bater, wie vermochtest bu dieses?

Der Bater fprach: Ich erkannte bes roben Steines Augend und verborgene Krafte; so befreit' ich ihn von ber verhüllenden Schlade. — Jest ftrahlt er mit seinem natürlichen Glanze.

Darnach als ber Anabe ein Jüngling worben war, gab ihm ber Bater ben verebelten Stein als ein Sinnbild von bes Lebens Werth und Burbe.

# II. Und und Aber, ober Sebrder und Griechen. Fragment eines Gefprache.

(1811.)

Das Erhabene ift es, worin sich bie ganze Bilbung und Empfindung bes hebraifchen Bolles vereint und concentrirt. Und dieses beahalb — weil ihm ber erhabenfte Gebante, ber höchfte Glaube gegeben wurde, ber Glaube an Jehovah, ben Schöpfer himmels und ber Erbe, ben Leben bigen, ber ba war, ift, und sehn wird, und in und von meldem alles Leben wohnt und ansgehet. Daher wird alles auf ihn zurädgeführt. — ber ftat-

fere Bebante und bie Saubtempfindung verbrangt und ichmacht alle Untergebanten und fomadere Empfindungen, fo wie bas Rergenlicht im Sommenglang feinen Schein verliert - alle Mittelurfacen werben überfprungen - bie Ereigniffe fteben nebeneinander - fie folgen auf - nicht auseinander. Darum ift bas Bortlein UND bas Bort bes bebraifden Alterthums, und feiner beiligen Urfunden. Es binbet ben himmel an bie Erbe, ben Meniden und bie Natur an Gott, und wehret aller Rlugelei bes bloben Berftanbes und aller Anmagung einer fiolgen Beltweisheit. — Darum ift biefem Wort auch in ber alteften und beiligen Sprache eine Dacht und Gewalt gegeben worben, wie in feiner anbern. Sprachfundige miffen, bag es nicht blos bie Stelle faft aller anbern fogenannten Bartifeln vertreten fann, indem es z. B. zwar, fogar, aber, bennoch, ober und entweber, nämlich, weil, beghalb, bag und bamit, wann und bann ausbrudt und bezeichnet; fonbern fogar die Gegenwart in Butunft, und die Butunft in Gegenwart, ben Befehl in bie Ausführung, Bollen in That verwandelt. - Es ift ein recht fonigliches Wort - und - in biefer Sprache - gottliches Gefclects - es beutet auf etwas Unvollenbetes bin, bas aber vollenbet merben wirb! - Ge betrichet bier; in anbern bienet es nur. - -

Als barauf einer von ber Gefellschaft fagte, ob benn nicht bie griechische Sprace burch ben größern Reichthum ber Bindewörter einen großen Borzug habe vor ber sogenannten heiligen hebräischen Sprace? so antwortete Winand: Allerbings! —

fo wie ich ihr einen Reichthum von Bilb = und Kunstwerken einzäume, beren bie hebräische Nation kein einziges aufzuweisen bat. Aber warum sollen wir benn beibe Nationen auf bie se Beise vergleichen? Sie sind zu divergirend, als daß sie verglichen werben könnten. Und wie kann benn die Kunst ber Maaßstab sehn? Und soll es die Kunst sehn — wie wonn wir dann die ebesste aller schonen Kinste, die Bichtunst, nathmen! Und wir kellten dem homer und Pindar den hieb,

vie Pfalmen ober einen Jesajas entgegen? — Aber bas wollen und durfen wir nicht. Unsere Untersuchung betrifft nur das Wörtlein UND. Und sprach nicht auch bei dem Beginn der neuen Beltordnung die Vorsehung das Wörtlein UND zwischen diesen Rationen der alten Welt aus? "Griechen und hebraet wäre den und hebraet wäre die neue religiöse und geistige Beltordnung nicht entstanden, in welcher wir leben, und der wir so viel — ja unser ganzes geistiges Leben verdanken.

— Aber wir kehren zum UND zurück; benn ich habe noch einiges zu bemerken.

Das Bortlein UND ift bas Wort bes bebraifchen Alterthums - und bas Bortlein ABER bas bes Griechifden. Beibe erflaren bie verfciebene Rationalbilbung und ben Geift beiber Rationen. Die Grieden wurben burd Freibeit, Runft und Spiel zu bem gebilbet, mas fie wurben. Die Sinnlichfeit, bas Fleifd mar bei ihnen bas Borberrichenbe; ber Beift Diente biefem, aber nicht fflavifd - fie verlangten nicht nach ben Reifchtopfen Megyptens. Dazu batte biefes Boll gar gu berrliche Anlagen und ein lebenbiges Gefühl fur Freiheit. Schonheit und harmonie war bas Biel feines Strebens.. Ueberall Leben und Regfamteit in einer finnlichen, aber in ber fonften Form und Beftalt - babei bie befonnenfte Dagigung und Beforantung in allem feinem Streben und unaufborlichen Bilben. Diefe Cophrofpne (Befonnenheit), berricht eben fo febr in Comers unfterblichen Gefangen, als in ben Bilbfaulen eines Phibias, und in ber Philosophie bes Gofrates und Platon, fowie in ben Gefdichten eines herobot, Thuchbibes und Renophon, ober in ben Dramen eines Cophofles. Selbst die Tugend beifet bei ihnen Arete, b. h. harmonie, Bufammen-Rimmung. Somer ift bas Rationalwert und bas , Nationalbild Diefes Bolles, fowie ber Bentatend aber bie Genefis fbast bes israelitifden. 3m Comer ift aber nicht UND bas tonigliche Wort, bas alles beberricht und vertheilet, es ift blos ein bienenbes -

sondern ABER (µèv, de u. f. m.) ift es. Und warum? — Der Seist des griechischen Alterthums ist plastisch — er ziehet alles in seinen Kreis herab, und gestaltet es nach Granzen und Gesehen, die er sich selbst in frohlicher Freiheit giebt. himmel und Erbe, Götter und herven, die Morgenröthe und die Racht, die Bitten und die Strase — alles muß sich diese Gestaltung gesallen lassen. Selbst der Olymp ist bald auf Erben, bald im himmel. Elsenbein und Marmor und holz muffen zu einem Gott werden, oder die Götter zu Elsenbein, holz und Marmor. So vereinet der griechische Geist alles.

Aber nicht bie Bereinigung allein fchaffet bie Barmonie und bie Schonheit - alebann mußte bas Unisono bie foonfte Mufit fepn: fonbern bie befonnene Bereinigung bes Beridiebenen und Mannigfaltigen zu einem Gangen. Barmonifirung und Bereinigung geschiebt mit volliger Freiheit bes Gemuths - fo bag fie als ein Spiel ber Bemuths = und Berftanbesträfte, und jugleich wieber burd Gefet und Regel nothwendig, erfceinet. - Doch ich fomme wieber in meinen vorigen Lehrton. - 36 will alfo nur furz umb gut fagen Das Leben und Weben ber griechifden Welt ift bas Leben ber Jugendwelt, - und ihr Treiben und Streben ift ein freies Beber Anabe burchlebt ein frobes golbenes Beit-Spiel. alter in Spiel und Freiheit, ebe ber Israelitifde Ernft bes Lebens ihm erscheinet und ihn mit Ahnungen ber Butunft erfüllt. 3ch erinnere mich gerne an jene Beit, als unfere gange Jugenbfraft und Freiheitsgefühl fich im Ballfpiel regte. Das ernftefte Befet maltete in biefem Spiel, und Jeber geborchte bemfelben mit bem ftrengften Behorfam, aber auch mit ber bochten Freiheit; alles ging im abgemeffenften Routhmus, und Ernft und Spiel verfdmolgen in einander; immer mar eines gegen ben anbern und alles boch auf bas innigfte vereinigt, ber angestrengteste Rampf und boch bie innigste Barmonie. - Sebet bier bas Bilb ber Bellenen-Belt! - Inniger, frohlicher Genug ber Gegenwart, Berabgieben ber gangen Oberund Unterwelt in seine eigene Bereinigung und Berschmelzung bes Berschiebensten zu Einem Ganzen. — Die Griechen lebten, wie die Kindheit, ein eigentliches Leben der Ratur — wovon Strach sagt: es wären immer Zwei gegen Zwei und Eins. wis der das Andere und doch die größte Eintracht und harmonie.

So vereinigten auch bie Griechen bas Berichiebenartigfte, Leben und Tob, auf ihren Urnen und Sartophagen burch bie Abbildungen energifcher Rampffpiele, luftiger Tanze und muthwilliger Faunen und Sathrn. Alles aber ftebet in ber größten Rube ba, - bie Diffonangen find aufgelofet in bie fconfte Sarmonie, bie Gegenwart ift in fich vollenbet, ein Runftwert. Sier ift alfo nichts Unbegrangtes - ober noch zu Erwartenbes. Aber in ber Rebe entfteht bas Runftgebilde in ber Reitfolge und bas Berfdieben artige folieget, baft und runbet fic allmablig bem Gamen an. Und bier macht bas ABER nun bie Uebergange - es ift wie ber Meiffelichlag bes Bilbbauers. ber ben fproben und tobten Marmor zu einer lebenben Gottergestalt umbilbet und bas Biberftrebenbe gur geiftig = finnlichen Einbeit verbinbet, und bie Sinnlichkeit mit bem Beifte vermablt. So mußte bas ABER bas Wort ber Griechenwelt werben! Man lefe nur bie erften fechszehn Berfe ber Bligs ober Donffee. ober folage auf, wo man wolle.

# Fr. 2. 3. Merner.

## · An Abelbert von Chamiffo.

Berlin, ben 14. Febr. 1808.

Mein febr geliebter Freund! 3d begruße Gie mit einem Namen, ben ich Ihnen angetragen haben murbe, maren Gie mir nicht zuvorgekommen. Ich habe Sie ichon feit ein paar Jahren gang vorzüglich beobachtet und es fcheint mir gar feine Frage, daß wir Freunde fein muffen. Bergeiben Gie, daß ich Ihren lieben Brief jest erft beantworte. 3d war in Berhaltniffen, bie mich biefer anfcheinenben Unart wegen entschulbigen, aus benen mich Gott jehoch eben fo rettete, als aus mehreren Irrfalen meines Lebens. Sie foreiben mir mit einer Geralichfeit, bie mich innigft rubrt, und fur bie ich Ihnen berglich bante. Sie wollen mich als einen Freund, einen Rather, eine ftubenbe fefte Saule, wie Sie fich ausbruden, umarmen. 3ch glaube Ihnen bas. Auch ich tenne bie Lage, wo ber Menich, wenn ber Boben unter ihm zu finten icheint, fich nach einem Unhalt umfieht, und jest befonders, wo ich febr allein bin, wandelt mich biefer menfcliche Bunfc oft an. Aber es fteht in der Bibel: Berflucht ift ber, ber fic auf Menfchen verlägt, und halt Fleifc fur feinen Arm! - Bir find beibe freilich unbehulflich und hulfsbedurftig; aber wir haben ja Bott und alles mas wir uns gegenseitig thun tonnen, ift etwa, bag Giner bem Anbern bie Ginwirfungen mittheilt, beren ihn Gott gewürdigt hat, wozu ich benn auch gern erbotig bin, insofern es mundlich gefchehen fann, ba bergleichen Mittheilungen ihrer Ratur nach fich fdriftlich nicht thun laffen.

Diefes menige Göttliche abgerechnet, moven man in bem, mas ich gefdrieben habe, und zwar in ben trivialen Stellen befonbers. bin und wieber fowache Spuren entbeden tann, fo bin ich ein erbarmlicher Menfc, ber fich felbft fo wenig ale Andern 22 rathen weiß. 3d verfucte es in ben Thals Gohnen, Die Leute jum Beiligen mit Schellen gufammen zu klingeln, und biefen Mingflang hat man gelobt: follte es Bottes Wille fein, fo werbe ich vielleicht fünftig einmal bie Schellen ablegen, und bas wird man bann eben fo albernerweise tabeln. Inbeffen man muß ' and bas Alberne zu guten Breden benugen, und alfo flingfe id, fo lange bie Leute noch barauf boren. Unter uns beiben fann bie Rebe bavon nicht fein. Bir wollen es uns eingefteben. bağ bie Thals Sobne und die grunen Almanache nur Ballette find, an benen wir bie Farben unfere Binfels probirt baben. Anch' io son' pittere ! biefen Ausruf wollen wir nachfprechen: Aber beten konnen wir zu Gott, bag er uns, wenn auch nicht an Malern, bod au ihm gefälligen Menfchen mache! 3ch bore jent bei Sichte bie Anweisung zum feeligen Leben ober, mas er und ieber Bernunftige bamit für ipnonym balt, jum Leben in ber Liebe, jum einzigen mahren Leben. Sichte ift eine ber mertwürdigften Ericeinungen von gefunder Rraftfulle. Dem Johanneifden Softem ergeben, ift er felbft ein Johannes, ein Borläufer ber Zeit, in ber Glaube und Kraft fich vereinigen follen, Die wir glaubend erwarten, und was an uns ift, berbeiführen muffen, und bie uns um fo naber ift, je machtiger bie Denfchbeit burch ben Druck von außen und Leiben von innen bagu fortgeftogen wirb. Gie find mit Richten befannt, und baben ihn mit Erfolg benuben tonnen, ba Sie felbft religios organifirt finb, und Bicte für bergleichen Gemuther (benn Anbre bermirrt. er) gefchaffen icheint. Seine Eriften; ift Beweis, bag es für bie Philosophie einen Puntt giebt, aus bem fie die Religion ahnbet. Ficten's Spftem feint, fo weit ich es tenne, eine \* "Auch ich bin ein Raler" - Aueruf bes Correagio beim Aufdauen ber Berte Rafael's.

Barfdule ber Religion wie Jean Baul eine ber Aefthetif gefebrieben bat; bag Aefthetit teine Gebichte machen lehrt, wiffen Sie, Ihnen bat Gott eine praftifde Borfdule gegeben - Leiben! banten Sie ibm bafur, Sie konnen anbere nicht gur Religion b. b. jum Elaren Bewußtfein Ihrer Bottlichfeit gelangen. Gie find im Rampfe zwischen Pflicht und Reigung, ftartt Gott Sie infofern, bag jene flegt, fo find Sie geborgen. Benn Sie ber Muth verläßt, was auch bem Beften tommen tann, fo foutten Sie Ihr Berg aus vor Bott und wurdigen Freunden, unter welchen unfere treffliche Freundin Sander, als geprufte Sadfennerin, um fo bober fteht. - Schreiben Sie mir gelegentlich. ob Sie an Jefum Chriftum, b. h. an bas Mittler-Amt ber Liebe glauben; es mare nicht ubel, bod balt es barin ein Beber wie er tann. - Den Theremin liebe ich febr; er ift gefund und foulblos. 3d muniche febulichft ibn balb verheirathet ju feben mit einem gefunden Dabden, es ware bie einzige Beirath, bie ich. wenn ich's fonnte, aus allen Rraften befchleunigen murbe, ich rechne jeboch babei vorzuglich auf ben Beiftanb unferer eblen Sander, beren geringftes Berbienft es ift: fluger zu fein, als wir Alle. Sie, mein theurer Abalbert, tonnen noch nicht fuglich beirathen. Bur Beirath namlich gebort hauptfacilio, bag man bem Bogenbienfte nicht anhangt, und bem find Sie noch febr ergeben. Bebe reine Seele burdlebt bie Beriobe ber Ibeale, inbeffen behalt bennoch Gottes Bebot: Du follft teine andere Götter haben neben mir, feine unumftögliche Rraft. Auch mit Ihrem Stanbe icheinen Sie nicht gufrieben, bas thut mir leib, ba Sie religiofe find, und es jum priefterliden Stande \* feine beffere Borbereitung giebt, als ben Solbatenftanb, wiewohl fie fic nicht vereinbaren laffen, ba bekanntlich ber Priefter fich nicht mit Blut befleden barf. Dag Sie bie Unidulb in Sid und Anbern achten, weiß ich; befleißigen Sie fich eben fo fehr ber Bahrhaftigfeit, welche die Bafis ber Vergöttlichung ift. Rehmen Sie es nicht

<sup>\*</sup> Sonberbare Boraussehung, bie auf einem Migverftanbuisse Berners zu beruhen scheint.

übel, wenn ich nicht oft schreibe, ich muß viel Briefe schreiben, auch mit allerlei Menschen viel sprechen, habe also nicht viel Beit übrig. Was ber Rebe werth ift, kann ohnebem nicht geschrieben, sonbern muß gesprochen werben, ich muß auch Sie sprechen, und wenn Sie nicht zu mir kommen konnen, so komme ich wohl einmal, will's Gott, zu Ihnen.

Leben Sie wohl und vergeffen Sie nicht ben, ber fich im Ernfte Ihren Freund nennt und im Scherz Zacharias.

Unser waderer Sanber war sehr krant, bessert sich aber setzt gottlob. Er hat eine seltene Reinheit und Zartheit des Herzens, die zum Theil schon der Zug beweist, daß er mit deshalb hyposhondrich ist, weil er seiner Frau unwerth zu sein glaubt; ein Irrihum zwar, denn wer redlich liebt, ist des tresslichsten Weibes werth, aber doch ein sehr ebler. Seine Frau sühlt und erwiedert das durch die sorgfältigste Pslege, und ich din überzeugt, daß sie lieber zu Grunde gehen, als den ohne ste ganz hülflosen Bater ihrer Kinder hülflos lassen könnte. Sie sollten diese kräftige Dulderin sehen, wenn sie eine Ahrane, die man ihr nicht übelnehmen kann, in's herz schluckt.

# Schleiermacher.

## I. Das Leben ber Phantasie.

(1801.)

D mußten boch bie Menschen biese Gotterfraft ber Fantafie gu branden, fle bie allein ben Beift ins Freie ftellt, ibn aber jebe Bewalt und jebe Beschränfung weit binaus tragt, fie, ohne bie bes Menfchen Kreis fo eng und angftlich ift! Wie Bieles berührt benn Jeben im furgen Laufe bes Lebens? Bon wieviel Seiten mußte ber Menich nicht unbestimmt und ungebilbet bleiben, wenn nur auf bas Benige, mas ihn von außen wirklich anflogt, fein innres Sanbeln ginge? Aber fo finnlich find fie in ber Sittlichfeit, bag fie auch fich felbft nur ba recht vertraun, wo ihnen bie aufre Darftellung bes Sanbelns Burgidaft leiftet für ihres Bewußtfenns Wahrheit. Umfonft fteht in ber großen Bemeinschaft ber Menfchen ber, ber fo fich felbft beidrantt! es bilft ihm nicht, bag ihm vergonnt ift, ihr Thun und Leben anaufdaun; vergebens muß er fich über bie trage Langfamteit ber Welt und ihre matten Bewegungen beflagen. Er municht fic immer neue Berbaltniffe, von außen immer anbre Aufforderungen jum Banbeln, und neue Freunde, nachbem bie alten was fie konnten auf fein Gemuth gewirkt; und allzulangfam weilt ibm überall bas Leben. Und wenn es auch in beschleunigterem Lauf ibn taufend neue Wege führen wollte, konnte benn in ber furgen Spanne Beit fic bie Unenblichkeit erfcobren? Bas fo jene niemals fic erwunfden fonnen, gewinne ich burd bas innere Leben ber Santafte. Gie erfest mir, was ber Birflichfeit gebricht; jebes Berhaltniß, worin ich einen anbern erblite, mach' ich mir burch fle jum eigenen; es bewegt fich innerlich ber Beift, geftaltets feiner Natur gemäß, und bilbet, wie er banbeln murbe, mit ficherem Gefühle vor. Auf gemeines Urtheil ber Menichen über frembes Seyn und frembe That, bas mit tobten Buchftaben nach leeren Formeln berechnet wirb, ift freilich fein Berlaß; und gar anders, als fie vorber geurtheilt haben, handeln fie bernach. Sat aber, wie es fein muß, mo mahres Beben ift, ein inneres Sandeln bas Bilben ber Fantafte geleitet, und ift fo bie vorgebildete That bes gewohnten innern Banbelns reines Bewußtfein; bann bat bas angeschaute Frembe ben Beift gebilbet, eben als mar' es auch in ber Wirklichkeit fein Eigenes, als batte er auch außerlich gebanbelt. Go nehm' ich wie bisher auch ferner fraft biefes innern Banbelns von ber gangen Belt Befig, und beffer nut' ich Alles in ftillem Anschaun, als wenn jebes Bilb in rafchem Becfel auch außere That begleiten mußte. Tiefer pragt fo fich jebes Berbaltnig ein, beftimmter ergreift es ber Beift, und reiner ift bes eignen Wefens Abbrud im freien unbefangnen Urtheil. Bas bann bas außere Leben wirklich bringt, ift nur bes frubern und reichern innern Beftatigung und Brobe; nicht aber ift in bas burftige Maag von jenem bie Bilbung bes Beiftes eingeschränft. Drum flag' ich über bes Schicffals Tragbeit eben fo wenig, als über feinen fonellen und frummungevollen Lauf. 36 weiß, bag nie mein außeres Leben von allen Seiten bas innere Wefen barftellen und vollenben wirb. Die wird es mir ein großes Berbaltnig bieten, wo meine That bas Wohl und Web von Taufenden enticiebe, und fich's außerlich beweisen konnte, wie Alles mir nichts ift gegen ein einziges von ben boben und beiligen Ibealen ber Bernunft. Die werb' ich vielleicht in offne gebbe gerathen mit ber Welt, und zeigen konnen, wie wenig Alles, mas ihr vergonnt ift gu geben und ju nehmen, ben innern Frieben und bie fille Einbeit meines Befens ftort. Doch boff' ich in mir felbft zu wiffen, wie ich auch bas behandeln wurde, wie zu bem allen

schon lange mein Gemuth bereitet und gebildet ift. So leb' ich, wiewohl in stiller Berborgenheit, bennoch auf bem großen thatenreichen Schauplat ber Welt. So ist ber Bund mit ber ge-liebten Seele schon bem Einsamen gestiftet, die schone Gemeinsschaft besteht, und ist ber bester Theil des Lebens. So werb' ich auch der Freunde Liebe, die einzige theure Habe, mir gewiß erhalten, was auch mir ober ihnen in Zukunft mag begegnen.

# II. Religion im Verhältnisse zu Wissen und Handeln.

An bie Bebilbeten unter ihren Berachtern.

(1806.)

Das Maag bes Wiffens ift nicht bas Maag ber Frommigfeit; fonbern biefe tann fich herrlich offenbaren, urfprunglich unb eigenthumlich auch in bem, ber jenes Wiffen nicht urfprunglich in fich felbft hat, fonbern nur, wie Jeber, Gingelnes bavon burch bie Berbindung mit den Uebrigen. Ja bet Fromme gesteht es . Euch gern und willig zu, auch wenn Ihr etwas ftolz auf ihn berab febt, bag er als folder, er mußte benn jugleich auch ein Beifer fein, bas Wiffen nicht fo in fich habe wie 3hr; und ich will Gud fogar mit Haren Worten bolmetfchen, mas bie meiften von ihnen nur ahnen, aber nicht von fich zu geben wiffen, daß, wenn 36r Gott an bie Spige eurer Wiffenschaft ftellt als ben Grund alles Ertennens ober auch alles Erfannten gugleich, fie biefes zwar loben und ehren, bies aber nicht baffelbige ift wie ibre Art Gott zu haben und um ibn zu wiffen, aus welcher ja, wie fle gern gefteben und an ihnen genugsam zu feben ift, bas Ertennen und die Biffenicaft nicht hervorgeht. Denn freilich ift ber Religion Die Betrachtung wefentlich, und wer in jugefoloffener Stumpffinnigfeit bingebt, wem nicht ber Ginn offen ift für bas Leben ber Welt, ben werbet Ihr nie fromm nennen

mollen; aber biefe Betrachtung gebt nicht wie Guer Biffen um bie Ratur auf bas Wefen eines Endlichen im Bufammenbane mit und im Gegenfat gegen bas anbere Endliche, noch auch wie Gure Gotteberkenntniß, wenn ich bier beilaufig noch in alten Ausbruffen reben barf, auf bas Befen ber bodften Urfache an fic und ihrem Berbaltniß zu alle bem, mas jugleich Urface ift und Birfung; fonbern bie Betrachtung bes Frommen ift nur bas unmittelbare Bewußtsein von bem allgemeinen Sein alles Enbliden im Unenblichen und burd bas Unenblide, alles Beit- . licen im Ewigen und burch bas Ewige. Diefes fuchen und finden in Allem, mas lebt und fich regt, in allem Werben und Becfel, in allem Thun und Leiben, und bas Leben felbft im unmittelbaren Befühl nur haben und fennen ale biefes Gein, bas ift Religion. Ihre Befriedigung ift, wo fie biefes finbet; wo fic bies verbirgt, ba ift fur fie hemmung und Aengstigung, Noth und Tob. Und fo ift fie freilich ein Leben in ber unend= licen Ratur bes Bangen, im Ginen und Allen, in Gott, habend und befitenb Alles in Gott und Gott in Allem. Biffen und Erkennen ift fie nicht, weber ber Welt noch Gottes, fondern bies erkennt fie nur an, ohne es zu fein; es ift ihr auch eine Regung und Offenbarung bes Unendlichen im Enblichen, Die fie auch fleht in Gott und Gott in ihr. — Ebenso, wonach ftrebt Gure Sittenlehre, Gure Biffenfcaft bes Ganbelns? Much fle will ja bas Gingelne bes menfolichen Banbelne und Bervor-Bringens aus einander halten in feiner Bestimmtheit, und auch bies zu einem in fich gegrundeten und gefügten Bangen aus-Aber ber Fromme bekennt Gud, bag er, als folder, aud hievon nichts meiß. Er betrachtet ja freilich bas menfchlice Sanbeln, aber feine Betrachtung ift gar nicht bie, aus welcher jenes Syftem entfteht; fonbern er fucht und fpurt nur iu Allem baffelbige, namlich bas Sanbeln aus Gott, bie Birtfamteit Gottes in ben Denfchen. 3war wenn Gure Sittenlehre Die rechte ift, und feine Frommigfeit bie rechte, fo wirb er fein anberes Sanbeln für bas göttliche anertennen, als basjenige,

meldes auch in Guer Spftem aufgenommen ift; aber biefes Spftem felbft zu fennen und zu bilben, ift Gure, ber Wiffenben, Sache, nicht feine. Und wollt Ihr bies nicht glauben, fo febt auf die Frauen, benen Ihr ja felbft Religion zugesteht, nicht nur als Somut und Bierbe, fonbern von benen Ihr auch eben bierin bas feinfte Gefühl forbert, gottliches Sanbeln zu unterfcheiben von anderm, ob Ihr ihnen mohl anmuthet, Eure Sittenlebre als Wiffenschaft zu verfteben. - Und baffelbe, bag ich es gerabe berausfage, ift es auch mit bem Banbeln felbft. Der Runftler bilbet, mas ihm gegeben ift zu bilben, fraft feines befonbern Talents; und biefe find fo gefdieben, bag, meldes ber eine besitt, bem anbern fehlt; wenn nicht Giner wiber ben Billen bes himmels alle befigen will; und niemals pflegt Ihr zu fragen, wenn Euch Jemand als fromm gerühmt wird, welche von biefen Baben ihm wohl einwohne, fraft feiner Frommigfeit. burgerliche Menfc, in bem Sinne ber Alten nehme ich es, nicht in bem burftigen von heut zu Tage, orbnet, leitet, bewegt fraft feiner Sittlichkeit. Aber biefe ift etwas Anberes als feine Frommig= feit; benn bie lette bat auch eine leibenbe Seite, fie erscheint auch ale ein hingeben, ein fic Bewegenlaffen von bem Ganzen, welchem ber Menfc gegenüberfteht, wenn bie erfte fich immer nur zeigt, als ein Eingreifen in baffelbe, als ein Gelbftbewegen. Und bie Sittlichkeit hangt baber gang an bem Bewußtfein ber Freiheit, in beren Gebiet auch Alles fallt, was fie bervorbringt; bie Frommigkeit bagegen ift gar nicht an biefe Seite bes Lebens gebunden, fonbern eben fo rege in bem entgegengefesten Bebiet ber Rothwendigfeit, wo fein eigenes Sandeln eines Einzelnen erfdeint. Alfo find bod beibe verfdieben von einander, und menn freilich auf jebem Sanbeln aus Bott, auf jeber Thatigfeit, burd melde fic bas Unendliche im Endlichen offenbart, bie Frommigfeit mit Wohlgefallen verweilt, fo ift fie boch nicht biefe Thatigfeit felbft. Go behauptet fie benn ihr eigenes Bebiet und ihren eigenen Charafter nur baburch, bag fie aus bem ber Biffenfcaft fomohl als aus bem ber Praxis ganglich berausgeht, und

indem fie fich neben beibe hinftellt, wird erft bas gemeinschaftliche Feld vollkommen ausgefüllt und die menschliche Natur von dieser Seite vollendet. Sie zeigt sich Euch als das nothwendige und unentbehrliche Dritte zu jenen beiben, als ihr naturliches Gegenstück, nicht geringer an Burde und herrlichkeit, alls welches von jenen Ihr wollt.

Berftebt mid aber nur nicht wunberlich, id bitte Gud, als meinte ich etwa Gines von biefen fonnte fein ohne bas Anbere, und es konnte etwa Giner Religion baben und fromm fein, babei aber unfittlich. Unmöglich ift ja biefes. Aber eben founmoglich, bebenft es mobl, ift ja nach meiner Deinung, bag Giner fittlich fein fann ohne Religion, ober wiffenschaftlich obne fie. Und wenn Ihr etwa nicht mit Unrecht, aus bem, mas ich fon gefagt, foliegen wolltet, Giner fonnte bod meinetwegen Religion haben ohne Biffenschaft, und fo hatte ich boch bie Trennung felbft angefangen; fo lagt Gud erinnern, bag ich auch bier nur baffelbe gemeint, bag bie grommigfeit nicht bas Daag ber Biffenicaft ift. Aber fo wenig Giner mabrhaft wiffenschaftlich fein tann ohne fromm : fo gewiß fann auch ber Fromme gwar wohl unwiffend fein, aber nie falich wiffend; benn fein eigenes Sein ift nicht von jener untergeordneten Art, welche, nach bem alten Grundfat, bag nur von Gleichem Gleiches fann ertannt merben, nichts Erfennbares hatte als bas Dichtfeienbe unter bem trugliden Schein bes Seins. Sonbern es ift ein wahres Gein, welches gud mabres Gein ertennt, und wo ibm Diefes nicht begegnet, auch nicht glaubt etwas zu feben. Beld ein tofilides Rleinob ber Biffenicaft aber nach meiner Deinung bie Unwiffenheit fei fur ben, ber noch von jenem falfden Schein befangen ift, bas wißt Ihr aus meinen Reben, und wenn Ihr felbft es fur Eud noch nicht einfeht, fo geht und lernt es von Gurem Sofrates. Alfo gefteht nur, bag ich wenigstens mit mir felbft einig bin, und bag bas eigentliche und mahre Gegentheil bes Biffens, [nicht Unwiffenheit ift, fonbern Dunkelmiffen:] \*

\* Diefe, ober abuliche Borte icheinen im Text ausgefallen.

benn mit Unwiffenbeit bleibt Guer Biffen auch immer vermifcht, jenes Dunkelwiffen aber wird ebenfalls und gwar amar am ficerften, aufgehoben burd bie Frommigfeit, fo bag fie mit biefem jusammen nicht besteben fann. Solde Trennung affo bes Wiffens von ber Frommigfeit und bes Sanbelns von ber Frommigkeit, gebt mir nicht Schulb bag ich feste, und 3br fonnt es nicht, obne mir unverbient Gure eigene Anficht unteraufdieben, und Gure eben fo gewohnte als unvermeibliche Berirrung, biefelbe, bie ich Euch vorzuglich zeigen mochte im Spiegel meiner Rebe. Denn Guch eben, weil Ihr bie Religion nicht ans erkennt als bas Dritte, treten bie anbern beiben, bas Wiffen und bas Sanbeln, fo auseinander, bag Ihr beren Ginheit nicht erblict, fonbern meint, man tonne bas rechte Wiffen baben obne bas rechte Banbeln, und umgefehrt. Eben weil Ihr bie Trennung, bie ich nur fur bie Betrachtung gelten laffe, wo fie nothwendia ift, für biefe zwar gerabe verschmäht, bagegen aber auf bas Leben fle übertragt, als ob bas, wovon wir reben, im Leben felbft getrennt konnte vorhanden fein und unabhängig Eines vom Anbern; beshalb eben babt 3hr von teiner biefer Thatigfeiten eine lebenbige Anfdauung, fonbern es wirb Euch jebe ein Getrenntes, ein Abgeriffenes, und Gure Borftellung ift überall buritig, bas Geprage ber Richtigfeit an fich tragenb, weil 3hr nicht lebenbig in bas Lebenbige eingreift. Babre Biffenschaft ift vollenbete Unichauung; mahre Brazis ift felbfterzeugte Bilbung und Runft; mabre Religion ift Ginn und Gefdmad für bas Unendliche. Eine von jenen haben zu wollen ohne biefe, ober fic bunten laffen, man habe fie fo, bas ift verwegene übermuthige Laufdung, frevelnder Brrthum, hervorgegangen aus dem unbeiligen Ginn, ber, was er in ficherer Rube forbern und erwarten fonnte, lieber feigherzig frech entwendet, um es bann boch nur fceinbar zu befigen. Bas fann mobl ber Menich bilben wollen ber Rebe Werthes im Leben und in ber Runft, als was burd bie Aufregungen jenes Sinnes in ihm felbft geworben ift? Dber wie fann Giner bie Welt wiffenschaftlich umfaffen wollen, ober wenn

fich auch die Erkenninis ibm auforangte in einem bestimmten Salent, felbft diefes üben, ohne jenen ?

Denn was ift alle Biffenschaft, als bas Sein ber Dinge in Bud, in Gurer Bernunft? Bas ift alle Runft und Bilbung, als Guer Sein in ben Dingen, benen ihr Maag, Geftalt unb Orbnung gebet? Und wie fann beibes in Guch jum Leben gebeiben als nur fofern bie ewige Ginheit ber Bernunft und Natur, fofern bas allgemeine Sein alles Endlichen im Unenblichen unmittelbar in Euch lebt? Darum werbet Ihr jeben mahrhaft Biffenben auch anbachtig finden und fromm; und wo 3hr Biffenfoaft febt ohne Religion, ba glaubt ficher, fie ift entweber nur übergetragen und angelernt, ober fle ift franthaft in fic, wenn fie nicht gar jenem leeren Schein felbft zugebort, ber gar fein Biffen ift, fonbern nur bem Bedürfnig bient. Dber wofur haltet Ihr bies Ableiten und Ineinanderflechten von Begriffen, bas nicht beffer felbft lebt ale es bem Lebenbigen entsprict? Bofur auf bem Bebiet ber Sittenlehre biefe armfelige Ginformigfeit, bie bas boofte menfolice Leben in einer einzigen tobten Formel gu begreifen meint? Wie fann biefes nur auftommen, als nur weil es an bem Grundgefühl ber lebenbigen Natur fehlt, Die überall Mannigfaltigfeit und Gigenthumlichfeit aufftellt? Wie jenes, als weil ber Sinn fehlt, bas Wefen und bie Grengen bes Endlichen nur aus bem Unenblichen gu bestimmen, bamit es in biefen Grenzen felbft unendlich fei? Daber bie Berrichaft bes blogen Begriffe! Daber ftatt bes organischen Baues bie mechanischen Runftftude Gurer Syfteme! Daber bas leere Spiel mit analytifchen Formeln, feien fte fategorifc ober hppothetifc, ju beren Keffeln fic bas Leben nicht bequemen will. Bollt Ihr bie Religion verfcmaben, furchtet Ihr ber Gehnfucht nach bem Urfprungliden Euch bingugeben, und ber Ehrfurcht vor ihm : fo wirb auch bie Wiffenfchaft Gurem Ruf nicht erfcheinen; benn fie mußte entweder fo niedrig werben als Guer Leben ift, ober fie mußte fic abfonbern von ibm, und allein fieben; und in foldem Awiefpalt tann fie nicht gebeiben. Benn ber Denfc

nicht in ber unmittelbaren Einheit ber Anschauung und bes Gefühls Eins wird mit bem Ewigen, bleibt er in ber abgeleiteten bes Bewußtseins ewig getrennt von ihm.

### III. Reich Gottes und Biebergeburt.

(1812 unb 1821.)

Bie bas Reich eines Fürften ber Erbe boch nicht überall, wo außerlich nach feinem Willen gebandelt wirb, fonbern nur ba recht ift, mo fein Bille auch ber mahre gemeinsame Bille berer ift, bie ibm bienen und unter ibm leben, mabrend bie ubrigen mehr ober weniger in einer beimlichen Feindschaft gegen ibn, wie febr auch ber außere Schein bas Begentheil fage, begriffen find: eben fo ift auch bas Reich Gottes in biefem engern Sinne nur in benen, welche von einem gemeinfamen Beifte, ber Bottes Billen in ihrem Bergen verfündigt, getrieben werben. Diefe mannigfaltigen Gaben, bie immer zu bemfelben 3med gufammenftimmen, weil fle aus bemfelben Geift bervorgeben, biefe Frudte bes Beiftes, Liebe, Freube, Friebe, Bebulb, Glaube, Reufcheit; biefe mancherlei Memter, bie jest von biefem, bann von jenem - benn nie fehlt ein Unberer, wenn Einer babin ift - aber immer treu und tuchtig befest find unter bem Ginen herrn, biefe freiwilligen, auf immer und auf Leben und Tod verbunbenen Diener im Wort ber Wahrheit in ber Rraft Gottes burd Baffen ber Gerechtigfeit, biefe Unbefannten und überall befannt, biefe Sterbenben bie immer wieber aufleben, biefe Armen Die viel reich machen, biefe Starten Die nie eitler Ehre geizig find, fic unter einander ju entruften und ju haffen, bas ift bas Beich Gottes. Und in jebem Einzelnen ift es, wie bie Schrift fagt, Friede und Freude im beiligen Beift; ber Friede Gottes, ber auf bie ewige Liebe und Beisheit vertrauend, fic burd nichts irre machen lagt in bem Glauben baran, bag ber Berr fich je langer je mehr in ber Belt ber Geifter verherrlichen werbe, ber

Ariebe Gottes, burch ben es ftill wird und ruhig in bem fonft fturmifden Gemuth, burd ben bie irbifden Gewalten ber Seele gur Rube gebracht find, bag fie bem flaren Spiegel gleicht, in bem alle Gegenftanbe fich rein und richtig abbilben; bas Reich Bottes in jedem Menichen ift Freude am beiligen Beift, Die über alles irbifche weit erhabene Freube an ber Gemeinschaft ber Meniden mit Gott, die Freude bie feines anbern Greigniffes bebarf, als bag wir immer wirffamer bie Rraft Gottes in uns fühlen und immer weniger aus bem Bewußtfenn verlieren ben, in welchem wir leben weben und finb. Aber nicht alle Denfchen leben in biefer Berbindung und genießen biefes Kriebens und biefer Freude. Bir fennen bie große Menge berer, bie aus bem Fleische geboren auch nur Fleisch finb. zwar auch alle ober wenigstens ihrer viele unter fich einen gemeinschaftlichen Bwedt; aber weil bas, mas fie fuchen, fur jeben nur in feinem finnlichen Dafein liegt, fo bilben fle überall feine fefte Bemeinfcaft, fle unter fich find nur einzeln und vorübergebend verbunden, und feiner tann icon an und fur fic bas, mas ber andere thut ober genießt, auch als fein eigen und feinen 3med beforbernb So haben fie auch feinen anbern Frieben als inbem bie fturmifden Leibenschaften, bie finnlichen Triebe, ober auch bie fanften frohlichen geselligen Neigungen ber Seele befriediget werben und ihrem Tichten und Tracten hiernach fic fein außeres hinbernig entgegengesett. Go baben fie auch feine anbere Freude, als wenn fie fich im vollen Befit ber Guter und Rrafte bes Lebens befinden, aus benen jene Befriedigung hervorgebt; wenn fich ihnen neue Schape biefer Art eröffnen, wenn fie fich im Bergleich mit anbern überflußig begabt finben, und alfo ihre Befriedigungen auf lange ober auf immer gefichert. Das ift gewiß, bag biefe nicht im Reiche Gottes finb, fonbern fern von bemfelben führen fie ein reiches uppiges fich berrlich ausbreitenbes Leben - in feiner Art. Es fann febr verfeinert werben und verebelt, aber auch bie feinfte ebelfte Ginnlichfeit bleibt bod nur fleifd, und nie wird fle Beift. Wenn auch in

bem gangen Leben folder Menfchen teine Sanblung vortame, bie nicht in bem Leben beffen, ben ber Beift Gottes treibt, auch portommen konnte: fobalb ber innere Grund nur biefer ift und tein anberer; fobalb Babrbeit, Rechtichaffenbeit, Liebe nur ale Mittel angeseben werben jum Genug, und nur in biesem, von welcher Art er auch fei, ber Awed liegt, fobalb nicht ber auf Bott und gottliche Ordnung gerichtete Sinn berrfcht, fo fühlen wir ben Unterschied auf bas allerbestimmtefte. Aus irgend einer noch größern Erbobung, Bervollfommnung, außerlichen Reiniaung biefes feinem inneren Grunde nach finnlichen Lebens tann jenes geiftige niemals bervorgeben; ein foldes ift aus Fleifd geboren und bleibt Fleifc, wenn auch jur hochften Bluthe ber Befunbbeit und Sconbeit entwiffelt, es giebt nicht etwa einen Uebergang wie von bem rob finnlichen ju bem gabmen gebanbigten anmuthigen, fo auch einen von biefem ju bem mabrhaft guten und beiligen. Sollen folde Menfden in bas Reich Gottes tommen, fo muffen fie bort ein gang anderes neues Leben führen. und ber Unfang eines neuen Lebens ift eine neue Beburt. Und fern find wir gewiß alle von ber Unmagung zu glauben, biejenigen, die fo leben, konnten eben besbalb, weil fie einmal fo ausgebildet find, ju bem neuen Leben gar nicht fommen, und es fei eine neue Beburt, wenn fie ihnen auch notbig mare, bod nicht möglich für fie, fonbern mas einmal Rleifch geboren mare bas muffe auch fur immer Fleifc bleiben. Denn baraus mußte ja folgen, was Beift ift, bas fei auch icon ursprünglich aus bem Beift geboren; aber bas ift feinesmeges bas Bewußtfein, meldes wir von uns felbft baben. Bielmebr fagt einem jeben von uns feine Erfahrung, feine bestimmte Erinnerung, bag ber Friebe Gottes uns nicht urfprunglid und immer eingewohnt bat, fonbern bağ er uns geworben ift, bag bas Bleifch fruber in uns Wenn wir auch nie eine Beit geberricht bat als ber Beift. grober Bergebungen, icanbenber Leibenfdaften, ernicbrigenber Lufte gehabt baben: wir find bod nicht von Uniculb und Reinbeit bes Bergens anfangend allmählig immer mehr gur Fulle

ber Rraft und Tugend eines gottgefälligen Lebens getommen, fonbern zwifden bem Unfang unfere Dafeine und unferm gegenmartigen Leben und Streben liegt bennoch eine Beit, wo bie Luft bie herrichenbe Rraft war, wo fie empfieng und bie Gunbe Wenn wir ehrlich fenn wollen, es giebt eine Beit, in welche wir nur mit bem Befühl gurudfebn, bag wir und icheinen feitbem andere Menfchen geworben zu fenn. Bas bamale unfer innerftes 36 und Gelbft war, bas ift uns ein Fernes und Frembes geworben; und bas Gefet gottlicher Orbnung, mas jest burd Bottes Bnabe bas Befet unferes Lebens geworben ift, bas wir lieben und uben, bas mar uns bamals ein fernes und frembes, wir murben es nur inne als eine außere, ben freien Lauf unfere Lebens hemmenbe Gewalt, eben wie uns jest bie einzelnen Regungen bes Fleifches und ber Gunbe eine folde Bewalt find, die wir nicht zu unserm eigenen Leben rechnen. Und fo ift es benn mahr, bas eine Leben bat aufgebort und bas andere hat angefangen, ber Unfang bes neuen Lebens aber ift bie neue Beburt; und es gilt allgemein, wenn jemand in Chrifto ift, ber ift eine neue Rreatur, bas Alte ift vergangen, fiebe es ift alles neu morben. Wir fonnen nicht anbere fagen, als bieß ift nach unferer driftlichen Ueberzeugung ber Bang bes gangen menfoliden Befoledts und jebes einzelnen. Go fdeibet im allgemeinen Chriftus zwei Beiten bes menfolichen Gefclechts, und ift felbft bie Wiebergeburt beffelben; bie driftliche Beit ift nicht bie Fortsetzung ber jubifchen und beibnifchen, sonbern eine neue. So ift fur jebes Bolf bie Erfcheinung bes Evangeliums in bemfelben feine Wiebergeburt, nicht nur eine Bervollfommung bes vorigen, fonbern wie bie Gefdicte lehrt, geht vielmehr oft manches, mas auch gut und icon mar, erft unter, und bie gange Bilbung, bas gange Leben ichlägt einen anbern Weg ein. ift faft jebe große Beltbegebenheit ein Bericht über ein machtig geworbenes Berberben, und ber Reim eines neuen Lebens in irgend einer hinficht; und nur ba, wo wir beibes finden und in feinem Bufammenfebn verfteben, nur ba finden und ertennen Comab, beutide Brofa, II

wir eine große Erscheinung. Und eben baffelbe gilt nun von bem Einzelnen; die Sünde muß irgendwo mächtig geworden seyn, das Bleisch muß gelebt und geherrscht haben, damit die Gnade mächtig werde, wenn der Seist zum Leben gelangt; seder muß erst gekostet haben von dem verderblichen Leben, dann wird er durch die zweite That der göttlichen Allmacht und Liebe geboren aus. dem Geiste, und wird Geist. Bon dieser Berwandlung haben wir alle als Christen ein unbezwingliches und unveräußerliches Bewußtseyn; und wenn wir als Mitglieder unseres Bundes im engeren Sinne solche bewillsommen, die vorher demselben nicht angehörten, so sehen wir voraus, daß sie es geworden sind durch die neue Geburt, die aus Gott ist.

# IV. Ueber bie driftliche Gaftfreunbschaft.

(1818.)

Die Gaftfreunbicaft bat überall in ber menichlichen Gefellfcaft einen leiblichen Anfang. Sobald nämlich jener robe Buftanb verschwunden ift, in welchem jeder jeden, ber ibm nicht unmittelbar angebort, feinbfelig bebanbelt: fo beginnt auch bie naturliche Milbe fich zu entwiffeln gegen bie, welche burd Ungludefalle von ber Beimath verschlagen, ober burch befonberen Beruf ober inneren Trieb gebrungen find, bie Ferne gu fuchen; biefe fowol als jene ericheinen bulfsbedurftig und verlaffen, und foldes Mitgefühl treibt gutartige Menfchen zu freundlicher und bulfreider Aufnahme. Je mehr nun bie gefelligen Berbaltniffe ber Menfchen fich erweitern, befto mehr verschwindet freilich jenes Beburfniß; benn je mehr bie Beranlaffungen fich baufen, bie ben Menfchen, und zwar großentheils feines Bortheils und Gewinns wegen, aus ber Beimath treiben, befto bringenber wird es Beranftaltungen zu treffen, wie ber nicht gerabe burftige Bilger, auch in ber weiteften Ferne von feiner Beimath nicht nur feine Beburfniffe befriedigen, fonbern fic auch bie Unnehmlichkeiten bes Lebens

pericaffen tann, ohne zu frember Milbe feine Buflucht zu nebmen. Dann theilt fich alfo, mas fruberbin eines und baffelbe mar, bie Bobltbatigfeit gegen bie Durftigen und bie Gaftfreiheit gegen bie Fremben. Aber auch in allen fpateren Geftaltungen ber letteren feben wir bie Begiebung auf jenen urfprunglichen leiblichen Anfang beibehalten. Denn weniger fann mol nicht von einem außeren Bedurfniß bie Rebe fenn, ale wenn driftliche Sauspater, bie auf irgent eine Beife in naberer Berbinbung fteben, gegenseitig auch fich und die ihrigen in ihr Saus aufnehmen; und bod wird auch ba nicht leicht die leibliche Erquidung fehlen, mare es auch nur gleichfam gur Erinnerung an ienen erften Ursprung ber Gaftfreunbichaft. Und fo ift es im Befentliden immer geblieben, wenn gleid zu verfdiebenen Beiten und unter vericbiebenen Bolfern auch in verschiebenem Dagg: und wenn ber Berfaffer unferes Textes uns fur bie driftliche Gaftfreibeit, unter bem Bilbe ber Bewirtbung ber Engel. " ein geiftiges Biel vorhalt, fo ift bod gewiß feine Abficht nicht gewefen, ibr jenen leiblichen Unfang und Unfnupfungepunft gu nehmen. Denn auch bie Engel murben in jenen alten Ergablungen bewirthet bei Loth und Abraham, und eben in ihre Tifdreben mifchten fic bie bulfreichen Warnungen und bie troftlichen Berbeigungen. Ja auch ben Erlofer feben wir nicht nur auf jenem bochzeitlichen Gaftmahl, wo ber Wein ausging, bas Waffer in Wein verwandeln, fondern aud an andern feftlichen Tagen feben wir ihn balb von ben Oberften bes Bolfes gaftlich eine gelaben, balb auch zu Freunden, wo bann ber eigentliche Mittelpuntt bes Seftes mar, und immer entipann fic eine Fulle ber Lehre und bes geiftigen Genuffes aus ber leiblichen Bewirthung. Auch fühlen wir wol Alle, menn jemand verlangte, bie driftliche Baftfreunbicaft folle fic von allem Leibliden losmaden, ber wurde bas Beiftige mit untergraben. Denn bie Bemutheftimmung wurde unterbrudt ober gebanipft, aus ber allein fich ber freiefte und heiterfte geiftige Genug im geselligen Busammenfein ju ent-\* Debr. 13, 2.

wiffeln pflegt. Rur bas Berbaltnig bes leiblichen gum geiftigen, wie es icon von felbft nach Beit und Ort gar febr verschieben fein muß, ift nicht überall gleich loblich; und wir wollen nicht laugnen, es wird ju unferer Beit auch befonbers unferem Bolfe nachgefagt, bag in allen Erweisungen ber Baftfreunbichaft bas leibliche mehr als nothig fen, hervorftebe, und man flagt oft, bağ baburch bas gesellige Leben bei uns, mehr als bies anbermarts ber Fall ift, erichwert werbe. Aber es ift mol nicht leicht in biefen Sachen ju richten. Daß bas leibliche in ber Befelligfeit fich in einem gewiffen Daag ausbreite, fann unrecht fein, wenn es die Berhaltniffe bes Sausftandes überichreitet, wenn bie große Regel bes driftlichen Lebens zugleich verlett wirb, bag feber etwas haben foll um bem Durftigen mitzutheilen; allein es ift unmöglich etwas allgemeines zu fagen, um bas Daag zu beftimmen. Denn an und fur fich icheint bas Reichlichere in ber außeren Seite ber Gaftfreiheit nicht zu binbern, bag nicht bas geistige Biel erreicht werben fonne, inbem ja ber Erlofer felbft bebulflich war, bag es reichlicher zugeben tonnte ba, wo man auch ihn bewirthete, ohne zu miffen wer er mar. Auch berichten uns bie Evangeliften, wie ba, wo es reichlich zuging, ber Berr nicht verhindert ward belehrend zu reben und auf die Gemuther gu wirken, an benen mitten unter ben festlichen Unftalten ber Sinn feiner Rebe boch nicht vorüber ging. Und wenn ber Erlofer bei folden Belegenheiten auch manderlei Sabel aussprach gegen bie Baftfreiheit ber Reichen feiner Beit, fo ift es boch nicht eigentlich ber Ueberfluß, ben er tabelt, und fein Stillichweigen fpricht ebenfalls bafur, bag fich hieruber nichts allgemeines beftimmen laffe. Sonbern bas bleibt bie einzige Regel bierüber, was in ben Worten unferes Textes fo beutlich liegt; wir follen gaffrei fein, bamit wir aud Engel beberbergen tonnen.

Der Zweck aller Gaftfreiheit nämlich foll auf geistigen Berkehr und geistigen Genuß gerichtet fenn, und alles Aeußere und Leibliche foll bem nur bienen. Ueberall wo wir feben, baß gar nicht Bebacht barauf genommen wirb, ob und wie ein geistiger Genuß könne hervorgerusen werben, ba ist von vorne herein ber einzige bes Christen würdige Zweck aller Geselligkeit versehlt, und auch die einsachten äußeren Anstalten erscheinen uns schon als verschwendete Kraft und Zeit. Ueberall wo die Ausmerksamkeit ausschließend oder ängstlich auf das Aeußere gerichtet ist, wo die Ettelkeit es darauf anlegt, sich zu brüften mit gesuchter Zierlichkeit vder schwerfälliger Bracht, oder wo unter irgend einer andern Gestalt eine Denkart sich offenbart, welche sich an das leibliche vornämlich hält, und es nicht lediglich als Wittel zu einem höhern Zweck, und als Grundlage zu einer geistigen Mittheilung betrachtet: da fühlt sich seber beengt, der das geistige sucht; die serneren Bewegungen des Geistes werden gehemmt, und der höhere Zweck aller verständigen Geselligkeit muß nothwendig versehlt werden.

### R. S. Zacharia.

#### Bon ber Erbe als Beltforper.

(1820 unb 1839.)

Bon bem Inneren ber Erbe wiffen mir nur wenig, und bie Tiefe, bis zu welcher man bis jest unter ben Deeresspiegel in bie Erbe eingebrungen ift, beträgt noch taum ben 2000often Theil bes Erbhalbmeffers. Rur fo viel läßt fich mit einiger Bahricheinlichfeit behaupten, bag bie Erbe blos mit einer feften Rinde umgeben ift, in ihrem Innern aber ein Feuermeer mogt. (Wir lebten alfo auf einem Gewölbe, burch welches wir vielleicht nur wenige Meilen von einem Feuermeere getrennt maren! Dft gewarnt burd Erberfdutterungen, burd bie Ausbruche ber Bulfane und burch andere Naturerscheinungen, leben wir bennoch unbeforgt auf biefem Bewolbe, wie unter bem nicht feftern, welches ber Staat über uns fpannt. Das Glud ber Denichen beruht auf ber Ungewißheit ihrer Bufunft.) - Befannter find wir mit bem Luftfreife, welcher bie Erbe umgiebt. fehn von ben Dunften, bie in bemfelben von ber Erbe auffteigen, befteht er faft überall aus 0,73 Stickftoff und 0,27 Sauerftoff. Doch bie Beranberungen, bie in ber Erbatmofphare vorgebn, find mit ben Bericiebenheiten bes Rlimas fo genau verwebt, bag fie beffer in ber Lebre von biefen in Erwägung gezogen werben.

Die Oberfläche ber Erbe ift theils Waffer, theils Land. Den größeren Theil — ohngefähr zwei Drittheile — ber Erbe oberfläche nimmt bas Waffer ein. Das Land wird überall vom Meere, nicht biefes von jenem umschloffen, so bag bas fefte Land aus einer Menge größerer ober kleinerer, balb so, balb

anders geftalteter Infeln befleht. Doch ift bas Berhaltnig zwiiden bem Raume, melden bas Baffer, und bem, welchen bas fefte Land auf ber Dberflache ber Erbe einnimmt, nicht ein ftanbiges ober ein - ein fur allemal bestimmtes, Berhaltnig. In bem Rampfe gwijden Baffer und Land ift balb bas eine, bald bas andere ber unterliegende Theil. Die Strome feben an ihren Munbungen in bas Meer unaufhörlich neues Land an. Ginige Theile bes feften Lanbes, g. B. Die ftanbinavifde Salbinfel, fceinen fic allmälig mehr und mehr über ben Meeredfplegel In ber Gubiee arbeiten bie Rorallenthierden unzu erbeben. ermudlich an ben Grundlagen zu neuen Infeln. an anbern Orten ber Erbe bas fefte Land bem Meere ober ben Seen ober ben Stromen gur Beute. Ja, es giebt große Landfrice, melde fic, wie g. B. bie Oftfufte von Gronland, allmalig unter ben Deeresfpiegel berabzusenten icheinen, anbere, welche von ihren Bewohnern , wie g. B. Solland , nur burch Feftungewerte, b. i. burd Damme ober Deiche, gegen bie Eroberungefucht bes Meeres vertheibiget werben fonnen. Enblich wechselt auch an einigen Orten bie Oberflache ber Erbe periobifd ihre außere Befchaffenheit; bas fefte Land wirb von Beit ju Beit, wie g. B. in Gubamerifa, burd Ueberfdwemmungen in einen großen Gee vermanbelt, aus welchem nur einzelne Anhöhen als Infeln hervorragen. — Diefer Rampf bes Baffers mit bem feften ganbe bat in allen feinen Bestalten und Auftritten ben erheblichften und mannigfaltigften Ginflug auf bie Menidenwelt gehabt. Wenn g. B. bie Bewohner ber Rieberlande von jeber und fo oft ihren Freiheitemuth bethätiget haben, nabrte und ftartte nicht biefen Duth ber Rampf, ben fie fur ihr Land mit ber See zu befteben hatten? Dber, wenn im Innern bes fubamerifanifden Seftlandes, ungeachtet bas Land von fo vielen und großen Stromen burdidnitten ift, bennoch Anltur und Civilifation nie bebeutenbe Fortidritte gemacht zu haben fdeinen, ift bas nicht, wenigstens jum Theil, ben periodifchen Ueber= fowenmungen jugufdreiben, welchen bas Land unterworfen ift?

Der Menfc, ein Landthier, wohnt alfo auf einer Infelwelt. Die beiben größten Infeln find bas Feftland ber alten und bas ber-neuen Belt. Die eine und bie andere Infel wird burd eine Landenge, die erftere burch bie Lanbenge von Guez, bie lettere burch bie von Banama, jeboch bie eine in einer andern Richtung ale bie andere, gehalftet. So besteht alfo ein jeder biefer Rontinente wieder aus zwei großen Balbinfeln; jeboch mit bem Unterschiebe, bag bie eine Salbinfel ein Borland, Guropa, bat. Um biefe beiben Sauptinfeln ober um biefe vier Salbinfeln berum liegen wieber eine Menge anberer Infeln, bie größten in ber Gubfee. - Diefe Beftalt unferer Infelwelt fteht mit ber Befdichte und mit bem bermaligen Buftanb unferes Gefchlechte in bem genaueften Busammenbange. Go ift z. B. Die Landenge von Banama, (wie A. v. Sumbolbt bemertt,) bas Bollwert, meldes bie Selbstftanbigfeit bes dinefficen und bes japanifcen Reides gegen bie Europäer - für jest noch - foust. Go ift biefe, fo wie bie Lanbenge von Guez von bem entschiebenften Ginfluffe auf ben Bang bes Belthanbels. Doch mas läßt fich icon jest von ber Bufunft abnben ?

Bon Natur — b. i. abgesehen von der Macht des Meuschen über die Außenwelt — ist das Meer die schärste Grenzscheide zwischen den Wohnplägen der Menschen, die stärkte Schutzwehr, welche ein Bolt gegen die Angrisse anderer Bölker haben kann, das sicherste Mittel, ein Bolt bei seinen Eigenthümlichkeiten zu erhalten. (Daher wählten auch die Schriftsteller, welche das Ideal eines Staates zu entwerfen versuchten, saft ohne Ausenahme eine Insel zum Wohnplage für das Bolt, das dieses Ideal verwirklichen sollte; z. B. Thomas Morus, Franz Bacon, Harrington, der Geschichtscher der Insel Felsenburg.) Schon von schissbaren Flüssen und von Strömen kann man behaupten, daß sie an sich die Menschen und ihre Wohnpläge von einander scheiden und sondern, wenn sie auch andererseits der Geselligkeit in so sern befreundet sind, als sie zu Ansiedelungen an ihren

Ufern einlaben, Bolfern auf ihren Banbergugen ju Begweifern bienen. - Run bat zwar bie Erfindung, fdwimmenbe Infeln, b. i. Schiffe, ju bauen und ju fleuern, biefes Berbaltnig ber Gemaffer und insbefonbere bas bes Meeres zur Menfdenwelt. nicht ganglich aufgehoben ober umgeanbert; wie g. B. bie Beicoichte Großbrittaniens beurfundet. Doch ift es ben Menichen burch bie Erfindung und burch bie allmälige Bervollfommnung ber Schifffahrt gelungen, einen Bertehr mit einanber ju eröffnen, welchen fie fonft beziehungsweiße überall nicht ober nicht eben fo leicht und vortheilhaft mit einander zu unterhalten im Stande fenn murben. Es ift ihnen gelungen, Die Strome in -Deerstraffen , bie Fluffe in Gemeinbe = ober Machbarmege , bas Meer in eine Beltftrage zu verwandeln. Go ftebt aber bie gesammte Gefdicte ber Menfcheit, Die Gefdichte ber Rationen und ber Boller mit ber Babl und Befcaffenheit, mit ber Bertheilung und Richtung ber Strome und fchiffbaren Fluffe und eben fo mit ber Bestalt unferer Infelwelt, mit bem Berbaltniffe, in welchem bie Bohnfite ber Nationen und Bolfer bem Beltmeere naber ober ferner liegen, in welchem alfo bie Rationen und Bolfer von biefer Beltftrage leichter ober fowerer Bebrauch machen fonnen, in bem genaueften und mannigfaltigften Bufammenhange. Denn bie Grundurfachen aller Rultur und Civilifation find einerfeits bie Gefelligkeit und andererfeits bie Die größere ober geringere Unfriedfertigfeit ber Denfchen. Birtfamteit biefer Urfachen aber bangt mefentlich von bem Berbaltniffe ab, in welchem bie Menfchen leichter ober fowerer mit einander verfebren - fich ju einander gefellen ober einander Man fann fogar, nach bem Beugniffe ber befriegen fonnen. Beidicte, behaupten, bag tein Bolt auf eine bobere Stufe ber Rultur und Civilifation und zu einer ausgebilbeteren Berfaffung urfprunglich gelangt ift, beffen Land nicht an bie Set grenzte ober nicht von einem ober mehreren Stromen ober ichiffbaren Bluffen burdichnitten murbe. Die großen affatifden Reiche, welche zuerft in ber Befdicte auftauchen, entftanben am Cuphrat,

am Tigris, am perfifden Meerbufen. Die Geftalt ber Salbinfel bieffeits bes Banges, ber Indus und ber Banges, welche biefe Balbinfel burchftromen, geben genugenben Aufschluß über bie Thatfache, bag fich bort icon in ben frubeften Beiten große und machtige Staaten gebilbet batten. Aebnliches lagt fic uber bas himmlifche Reich, über China, bemerten. (Thibet erhielt feine Rultur, ben neueften Untersuchungen nach, vom sublicheren Affen.) In Curopa und in Afrifa finden wir querft am mitteltanbifden Deere ein regfameres geiftiges Leben, tunftlicher geordnete Berfaffungen. Daß fich die heutige Bevolferung Guropa's burch eine bobere und vielfeitigere Bilbung vor ben Bolfern ber übrigen Belttheile auszeichnet, bat unter anberm barin feinen Grund, daß fich Guropa, in mäßiger Breite, burch Buchten und Meerbufen manniafaltig ausgezact und eingebogen, in Die See hinausftredt, bag es im Berhaltnig ju andern Theilen ber Erbe vielleicht am allermeiften von Fluffen burchichnitten ift. Auch aus ber Befchichte ber Ureinwohner ber neuen Belt laffen fich Beweife fur ben obigen Gat entlebnen. (Beru; Derifo; Baumerte in Nordamerifa an ben großen Stromen bes Beftens, welche auf eine weit fortgefdrittene Rultur ber ebemaligen Bewohner jener . Begenden hinbeuten.) Außerdem aber hat man in ber politifden Spbrographie ben Ginbruck in Unfolag zu bringen, melden ber Unblid bes Weltmeeres auf bas Gemuth bes Menfchen macht. Der Unblid bes Weltmeeres macht bie Menfchen muthiger, unternehmenber, freifinniger. Darum veranderten, wie Blutarch bemerft, Die breißig Manner, welche in Athen die Berrichaft an fich geriffen batten, (Die triginta tyranni), ben Sigungeort eines Berichte, welches bie Ausficht auf die Gee gewährte, fo bag die Ausficht nun nach bem ganbe gieng, auf bag fich bie Richter nicht ber verlornen Freiheit erinnerten. "Stundenlang", fagt ein anderer Schriftfteller, "fagen wir bier (in Cette) anf ben Rlipben, borchten bem Raufden ber Wogen, faben wie Woge über Woge bergog aus bet blauen gerne, um enblich in weißem Schaum an unferen Fugen zu gerichellen, faunten ben ewigen Rampf ber Decresfluth mit bem Lande an und die Tropbaen ber Rampfer. Bett erft verftebe ich ben Ginn ber Borte in meinem Blinius: O mare! o littora! Man ift ein anberer Menich, trenn man ba ftebt am Meeresufer und bie Erbe veitschen fiebt vom Meere und biefe bem Meere fich entgegenstämmen. - Alle Nationen, bie einst über andere geboten, bie Griechen, die Romer, bie Saracenen, bie Spanier, wohnten am Ufer bes Deeres. 3been und Berfe ber Bewohner ber Binnenlander verhalten fich gu ben Ibeen und Werfen ber Bolfer am Meere, wie bie Waffermaffen ihrer Fluffe und Seen zum Oceane. Eine Nation, Die ihre Meeresufer verliert, hat Alles verloren; benn fle bat ben Begriff ber Große verloren. Wo find bie Thaten bes gablreichften Bolfes, bas immer nur im Binnenlande lebte, bie fic mit ben Großthaten ber Band voll Genuefer, Bortugiefen, Belgier, Danen, Soweben vergleichen tonnen? Gin Denfc, ber nie am Meeresufer mar, bleibt fo befdrantt, wie es ber Borijont auf bem Reftlanbe gegen ben unermeflichen Befichtefreis auf bem Meere ift." Bohl ift in ben Bemerfungen biefes Schriftftellers Giniges auf bie Rechnung bes erften Ginbruds ju fegen. Beboch, mer am Meere mobnt, ift fich bes Ginfluffes nur weniger bewußt, welchen bie Rabe bes Meeres auf feine Bemutheflimmung bat. Schon bas ift etwas, an einem arogen Fluffe zu wohnen.

Die größten ber Infeln, welche aus bem Weltmeere hervorragen, — bie Festlanbe ober Kontinente, — erheben sich in einigen ihrer Theile mehr, in anbern weniger über ben Meeresspiegel; sie bestehen aus Bergrücken, (sep es, bast biese bie schon feste Erdrinde durchbrochen haben, oder daß sichrige feste Land an fle angesett ober angelagert hat), aus Hochebenen, aus Abbachungen, aus Flächen, die wieder bald so bald anders gestaltet sind. Schon ist von Einigen, z. B. von Mitter, ber Bersuch gemacht worden, die Festlande nach Masgabe bieser Berschiedenbeit ober ber Figur ihrer Oberstäche in

Lanber ober Bezirke zu theilen. Und in ber That ift biefer Eintheilungsgrund ber einzige, welcher bem einzutheilenden ober zu zerlegenden Gegenstande, biefen an und für fich betrachtet, entfpricht. Auch unter ben kleineren Infeln und auf benfelben finden fich ahnliche Ungleichheiten und Unebenheiten bes Bobens.

Unermeglich ift ber Ginflug, ben biefe fo verschiebenartige Beftalt und Bigur ber Oberflache bes Landes, für fich und in Berbindung mit ber Grofe und Begrenzung ber einzelnen Infeln, auf bie Menichen = und Staatenwelt bat und gehabt bat. - Bier nur einige Thatfachen gur Erlauterung und Beftatiaung biefes Sabes! Gebirgige Lanber (wie g. B. Aprol, mehrere Kantone ber Soweig , Die Bastifchen Provingen Spaniens) laffen fic leichter vertheibigen, als ebene Lanbftreden. Daffelbe gilt von einem gande, welches (wie g. B. Bohmen) von einem boben Bergruden, gleich als von einem Balle, umgeben ift; auch in einem gewiffen Grabe von einem ganbe, bas (wie g. B. Stallen, bie Balbinfel jenfeits ber Pprenaen, bie bieffeits bes Banges) auf ber einen Seite burd einen hohen Bergruden und von ben übrigen Seiten burch bas Meer begrenzt ift. 36 fage, bag eine folche Balbinfel nur in einem gewiffen Brabe eine für ben Bertheibigungefrieg vortheilbafte Begrenzung babe. Wenn ber Feind ben Bergruden einmal überfliegen ober feewarts eine Landung mit Erfolg gemacht bat, fo wird er, je erfowerter ihm ber Rudgug ift, befto tapferer fecten; wie auch bie Gefdicte ber fo eben genannten Lanber beweist. - Bo fic bas Feftland in große Ebenen verflacht, entfteben und verfcminben leichter große Reiche, als in Lanbftrichen, welche burch Bergruden unterbrochen find ober aus welchen Gochebenen auffteigen. Wie oft bat in Mittelaften, einem Lanbe jener Art, ein folder Becfel ftatt gefunden! Wie weit ftetiger ift bagegen in biefer Beziehung bie Geschichte ber Deutschen, biefen Ramen in feiner engeren Bebeutung genommen; befonbers wegen bes Bergrudens, welcher, von Often nach Weften hinftreidenb, Deutschland in bas norblice und in bas fublice theilt. Diefer Bergruden war bie Baupturface, bag es einerfeits ben Deutfchen gelang, bie oft wieberholten Angriffe ber Rachbarvoller mit Erfolg abguwehren, und bag es ihnen andererfeits bod nie gludte, bie politische Einheit ber Mation vollständig ober auf die Dauer gu begrunben. - Auch auf bie inneren Angelegenheiten ber Staaten, auf ihre Berfaffung und auf bie Regierungeweife, bat bie Beftalt bes feften Lanbes Ginflug. In Bebirgsgegenden reiben fic bie Menfden weniger an einanber; ba erheifcht icon ber Rampf mit ber Ratur ihre gange Kraft; ba find fie, von Gefabren umgeben, muthiger und ftolger; ba bat bie Dacht ber Regierung, wie in bem Charafter, fo foon in ben örtlichen Berbaltniffen ber Regierten gewiffe Schranten. Auf bem ebnen Lanbe fann wenigftens und muß oft bie Regierung fraftiger einschreiten. - Endlich, eine nicht minber bebeutenbe Rolle fpielt bie Beftalt bes feften Landes in ber Geschichte bes Sandels, feines Sanges und feiner Bege, und in ber Befdicte ber Ruge und Banberungen ber Bolfer. So findet man in mehreren Bebirgelanbern (z. B. auf bem Rautafus, auf ben Simalapabergen, auf beiben Seiten ber Byrenaen) Ueberbleibsel von Bolfern, beren Rame auf bem ebnen Lanbe Gereits langft verhallt ift. Denn ein Bergvolf hangt fefter an feiner Beimat, als ein Bolf, meldes bas ebene Land bewohnt: fen es, bag jenes feine Sitten mehr bem Boben aneignen muß, ober bag es, abgeschieben von ber Welt, weniger von ber Belt angezogen wird, ober bag in einer Gebirgegegend eine geheimnigvollere Anziehungetraft liegt. - Doch hat man fich bei biefen, fo wie bei allen ähnlichen Betrachtungen vor dem Fehler ber Ginfei= tigfeit zu buten. Die Menfchenwelt ift ein fo funftlich verfolungenes Banges, ber Urfachen, auf welche bas Treiben und bie Schicfale ber Menfchen jurudgeführt werben tomen ober wenigstens von uns nur jurudgeführt werben tonnen, find fo viele, Freiheit und Naturnothwendigkeit fteben in ber Menfcenwelt in einem fo fcwer zu erflarenben Bufammenhange mit einander, daß burch bas Busammenwirken mehrerer und verschiebenartiger Ursachen nicht felten die Birksamkeit der einen ober der andern in einem gegebenen Falle aufgehoben ober unkenntlich gemacht wird. Und bennoch kann die Wiffenschaft nur eine jede Ursache für fich in ihren Wirkungen verfolgen.

Beboch, fo gemiß auch bie Bestalt und Figur ber Dberflache bes festen Landes einen mehr ober weniger entscheibenben Einfluß auf bie Menfchen = und Staatenwelt bat, gleichwohl wurde man fich irren, wenn man ber Ratur ben Bwed unterlegen wollte, bag fle burch bie Geftaltung bes feften Lanbes ben Staaten beftimmte "natürliche" Grengen angewiesen, b. i. ben verschiebenen Nationen und Bolfern ber Erbe bie Art angebeutet und vorgezeichnet babe, wie fie ben Erbboben unter fic vertheilen follten. Und boch ift biefe Lehre in ben neueren und in ben neueften Beiten nicht felten geprediget worden. Bald bat man Bergruden und Strome und Buften und Meere fur bie von ber Ratur felbft ben Staaten gefetten Grenzmarten erflart. Balb wollte man ben Erbboben nach Stromgebieten, b. i. fo vertheilen, bag ber gange Lanbftrich, aus welchem ein Strom von feinem Urfprunge an bis ju feiner Munbung in bie See feinen Bafferthat giebt, bas Eigenthum eines und beffelben Bolles fenn foulte u. f. w. - 3ch will gegen biefe Lehre nicht bas geltend machen, bag fie gur Befconigung eines gewaltsamen Angriffe auf ben bermaligen Befitftanb ber europais fcen Bolter benutt ober gemigbraucht werben tonnte, fo gewiß fie auch biefer Bormurf trifft. Auch bas will ich ibr nicht entgegenfegen, wie gern ber Menfc bie eigene Beisheit gur Beisheit ber Ratur erhebt. Schon wenn man- biefe Lehre auf ihrem eigenen Boben befampft, ift fle nicht zu retten. Sie betractet bie Geftalt bes feften Lanbes in Beziehung auf bas politifche Intereffe ber Denfcheit; fie verlangt eine auf ber Beftalt bes feften Landes beruhende bleibende Bertheilung bes Erbbobens nach Lanbern und Staatsgebieten. Aber ift es benn 3wed ber Natur, bag bie Boller für immer an ein beftimmtes Land, gleich als Leibeigene und Grundholben, gebunden fenn follten? ober wollte nicht bie Ratur vielmehr Streit und Amietracht unter ben Menfchen fliften, mohl miffend, bag Ruftur und Civilifation nur im Treibhaufe gebeiben? bat fie nicht fogar von Beit zu Beit gange Rationen unter einander geworfen, (wie 3. B. die Mongolen unter bie Chinefen, die Deutschen unter bie Romer,) um bie eine burch bie andere zu verebeln ober um ein neues und befferes Befdlecht ju erzeugen? Die Lebre, bie bier befampft wirb, bat teinen Ginn, wenn fie nicht bem Intereffe ber Bolfer entfpricht. Aber man nehme g. B. eine Rarte bes heutigen Europa, man versuche eine Bertheilung bes europaifden Bobens nach feiner Geftalt und Figur, und man wird gu Resultaten gelangen, welche mit bem 3wede biefer Bertheis lung geradezu im Biderfpruche ftehn. Allerdings ift es für einen Staat vortheilhaft, wenn fein Bebiet naturliche Grengen Aber, wenn man ben Erbboben in bem Intereffe ber Staaten vertheilen burfte und wollte, batte man fonft nichts ju berudfichtigen, ale ben Lanbern natürliche Grengen, in ber oben bestimmten Bebeutung zu geben? Ift nicht g. B. auch die Figur bes Staatsgebietes (ob biefe bie Rreisgeftalt ober bie Geftalt eines Bieredes ift u. f. w.) etwas? Uebrigens fann ja bie Befestigungelunft ben Mangel an natürlichen Grenzen wenigstens in einem gemiffen Grabe ergangen. (Deifter in ber Runft, bie Lanbesgrenze zu befestigen, waren bie Romer. Doch ift ber Berth biefer Runft burch die Beichaffenheit der Angriffsmittel bedingt.)

Wenn auch die Natur die Wohnplate der Menschen an einigen Orten der Erbe durch Landmarken (durch Gebirgszüge oder durch Büsten,) geschieden und gesondert hat, so find diese noch nirgends von der Art, daß sie dem Verkehr zu Lande unäbersteigliche hindernisse in den Weg legten. Meist hat die Natur sogar besondere Veranstaltungen getroffen, um den Menschen das Ueberschreiten dieser Landmarken zu erleichtern. Die Gebirgszüge sind durch Absate oder Flußbetten unterbrochen; in den Wüsten liegen fruchtbare Inseln, die Dasen; zur Besschiffung dieser Sandmeere schenkte die Natur den Wenschen das

Schiff ber Bufte, bas Rameel. Auch bie Racht ber Denichen über bie Außenwelt vermag in einem gewissen Grabe über bie Schwierigkeiten zu gebieten, welche jene Landmarken bem Bertebre entgegenseben; jedoch am wenigsten über bie Unwirthbarkeit ber Buften. Das burfte z. B. eine von ben Ursachen sepn, warum die Bolker bes inneren Afrika nie vom Norden her in dem Besithe ihrer uralten Wohnsithe gestört worden zu sehn scheinen.

So flein auch unfere Erbe, verglichen mit anbern Weltforpern ift, fo ift boch ber Flachenranm, über welchen bas Menidengefoledt verbreitet ift, im Berbaltnig zu ber Beweglichfeit ber Deniden noch immer fo groß, bag icon begwegen ber Gebante, als fonnte bas Menfchengeschlecht bereinft eine einzige große Gefellicaft bilben, welche burd eine allgemein verbreitete, mabrbaft menichliche Rultur und Civilisation ber Ibee ber Menfcheit entsprache, ju ben leeren Traumen ober gu ben frommen Bunfden ju geboren icheint, fo gewiß auch biefer Bebante zu ben erhabenften gebort, welche ber Denich zu faffen im Stande ift. Aber gerabe in biefer Beziehung vermag ber Menfo feine Dacht über bie Augenwelt zu beurfunden; er vermag felbft über Raum und Beit zu gebieten. Gerabe in biefer Beziehung bat bie europäische Menschheit in ben neueften Beiten, - burd bie Anwendung bes Dampfes als einer Schiffe und Bagen bewegenden Rraft, burd bie Erfindung ber Gifenbahnen, burd bie Berfuce in ber Luftfdwimmfunft, - Fortfdritte gemacht, welche von ber Bormelt nicht gegbnbet, ber Rachwelt bie Ausficht auf noch größere Fortidritte eröffnen. Diese Erleichterung bes Berkehres unter ben Menfchen, ob fie mobl nur auf bas Intereffe bes Sanbels und bas bes gefellichaftlichen Umganges berechnet zu fenn icheint, ift bennoch augleich ben bochften Breden ber Menschheit forberlich. Dur barf man in ber Befdicte ber Menfcheit nicht nach Sabrzehnten, ja nicht einmal nach Sabrbunberten gablen.

# Alexander von Humboldt.

## I. Das Leben in ber Schöpfung.

(1805.)

Wenn ber Menfc mit regfamem Sinne bie Ratur burdforfct, ober in feiner Bhantafie bie meiten Raume ber organifden Schöpfung mißt, fo wirft unter ben vielfachen Ginbruden, bie er empfangt, feiner fo tief und machtig ale ber, welchen bie allverbreitete Fulle bes Lebens erzeugt. Ueberall, felbft am beeisten Bol, ertont bie Luft von bem Gefange ber Bogel, wie von bem Sumfen schwirrender Inseften. Richt die unteren Schichten allein, in welchen bie verdichteten Dunfte ichweben, auch bie oberen atherisch-reinen, find belebt. Denn fo oft man ben Ruden ber peruanifchen Corbilleren, ober, fublich vom Leman - See, ben Gipfel bes weißen Berges beftieg, bat man felbft in biefen Ginoben noch Thiere entbedt. Am Chimborago, faft zweimal bober als ber Aetna, faben wir Sometterlinge unb anbere geflügelte Infetten. Wenn aud, von fentrechten Luftftromen getrieben, fie fic babin, ale Fremblinge, verirrten, mobin unrubige Forfcbegier bes Menfchen forgfame Schritte leitet; fo beweifet ihr Dafenn bod, bag bie biegfamere animalifche Schopfung ausbauert, wo bie vegetabilifche langft ihre Grange erreicht bat. Sober als ber Regelberg von Teneriffa auf ben foneebebedten Ruden ber Pprenaen gethurmt; bober, als alle Sipfel ber Anbestette, fcmebte oft über uns ber Cunbur, ber Riefe unter ben Gebern. Raubsucht und Nachstellung ber gartwolligen Bitumas, welche gemfenartig und heerbenweise in ben

Somab, bentide Brofa. II.

befchneiten Grasebenen fomarmen, loden ben machtigen Bogel in biefe Region.

Beigt nun schon bas unbewaffnete Auge ben ganzen Luftfreis belebt, so enthult noch größere Bunder bas bewaffnete Auge. Raberthiere, Brachionen und eine Schaar mifrostopischer Geschöpfe beben die Binde aus ben trodnenden Gewässern empor. Unbeweglich und in Scheintod versenkt, schweben sie in ben Luften, bis der Thau sie zur nahrenden Erde zurudführt, die hulle löst, die ihren durchsidtigen wirbelnden Körper einschließt, und (wahrscheinlich durch den Lebensstoff, den alles Wasser enthalt) den Organen neue Erregbarkeit einhaucht.

Neben ben entwidelten Gefcopfen trägt ber Luftfreis auch zahllofe Reime fünftiger Bilbungen, Inselten-Gier und Eier ber Pflanzen, die burch haar- und Feber-Aronen zur langen herbstreise geschickt find. Selbst ben belebenben Staub, ben, bei getrennten Gefchlechtern, die mannlichen Bluthen ausstreuen, tragen Winde und geflügelte Inselten über Meer und Land ben einsamen weiblichen zu. Wohin ber Blid bes Naturforschers bringt, ift Leben, ober Keim zum Leben, verbreitet.

Dient aber auch bas bewegliche Luftmeer, in bas wir getaucht find, und über beffen Oberfläche wir uns nicht zu erheben vermögen, vielen organischen Geschöpfen zur nothwendigsten Nahrung; so bedürsen bieselben babei boch noch einer gröberen Speise, welche nur ber Boben bieses gasförmigen Oceans barbietet. Dieser Boben ist zwiesacher Art. Den Neineren Abeil bilbet die trockene Erbe, unmittelbar von Lust umflossen; ben größern Theil bilbet bas Wasser, vielleicht einst vor Jahrtausenden burch elektrisches Feuer aus lustförmigen Stoffen zusammengenommen, und jest unaufhörlich in der Werkstatt der Wolken, wie in den pulstrenden Gefässen ber Thiere und Pflanzen, zersest.

Unentschieben ift es, mo größere Lebensfülle verbreitet fep, ob auf bem Continent, ober in bem unergrundeten Meere. In biefem erscheinen gallertartige Seegewürme, bald lebendig, bald abgeftorben, als leuchtende Sterne. Ihr Phosphorlicht wandelt

bie grunliche Flace bes unermeglichen Oceans in ein Feuermeer um. Unauslöschlich wird mir ber Eindruck jener stillen Aropen-Rächte der Subsee bleiben, wo aus der duftigen himmelsblaue das hohe Sternbild des Schiffes und das gesenkt untergehende Kreuz ihr milbes planetarisches Licht ausgoßen; und wo zugleich in der schäumenden Meeressluth die Delphine ibre leuchtenden Kurchen zogen.

Aber nicht ber Dcean allein, auch die Sumpfwaffer verbergen zahllofe Gewürme von wunderbarer Geftalt. Unferem Auge fast unerkennbar find bie Cyclibien, bie gefranzten Eridoben und bas Geer ber Maiben, theilbar burch Mefte, wie bie Lemna, beren Schatten fie fuchen. Bon mannichfaltigen Luftgemengen umgeben, und mit bem Lichte unbefannt, athmen bie gefledte Astaris, welche bie Baut bes Regenwurms, bie filberglangende Leufophra, welche bas Innere ber Ufer = Raibe, und ein Bentaftoma, welches bie weitzellige Lunge ber tropifchen Rlapperfolange bewohnt. Go find auch bie verborgenften Raume ber Schöpfung mit Leben erfüllt. Wir wollen bier befdeiben bei ben Beidlechtern ber Bflangen verweilen; benn auf ihrem Dafenn beruht bas Dafenn ber thierifden Schöpfung. laffig find fie bemubt, ben roben Stoff ber Erbe organisch an einander zu reiben, und porbereitend, burch lebendige Rraft, gu mifden, mas nach taufend Umwandlungen gur regfamen Rervenfafer verebelt wirb. Derfelbe Blid, ben wir auf bie Berbreitung ber Pflangenbede beften, enthullt uns bie Bulle bes thierifden Lebens, bas von fener genabrt und erbalten wirb.

Ungleich ift ber Teppich gewebt, ben bie bluthenreiche Flora über ben nadten Erbforper ausbreitet; bichter, wo bie Sonne bober an bem nie bewölften himmel emporsteigt; loderer gegen bie trägen Bole hin, wo ber wieberkehrenbe Frost balb bie ent-widelte Anospe töbtet, balb bie reifende Ktucht erhascht. Doch überall barf ber Mensch fich ber nährenden Pflanzen erfreuen. Arennt im Meeresboben ein Bulkan die kochende Fluth, und schiebt ploglich (wie einst zwischen ben griechischen Inseln) einen

ichladigen Bels empor; ober erheben (um an eine frieblichere Naturericheinung zu erinnern) bie eintrachtigen Lithophyten ihre gelligen Wohnungen, bis fie nach Jahrtaufenben über ben Bafferfpiegel bervorragend abfterben, und ein flaches Corallen-Giland bilben : fo find bie organifden Rrafte fogleich bereit, ben tobten Fels zu beleben. Bas ben Samen fo ploplic berbeificht: ob manbernbe Bogel, ober Binbe, ober bie Bogen bes Meeres, ift bei ber großen Entfernung ber Ruften fcmer zu enticheiben. Aber auf bem nadten Steine, fobalb ibn querft bie Luft berührt, bilbet fich in ben norbifden ganbern ein Bewebe fammtartiger Fafern, bie bem unbewaffneten Muge als farbige Fleden ericeinen. Einige find burch bervorragenbe Linien balb einfach, bald bobpelt begrangt; andere find in Furchen burchichnitten und in Dit zunehmenbem Alter verbunfelt fich ihre Facer getheilt. lichte Karbe. Das fernleuchtenbe Gelb wirb braun, und bas blaulice Grau ber Leprarien verwandelt fic nach und nach in ein flaubartiges Schwarz. Die Grangen ber alternben Dede fliegen in einander, und auf bem bunteln Grunde bilben fic neue girtelrunde Flechten von blenbenber Beige. fich ichichtenweise ein organisches Gemebe auf bas anbere, und wie bas fic anfiebelnbe Menfchengefdlecht bestimmte Stufen ber fittlichen Cultur burchlaufen muß, fo ift bie allmäblige Berbreitung ber Bflangen an bestimmte phyflice Gefete gebunben. Bo jest hohe Balbbaume ihre Gipfel luftig erheben, ba überjogen einft garte Blechten bas erbenlofe Beftein. Grafer, frautartige Bemachfe und Straucher fullen bie Rluft ber langen, aber ungemeffenen Bwifdenzeit aus. Bas im Rorben Flechten und Moofe, bas bewirken in ben Tropen Bortulaca, Gomphrenen und andere niebrige Uferpflangen. Die Beschichte ber Pflanzenbede und ihre allmählige Ausbreitung über bie obe Erbrinbe, bat ihre Epochen, wie bie Befdichte bes fpatern Menfchengefdledts.

### II. Die Tropengemachfe.

Es ware ein Unternehmen, eines großen Kunftlers werth, ben Charafter aller bieser Bflanzengruppen nicht in Treibhäusern, ober in ben Beschreibungen ber Botaniker, sondern in der großen Tropen-Natur selbst, zu studien. Wie interessant und lehrreich für den Landschaftsmaler wäre ein Werk, welches dem Auge die ausgezählten sechzehn Hauptformen, erst einzeln, und dann in ihrem Contraste gegen einander, darstellte. Was ist malerischer, als baumartige Farrenkräuter, die ihre zurtgewebten Blätter über die mexikanischen Lorbeereichen ausbreiten! Was reizender, als Pisangebusche von hohen Bambusgräsern umsschattet! Dem Kunstler ist es gegeben, die Gruppen zu zergliedern, und unter seiner Hand löst sich (wenn ich den Ausdruck wagen darf) das große Zauberbild der Natur, gleich den gesschriebenen Werken der Menschen, in wenige einsache Büge auf!

Am glubenben Connenftrahl bes tropischen himmels gebeiben bie berrlichften Gestalten ber Pflangen. Die im falten Rorben bie Baumrinbe mit burren Flechten und Laubmoofen bebedt ift, fo beleben bort Combibium und buftenbe Banille ben Stamm ber Anacarbien und ber riefenmäßigen Feigenbaume. frifde Grun ber Bothosblatter und ber Dracontien contraftirt mit ben vielfarbigen Blutben ber Ordibeen. Ranfende Baubinien, Baffifloren und gelbblübende Banifterien umfolingen ben Stamm ber Balbbaume. Barte Blumen entfalten fich aus ben Burgeln ber Theobroma, wie aus ber bichten unb rauben Rinbe ber Crescentien und ber Buftavia. Bei biefer Bulle von Bluthen und Blattern, bei biefem uppigen Buchfe und ber Bermirrung rantenber Gemachfe, wirb es oft bem Raturforider fower zu erfennen, weldem Stamme Blutben und Blatter zugeboren. Gin einziger Baum mit Baullinien, Bignonien und Deubrobium geschmudt, bilbet eine Gruppe von

Bflangen, welche, von einander getrennt, einen beträchtlichen Erbraum bebeden murben.

In ben Tropen find die Gewächse saftstrogenber, von frischerem Grün, mit größeren und glänzenderen Blättern geziert, als in den nördlichern Erbstrichen. Gesellschaftlich lebende Pflanzen, welche die europäische Begetation so einsörmig machen, sehlen am Aequator beinahe gänzlich. Bäume, fast zweimal so hoch als unsere Eichen, prangen dort mit Blüthen, welche groß und prachtvoll wie unsere Lilien sind. An den schattigen Usern des Wagdalenenstusses in Güd unerika wächst eine rankende Aristolochia, deren Blume, von vier Fuß Umfang, sich die indischen Knaben in ihren Spielen über den Schettel ziehen. Im südindischen Archivel hat die Blüthe der Rafflessa saft drei Fuß Durchmesser und wiegt 14 Pfund.

Die außerorbentliche Höhe, zu welcher sich unter ben Wenbekreisen nicht blos einzelne Berge, sonbern ganze Känder erheben, und die Kälte, welche Folge dieser Höhe ist, gewähren dem Tropen-Bewohner einen seltsamen Anblick. Außer den Balmen und Bisanggebüschen umgeben ihn auch die Pflanzensormen, welche nur den nordischen Ländern anzugehören scheinen. Chpressen, Tannen und Eichen, Berberissträucher und Erlen (nahe mit den unfrigen verwandt) bedecken die Gebirgsebenen im südlichen Mexico, wie die Andessette unter dem Aequator. So hat die Natur dem Menschen in der heißen Zone verliehen, ohne seine Heimath zu verlassen, alle Pflanzengestalten der Erde zu sehen; wie das himmelsgewölbe von Pol zu Pol ihm keine seiner leuchtenden Welten verbirgt.

Diesen und so manchen andern Naturgenuß entbehren die nordischen Bölfer. Biele Gestirne und viele Pflanzenformen, von diesen gerade die schönsten (Palmen und Pisanggewächse, baumartige Gräser und feingestederte Mimosen), bleiben ihnen ewig unbekannt. Die trankenden Gewächse, welche unsere Treibhäuser einschließen, gewähren nur ein schwaches Bild von der Wasestat der Tropenvegetation. Aber in der Ausbildung unferer Sprache, in ber glühenben Bhantasie bes Dichters, in ber barstellenben Kunft ber Maler, ist eine reiche Quelle bes Erfates geöffnet. Aus ihr schöpft unsere Einbildungskraft bie lebenbigen Bilber einer exotischen Natur. Im kalten Norben, in ber öben Seibe, kann ber einsame Mensch sich aneignen, was in ben sernsten Erbstrichen erforscht wirb, und so in seinem Innern eine Welt sich schaffen, welche bas Werk seines Geistes, frei und unvergänglich, wie biese, ift.

### C. M. Arnbt.

## I. Leben auf ber Insel Rügen vor 65 Jahren.

(1840.)

Es war auf ber Insel Rugen bamals noch die Beit bes ungeftorten driftlichen Glaubens, und meine guten Aeltern und bie Bafe Softe, meiner Mutter jungfte Somefter, welche mit uns lebte, waren treue fromme Menfchen. Sie hatten in bem Magifter Stengler, bem Grogvater bes jegigen Brofeffors Stengler in Bredlau, Paftor in Garje, einen vorzüglichen Prediger und Seelforger. - Reinen Sonntag marb bie Rirche ohne ben gultigften Grund verfaumt, bei folechtem Better bingefahren, bei fonem und im Sommer hingegangen, wo ber Bater benn feine alteren Buben neben fich berlaufen ließ. Diefe burften aber auch bei feiner Ratedismusprufung in ber Nachmittagsfirde nicht fehlen, fondern mußten gum zweiten Mal über Feld laufen. Wann ber Bater bann nicht mitging, fo gab er uns feinen alten Groß-Inedet zum Führer, einen driftlichen biblifden Dann, Safob Nimmo mit Namen, ber mein besonberer Beschüger war. Beil ich fleiner zehnjähriger Junge mich nämlich bamals eines febr guten Gebachtniffes erfreute und großen Gifer und viel Belefenbeit in ber Beiligen Schrift hatte, fo prangte ich burch bie Stelle, Die mir ber Berr Magifter eingab, bei ber Rinberprufung in ber Rirche an ber pherften Stelle, und hatte viel größere Jungen und Dirnen, unter andern auch meinen alteren Bruber Rarl und ein paar große Fraulein mit machtigen Lodengeruften, eine von ber Lanken und eine von Barnetow unter mir. Beil r

ţ

ich nun bei'm Auffagen und Borlesen große Zuversicht hatte und es ba, wie blod ich sonft auch war, wie aus einer Trompete aus mir herausklang, so rechnete ber alte treue Salob sich bas gleichsam zu seiner Ehre an, und ging wie triumphirend mit mir zu hause.

Frubling und Commer gingen freilich nicht gang ohne Soule bin, inbeffen war bie Soule unter ben Bespielen in Felb und Bald und auf Wiefen und Baiben und unter Blumen und Bogeln wohl bie befte. Doch ließ ber Bater uns nicht immer blog milb und wie auf's liebe Ungefahr berumlaufen, fonbern wußte es meiftens fo einzurichten, bag wir bei bem Berumfpringen und Berumfpielen irgend etwas auszurichten und gu bestellen hatten. In ber Beit aber, wo auf bem Lanbe alle . Banbe angeftrengt zu werben pflegen, mußten mir alteren Buben nach unfern fleinen Rraften auch icon mit beran, namlich in ber Beit ber Saat und ber Aernbte, vorzüglich in ber letteren. Da warb ich wohl zuweilen ein gottlicher Saubirt ober Rubbirt und mein Bruber Rarl, ber Roffetummler, ber eigentlich ben mir abgeftrittenen Ramen Philipp batte haben follen, ein flinter Roffebuter. 3d arnbtete wegen meiner forgfamen Bewiffenhaftigfeit nicht miszuhuten auch bier Lob ein, und noch leuchten mir bie erfehnten leuchtenben Abenbrothen, mo ich frohlich meine Rubbeerbe in ben hof trieb und bann gefdwind in ber Dammerung noch auf einen Apfel= ober Rirfc = Baum fletterte, wo ich fuge Beute fur mich wußte. Deiftens aber hatte bie freundliche Base Sofie icon für mich gepfluct und aufgeboben.

Unfer gewöhnliches Kinberhausleben warb burch die Sitte ber bamaligen Zeit, burch die Umftände der Familie und burch ben Karafter ber Aeltern bestimmt. Die Sitte war bamals beibes seierlich und streng, und Kinder und Gefinde wurden bei aller Freundlichkeit und Gutherzigkeit der Aeltern und herrschaften immer im gehörigen Abstande gehalten. Es ward selbst in den untern Ständen im Allgemeinen eben so fehr, als man sich jest

Totteria und ungezogen geben läßt, nach einer gewiffen Bornehmigkeit und Bierlichfeit geftrebt. Der Boter war von Natur zu gleicher Beit heftig und lebhaft und freundlich und mild, tummelte und beschäftigte bie Jungen meift braugen berum, im Baufe aber überließ er fie, wie es in biefem Alter fenn mußte, faft gang ber Mutter. Die Mutter mar von Rarafter ernft und rubig und eine Seele, bie auf Schein und Genug gar teinen Berth legte, auch fein Beburfnig bavon batte. Diese Frau, welche ihre irbifden Sorgen und Beschäfte fo treu und eifrig erfüllte, lebte boch faft wenig von irbifder Luft und irbifdem Stoff. Rein Raffee, fein Wein noch Thee ift faft jemals über ihre Lippen gekommen, Fleisch hat fie wenig berührt, sonbern fich von Brob, Butter, Mild und Doft ernahrt. Diefes mäßige Leben warb auch fur bie Rinber jur Regel gemacht, und wir alteren Burice find faft ftreng erzogen worben. Gben fo wenig warb uns in Befduhung und Befleidung Beichlichfeit geftattet. War bei einem Rachbar, auch wohl bei einem Freunde, ber wohl auf einer Deile Entfernung von uns wohnte, etwas gu bestellen, ber Bater forieb bas Briefden, bas gabme Röflein warb gefattelt, ber Junge brauf gefest, und ohne Mantel und Ueberrod, es mogte Sonnenichein ober Regen und Soneegeflöber fenn, mußte er mit feinem Gewerb fortgaloppiren. ber Bater noch jung und fraftig, fühlte mit unferer Bimplicfeit fein weichliches Mitleib. Fuhr er im Binter Stunden weit mit flingenbem Ginfpanner-Solitten zu Bermanbten ober Freunden, fo mußten bie alteren Buben gur Seite ober binten aufhuden, und, wenn fle fror, nebenbei fpringen, um fich ju erwarmen. Ja, mich erinnert's, wie ich als ein Junge von neun ober zehn Jahren im fremben Saufe auf einem Stuhl ober Bett eingeschlafen lag, mabrent bie Manner Rarten fpielten; wie ber Bater mich bann um elf ober zwölf Uhr Nachts aufrüttelte und ich folaftrunten in ben Solitten binaus mußte; wie er bann gum Spaß recht abfictlich mehrmals umwarf, bag ich mich im Sonee umtehren mußte; wie ich benn auch immer alert febn mußte.

wenn wir burd Koppeln und Dorfer tamen, die Schlagbaume zu öffnen. Wehe mir, wenn ich, mich aus bem Schnee herauswühlend, eine weibisch plinsenbe Gebarbe gezeigt hatte!

Bas nun Befchäbigungen, Berreigungen und Berletungen an Rleibern und Leibern und anbre bergleichen Rothe betraf, welche bie Jugend fich felbstwillig ober gar muthwillig ohne Auftrag zugezogen batte, fo mogte fle jufeben, fle por ben Augen bes Baters zu verfteden, gefdweige, bag fie bei ihm Gulfe ober Mitleid batte fuchen fonnen. Ram bergleichen gufällig vor fein Angeficht, fo warb neben Somerz und Roth Muthwille und Unvorfictigfeit noch gebührlich gezüchtigt. Bofe galle von Baumen ober Bferben, Berfinfungen und Wieberberausreifungen in Baffer und unter Gis, wie alltäglich waren folche Gefchichten! 3d erinnere mid, bag id eines Tages, als Dbm Soumader aus Stralfund und Magister Stenglers nebft vielen Damen bei uns waren und wir Rinder unfre Sonntagefleiber angezogen hatten, auf bem Teiche an ber Bleiche burche Gis einbrach und icon einmal verfunten war, als mein Bruber Rarl mich bei'm Scopf faßte und berauszog. 3d machte mich nun mit ben naffen triefenben Rleibern in bie Gefinbeftube, wo ich an bem warmen Ofen meine Oberflache leidlich abtrodnete. In biefem Buftanbe mußte ich, als es buntel geworben, in bem Gefellfcaftegimmer erfceinen. Die Manner fpielten L'hombre; bie Frauen fagen am Theetisch und eine las aus bem Siegwart vor; und ich Armer fand icheu und bange, irgendwie berührt ober befühlt zu werben, an ber bunkeln Ofenede, fo febr als möglich bom Licte abgefehrt, und blingelte über bie Soultern ber Frauen zuweilen mit auf bie Bilber bes Romans, aber meine Seele gagte und mein Leib gabnflappte. Da erfchien meine Retterin, Die gute Sante Sofie; fie fühlte zufällig meinen naffen Rod, gog mich in's Debengimmer, erfuhr mein ganges naffes Abentheuer und erbarmte fich meines Elends. Flugs marb ich ausgefleibet, mit einem warmen Bemb angethan, und fo in's Bett. Die naffen Rleiber murben getrodnet und geebnet, und ben andern Morgen erschien ich zierlich und wohlgemuth wieder in ber Gesellschaft. Die Base aber hatte unter bem Titel von Zahnweh, wovon ich als Kind schon genug geplagt worden bin, mein Begschleichen entschulbigt.

36 habe eben gefagt, bag bamale alles nach einer gewiffen Bornehmigfeit und Bierlichfeit ftrebte. Dies ging burch alle Rlaffen burd bis zu benen binab, welche an die allerunterften grangen. Dein Bater war ber Cobn eines hirten, ein Freigelaffener, ber bei einem großen Berrn gebient und burch bie Bunft ber Umftanbe fich ein bischen aus bem Staube berausgehilbet hatte. Er war ein iconer ftattlicher Mann und hatte fic burch Reifen und Berfehr mit Gebildeten fo viel Bilbung zugeeignet, als ein Ungelehrter bamale in Deutschland überhaupt gewinnen konnte. Er war an Berftand und Lebensmuth Bielen überlegen, und mar in vielen Dingen gefdicter, fdrieb fein Deutsch und feinen Ramen richtiger und iconer, als bie meiften Lanbrathe und Generale jener Beit. Rurg, er mar ein bubicher anftanbiger Mann, wenigstens fur bas Landchen Rugen, wie bie Menfchenkinder bort bamals mit einander verfehrten, und hielt mit ben murbigften Geiftlichen, Beamten und fleineren Ebelleuten ber Nachbaricaft Umgang. Dan behalf fich ba, wie Die arme Beit, wo alles außerft mohlfeil und bas Beld alfo febr theuer mar, mit ber leichten norbifden Gaftlichfeit, welche in unferer Lanbicaft burd bie fomebifden Sitten, woran fie fic in anderthalb Sahrhunderten hatte gewöhnen muffen, vielleicht im gangen Morbbeutschland bie frobbergigfte mar. In Jagb, Spiel und Berkehr ging alles auf bas freunbichaftlichfte und bergigfte mit einander um. Bon ben Beiftlichen waren bie Berren Stengler und Rruger, von ben benachbarten Ebelleuten einige von Rahlben vom Bubar und ein von ber Lanken öfter in unferm Baufe. Dein frommer und freundlicher alter Chriftengel von Botte mar leiber icon feit einigen Jahren wieber in fein hinterpommeriches Raffubien gezogen.

Berfteht fich, bag bie Jungen bes Bachters Lubwig Urnbt

Bacterjungen blieben, arme kleine Geelfchnabel, bie in eigengemachten Jacon und Goschen und in geflicken Schnurftiefelden vor ben Gerren ihre Bucklinge machen mußten. Aber bie armen Schelme mußten boch fcon ihre Bucklinge machen, und wie! Bei alltäglichen Gelegenheiten ging es alltäglich her, aber bei feftlichen Gelegenheiten, bei Feierschmausen, hochzeiten u. f. w. was waren bas für Anftalten und Zurüftungen auch bei so kleinen Leuten, als bie Meinigen waren! Ich ergable aus ben Iahren 1770 und 1780. Also ftebe es!

Es ging bei folden Belegenheiten in bem Saufe eines guten Bacters ober eines ichlichten Dorfpfarrers gang eben fo ber, wie in bem eines Barons ober herrn Dajors Bon, mit berfelben Feierlichfeit und Bergierung bes Lebens; aber freilich fteifer und ungelenter, alfo laderlicher und alberner. Es war nur ber Parufenftil ober ber beudlerifd malid und jefuitifd verzierlichte und vermanierlichte Schnorfel- und Arabestenftil, ber von Lubwig bem Bierzehnten bis an bie frangofifce Ummalzung binab gebauert Roch lächelt mir's im Bergen, wenn ich ber Buggimmer ber bamaligen Beiten gebente. Langfam feierlich mit unlieblichen Sowentungen und Anidfungen bewegte fic bie runbliche Fran Baftorin und Pacterin mit ihren Mamfellen Tochtern gegen einander, um die Buften mulftige Boiden gefdlagen, bas oft falide biot eingepuberte Baar zu brei Stodwerfen Loden aufgethurmt, bie Fuße auf boben Abfaben dineffic in bie engften Soube eingezwängt, madlicht einbertrippelnb. Die Manner nach ihrer Beife eben fo fteif, aber boch tuchtiger. Bei biefen hatten bie großen Bilber bes fiebenjabrigen Rrieges ben malfchen Befomad etmas burdbroden. Dan mogte mit Recht fagen, es waren bie tomifden Transfigurationen Friedrichs bes 3meiten und feiner Belben. Dadtige Stiefeln bis über bie Rnice aufgezogen, fowere filberne Sporen baran, um die Rnice weiße Stiefelmanfdetten, in ben Sanben ein langes fpanifches Robr mit vergolbetem Knopf, ein großer breiediger but über ben ftelf einpomabirten und eingewächseten Loden und ber langen haarpeitiche -

ba war boch noch etwas Männliches barin. — Und bie Jungen? Selbst diese kleinen unbedeutenden Areaturen mußten schon mit heran. Des war eine schreckliche Kopfmarter bei solchen Festlichkeiten. Oft bedurfte es einer vollen ausgeschlagenen Stunde, bis der Jopf gesteift und das Toupet und die Locken mit Wachs, Pomade, Nabeln und Puber geglättet und aufgethürmt waren. Da ward, wenn drei, vier Jungen in der Eile fertig gemacht werden sollten, mit Wachs und Bomade drauf geschlagen, daß die hellen Thränen über die Wangen liesen. Und wann die armen Knaben nun in die Gesellschaft traten, mußten sie bei jedermänniglich, bei Gerren und Damen, mit tieser Verbeugung die Kunde machen und hand küssen.

Das Poffierlichfte bei biefen Abkonterfeiungen und Rachkonterfeiungen bes feinen und vornehmen Lebens mar noch ber Bebrauch ber hochbeutiden Sprace, welcher bamals in jenem Inselden auch für etwas Ueberauges und Ungemeines galt und auch wohl gelten mußte, weil Wenige bamit orbentlich umzugeben verstanden, ohne bem Dativ und Affusativ in einer Biertelftunde wenigstens einige hundert Maulichellen zu geben. Es geborte namlich unerläglich jum guten Ton, wenigstens bie erften funf bis gebn Minuten ber Eröffnung und Berfammlung einer Befellicaft bodbeutich zu rabbrechen; erft mann bie erfte Bibe ber feierlichen Stimmung abgefühlt und bie erften Betlemmungen, welche ber Ueberflug von Romplimenten verurfact, über einer Taffe Raffee verfeufget maren, flieg man wieber in ben Autagsfoden feines gemuthlichen Blattbeutich binunter. Much frangofifde Broden murben bin und wieder ausgeworfen, und ich weiß, wie ich mich in mir erlachelte, als ich bas Balfche orbentlich zu lernen anfing, wenn ich an bas Wun Schurt Wun Schur! (Bon jour) und à la Wundor! (à la bonheur), ober an die Fladrun (flacon), wie bas gnabige Fraulein B. ihre Wafferflasche nannte, jurudbachte, und wie die Jagbjunter und Rachter, wann fie ju Rog jufammenfliegen, fich mit folden ähnlichen glosteln gu begrußen und vornehm zu bewerfen pflegten.

## II. Portrait bes Freiherrn bom Stein.

(1831 unb 1840.)

Ueber jeben öffentlichen Mann, ber in bebeutenbften Berbaltniffen und außerorbentlichfter Beit gelebt und gewirft bat, muffen bie verschiedenften Urtheile ergeben, gumal wenn feine gange Perfonlichfeit und Gigenthumlichfeit ein febr ausgezeichnetes Beprage trug. Auch bies hat ber Selige erfahren, um fo mehr erfahren, je mehr bie Beit felbft in ben icharfften Begenfaben fleht. Go ift es gefdeben, und biefer in feinem gangen Befen Seftefte und ihm felbft Achnlichfte ift wohl gar ber Beranberliche und Ungleiche genannt worden, fo bag bie Einen ibn als zu freifinnig, ja als neuerungefüchtig, bie Anbern als zu ariftotratifch gefinnt und bas Alte vorliebend gefcolten haben. Bir baben biefen großen und guten Mann gefannt mit feinen Tugenden und mit feinen Fehlern, die er nach bem Loofe ber menfchlichen Gebrechlichkeit auch an fich trug. Auch er ift in ber wechselvollen Beit gleich anbern Sterblichen mit Empfindungen und Unfichten oft bin und ber bewegt morben, gewiß aber weniger ale bie meiften feiner Beitgenoffen; in feinen Gefinnungen und Grunbfagen aber ift er immer ber Buverlässige und Unwandelbare geblieben: was gut, tapfer, frei menfolich und driftlich beutich mar, bat in Rede und That immer ben warmften Freund, Bertheibiger und Lober in ihm gefunden; und wann die Spur feiner außern Birtfamteit, feiner außern Werte und Thaten burch bie emig fortwandelnde und verwandelnde Beit einft meift verwischt febn wirb, boch wird fein innerer Schap, bie Liebe, Treue und Singebung fur fein Bolt und fein Baterland, wird bas Unflotbare und Unbewußte, bas unfterbliche, unvergängliche Abbild bes geiftigen Birtens eines eblen und biebern Menfchen, wie wir glauben und wiffen, noch in bem Entel und Urentel bes beutichen Bolfe fortleben und fortwirfen.

Gott hatte ein feuriges, gewaltiges, muthiges Berg in feine Bruft gelegt, ihn mit einer rafden blipiconellen Auffaffung, einem

funnen gefdwinden Berftanbe geruftet: Befdwindigfeit, Ruhnbeit, Beftigfeit - bas mar er felbft. Er mußte fortftogen, mas ibm im Wege ftand, nieberreißen, was ibn in feinem Laufe aufhalten wollte - febr folimm, wenn biefe großen aber auch gefährlichen Anlagen burd feine Anerfennung von Daag, Bucht und Orbnung geregelt gewesen waren. Bor nichts gurudbeben, gefdwinbeftes Banbeln , regeftes Schaffen mar fein Element. Dag ber Inhaber einer fo feurigen und beftigen Ratur fic nicht oft geirrt und zuweilen überlaufen haben follte, barf nicht gelängnet werben; aber Erziehung ber Menfchen und Führung Sottes hatten fein Gemuth frub auf bas Eble und Babre gerichtet und machten bie Fehler eines folden Temperaments meiftens balb wieber gut. Wie er geboren mar, batte er, um im beften Sinne einer großherzigen Natur in freiefter Wirkfamteit fic entfalten zu tonnen, immer in ben erften Stellen fteben muffen. Den gewöhnlichen Runften, woburch geherricht und gewirft wirb, bat er fich nie bequemen fonnen. Des Wiberftanbes mar er ungebulbig und begriff meiftens erft fbat feine Rothwenbigfeit. Biberfprud und Biberftreit ber Gebanten und Borte hat niemanb mehr gereigt und an Tuchtigen geachtet, als eben er. In foldem Rampf ber Beifter, nur gefdwind und mit furgen Blitbieben mußte er geführt werben, fühlte er fich gang in feinem Elemente. Beftig, auch hart ift er oft gemefen, gegen bie Beuchler unb Sourfen unerbittlich, gegen Somache und Blobe gumeilen verlegend; auch Born bat ibn übereilt; Groll und Rache aber hat fein ebler Muth nie gefannt, und ben Guten und Braven, gegen welche er burch ein geschwindes Urtheil ober ein rafdes Bort je einmal gefündigt hatte, hat er laut ober ftill, burch Borte und mit bem Bergen, immer gern Wiebererftattung gethan. Bie fein ganger Sinn in Deutschland und Preugen und in ber Erinnerung und hoffnung bes geliebten Baterlanbes lebte und webte, wie er bafur ben letten Tropfen von Leben und Bermogen jeben Augenblick freudig geopfert batte, fo mar ber ftarte und belle Stahl feines Rarefters auch gang beutich ausgeschmiebet.

An Bahrhaftigfeit, Reblichfeit, Offenheit bat fein Denfc ibn übertroffen; er fab und wanbelte ftrad und gerad vor fich bin. Das war fein Blaube, bag burd Bahrheit, Ginfalt und Reblichkeit alle Dinge allein gewonnen werben follen und erhalten werben fonnen, und bag fein Weg, ber irgend frumm fenn muß, Segen bringe. Das mar fein Spruch: Es batf nichts gethan werben, mas nicht grab und offen gethan werben fann. Alfo: Offener Beg, bobe Zwede, und reine Mittel gu ben 3meden. Und einen folden Mann hat ein verächtlicher frangofficer Gelbfeilicher und Spaher, Ramens Bourienne, fic erfrecht mit bem Argwohn zu beschatten, als feb er fabig gemefen, mit folden ju getteln, bie auf ichleichenbe Doldftiche finnen? Als ein Dann, beffen Luft im Schaffen und Bervorbringen bestehen follte, fab er ben Begenstand, ber ibn eben angog, fogleich in feiner gangen abgefonderten Scharfe, einzeln, eng, einseitig, und meinte wohl anfange oft, ihn auch fo machen und ausführen zu tonnen. Erft allmälig und bei rubigerer Betractung erweiterte und vergrößerte er fic vor feinen Bliden, und zeigte feine verschiebenen Seiten und Berhaltniffe und bie verwandten Beziehungen. Go war er bemnach bestellt, bag er nie von oben nach unten binab, fonbern immer von unten nach oben binaufflieg, von bem Rleinen gum Großen, von bem Engen jum Beiten, vom Einzelnen jum Gangen; bie ibeale Spipe ber Dinge fab er erft, lange nachbem fle vollenbet maren. Fur alles, fobalb es vollendet und fertig war, verlor er anfangs auch ganglich bie lebenbige Theilnahme; es mußte gleichfam von ber Beit icon etwas beroftet und bemooft fepn, bamit er ben Sonnenfcein einer ibealifden Liebe barauf gurudwerfen tonnte.

Seinen Stand und die Borzüge beffelben erkannte und schätzte er; ben alten beutschen Ritter, ben weiland sendbar freien und unmittelbaren kaiserlichen Reichsmann fühlte er; auch theilte er manche Ansichten und Borurtheile feines Standes mit seinen Genoffen; und wenn er in der neuen Zeit frisch gehandelt und gelebt hat, so hat er schon durch die Zeit, worein seine Jugendschus, beutsche Profa. n.

t

bilbung gefallen, einem Alter angehört, von beffen Art und Sitte bei ben in bem letten Jahrhundert Bebornen begreiflicher Beife faum eine Ahnung fenn fann. Er fühlte feinen beutiden Ritter und ben Stoly auf graue Ahnherren, alten Befit und altes Gefolecht, aber er hatte biefen Ritter auch ibealifirt. 3hm follte ber Ebelmann fenn ber Ewigruftige, ber Immergewappnete, ber burd Rath und That fur Konig und Baterland Birtfame; ibm follte ber Lanbherr fenn ber tapfere einfache Lanbmann, ber erfte Bauer, ein Beifpiel von Arbeit, Ordnung, Sparfamkeit, Bucht, mit ber Sanb und mit bem Ropf und mit allen feinen Rraften ber Gemeine, bem Rreife und ber Lanbichaft angehörenb. Und fo war, lebte und wirkte ber Mann auch, ftreng in feinen Grunbfagen, einfach in feinen Sitten, enthaltfam und mäßig in feinen Genuffen, fparfam in feiner Sausbaltung, im Rleinen foonenb, gewinnenb, erhaltenb, bamit er im Großen und für große Zwede ftete viel zu verwenben batte. Den faulen ober ben in Eitelfeit und Bwedlofigfeit fein Leben binbammernben Mann, ben, ber unter bem Schatten ber Arbeiten unb Berbienfte ber Abnen blos bes nichtigen Benuffes pflegte, verachtete niemanb mehr als er; ben thatigen, brauchbaren, gefdidten, ausgezeichneten Menfchen jebes Stanbes fab ber ftolge Ritter in freudiger Anertennung immer als feinen gebornen Bleichen an; ja fo befceiben war er, bag er fich jeben Augenblid unter jeben ftellte, ber ihn in irgend einer Sache ober irgend einem Befcafte an Einficht und Geschicklichkeit übertraf. Er hat immer nur bas Achtungewürdige geachtet, und felbft auf bie Dinge, welche meift nur im Shein zu befteben icheinen, immer ben Glang einer boberen Anficht und eines ebleren Strebens gelegt. nur alle Chelleute folden Ritterftolg! Wenn fein Leben burd Thatfraft und Bandeln bedeutend gewefen ift, fo war fein Wirfen burd Befelligfeit und Mitleben in ben gewöhnlichen menfolichen Rreifen und Berhaltniffen, freilich auf eine unberechnenbare Beife, viel bebeutenber. Er tonnte von einer Lebenbigfeit, Beiterkeit und Liebensmurbigkeit in ber Unterhaltung und bem

Bortgefecte fen, bie alles Frifde und Geiftreide mit einem unwiderfteblichen Bauber fortriffen, wenn aus ber überfprubelnben Renerfulle fein bligenber Big und feine übermuthige Laune überftrömten; in ernfter Stimmung aber, wenn von boben Berbaltniffen und Angelegenbeiten ber Denfcheit, wenn von Gegenftanben ber Religion und Augend, wenn von bem Baterlanbe und von feinem Beile gerebet warb - mit welcher Dacht eraof fic bann biefes eble und ftolze Gemuth fur alles Schone und Große begeifternb für jeben, ber irgend einen gunten baffir in fic trug! Bei biefen, bei fo ernften Unterhaltungen, ericbien ber gange tiefe und wehmuthige Ernft feines Wefens, bas Bochtragifche, bas felbft in bem murbigften Bandeln und Wirfen feine Genuge fand. Was geht bieraus bervor? Dag ber Feurige und Starte bod auch ein febr Milber und Beider war, bag er, mie unten ein Dann bes Muthes, fo oben ein Dann bes Blaubens war, bag in allem Irbifden und Menfolichen ibm tragifd immer bie Endlichfeit und Berganglichfeit vorfdwebte: baber war er in feinem innerften Befen von Bergen bemutbig und beideiben; baber batte er ben Glauben aller guten Denfchen, bağ ber Menfc nichts tonne ohne Bott, bag Bott bie Belt regiere; bag auch ber Beifefte und Größte wenig fonne unb ausrichte; baber war ber Someichler und Beudler, ber Rlugling und Dunkling, und jeber, ber ruhmrebig und ruhmthatig bas Seine fucte und fich auf Runfte ber Lift etwas einbilbete, vor ihm verloren. Ja, Stein glaubte an eine unfichtbare gottliche Weltregierung; er glaubte als ein frommer Chrift an feinen Erlofer, und baute alle feine hoffnung auf die durch ihn gewonnenen und verheißenen unverganglichen Buter. Er war ein gläubiger und fester Chrift; barum war er ein bankbarer Sohn, ein gartlicher Gatte und Bater, ein treuer Freund, ein ftreng fittlicher Sausberr und Sausvater, ein raftlos thatiger und arbeitfamer Burger - und burch biefen feligen Glauben und burd bie bodftrebenbe und überweltliche Richtung feines Sinnes, die ihn in teinem Augenblick feines inhaltvollen Lebens verlaffen

#### 116 Drittes Buch. G. MR. Mrndt. Aus ben "Grinnerungen."

hat, find Eigenschaften und Anlagen, welche leicht in unbändigen Stolz und Aroy, und in übermenschliche hatte batten ausarten können, für das Glück der Seinigen und das heil des Baterlandes zu allem Guten gewendet und zu fester Männlichkeit und würdiger Anferkeit befänstigt und gemildert worden. Ewig danre das Gedächtniß des deutschen Biedermanns! Frisch stehe seine Augend in dieser gewaltigen Beit vor uns! damit wir wissen, wie wir handeln und leiden sollen, wann das Baterland uns aufrust.

## Boltmann.

Das Haus Brandenburg und seine Anfänge.

(1801.)

Ein Jahrhundert verfloß, seitbem ein neuer Stern unter ben Königreichen Europa's aufging: immer strahlender zeigte er sich in feinem Lauf nach unwandelbaren Gesehen. Bier Jahrhunderte sind vergangen; da stand ein großer Geist aus dem Hause Bollern als Schutzengel des Reichs der Deutschen und der Christenheit auf, und suchte den wilden Genius der Zeit zu zähmen, daß er nur Geil, nicht Verderben bringen sollte; bald empfing Ihn der Kurfürsten glänzende Reibe; nun ward in sener Mark, die eine Zeitlang ein Spiel der herrscher gewesen war, eine Größe gegründet, in welcher die deutsche Verfassung und der Geist der Zeitalter, insosern Gerechtigkeit und Klugheit ihn billigten, ihre Burg fanden.

Jenes Streben für Erhalturg bes Reiches ber Deutschen und Bilbung bes Geistes ber Zeiten ift hervorspringend im Charafter ber erhabenen Ahnen Friedrich Wilhelms bes Dritten. Die Geschichte verfolgt die Entwicklung beffelben mit Begeisterung am Schluffe bes erften Jahrhunderts ber preußischen Monarchie; benn in jenem doppelten Streben liegt eine ber vorzüglichken Ursachen ihrer gegenwärtigen Größe.

Das erfte Erscheinen ber Ahnen bes Königlichen hauses ift burch ben Eifer bezeichnet, womit sie bas bürgerliche Glück bes beutschen Baterlanbes umfassen. Als Burggrafen von Rürnberg tragen sie die Fahne ber Gerechtigkeit im Ramen bes Kaisers, und gewöhnen nicht nur im beutschen Oberlanbe, sonbern auch

in ber Soweiz und ben nieberlanbischen Provinzen ben zugellofen Geift an bie Sagungen ber Bechte.

Allein bas Anfebn ber von ben Altvorbern überlieferten Befete, in beren Sinne bie Burggrafen bas Urtheil fprechen, will jum Schatten werben; aus allen feinen Fugen ift ber Deutfoe Staat geriffen; von taufend Febbefoloffern foreit in jeber Begend die Emporung miber jebe rechtliche Ordnung. Eines ber fraftigften, geiftvollften und machtigften Befdlechter, welche je Rronen trugen, bie Bobenftaufen, find faum ju Grunde gegangen, im Rampf mit bem Beifte bes Babftthums und ber Fehbe bei Fürsten, Rittern und ben Bewohnern ber Stabte. Dit Schauer fagen fich bie beutiden Großen, bag Ronrabins Saubt nicht in Reapel burd bie Sand bes Radrichters gefallen mare, wenn bas faiferliche Diabem nie im Saufe ber Sobenftaufen geglangt batte. Reiner magt es mehr, bas Schwert Rarls bes Großen zu faffen, und indem die erfte Rrone ber Welt als ein Zeichen bes Berberbens für ihren Befiger betrachtet wirb, will bie beutiche Nation fich in bie Barbarei ber Bollerwanderungen gurudfturgen.

Da ergriff ein Graf von Bollern, Burggraf Friedrich von Murnberg, vereint mit dem Aurfürsten von Mainz, voll verständiger Rühnheit, das Ruber, und rettete das beinahe zertrümmerte Reich. Er wußte, daß keiner von den großen deutschen Fürsten die Raiserkrone annehmen würde; aber er wußte auch, daß in dieser allgemeinen Berrüttung ein Raiser das Seil der deutschen Ration und sein eigenes Ansehn mehr in seiner Weisheit und Standhaftigkeit, wie in der Racht seines Hauses sinden muffe. Als ein Mann, welcher das menschliche Gemuth kannte, und flug den kleinsten Umstand für seinen Bortheil benutzte, als ein sehdelustiger Ritter, welcher den Krieg verstand, wiewohl auch diesen nur als ein Mittel berechnend, war ihm Graf Audolf von Sabsdurg bekannt; und vorzüglich seine Bemühung hob den verehrten Ahnberrn des ökerreichischen Sauses auf den Ahron der Deutschen.

Durch manches ruhrt und nutet bie Bergangenheit mit ber Begenwart verglichen; bem Deutschen ift es eines ber gehaltvollften

Shaufpiele, wenn bie Bater ber großen beutschen Gefclechter, ohne Uhnung von bem funftigen Glanze, ben funftigen Berbaltniffen ihrer Saufer, fich traulich bie Sand reichen, fich redlich einander erhöhn, um bie Ration mit fich zu erheben.

Richt bloß Sabsburg hatte burd Gobenzollern gu Anfebn gelangen follen, fonbern in ibm bas Gefes.

Ein anderer Burggraf Friedrich von Nurnberg war es, welcher für Kaifer Ludwig von Baiern den Sieg entschied, als Desterreich durch das Schwert die Kaisertrone gewinnen wollte, wiewol die Mehrheit der Kurstimmen, also das Geses, für jenen entschieden. Friedrich der Schöne von Desterreich hatte gestegt; allein der Burggraf nahm ihm Sieg und Freiheit, und stellte ihn gesangen seinem Gegner dar.

Als Erhalter bes Reichs ber Deutschen zelgten fich bie älteften Borfahren Friedrich Wilhelms bes Dritten; aber den zweiten Bug im Charafter bes brandenburgifchen Sauses, daß der Geift der Zeit durch daffelbe nicht gehemmt, sondern noch mehr vorwärts getrieben merben folle, so lange er in seinem Bette ein heilbringender Strom bleibt, aber gedämmt werden muffe, sobald er seine Gränzen verheerend überschreitet, brachte Kurfürst Friedrich der Erste, der Gründer der brandenburgischen Macht, in das erhabene Geschlecht.

In feiner Kraft hat er fich erhoben, als ein neuer, jugendlich midchtiger Geift ber Zeiten aus ben Trummern der Barbarei aufftand; und so schien felbst in dem Zeitpunkte, da er die Größe seines hauses gründete, eine Borbebeutung zu liegen, daß sie mit der heller werdenden Sinnesart zu gleicher Zeit geboren, mit berfelben innigst verbunden wachsen werde, selten hinter ihr zurud, fast immer ihre Berherrlichung.

Bohl in jebem großen Gerricherhause, hat es wenigstens einen Fürften gegeben, von welchem man gleichsam fagen kann, baß er ein volltommner Repräsentant seines Boltes, wenigstens in einem bestimmten Beitalter, gewesen; aber in ben beutiden Burftenhäusern erschienen bisweilen folde herven, welche ben

Charafter, ben ihr Geschlecht trägt ober tragen wirb, und ben Geift ihres Beitalters, sogar ber menschlichen Natur überhaupt, wie in einem ibealischen Bilbe vielmehr in fich darftellen, als die Eigenthümlichfeit ihrer Nation. Der vornehmfte Grund dieser Erscheinung liegt darin, daß wir nach unserm politischen Dasen, unsern Schickseln von jeher, und selbst nach unserer geographischen Lage, der physischen Beschaffenheit unsers Landes und himmels, nicht einen so bestimmten Nationalcharacter erhalten haben, wie andere gebilbete Wölker Europas.

Friedrich ber Erfte, Rurfürft von Brandenburg, eine Burbe, Die eigentlich feinen Berbienften um Raifer und Reich wurde, ift ein großes Beifpiel jener Erfahrung. Als beutider Batriot brudte er feinen Nachtommen ben Gifer für Erhaltung bes Reichs als einen tiefen Bug ein. Bon breißig Feldzugen, bie fein friegerifches Leben gablt, maren bie meiften fur Deutschland und die Chriftenheit, um ben Andrang auswärtiger Feinde gurudzutreiben, und ben innern Frieden zu beforbern. Rirchenversammlung ju Roftnit fprach er mit ber Begeifterung eines bellen Denfers und Batrioten für jebe gwedmäßige Berfügung, woburd bie Rirdenvenbefferung, vorzüglich ju Deutsch= lande Beil, vollbracht werben fonnte. Als er bie finftern Bebanten und eigennütigen Leibenschaften bier nicht zu bezwingen vermochte, murbe bas Roncilium von Bafel burd ihn befchloffen. Besonders vernahm man feine glubenbe Baterlandeliebe, wenn er über bie innern Quellen ber politif den Somache ber beutiden Nation fprad. Bener allgemeine Landfriede, jene neue richterliche Ordnung, jene Gintbeilung bes Reichs in Rreife, um ben Rraften beffelben gewiffe Mittelpuntte ju geben, entftanben aus feinen Bebanten, freilich erft, ba fein patriotifches Berg icon in Staub gerfallen mar. Um glangenbften aber erfchien feine Liebe für bas Land ber Deutschen, als nach bem Tobe bes Raifere Siegmund die Rurfürften an fein Gefdlect Die Raiferfrone übertragen wollten. Er felbft mar noch in ber Bluthe bes Lebens, vier fraftige Gobne umgaben ibn; bie Mart Brandenburg und seine franklichen Besthungen bilbeten schon eine beträchtliche Macht; bennoch wies er bas kaiserliche Diabem von sich, und krönte bamit ben Gerzog Albrecht von Desterreich, tessen Ländergruppe ihn vorzüglich geschickt machte und aufrief, auf bas Koncilium zu Basel zum Besten der Christenheit und Deutschlands zu wirken, dieses wider die Bolen zu schüsten, und besonders wider die Aurken, deren Macht nicht berechnet wäre, auf einem friedlichen Boden in bestimmten Gränzen zu gedeihen, sondern die Welt mit Untersochung zu bedrohen. Friedrich der Erste war der Zweite unter den Ahnen der Könige von Preußen, welcher Habsburg auf den Kaiserthron erhob, einzig aus der Ueberzeugung, daß Deutschlands heil es wolle.

Rod bewundernsmurbiger als burch feine Thaten fur Erbaltung und Bohl bes beutiden Reichs, wirb Friedrich ber Erfte burch feine Anficht von bem Benins feines Beitalters. Eigenthumlichkeiten beffelben ftellten fich ihm vorzuglich bar. Gin Streben nad Ungebundenheit, die man Freiheit nannte, und welche mit bunbert unbestimmten Bilbern bie beffern Seelen umgautelte, mit gerftorenber Leibenfchaft bas robe Bemuth fullte, war in alle Stanbe gefahren, fturmte burch alle burgerlichen Berhaltniffe. Es war eigentlich noch ber alte Fehbegeist bes Mittelalters; aber politifche Gebanten und Beburfnig eines freiern gefellichaftlichen Lebens hatten fich mit ihm auf ben Raub gelegt. Zweitens beifchte ber Beift ber Beit, und mit Recht, eine Berbefferung ber firchlichen Ginrichtungen, aber verlor fich auch mit ber Schmarmerei gu jenem Bunfte, mo Befühl und Einbildungefraft eines jeben über bas Bottliche richten, und ben firdliden Staat nach ihrer Laune gestalten wollen, um thrannifc bem Gefühl, ber Einbildungefraft Unbrer qu gebieten. Drittens mar im Beitalter ein wichtiger Rampf gwifden ben aufgemachten Biffenfchaften und bem Rittergeifte, und bin und wieder erblicte man bie mahrhaft gottliche Erfcheinung, beibe friedlich mit einanber im Bunbe. Die weltlichen Rurfürften, benen Raifer Rarl ber Bierte gelehrte Rultur faft gur Bflicht gemacht hatte, und

welche in biefen fturmischen Jahren friegeerfahrne Belben fenn mußten, mochten vorzuglich babin ftreben, in jenen Bund aufgenommen zu werben.

Deben biefen Ericheinungen bes Beitalters ragte Friebrid mit Besonnenbeit und Rlarbeit und Duth empor. Weit entfernt, bas Streben nach einer unbefannten burgerlichen Freiheit unterbruden zu wollen, fuchte er nur, es an Chrfurcht gegen alte Rechte wieber fefter zu fnupfen: ein Scheiterhaufen, in beffen Flammen alle bisherigen Satungen geworfen murben, war ibm jugleich ein Scheiterhaufen alles burgerlichen Glucks und aller burgerlichen Freiheit. Einbringenber hat niemanb über bie Rothwendigfeit gereinigter firchlichen Lehren und Ginrichtungen gerebet, als er, niemand unter ben gurften gleich ibm bafur gehandelt; aber nichts furchtete er mehr, als bag ein wilber Bolfefinn fic in biefes große Gefcaft, bas Beburfnig ber Zeiten mifchte. Er, welcher bas Schreden ber Babfte und Bralaten auf ben Rirchenversammlungen mar, bat fic ben größten Befahren preisgegeben, um ber Suffiten rafenbe Religionsfreiheit felbft burd Reuer nnb Sowert zu vertilgen. Endlich zeigte er in feinem eigenen Beifpiele, wie ber Rampf gwifden ben Biffenfcaften und bem Rittergeifte zum friedlichen Berein berfelben gelenkt werben tonne. Giner ber iconften und ftartften Ritter unter feinen Beitgenoffen, und vielleicht ber gelehrtefte Fürft; bas Somert wiber ben Turfen gegudt in ber einen Banb, ben geliebten Dichter Betrarfa und bie Jahrbucher ber Befchichte in ter anbern; fur Gerechtigkeit und bie ihr folgende Freiheit im burgerlichen Leben, für Reinheit ber Rirche begeiftert, und gurudfcauernb vor Frechheit gegen Staat und Religion : fieht er ba, ein ibealifches Bilb von ben Sauptzugen bes Beitalters; unb indem er neben bem Gifer für bie Erhaltung bes beutichen Reiches vorzüglich babin ftrebte, ben Beift ber Beiten zu einem ungehemmten, aber befruchtenben, beitern Strom zu machen, ift er jugleich Reprafentant bes Sauptdaraftere bes Befdlects, bas aus feiner Belbenfraft empor bluben follte.

# Solderlin.

## Die Athenienfer.

(1797.)

Ungestörter in jedem Betracht, von gewaltsamem Einfluß freier, als irgend ein Bolt der Erde, erwuchs das Bolt der Athener. Kein Eroberer schwächt sie, kein Kriegsgluk berauscht sie, kein fremder Gottesdienst betäudt sie, keine eilsertige Weisheit treibt sie zu unzeitiger Reise. Sich selber überlassen, wie der werdende Diamant, ist ihre Kindheit. Man hört beinahe nichts von ihnen, bis in die Zeiten des Bisspratus und hipparch. Nur wenig Antheil nahmen sie am trojanischen Kriege, der, wie im Areibhaus, die meisten griechischen Bölker zu früh erhizte und belebte. — Kein außerordentlich Schiffal erzeugt den Menschen. Groß und kolossalisch sind die Söhne einer solchen Mutter, aber schon Wesen, oder, was dasselbe ist, Menschen werden sie nie oder spät erst, wenn die Kontraste sich zu hart bekämpfen, um nicht endlich Frieden zu machen.

In üppiger Kraft eilt Lacebamon ben Athenienfern voraus, und batte fich eben beswegen auch früher zerftreut und aufge-löst, ware Lycurg nicht gekommen, und hatte mit seiner Zucht bie übermuthige Natur zusammen gehalten. Bon nun an war benn auch an bem Spartaner Alles erbilbet, alle Bortrefflichkeit errungen und erkauft burch Fleiß und selbstbewußtes Streben, und soviel man in gewissem Sinne von ber Einfalt der Spartaner sprechen kann, so war boch, wie natürlich, eigentliche Kindereinfalt ganz nicht unter ihnen. Die Lacebamonier burchbrachen

ju fruhe die Ordnung des Inftintts, fie schlugen zu fruh aus ber Art, und so mußte benn auch die Bucht zu fruh mit ihnen beginnen; benn jede Bucht und Runft beginnt zu fruh, wo die Natur bes Menschen noch nicht reif geworden ift. Bollenbete Natur muß in bem Menschenkinde leben, eh' es in die Schule geht, damit das Bild der Kindheit ihm die Ruttehr zeige aus ber Schule zu vollenbeter Natur.

Die Spartaner blieben ewig ein Fragment; benn wer nicht einmal ein vollfommenes Kind war, ber wird schwerlich ein vollfommener Mann.

Freilich hat auch himmel und Erbe für die Athener, wie für alle Griechen, bas ihre gethan, hat ihnen nicht Armuth und nicht Ueberfluß gereicht. Die Strahlen bes himmels find nicht, wie ein Feuerregen, auf sie gefallen. Die Erbe verzärtelte, be-rauschte sie nicht mit Liebkosungen und übergütigen Gaben, wie sonst wohl hie und ba die thörichte Mutter thut.

Siezu tam bie wunbergroße That bes Thefeus, bie freis willige Befdrantung feiner eignen foniglichen Gewalt.

D! folch ein Saamenkorn in bie herzen bes Bolts geworfen, muß einen Ocean von golbnen Aehren erzeugen, unb fichtbar wirft und wuchert es fpat noch unter ten Athenern.

Alfo noch einmal! bag bie Athener fo frei von gewaltsamem Einfluß aller Art, so recht bei mittelmäßiger Roft aufwuchsen, bas hat fie so vortrefflich gemacht, und bieß nur kount' es!

Laßt von ber Wiege an ben Menschen ungestört! treibt aus ber engvereinten Knospe seines Wesens, treibt aus dem Guttchen seiner Kindheit ihn nicht heraus! thut nicht zu wenig, daß er euch nicht entbehre, und so von ihm euch unterscheibe, thut nicht zu viel, daß er eure ober seine Gewalt nicht fühle, und so von ihm euch unterscheibe, thut nicht zu viel, daß er eure ober seine Gewalt nicht fühle, und so von ihm euch unterscheibe, kurz, laßt den Wenschen spät erst wissen, daß es Menschen, daß es irgend etwas ausser ihm giebt; benn so nur wird er Wensch. Der Wensch ift aber ein Gott, so balb er Wensch ift. Und ift er ein Gott, so ist er schön.

Conberbar! rief einer von ben Freunden.

Du haft noch nie fo tief aus meiner Seele gefprochen, rief Diotima.

36 hab' es von Dir, erwiebert' ich.

ŧ

So war ber Athener ein Menich, fuhr ich fort, fo mußt' er es werben. Schon tam er aus ben Sanben ber Natur, icon, an Leib und Seele, wie man zu fagen pflegt.

Das erfte Kind ber menschlichen, ber göttlichen Schönheit ift die Kunft. In ihr verjüngt und wiederholt ber göttliche Mensch fich selbst. Er will fich selber fühlen, barum stellt er seine Schönheit gegenüber sich. So gab der Mensch sich seine Götter. Denn im Ansang waren der Mensch und seine Götter Eins, ba, fich selber unbekannt, die ewige Schönheit war. — Ich spreche Mysterien, aber sie sind. —

Das erfte Rind ber gottlichen Schonheit ift bie Runft. So war es bei ben Athenern.

Der Schönheit zweite Tochter ift Religion. Religion ift Liebe ber Schönheit. Der Weise liebt fie selbst, tie Unendliche, bie Allumfaffende; das Bolk liebt ihre Kinder, die Götter, die in mannigfaltigen Gestalten ihm erscheinen. Auch so war's bei den Athenern. Und ohne solche Liebe der Schönheit, ohne solche Religion ist jeder Staat ein burr Gerippe ohne Leben und Geist, und alles Denken und Thun ein Baum ohne Gipfel, eine Säule, wovon die Krone herabgeschlagen ist.

Dag aber wirklich dies ber Fall war bei ben Griechen und besonders ben Athenern, daß ihre Aunst und ihre Religion die ächten Kinder ewiger Schönheit — vollendeter Menschennatur — sind, und nur hervorgehn konnten aus vollendeter Menschensatur, das zeigt sich beutlich, wenn man nur die Segenstände ihrer heiligen Kunft, und die Religion mit unbefangenem Auge sehn will, womit sie jene Gegenstände liebten und ehrten.

Mangel und Migtritte giebt es überall und fo auch bier. Aber bas ift ficher, bag man in ben Gegenständen ihrer Runft boch meift ben reifen Menschen findet. Da ift nicht bas Rieinliche, nicht bas Ungeheure ber Aegyptier und Gothen, ba ift Menschen-

finn und Menschengestalt. Sie schweifen weniger als andre, zu ben Extremen bes Uebersinnlichen und bes Sinnlichen aus. In der schönen Mitte der Menschheit bleiben ihre Götter mehr, benn andre.

Und wie ber Gegenstand, fo auch bie Liebe. Richt zu fnechtisch und nicht gar zu fehr vertraulich! --

Aus ber Geistesfconheit ber Athener folgte benn auch ber nöthige Sinn fur Freiheit.

Der Aegyptier trägt ohne Schmerz die Defpotie ber Billtubr, ber Sohn bes Nordens ohne Widerwillen die Gesesbeschotie, die Ungerechtigkeit in Rechtsform; denn der Aegyptier hat von Mutterleib an einen Huldigungs= und Bergötterungstrieb; im Norden glaubt man an das reine, freie Leben der Natur zu wenig, um nicht mit Aberglauben am Gesellichen zu hängen.

Der Athener kann bie Billfuhr nicht ertragen, weil feine gottliche Ratur nicht will gestört fenn, er kann Gefezlichkeit nicht überall ertragen, weil er ihrer nicht überall bebarf. Drako taugt für ihn nicht. Er will gart behantelt fenn, und thut auch recht baran.

Gut! unterbrach mich einer, das begreif' ich, aber, wie bieß dichterische religiöse Wolk nun auch ein philosophisch Wolk seyn soll, das feh' ich nicht.

Sie waren fogar, fagt' ich, ohne Dichtung nie ein philosfophisch Bolt gewefen!

Bas hat bie Philosophie, erwiebert' er, was hat bie falte Erhabenheit biefer Biffenschaft mit Dichtung zu thun?

Die Dichtung, fagt' ich, meiner Sache gewiß, ift ber Ansfang und bas Ende dieser Biffenschaft. Wie Minerva aus Jupiters haupt, entspringt sie aus ber Dichtung eines unendlichen, gottlichen Sehns. Und so läuft am End' auch wieder in ihr das Unvereinbare in der geheimnisvollen Quelle der Dichtung zusammen.

Das ift ein paradoxer Menfc, rief Diotima, jeboch ich abn' ihn. Aber ihr fcmeift mir aus. Bon Athen ift bie Rebe.

Der Menich, begann ich wieber, ber nicht wenigstens im Leben Einmal volle lautre Schönheit in sich fühlte, wenn in ihm die Kräfte seines Wesens, wie die Farben an Iris Bogen, in einander spielten, der nie ersuhr, wie nur in Stunden der Bezgeisterung alles innigst übereinstimmt, der Mensch wird nicht einmal ein philosophischer Zweisler werden, sein Geist ist nicht einmal zum Niederreißen gemacht, geschweige zum Ausbauen. Denn glaubt es mir, der Zweisler sindet darum nur in allem, was gedacht wird, Widerspruch und Mangel, weil er die Harmonie der mangellosen Schönheit kennt, die nie gedacht wird. Das trokne Brod, das menschliche Vernunft wohlmeinend ihm reicht, verschmähet er nur darum, weil er in geheim am Göttertische schwelgt.

Somarmer! rief Divtima, barum warft auch bu ein Zweister. Aber bie Athener!

Ich bin ganz nach ihnen, fagt' ich. Das große Bort, bas er diapegor kaurw (bas Eine in fich felber Unterschiebne) bes heraklit, bas konnte nur ein Grieche finden, benn es ift bas Befen ber Schönheit, und ehe bas gefunden war, gabs keine Philosophie.

Run tonnte man bestimmen, bas Ganze mar ba. Die Blume mar gereift; man konnte nun zergliebern.

Der Moment ber Schönheit war nun kund geworben unter ben Menfchen, war ba im Leben und Beifte, bas Unendlicheinige war.

Man konnt' es auseinander feten, zertheilen im Geifte, konnte bas Getheilte neu zusammen benken, konnte so bas Wefen bes Sochften und Beften mehr und mehr erkennen und bas Erkannte zum Geseze geben in bes Geiftes mannigfaltigen Gebieten.

Seht ihr nun, warum befonders die Athener auch ein philofophisch Bolt febn mußten ?

Das konnte ber Aeghptier nicht. Ber mit bem himmel und ber Erbe nicht in gleicher Lieb' und Gegenliebe lebt, wer nicht in biefem Sinne einig lebt mit bem Elemente, worinn er fic

regt, ift von Natur auch in fich felbft fo einig nicht, und erfährt bie ewige Schönheit wenigftens fo leicht nicht wie ein Grieche.

Wie ein prächtiger Despot, wirst seine Bewohner ber orisentalische himmelsstrich mit seiner Nacht und seinem Glanze zu Boben, und, ehe ber Mensch noch geben gelernt hat, muß er knieen, eh' er sprechen gelernt hat, muß er beten; ehe sein Gerzein Gleichgewicht hat, muß es sich neigen, und ehe ber Geist noch start genug ist, Blumen und Früchte zu tragen, ziehet Schickal und Natur mit brennenber Hige alle Kraft aus ihm. Der Aegyptier ist hingegeben, eh' er ein Ganzes ist, und barum weiß er nichts vom Ganzen, nichts von Schönheit, und bas Göchste, was er nennt, ist eine verschleierte Macht, ein schauerhaft Räthsel; die stumme sinstre Iss ist sein Erstes und Lestes, eine leere Unendlichkeit, und da heraus ist nie Vernünstiges gekommen. Auch aus dem erhabensten Nichts wird Nichts geboren.

Der Norben treibt hingegen seine Boglinge zu früh in fich hinein, und wenn ber Beift bes feurigen Aegyptiers zu reiseluftig in die Welt hinaus eilt, schift im Norben fich ber Geift zur Ruffehr in fich felbft an, ehe er nur reifesertig ift.

Man muß im Norben schon verständig sehn, noch eh' ein reif Gefühl in einem ift, man mißt fich Schuld von allem bei, noch ehe die Unbefangenheit ihr schönes Ende erreicht hat; man muß vernünftig, muß zum felbstbewußten Geiste werden, ehe man Rensch, zum klugen Manne, ehe man Kind ist; die Einigkeit bes ganzen Menschen, die Schönbeit läßt man nicht in ihm gebeihn und reifen, eh' er sich bildet und entwikelt. Der blose Berstand, die blose Bernunft sind immer die Könige des Nordens.

Aber aus blofem Verftand ift nie Verftanbiges, aus blofer Bernunft ift nie Bernunftiges gefommen.

Berftand ift ohne Geiftesichonheit, wie ein dienstbarer Gefelle, ber ben Baun aus grobem Golze zimmert, wie ihm vorgezeichnet ift, und die gezimmerten Bfähle an einander nagelt,
für den Garten, den der Meister bauen will. Des Berftandes
ganzes Geschäft ift Nothwert. Bor dem Unfinn, vor dem Un-

recht schützt er und, indem er ordnet; aber ficher zu sehn vor Unfinn und vor Unrecht ift boch nicht die höchfte Stufe menschlicher Bortrefflichkeit.

Bernunft ift ohne Geiftes-, obne herzensschönheit, wie ein Areiber, ben ber herr bes haufes über bie Anechte gesetht hat; ber weiß, so wenig, als bie Anechte, was aus all' ber unend-lichen Arbeit werben soll, und ruft nur: tummelt euch, und fiehet es fast ungern, wenn es vor fich geht, benn am Ende hatt' er ja nichts mehr zu treiben, und seine Rolle ware gespielt.

Aus blosem Verstande kömmt teine Philosophie, benn Phis losophie ift mehr, benn nur die beschränkte Erkenntniß bes Borbandnen.

Aus blofer Bernunft tommt keine Philosophie, benn Philosophie ift mehr, benn blinde Forberung eines nie zu enbigenben Vortfcritts in Bereinigung und Unterscheibung eines möglichen Stoffs.

Leuchtet aber bas Göttliche er diagegor kaurm, bas Ibeal ber Schönheit ber ftrebenden Bernunft, fo forbert fie nicht blind, und weiß, warum, wozu fie forbert.

Scheint, wie ber Maitag in bes Künftlers Werkftatt, bem Berftanbe die Sonne des Schönen zu feinem Geschäfte, so schwärmt er zwar nicht hinaus und läßt fein Nothwerk ftehn, doch benkt er gerne des Festtags, wo er wandeln wird im verjüngenden Frühlingslichte.

# Segel.

# L Samann und feine Beit.

(1828.)

Faffen wir bie allgemeine Stellung auf, in welcher hamann fich zeigt, fo gebort er ber Beit an, wo in Deutschland ber bentenbe Beift, bem feine Unabbangigfeit gunacht in ber Soul-Philosophie aufgegangen mar, fic nunmehr in ber Birflichkeit zu ergeben, mas in biefer als fest und mahr galt, in Unfpruch zu nehmen, und ihr ganges Bebiet fich zu vindiciren begann. Es ift bem beutident Bormartegeben bes Beiftes gu feiner Freiheit eigenthumlich, bag bas Denten fich in ber wolfifden Bhilosophie eine methobifde nudterne Form vericaffte; nachbem ber Berftand nun, mit Befaffung auch ber anberen Biffenicaften, ber Mathematit ohnebin, unter biefer Form, ben allgemeinen Unterricht und die wiffenschaftliche Rultur burchbrungen hatte, fing er jest an, aus ber Soule und feiner idulgerechten Form herauszutreten und mit feinen Grunbfagen alle Intereffen bes Beiftes, bie pofitiven Principien ber Rirde, bes Staats, bes Rechts auf eine populare Weise zu besprechen. Chenfo wenig als biefe Anwendung bes Berftanbes etwas Beiftreiches an fic hatte, zeigte ber Inhalt einheimifde Driginalitat. Dam muß es nicht verhehlen wollen, bag bieg Auftlaren allein barin bestand, die Grundfate bes Deismus, ber religiofen Tolerang und ber Moralitat, melde Rouffeau und Boltaire jur allgemeinen Dentweise ber boberen Rlaffen in Frantreich und außer Franfreich erhoben hatten, auch in Deutschland ein-

Mis Boltaire in Berlin am Dofe Friedrich II. felbft fich eine Beitlang aufhielt, viele andere regierenbe beutsche Fürften (vielleicht bie Debrzahl) es fich zur Ehre rechneten, mit Boltaire ober feinen Freunden in Befanntichaft, Berbindung und Rorrespondeng ju fenn, gieng von Berlin ber Bertrieb berfelben Grundfate aus in bie Sphare ber Mittel-Rlaffen, mit Ginidluß bes geiftlichen Stanbes, unter bem, mabrend in Frantreich ber Rampf vornehmlich gegen benfelben gerichtet mar, vielmehr in Deutschland die Auftlarung ihre thatigften und wirkfamften Mitarbeiter gablte. Dann aber fant ferner grifden beiben ganbern ber Unterfcbied flatt, bag in Frankreich biefem Emporfommen ober Emporen bes Dentens Alles fic anichloff, mas Benie, Beift, Talent, Ebelmuth befaß, und biefe neue Beife ber Bahrheit mit bem Glanze aller Talente und mit ber Frifche eines naiven, geiftreichen, energifden, gefunden Menfchenverftanbes ericien. In Deutschland bagegen fvaltete fich jener große 3mpuls in zwei verschiebene Charaftere. Auf ber einen Seite murbe bas Gefcaft ber Auftlarung mit trodenem Berftanbe, mit Brincipien fahler Ruglichfeit, mit Geichtigfeit bes Beiftes unb Biffens, fleinlichen ober gemeinen Leibenschaften, und mo es am refpettabelften war, mit einiger, boch nuchternen Barme bes Gefühls betrieben, und trat gegen Alles, was fich von Genie, Salent, Bebiegenheit bes Beiftes und Bemuths aufthat, in feinbfelige, tracaffierenbe, verhöhnenbe Opposition. Berlin war ber Mittelpunkt jenes Aufflarens, wo Nicolai, Menbelfohn, Teller, Spalbing, Bollner u. f. f. in ihren Schriften, und bie Gesammtperfon, Die allgemeine beutsche Bibliothet, in gleichformigem Sinne, wenn auch mit verschiebenem Befühle thatig waren; Eberharb, Steinbart, Berufalem u. f. f. find als Rachbarn in biefen Mittelpuntt einzurechnen. Außerhalb beffelben befand fich in Beripherie um ibn ber, mas in Genie, Beift und Bernunfttiefe erblubte, und von jener Mitte aus auf's Gehaffigfte angegriffen und berabgefest murbe. Gegen Norboft feben wir in Ronigeberg Rant, Gippel, Bamann, gegen Guben in

Weimar und Jena Berber, Wielanb, Gothe, fpater Soiller, Ficte, Schelling u. A.; weiter binuber gegen Beften Jacobi mit feinen Freunden : Leffing, langft gleichgultig gegen bas Berliner Treiben, lebte in Tiefen ber Belebrfamteit wie in gang anberen Tiefen bes Beiftes, als feine Freunde, bie vertraut mit ibm gu feyn meinten, abneten. Sippel etwa war unter ben genannten großen Mannern ber Literatur Deutschlands ber Gingige, ber ben Schmabungen jenes Mittelpunttes nicht ausgeset war. Obgleich beibe Seiten im Intereffe ber Freiheit bes Beiftes übereinfamen, fo verfolgte jenes Aufflaren, als trodener Berftand bes Endlichen, mit Sag bas Gefühl ober Bewußtfeyn bes Unenblichen, was fic auf biefer Seite befand, beffen Tiefe in ber Poeffe wie in ber ben-Bon jener Wirffamfeit ift bas Bert fenben Bemunft. geblieben, von biefer aber auch bie Werte.

Wenn nun diejenigen, welche dem Geschäfte der Aufflärung verfallen waren, weil sormelle Abstraftionen und etwa allgemeine Gefühle von Religion, Menschlichkeit und Rechtlichkeit ihre geistige hohe ausmachten, nur unbedeutende Eigenthümlichkeit gegen einander haben konnten, so war jene Beripherie ein Aranz veigineller Individualitäten. Unter ihnen ist wohl hamann nicht nur auch originell, sondern mehr noch ein Original, indem er in einer Concentration seiner tiesen Bartikularität beharrte, welche aller Form von Allgemeinheit, sowohl der Expansion benkender Bernunft als des Geschmacks, sich unfähig gezeigt hat.

Samann fteht ber Berliner Auftlarung junacht burch ben Tieffinn feiner driftlichen Orthodoxie gegenüber, aber fo, baß feine Dentweise nicht bas Festhalten ber verholzten orthodoxen Theologie seiner Beit ist; sein Geist behält bie höchste Freiheit, in ber nichts ein Bostives bleibt, sondern sich zur Gegenwart und Bests besiftes versubsektivirt. Mit seinen beiben Freunden in Königsberg, Kant und hippel, die er ehrt, und mit benen er auch Umgang hat, steht er in dem Verhältnisse eines allgemeinen Butrauens, aber keiner Gemeinschaftlichkeit der Interessen.

Bon fener Auftlarung ift er ferner nicht nur burd ben Inbatt, fonbern auch aus bem Grunbe gefdieben, aus bem er von Rant getrennt ift, nämlich meil ihm bas Beburfnig ber bentenben Bernunft fremb und unverftanden bleibt. Bippel'n fteht et insofern naber, als er feinen innern Sinn, wie nicht zur Expanston ber Erfenntnig, ebenfo menig [qu] ber Boefle berausführen fann, und nur ber humoriftifden, bligenden, befultorifden Meugerung fabig ift; aber biefer Sumor ift ohne Reichthum und Mannig= faltigfeit ber Empfindung und ohne allen Trieb ober Berfuch von Beftalten; er bleibt gang befdrantt fubjeftiv. Um meiften Nebereinstimmenbes bat er mit bemienigen feiner Freunde, mit bem fich bas Berbaltnig auch in bem Briefwechfel am innigften und rudhaltelbfeften zeigt, mit Jacobi, welcher nur Briefe, und gleichfalls wie Bamann tein Buch ju foreiben fabig mar; boch find Jacobi's Briefe in fich flar, fie geben auf Gebanten, und biefe fommen zu einer Entwidelung, Ausführung und einem Fortgang, fo bag bie Briefe zu einer gusammenbangenben Reibe werben und eine Art von Buch ausmachen. Die Frangofent fagen: Le stile c'est l'homme même; Samann's Schriften baben nicht fomobl einen eigenthumlichen Styl, als bag fie burch und burch Styl find. In Muem, was aus Samann's Feber gefommen, ift bie Perfonlichfeit fo zubringlich und bas Ueberwiegenbe, bag ber Lefer burchaus allenthalben mehr noch auf fie, als auf bas, mas ale Inhalt aufzufaffen mare, bingewiesen wirb.

# II. Ueber Schiller's Wallenftein.

(Beit, unbefannt.)

Der unmittelbare Einbruck nach ber Lefung Ballenftein's ift trauriges Berftummen über ben Fall eines mächtigen Menichen, unter einem ichweigenben und tauben Schickfal. Wenn

ſ

das Stud endigt, fo ist Aues aus, das Reich des Nichts, des Todes hat den Sieg behalten; es endigt nicht als eine Theodicee.

Das Stud enthalt zweierlei Schidfale Ballenftein's; bas eine, bas Schidfal bes Bestimmtwerbens eines Entichluffes, bas zweite, bas Schidfal biefes Entidluffes und ber Begenwirtung auf ibn. Bebes fann fur fic als ein tragifches Banges angefeben werben. Das erfte - Wallenftein, ein großer Menfc, - benn er hat als er felbft, als Individuum, über viele Denfchen geboten, - tritt auf ale biefes gebietenbe Befen, gebeimnigvoll, weil er fein Bebeimnig bat, im Blang und Benug Diefer Berricaft. Die Bestimmtheit theilt fich gegen feine Unbestimmtheit nothwendig in zwei Zweige, ber eine in ibm, ber andere außer ihm; ber in ihm ift nicht fomohl ein Ringen nach berfelben, als ein Gabren berfelben; er befitt verfonliche Groge, Rubm ale Felobert, ale Retter eines Raiferthums burch Inbividualitat, Berrichaft über Biele, Die ibm geborden, Burcht bei Freunden und Feinden; er ift felbft über bie Bestimmtheit erhaben, bem von ihm geretteten Raifer ober gar bem Fanatismus anzugeboren; welche Bestimmtheit wirb ibn erfullen? er bereitet fich bie Mittel zu bem größten Zwede feiner Beit, bem, für bas allgemeine Deutschland Frieben ju gebieten; ebenfo bagu, fich felbft ein Ronigreich, und feinen Freunden verhaltniß= mäßige Belohnung zu verschaffen; - aber feine erhabene, fic felbft genugenbe, mit ben größten Zweden fpielenbe und barum darafterlofe Seele fann feinen Bwed ergreifen, fie fucht ein Boberes, von bem fie gestoßen merte; ber unabhangige Denfc, ber boch lebendig und fein Monch ift, will die Sould ber Beftimmtheit von fich abwälgen, und wenn nichts für ibn ift, bas ibm gebieten tann, - es barf nichts für ibn fenn - fo ericafft er fic, mas ihm gebiete; Ballenftein fuct feinen Entidlug, fein Banbeln und fein Schicffal in ben Sternen; (Max Biccolomini fpricht bavon nur wie ein Berliebter). Gben bie Ginfeitigfeit bes Unbestimmtfenns mitten unter lauter Bestimmtheiten, ber Unabbangigfeit unter lauter Abhangigfeiten, bringt ibn in Beziehung mit taufend Bestimmtheiten, feine Freunde bilben biefe ju Broeden aus, bie zu ben feinigen werben, feine Feinbe ebenfo, gegen bie fle aber tampfen muffen; und biefe Bestimmt= beit, die fich in bem gabrenben Stoff - benn es . find Denfoen - felbft gebilbet bat, ergreift ibn, ba er bamit jufammen - und alfo bavon abbungt, mehr, als bag er fle machte. Diefes Erliegen ber Unbestimmtheit unter bie Bestimmtheit ift ein booft tragifdes Befen, und groß, fonfequent bargeftellt; - bie Reflexion wird barin bas Genie nicht rechtfertigen, fonbern aufzeigen. Der Einbrud von biefem Inhalt, als einem tragifchen Bangen, fteht mir febr lebhaft vor. Bange ein Roman mare, fo tonnte man forbern, bas Beftimmte erffart zu feben, - namlich basjenige, was Ballenftein zu bicfer Berrichaft über bie Menichen gebracht hat. Das Große, Befimmungelofe, für fie Rubne, feffelt fie; es ift aber im Stud, und fonnte nicht handelnd bramatifc, b. h. bestimmend und zugleich beftimmt auftreten; es tritt nur als Schattenbilb, wie es im Prolog, vielleicht in anderm Sinne heißt, auf; aber bas Lager ift biefes Berrichen, als ein Beworbenes, als ein Brobutt.

Das Ende biefer Tragodie ware demnach das Ergreifen bes Entschlusses; bie and ere Tragodie das Zerschellen dieses Entschlusses an seinem Entgegengesetten; und so groß die erste tft, so wenig ift mir die zweite Tragodie befriedigend. Leben gegen Leben; aber es steht nur Tod gegen Leben auf, und unglaublich! abscheulich! der Tod siegt über das Leben! Dieß ist nicht tragisch, sondern entsehlich! Dieß zerreist das Gemuth, daraus kann man nicht mit erleichterter Brust springen!

# Crenzer.

# Beift ber alten Religionen.

(1812 und 1821.)

Es war bod Alles, mas im religiofen Denten ber Griechifcen Boller unter fo mannigfaltigen Formen immer wiebertebrt, im Wefentlichen nichts anbers, als eine Bergötterung ber leiblichen Matur. Die lebendigen Elemente, was fie fo nannten, Luft, Feuer, Baffer und Erbe, in ihrer Bechfelwirtung und in ihrem Ginflug auf ben Menfchen, bie auffallendften Ericeinungen im Thierreiche, bie Mertwurdigfeiten ber Bflangenwelt; baneben besonders Sonne und Mond, die Blaneten nebft einigen anbern ausgezeichneten Sternen, und noch ber Sirius - bas maren bie Dinge, bie ber Grieche verehrte und bie er gur Grundlage und gum Inhalte von taufend und taufend Fabeln machte. Phyfifch war faft feine gange Religion, bie öffentliche, wie bie geheime. Auf bas eigenthumliche Sepn ber naturlichen Dinge, auf ihr Befteben und Leben, im Reflex bes Menschengeiftes - barauf bezog fich alles religiose Thun und Denfen. Der Gottesbienft beiligte in biefem Rreife Alles. Selbft bas Rleinfte verschmähte er nicht. Es war ba nichts zu flein und zu geringfügig. In biefem magifchen Schimmer lebenbiger Einbilbung marb jebes phyfifche Dafenn, Regen und Weben abgeftrablt. Es mar eine Religion ber Phantafie. Lichtzeit, Schattenzeit und bas Jahr in feinem mechfelnben Laufe, Sonnenund Monbeberioben mit ben baran bangenben Beranberungen, mit Saat und Ernte, biefe bilbeten ben immer wiederfehrenben

Rreis ber Sefte. Naturgeifter murben erichaffen, Sternengeifter, Luft-, Erb-, Baffer- und Feuergeifter, Die bann wieber, in einzelne Strablen gerlegt; zu einer unüberfebbaren Babl von Gottern und gotterabnlichen Wefen anwuchfen. In ihren Begiebungen zu einander murben bie Gefete bes phyfifchen Lebens aufgefaßt, wie fie fic bem offenen Naturfinne barbieten tonnten. Auf ber Bobe ber Rorperwelt, im Organischen, marb bie Reugung ber Mittelpuntt bes religiofen Ahnens, Glaubens und Bilbens. Und im Raturlichen war nichts zu geheim, es warb an's Licht gezogen, und in Bild und Beftalt vor Augen geftellt. Bas ber Culturmenich im gesellichaftlichen Leben verfcamt und beforglich verbirgt, warb vom geraben Sinne bes Raturmenfchen in Ramen und Abbild religios ergriffen und bem öffentlichen Dienfte geheiligt. In biefem gangen immanenten Glauben, bag ich fo fpreche, in biefem Glauben, ber ben Gott in bie Ratur fest und mit ihr Ibentificirt; fobann bei ber freieren Lebensweife füblicher Bolter, jumal ber Griechen, bort konnten jene Unterfoeibungen von Schidlich und Unfchidlich, bes Gottes Burbig und Unwurbig, wie fie fich erft unter gang anbern Lebensanfichten und hiftorifden Greigniffen fur uns feftgefest haben, gar nicht auffommen. Daber jene Rationen in ibren Religionen viel unfoulbiger folde finnlide Gottergefdictent und Bilber haben fonnten, ale g. B. bie Romer in ber Raifergeit und ale bie neueren Guropaer.

Die Götterwelt ber Griechischen Bilbnerei beruht auf bemselben physischen Grunde. Sie führte aber von ba aus beträcklich weiter, lauterte die Phantasse und steigerte die religiösen Borftellungen. Hier war eine jede Göttergestalt ein Körpergeift. In einer schönen Individualität das eigenthumliche Wesen der ganzen Art, und, so zu sagen, durch die Oberstäche des leiblichen Erscheinens das innere Bestehen, wie auf dem Grunde, zu erblicken, das war das eigenthumliche Bestreben des Griechischen Künstlers. Damit ist ein bedeutender Fortschritt gethan. In dieser plastischen Darstellung des Göttlichen ward

nun nicht mehr bie Ratur, als folde, in ihren individueliften Meußerungen genommen, und als folde vergottert. gelne mußte mehr und mehr gegen bas Allgemeine gurudtreten. Bas nicht zur mahren Befenheit bes Rorperlichen, jum eigentlichen Gebn ber Denfchengestalt geborte, marb abgethan und babinten gelaffen. Es ward als Schranke und hindernig bes mahren leiblichen Dafenns erfannt. Das Gefet felbft follte verforpert werben, welches bie bilbenbe Ratut in ber Menfchenform befolgt hatte. Nicht mas bem leiblichen Auge erfdien, fonbern mas bas Auge bes Beiftes in ber Tiefe ber Menfcengeftalt fab, warb vom Runftler gebilbet. Es mar eine 3bee, bie ber Griechische Bilbner vom Korper ausgebend fucte Es war ein Beiftiges im Leiblichen, ein Rorund erftrebte. pergeift. Gelbft bie bochften Gigenschaften ber Botter, Dacht, Beisheit und Gute, mußten bier einen Leib angieben, und im Sichtbaren anbetungewurbig merben.

Diefe Gigenfcaften icaute ber Grieche auch in ben Berfen feiner Dichter an. Auch in ben Gottergefdichten fab er fie. Gotterabnlich an Rraft, Sconheit, Gute, Beisheit maren bie Berven, jene Sohne ober Abbilber ber großen Botter. Die Belbengefdichte zeigte bem Griechen, wie biefe Eblen ber Borzeit fein anberes Beftreben gefannt hatten, als bas Gottlice zu thun, und burd Ringen und Rampfen ber Gottermurbe, ober boch ber nachsten Ehre nach ihr, theilhaftig ju merben. Ungemeine Sorge fur bas Baterland, Bertheibigung feiner Botter und Altare, Ginführung bes Aderbaues und bes gefitteten Lebens, Stiftung von Beiligthumern, uneigennütiges Aufopfern ibrer felbft - bas batte jene Berven ausgezeichnet; und fo ftanben fie jebem freien Griechen als Mufter vor Augen. Darin war ein fefter Grund fur bie Doral gelegt. - Doch mehr Ethifdes war in ber Urt, wie bie Dofterien bie Beroenlebre aufgefaßt batten ; mo, wenn gleich unter finnlichen Bilbern von Feuerlauterung und bergleichen, boch ber Bwiefbalt im Meniden und ber Sieg bes Beffern in ben Lebensläufen vaterländischer Gelben ganz, allgemein und im ebelften Sinne dargestellt ward. Es war damit eine religiöse Erziehung begründet, die, von der entscheindften Lebensstuse an, dem Griechischen Manne die ehrwürdigen Gestalten einer höheren Welt beständig vorhielt. Ein Jeder hatte heroen beruf. Jeder sollte werden, was diese Helben gewesen. Jede Seele war aus dem Orte der Götter, und die Rücksehr dahin sollte eines Jeden vornehmste Sorge sehn.

Das war nur ein Volgesatz aus bem Allgemeinen, ber bie Summe aller Geheimlehre befaßte, und wodurch fie mit bem ganzen Orient zusammenhing. Es ist die Lehre von der Emanation, won dem Ausstuß aller Dinge aus Gott und von der Wiederausnahme in ihn. hierbei drang sich die Frage aus: warum doch jener Abfall geschen, warum das ewige, selige Wesen sich außer sich gesetz, und in einer Welt habe offensaren wollen? Eine Frage, die, wie neuerlich Görres (in der Mythengeschichte der Affat. Welt) von mehreren vortrefflich gezeigt, alle alten Religionstheorien vorzüglich beschäftigt hat.

Wie die Griechische Myfterienlehre Diese Frage gefaßt und ju lofen versucht hatte, haben wir gefeben. Diefe vaterlandifce Geheimlehre immer mehr zu beftätigen und zu lautern, war bas Bemuben vieler geiftvollen Denter, befonders aus ber Pythagoreifden und Platonifden Soule. Als nun bas Chriftenthum verfundigt mar, ba war auch auf jene Sauptfrage eine andere, eine neue Untwort gegeben. Bielleicht fann fie . jenen beibnifden Bhilosophen gegenüber auf folgenbe Beife gefagt werben: Es ift im Chriftenthume bie Lebre von ber Menfcwerbung und von ber Berfohnung ber Mittelpunft, worauf Alles bezogen wirb. hiernach mar mit Gottes ewigem Rathfolug, fic in einer Belt zu offenbaren, woburch also bas Außer Gott fenn und mitfin ber Abfall und bie Sunde felbft gefet mar, zugleich ber andere Rathichlug von Ewigfeit ber in ber Gottheit gegeben, biefe Welt wieber zu fic gu nehmen. Bott felbft, aus Bott berausgesett (alfo in bie

Lage bes Abfalls gebracht, wie ber Menfc, aber nicht in beffen Soulb), besteht ben moralischen Rampf bis auf ben Buntt, wohin ber Sieg in biefem Rampfe gebracht merben mußte, b. b. bis zur Burudgabe feiner enblichen Ratur; woburch alfo bas Außer Gott, und mithin in ihm bie Doglichfeit gur Gunbe aufgehoben ift. Damit ift ber Sieg über ben Sob gegeben, inbem bas aus Bott beraus Gefette, burd freie, ethifche Rraft fich felbft vernichtenb, wieber in bie Bottheit guruckfehrt. jenem Afte bes burch ben Bottmenfchen vollenbeten Rampfes ift von Seiten bes abgefallenen Theils (von Seiten bes Menfchengeschlechts) bie große Aufgabe gelöst, nach beren Lofung von Abam ber alle Creatur gefeufet und fich gefehnt bat. eine That ber hochften Freiheit ift bas außer Bott Befette wieber fabig geworben, in Gott gu fenn. Das Opfer ift bargebracht, und bie Berfohnung ift vollenbet. Es hat nämlich jeber Menich bas bamale bargebrachte Opfer mit bargebracht, wenn er ein Chrift, b. b. ein Chriftus, ein Befalbter, ein Beweiheter und ein beiliger Opferbelb, wie jener mar, febn In die eigene Bahl, in die ethifche Rraft, ift die Rudfebr in Gott einem Jeben geftellt. Jene Bergnftaltung ber möglichen Rudfehr burch jenen emigen Rathidlug ber Menichwerbung, fo mie bie wirflich vollenbete Rudfebr burd ben freis thatig übernommenen Opfertob, ift bas Bebeimnig ber emigen Diefes Gefet ber Liebe giebt allein Aufschluß über bie Entidliegung Gottes, fich in einer Welt zu offenbaren; fie lofet bas Rathfel ber Schöpfung und ber Beltgefdichte. Denn nun, nachdem jenes beilige Sobesopfer bargebracht worben, nun ift es beffer, daß eine Belt geschaffen worben; ware fie nicht, fo mare auch jener Triumph bes Beiligen nicht. Durch letteren ift erft bas Dafenn ber Belt gerechtfertigt. Erft mit bem in Chriftus vollendeten Opfer feiern alle himmel und alle Raturen Die Berrlichfeit bes in ber Welt fich offenharenden Gottes.

# Bichotte.

## Die ewigen Parteien.

(Um 1816.)

Die ungeheuern, zuweilen an's Fabelhafte streisenben Begebenheiten unsers Zeitalters sind wohl aus tiefern und heiligern und entferntern Quellen hervorgeströmt, als ber große Sause ber Zeitgenoffen ahnet ober glaubt, und ber große Sause
ber Staatsmänner in Rechnung bringt. An diese Quellen möcht'
ich erinnern, weil in ihnen ber Schlüffel zu vielen unbegreislichen
Rathseln ber Zeit gefunden wird, und aus ihrem ftillen Stromen ber Gang kunftiger Dinge erkannt werden mag.

Wir haben ohne Zweifel noch viele geheime Geschichten und Aufflärungen über ben Ursprung und Gortschritt bes großen Bolfer-Aufruhrs gegen Frankreichs Uebermacht und Gewaltherrschaft zu erwarten. Es wird nicht sehlen,
daß sich barin Biele das Berbienst am großen Gelbenwerf unserer Tage zuschreiben. Die Schriftsteller, welche das Bolf zur
Selbstermannung begeisterten, werden sagen: Wir haben's
gethan! Die Bölker, welche Gut und Blut helbenstnnig für
ihre und ihrer Kürsten Freiheit und Ehre ausopferten, werden
sagen: Wir! Die Abelichen, die das Bolf sührten, oder die
Umtriebe und Unterhandlungen in's Werk sehten, werden sich,
dem Throne nahe stehend, brüsten: Wir! Zuletzt wird uns
auch die Enthüllung der geheimsten Staats und Fürstengeheimnisse nicht weiter sühren in der Erkenntniß des Wahren. Denn
diese geheimen Geschichten geben nur wieder Geschichten von un-

erklarten Ericheinungen; von Dingen, bie in Raum und Beit fommen und verschwinden; nicht von bem babinter fpielenben alles bewegenden, unfichtbaren Geift.

Der gemeine haufe gleicht bem tauben Mann im Schaufpielhause, welcher ber Aufführung eines Meisterwerks beiwohnt, die Gestalten und Bewegungen von Aufzug zu Aufzug über die Bühne gleiten sieht, ohne den Seist des Dichters zu vernehmen. Zeichnet er auf, was er sah: so schreibt er eine Geschichte der Dinge, wie sie gewöhnlich geschrieben wird; verbindet er die Erscheinungen mit schöpferischer Arast zu einem Ganzen, zeigt Ursachen und Wirtungen, so schreibt er eine sogenannte pragmatische Geschichte; fland der taube Zuschauer hinter den Coulissen, und sah die Vorbereitungen der Spieler, so schreibt er sogar eine geheime Geschichte. Und doch hat der taube Mann das ganze Stück nicht verstanden.

Unfere Beitaltere Geschichte ift nur eine winzige Phrase im unendlichen Weltschauspiel, beffen Buhne ber Erbball, beffen Darsteller bie Menscheit in ihrer ungeheuern Entzweiung mit sich selber ift. — Wer die Phrase in ihrer rechten Bebeutung verstehen will, muß sie nicht aus bem ursprünglichen Busammenhang herausreißen und baraus eine verstümmelte Einzelheit machen. Er soll sie in Verbindung mit bem ganzen Stud benten.

Das Bild vom Baume ber Erkenntniß bes Guten und Bofen, welches an ber Spige von ben ältesten, schriftlichen Urstunden bes menschlichen Geschlechts steht, ift der weisfagende Brolog bes bis jest noch unvollendeten, sechstausendjährigen Beltschauspiels; Ueberschrift und Inhalt der gesammten nachsfolgenden Geschichte der Sterblichen.

In ber Erkenntniß bes Guten und Bofen entzweite fich bie Menfchheit; fie ift noch beute getrennt. Ungeachtet ihrer Zwiestracht ringt fie nach bem bochften Gut, und ungeachtet bes

Biberftrebens von Millionen, nabern fich biefe bem Boberen, ohne es ju glauben.

Das Soledtefte auf Erben ift bie Erbe, und mas aus ihr fommt und fich zu ihr thierifch hinabneigt, als gemahrte fie ben rechten Benug. Das Befte unter bem Simmel ift ber Beift und mas fich jum Gottliden emporarbeitet. - - Da fteben die uralten Rampfer; immer biefelben feit Anbeginn, nur in verschiedenen Beiten, mit neuen Schilben, Fahnen, Far-Da fteben gegen einander Rain und Abel, ben und Ramen. bas golbene Ralb und die mofaifche Gefettafel; ber Athenifche Bobel mit bem Giftbecher und Sofrates; Rajaphas mit ben Befen Berufaleme und Chriftus Befus am Rreuge; bas Beibenthum und die Schaar ber Martnrer; Gregor VII. und Raifer Beinrich IV.; Babft Johann XXII. und Lubwig ber Baier; Bug nebft Luther, und Leo X.; Leopold von Defterreich, Philipp von Spanien, England; und bie Schweizer, Die Nieberlanber, bie Nordamerifaner; bas napoleonische Franfreich und bie bebrangten Europäer: les légitimes und les libéraux.

Immer und immer mar es ber alte Rampf zwifchen Leiblichem und Beiftigem, Berganglichem und Emigem, fo weit wir in bie Bolfergeschichten gurudfteigen tonnen. Die einen ftritten für bas bertommen gegen bie Erfenntnig bes Beffern. Die andern fur bas ihnen Rubliche gegen bas Allen Erfpriegliche; bie andern fur bas ir bifde Recht bes Bertrags, ber Beburt, bes Bufalle, gegen bas emige Recht, bas in . aller Menichen Bernunft offenbaret ift. Dan focht fur Sourge fell und Chorrod, Stern und Inful, Gelbfad und Stammbaum, gegen bie reinern Begriffe von Religion, Babrbeit, Berbienft, Freibeit und Recht. Biele Kerfer murben gemauert, viele Soeiterhaufen angegunbet, viele Schlachten gefolagen; aber bie Ibee, bas Beiftige, flegte jebesmal ob, felbft wenn bie Berfecter beffelben unterlagen. Bahrheit ift eine Flamme, welche auch bas verzehrt, mas man über fie binfturgt, um fie. gu erfliden, und bie bann mir herrlicher lobert.

Die uralten Barteien bauern fort bis zur heutigen Stunde. Bu allen Beiten gab es Menfchen von bobern und reinern Gefinnungen und Beftrebungen, Die ben furgfichtigen ober felbftfüchtigen Benoffen bes Jahrhunderts als Schmarmer, Toubausler, Reger ober Jakobiner vortamen, wenn fie auch bas Alles nicht waren. Die Bahl berfelben mar in alteften Beiten febr flein; fle wuche unter ber Rraft griechischer und romischer Beifen; mehr noch burch bie gottlichen Borte Jefu Chrifti; und fortschreitend von Jahrbundert zu Jahrbundert. Gie ift beute icon febr achtbar, wenn icon, im Berhaltniffe gu ben an bem Irdifchen flebenben Boltsmaffen, flein. Sie bilbet heutiges Tages icon eine unfichtbare, burch alle Lanbe und Welttheile verbreitete Bemeinbe; ihre Benoffen verfteben einander, mo fie fich begegnen, ohne gebeimes Bort und Beiden. Gie haben alle in verschiedenen Sprachen und verschiedenen Beziehungen, nur einerlei Sehnsucht. Das Baterland, ber burgerliche Rang, bie Rirche macht gar feinen Unterschied zwischen ihnen, wiewohl fie bod ihr Baterland lieben, ihren Rang nicht bintanfegen, ihrer Rirche getreu finb. Gie tommen aus verschiebenen Goulen und betennen fich bod zu einerlei Grundfaten.

Was wollen fie?

Sie wollen wie in Deutschland, ober England, in ber Schweiz ober Spanien, in Italien ober Frankreich, in Rordsber Südamerika allezeit dasselbe. Herrschaft bes gefunden Menschenverstandes; Grundsäte des ewigen Rechts und der Gerechtigkeit, anstatt der "Konvenienz-Politik"; Berhütung des militärischen Despotismus und der kirchlichen Briestermacht; den Brieden der Welt in den Rechten der Wölker und ihrer Fürsten gegen Andere begründet; keine Schooffinder und keine Stiefstinder des Staats; Erleichterung des Druck, unter welchem die Bölker seufzen, durch Berminderung der Abgaben, durch weise Sparsamkeit und Richtvergeudung der öffentlichen Einnahmen an vornehme Richtsthuer; Gesetlichkeit statt Willkührlichkeit; Staatsversassung fatt Eigenmacht, Achtung der Bolksstimme in

bes Boltes Angelegenheit; und überall weniger Bolitit, mehr Religiofitat in öffentlichen Sandlungen und Bertragen.

Allein eben bas ift wieber ber neue Streit unter bem alten Baume ber Erkenntniß bes Guten und Bösen. Da erscheinen mit triftigen Einwendungen die Feldherren und Hauptleute; die Finanziers und Einnehmer; die curia romana und Nuntiaturen und Rlöster; die Geburtsadelichen und Großzeremonienmeister; alle, die im Spiele, das gespielt wird, eine bequeme Stelle, eine gute Einnahme, einen artigen Titel und bergleichen zu wagen haben. Diese glauben für etwas Solides zu sechten, weil ste, um was sie streiten, mit Händen greisen können, und halten jene für Vantasten, die für bloße Ideen habern, oder für Bösewichte, die ihnen nach Geld, Annt und Titel trachten. Inzwischen nennt man die herrschenden Ideen, um welche gehadert wird, den Geist der Zeit. Und eben die Geschichte des Geistes, der die Zeit und die Massen des Raums bewegt, ist die wahre Geschichte des Innern der Begebenheiten.

So wie einft ber nordameritanische Freiheitsfrieg, bat nachmals auch bie frangofifche Staatsummalzung in Europa bie I ebenbigfte Theilnahme und Meinungespaltung erregt. Diefe Lebenbigfeit tam mahrlich nicht baber, weil man bie Ameritaner ober Frangofen verfonlich liebte ober hafte; fondern weil in jenen Rriegen um jebes einzelnen Guropders unmittelbares But gefampft marb, fo bag jeber Streich, jenfeits bes Weltmeers ober Rheins geführt, auch bas Berg bes Mannes in ben Alben und Rarpathen, an ber Elbe und Tiber traf. Dies unmittelbare But jebes Sterblichen mar fein vergangliches ober ewiges Rect, bas er von-ber Welt ober von Gott hatte und ibm vom Berfommen ober von ber gefunden Bernunft geheiligt war. Wenn Rugland und die Pforte um ben Befit ber Bulgarei und Ballacei Schlachten um Schlachten liefern, regt fic Riemand. Wenn aber eine brittifche Flotte Robenhagen bombarbirt, und Washington gerftort, juden icon viele Millionen

Bergen im Unwillen, nicht wegen bes einfturzenben Gemauers, sonbern wegen eines jufammenfturgenben Rechtes.

Rie fam ben beutschen Bölfern in Sinn, gleich ben Franzosen, Thron und Altar zu vernichten; aber bas Gerechte kam
ihnen in Sinn, was in Monarchien wie in Freistaaten gelten
sollte, und fand ploglich vor ihrem Geiste. Die französische Republik, verabscheut burch bie Gräuel, welche sie geboren hatte,
verschwand; aber bie Ibeen bessen, was gerecht und wahr ift
und bleibt, die blieben in aller Bölker Gemüth.

Dann übernahm Dapoleon, ale frangofifcher Raifer, Dan bemerfte häufig, bag biefelben Berfonen, welche an Frantreich als Republit, auch an Frantreich als Raiferthum lebhaften Antheil nahmen, weil fie von baber bas einwirfende Beispiel bes Beffern, bes Freifinnigen, erwarteten. Es fcien ihnen noch immer ber große und beilige Rampf um bie Ibee, um ben Rrieg bes Beffern ober Schlechtern. Man batte 3. B. gefeben, welche Staatsmanner, melde Geerführer Frantreich blos an bem einzigen Tage erworben hatte, ba es die Brivilegien ber Geburt aufhob, und ben Fabigften, nicht ben Privilegirteften an die wichtigften Stellen feste. Rapoleon blenbete lange; aber feine Gleisnerei marb von Tage ju Tage burdfichtiger. Rein bober Bebanke ber Menfcheit begeifterte ibn; fondern eine gang gemeine Leibenschaft. Da fiel Alles und Frankreich felbft ab. Er mar jum Untergange reif. Gott mintte und feine Stunde folug. Fürften und Bolfer ftanden auf. In allen Lanbern war Alles einig, ibn zu vernichten.

Das Werk warb vollbracht. Wer's vollbrachte, weiß bie Welt und wird die Rachwelt miffen. Goflings-Intriguen thaten zur heiligen Sache nichts, als bas Unheilige und Schlechte. Das Geilige wirkt heut noch fort, aber baneben aus bem Unshelligen auch bas Geillofe.

Dem Außenspiel nach schienen bie alten Barteien vollfomemen in einander aufgelofet und eins zu febn; bem Innern obet Beiftigen nach ftanben fle aber noch immer weit von einander.

Napoleon war gefallen, aber bas Recht noch nicht wieder auferftanden. Der Krieg mit ben Franzosen abgethan, hebt bie Fehbe wieder mit den Begriffen an.

Die Parteien treiben ihr altes Spiel. Die einen forbern zu wiel, die andern geben zu wenig: Die einen wollen ter Menschheit Fittige ankleben, daß fie schneller bem Urbilde bes Beften nabe kommen, und verzweiseln über ihren Stillftand. Aber fie steht nicht still, so wenig als die Sonne, die Niemand von der Stelle rücken sieht, und die doch ihren Lauf verrichtet: Die einen wollen Alles in's Alte zuruckvängen; und säuschen sich wie unerfahrene Kinder im Nachen, die mit dem Ruber das Ufer zuruckzustoßen glauben, während sie das Schifflein und sich vorwärts treiben.

Aber es ist ein schweres Ding, bas ber komm liche Recht in Zeit und Raum zu versöhnen mit bem ewigen und allegemeinen Recht. Und bies ift bie Aufgabe ber Weltweisen auf ben Thronen. Ich bewundere bie Fürsten nicht, wenn ste zu Gunften vom festern Wohl ihrer Unterthanen, freiwillig von althergeerbten Rechten und Willführen ausopfern; aber ich bewundere sie, wenn sie sich vom Geschrei entgegenstrebender Parteien nicht verwirren oder ermüben lassen. Dies Geschrei ist die alte Diffonanz zwischen Bolitif und Moral; sie löset sich auch nirgends rein auf, als in der Religiostät des Gemüthe.

Bei Thieren, thierischen und barbarischen Menschen ift die Religiosität, das heißt, die Beziehung alles Senns, auf Gott und Ewigkeit, nicht vorhanden: nur Inftinkt und Lift ober Klugheit.

Bei halbbarbaren gilt bie Klugheit Alles in weltlichen Dingen, die Religion barin nichts, fondern nur fur bas Leben nach dem Tode.

Bei Bolfern, bie auf hohern Bilbungsftufen fteben, fogenannten civilifirten, ftreiten Moral und Bolitif um ben Borrang, und bie Religion wird fcon zu hulfe genommen. Doch bient fie ber Klugheit nur noch als Magb, bei Ciben, Bertra-

## 148 Drittes Buch. Bicotte. Aus ben ansgew. Schriften.

gen, Friebens - , Rriegs - und Sanbelsbunbniffen, entweber gur Ergangung ber Bormlichfeiten, ober gur Blendung ber Boller.

Benn bie heilige Beziehung ber Bolter und Fürsten zu Gott, wenn ein religiöser Sinn bereinst die Verträge und Bundnisse schließt, und die Klugheit bloß als Magd dabei bient, bann wird die menschliche Gesellschaft einen Riesenschritt zur Selbstvollendung und dauerhaften Glückseligkeit gethan haben. Denn Klugheit hat auch die Bestie; Religiosität allein der höhere Mensch, als unsterbliches Wesen. Das Göttliche ift die Krone des Geisterthums.

# Rahel Barnhagen v. Enfe, geb. Robert.

## Saatforner.

(1799 - 1833.)

(1799.)

Man kann mit Empfindungen, wie mit andern Gutern, schlecht haushalten. Man kann burch eine geschäftige Einbildungstraft so bem natürlichen Gebrauch ber Ibeen vorgreisen, daß, wenn die Zukunft als Gegenwart erscheint, man nur eine Bergangenheit zu wiederholen hat, und befremdet ift, sich geslassen bei Dingen zu sinden, die man als das Entseplichste gessürchtet hat. Das pflegt man abgestumpft zu nennen; und es ift doch nur das eigentlichste Ungludt.

Billigfeit, Sag und Borliebe wird geubt; aber feine Gerechtigfeit. —

So lange wir nicht auch bas Unrecht, welches uns geschieht und uns bie fühlen, breunenden Thranen auspregt, auch für Recht halten, find wir noch in ber bidften Kinsterniß, ohne Dammerung. —

Die nieberträchtigften Menfchen find bie, welche, was fie in fich loben, nicht auch in Anbern ehren. -

Wer zu iconen verftebt, ber fann auch franten: wer aber frantt, verftebt [noch] nicht, auch zu iconen. -

Der Dichter unterscheibet fic auf biese Beise vom Lugner: baß ber erfte eine Luge nicht ohne Wahrheit ergahlt, und ber zweite eine Wahrheit nicht ohne Luge ergahlen kann. —

Es gebort mit zu ben Renntniffen, wie man bas Leben behandeln follte, zu wiffen, bag nian Berechnungen anftellen joll, wo bas berg und ein ebles Gemuth fich ftraubt zu rechnen:

und bag man es wagt, fich bem Bufall zu ergeben, wo Alles berechnet werben konnte. —

In ber geringften Stube ift ein Roman, wenn man nur bie Bergen fennt. —

Siebt es Bunber, fo find es bie in amferer eigenen Brat; was wir nicht kennen, nennen wir fo. Wie überrascht, wenn auch nicht beschämt, wenn uns die Begeisterung wird, fie zu gewahren!

Lange existiren bie guten Dinge, ehe fle ihr Renommee haben, und lange existirt for Renommee, wenn sie nicht mehr find. Bon Menschen kommt fein Glud; ba erwartet man es nur. (1803.)

Das Filhlen ist etwas Feineres, als das Denken: das Benken: das Benken hat das Bermögen, sich selbst zu erklären, das Fühlen kann das uicht, und ist unsere Gränze; diese Gränze sind wir selbst; es weiß nur, daß es existirt. Mit Gränzen ließe sich Alles befiniren; und die Gränze, die das nicht mehr erlaubt, umschließt unser eigenes Wesen, und ist folglich ein Theil besselben. —

Denten ift Graben, mit einem Sentblei meffen. Biele Menfchen haben teine Rrafte zum Graben, und andere teinen Muth und teine Gewohnheit, bas Blei in's Tiefe finten zu laffen. -

Schlechte Scribenten. Wer wird fich benn baburch, baß fie fich bruden laffen, zu ihrem Umgang zwingen laffen?
(1805.)

Nun weiß ich mit einem Male, warum es mich so emport, wenn ein Mensch, was ihm ungefund ift, immer wieder genlest; nicht allein, weil es von der unangenehmsten Wirkung und thierisch ist; die Thiere wissen, was ihnen heilsam ist, und vermeiden das Gegentheil. Es helst die Vernunst selbst auf eine thierische Weise gebrauchen, dieses natürliche Gefühl zu übertäuben und nicht zu achten.

Wenn es einem lange folecht geht, mit Ginem Worte, in einem gewiffen Alter, wird man gang blafftt über Golachtes; bas find aber folechte Leute, bie es über Gutes werben. —

(1805.)

Unbankbar ift nicht, wenn man nicht bankt; undankbar ift, wenn man annimmt, was man nicht leiften wurde. --

Charafter ist das aus den Verhältnissen aller Eigenschaften eines Menschen oder Werkes u. f. w. und durch ihre einmal gesette und gegebene Zusammenstellung nothwendige Resultat, in der handlungsweise, Erscheinung u. f. w. Mich dunkt, nichts anderes ist Charafter, im weitesten, allgemeinsten Ursinne des Worts. Man kann gewiß diese Erklärung noch bundiger sassen, das fühle ich sogar selbst, aber auf einen andern Grundfuß wohl nicht stellen. —

Wenn Ginem etwas Entfetliches gefchieht, auch torperlich, beklagt man fich erft, wenn es vorbei ift.

(1807.)

Menschen ohne Sitten (aber nicht, wie fie bei'm Thee bavon sprechen) find die wahre Geißel der Andern. Daher kommt Alles! Was kann man benn wohl mit einem tauben, vertäubten Gewiffen begreifen und faffen; und mit einem matten, stockigen Gerzen! Und sie iragen Alle menschlich Angesicht. Man sollte die Frahen und Schreckbilder seben, wenn sie aussähen, wie sie find. —

Daß in Europa Manner und Weiber zwei verschiebene Rationen find, ift hart. Die einen fittlich, die andern nicht; bas geht nimmermehr — ohne Verstellung. Und bas war die Chevallerie. Diese wenigen Worte sind sehr wahr: enthalten viel Unglud und viel Schlechtes. Es fcreibt einmal Einer solch Buch. —

Wer immer nur an Geschichten, Borfalle benkt: hat einen gemeinen Winkel in ber Seele. Und der ftrablt Kinfterniß, wie eine entgegengesette Sonne.

Bu bem reinen, einzigen Enthusiasmus ber ebelften höheren Theilnahme gehört guter Wille gar nicht allein: — anch bie größte Berehrung gebiert fie nicht allein. Ein Auffassen, ein Durchbringen, ein in jedem Punfte ansaugendes Begreifen best innigsten Wefens umserer Freunde gehört vom him mel verlieben bagu. —

Ein gebilbeter Menich ift nicht ber, ben bie Natur versichwenberisch behandelt hat; ein gebilbeter Menich ift ber, ber bie Gaben, bie er hat, gutig, weise und richtig, und auf bie hochfte Weise gebraucht: ber bieß mit Ernft will, ber mit festen Augen hinsehen kann, wo es ihm fehlt, und einzusehen vermag, was ihm fehlt.

## (1808.)

Die Gemeinen verstehen fich unter einander; fie haben orbentlich eine Munge bes Berftanbniffes erfunden, mo tein Geller reiner Gehalt brinn ift; aber davon leben ihre Geister, andere Nahrung forbern fie nicht. Und am Ende ber Rechnung zahlen fie fich selbst damit aus; und ber Umlauf geht wieder los.

## (1809.)

Ob eine Bahrheit grob ift ober nicht, barüber kann man ihr als folder nichts anhaben; fie entspricht ihrem Wefen, wenn fie mahr ift; und wo fie hin trifft, bas ift ber Ort, ber fie gur Grobbeit ober jur höflichkeit macht.

Boltaire ist boch recht bumm; man irrt sich nur oft und benkt, er ist klug, wenn er etwas Gescheibtes fagt; bieß kommt aber nur von seiner Ungründlichkeit; er ist zu oberflächlich, um nicht allerhand zu meinen und zu sagen; er irrt nicht tief; und aus Mangel an Zusammenhang sagt er so vielerlei. — Wenn bas bie hörten, bei benen ich ihn oft so lobe! —

Wer fein Bflugeisen in Einrichtungen umbertreibt, wer Gefete aufhauft, zur Saat: beffen Ernte erleben nur funftige Gefclechter. Geht's boch jebem nur irgend thatigen Privatmenfchen ebenfo. —

Ambition ift etwas Hohles: fie ift ber Anfpruch an bie Meinung Anberer über uns. Wer find biefe Anbern? Wen liebt man barunter? Wen achtet man barunter? Shecht barf ein Bublitum nicht von uns benten. Aber baß es uns bewundert, vorzieht, beehrfurchtet, ift bas wohl einen Seufzer werth? (1810.)

Wie ift es möglich, bag man eine Gemutheehrlichfeit in jemanden bewundert, ohne auf ber Stelle ebenfo ju werden?

Ī

Ohne so zu sehn! Kraft ber Ausübung kann man bewundern, ohne sie zu besitzen, Fähigkeit bes Geistes, Stärke bes Kopfes, Reichthum bes herzens — gut! Aber wie kann man ein strenges Bemühn, in alles dieß Zusammenhang zu bringen, einen ehrelichen Umgang im Innern der Seele, im Gebiete bes Gewissens, lieben und preisen, ohne immer und ewig basselbe, was man bewundert, zu üben! —

Der Mensch kann nicht recht aus einandersetzen, was das ift: der Wille. Aber ein Jeder fleht, das Aug' in sich gekehrt, vernimmt, nach seinem Innern horchend, daß es ein lettes Bollen in ihm giebt, unterschieden von dem vielen zerspaltenen, ein Bollen, welches mit den besten Ueberzeugungen zusammenstimmt, und der reinste, also der uns bekannte, beste Billen ift. Dieser, im Zusammenhange mit jedem unserer Bestreben und all unsern Aeußerungen, macht wahrhaft liebenswürdig, und ist allein liebenswürdig.

Dir tommt immer vor, als fagten alle Bhilosophen baffelbe; wenn fle nicht feicht find. Sie machen fich andere Terminologieen, die man, ehrlich, gleich annehnen tann: und ben Unterschied finde ich nur barin, daß fich ein jeder bei einem andern Richtwiffen beruhigt; entweder aus einem folchen feine Deduktion anfängt oder fie bahin führt, oder, weniger ftreng, es mit drunter laufen läft.

(1813.)

Mue Bufe fen Reinigung, Starfung, Feinerung, Befferung; Reue vor ber That, und fleifige Unfculb nach jeber. —

So wie tein Dichter fic ausbenten tann, was beffer, mannigfaltiger und sonderbarer mare, als was fich wirklich in der Belt zuträgt; und nur der den besten Roman machen tann, welcher Kraft genug hat, das was geschieht, zu sehen und in feiner Seele zusammenzuhalten: ebenso find unsere tief natürlichsten Bunsche roh, und gräuelhaft entwickelte sich ihre Erfüllung für uns; nur das, was Gott wirklich zuläst, ist in allen Beziehungen heilfam für uns, weil wir uns ihm entgegenbilden können.

#### (1814.)

Tragisch ift bas, was wir burchaus nicht verstehen, worein wir uns ergeben muffen; welches keine Rlugheit, keine Weissheit zerftoren, noch vermeiben kann; wohin unsere innerste Natur uns treibt, reißt, lock, unvermeiblich führt und [worin fie uns sess] hält; wenn dieß uns zerftort, und wir mit der Frage sigen bleiben: warum? warum mir das, warum ich dazu gemacht? und aller Geist und alle Kraft nur dient, die Zerstorung zu saffen, zu fühlen oder sich über sie zu zerstreuen.

So verhaßt mir ber Krieg ift, wegen seiner Greuel, wegen meiner personlichen Furcht, und weil er meinem herzen so weh thut: so ift er es boch gewiß, und zur hälfte ganz barum, weil er die Erbe in Unordnung bringt, welche mir bas Entseylichste, ja nicht zu Fassende ift! baß er Alles ftort, jedes hauswesen ins Tiefste, jedes Geregelte, jeden Plan, jedes Geordnete. Dieß thun Schulden auch; und ich verabscheue sie.

Könnten sehr geistreiche, geistvoll ergründende, wahrhafte Menschen mit einem starken Charakter das Lügen studieren und bann wie andere erlernte Dinge mit Fertigkeit ausüben, es müßte zu kolossalen Wirkungen führen: der Wahrheit wurde ganz angst und bang, sie stände ganz klein, als Seufzer, als Regret, als Angeführter in der Welt da, und stückete ganz in die dunkle innere; so reell könnte das Lügen im Großen, Planmäßigen aufstehen. Die Lügner unserer Zeit pfuschen nur, wie groß sie auch ihr Spiel ausbehnen wollen, sie haben keine Wahrheit in der Seele, und haben die Lüge nicht studiert.

Eigenschaften find keine Salente, fie muffen aber alle bazu gemacht werben konnen, fonft ift man noch gar nicht gebilbet.

(1816.)

Richt bie Menschen haffen ihr Baterland, oder die Orte, mo fie gelebt haben, welche sehr unglücklich waren; wohl aber die, welche sich allba ungebührlich ausgeführt und Sabel zugezogen haben; und diese find es auch allein, die nach ihrem Lande gurudgutebren meiben. Die erfteren behalten immer eine erinnerungsvolle Borliebe bafur.

(1817.)

Wenn unsere Thatigkeitskrafte finken, die Verstandnifgaben nicht mehr hinreichen, nichts mehr bas Innerste von uns, das herz erleuchten, ihm aniworten, es beruhigen kann, dann firomt das Gebet! Ein anderes, als das uns aufgegebene Dasenn, hebt an, wir haben eine augenblickliche Kraft (oben weil die andern Krafte schweigen) aufzufahren, ohne hiefige Bedingung.

Bir sind gezwungen, einen boberen, einen höchften Bernunftgeift, ber sich und Alles versteht, anzunehmen; das angst- und entzüdensfähige, helle, für's Licht ber Erbe blinde Gerz bedarf eines Baters, an bessen Sand es sich schmiegt; eben weil wir ihn nicht begreifen und verstehen, und er in Allem, mas begriffen werden kann, nicht zu saffen, über uns steht. Und ewig legen wir seinem Urtheil, seinen Absichten unsern Maßtab an, den höchken, den er uns gab: das ift Vernunft und liebliche Gute, ein Mitgefühl für Andere, ein Stücken Personlichkeit.

Schon als Kind wünscht' ich mir oft ben jüngften Tag nah, bamit alles Unrecht und Recht, was meine Seele brudte, an fein Licht tame. An eines andern Tages Licht kommt leiber nur allzu wenig die eigentliche Bewandinis und Berwickelung menschlichen Handelns und die Gefinnung als Triebfeber! Redlickift's und fittenbetriebsam, wo möglich Tage herbeizurusen, die dem großen verheißenen vorhergehen, und flusenweise, nach unserer Kraft und besten Einsicht, senes allheilende Licht schon sest uns naber zu bringen. Wie können wir jest zeitig dieß anders, als durch gedructes Wort?

(1819.)

Alles Ereignete, mas fich ereignete, ift nicht historisch. Bas fich ereignet, bieß gehört ganz gewiß mit zur allgemeinen großen Entwicklung in ber uns bekannten Ratur, bes Menschen Geift und bes Menschen Buftand mit eingerechnet; aber historisch ift nur bas, was die weisesten Leute, Beobachter, historiser, wie an einem Faben aufgereiht uns barzustellen für würdig

fanben, weil fie es in feinen Beziehungen auf Entwickelung für nothig hielten. Rothig ift auch Alles, was fich nur ergeben mag, für Wefen, bie bas Universum in seinen Bedürsniffen und Bweden überschauen: für Menschen aber bleibt nur wenig historisch; und alle schlechte Einrichtungen oder gute [Einrichtungen] für schlechte Dinge und Anstalten muffen abgetragen werben und zerftort, und find, weil sie Schlechtes beforbern wollen und nicht bie beffern Ansprüche im Menschen, nur simple Ergebniffe, Ereigniffe, und muffen nicht historisch Begrundetes genannt werben.

Es wird eine Zeit kommen, wo Nationalstolz ebenfo angesehen werden wird, wie Eigenliebe und andere Eitelkeit, und Krieg wie Schlägerei. Der jetige Zustand widerspricht unserer Religion. Um diesen Widerspruch nicht einzusehen, werden die entsehlichen, langweiligen Lügen gesagt, gedruckt und dramatisirt.

Wer ift benn vermögenb, Geschichte zu schreiben ober zu lefen? Doch nur folde, bie fie als Gegenwart versteben! Nur biese vermögen bas Bergangene zu beleben, und es sich gleichsfam in Gegenwart zu überseten. —

Das Absolute ift bas in fic Begrundete, feinen eigenen Dafepnogrund Berftebenbe.

(1820.)

Bir verlieren alles, mas wir lieben; am Enbe bas, mas wir tennen, bas Leben. —

Bas ift am Enbe ber Menich anbers, als eine Frage. Bum Fragen, nur zum Fragen, zum ehrlich fühnen Fragen, und zum bemuthigen Warten auf Antwort, ift er hier. Richt fühn fragen, und fich schmeichelhafte Antworten geben, ift ber tiefe Grund zu allem Irrihum.

(1821.)

Unser innerfter Wille ift wie eine Pflange: einfach bestimmt: aber ohne Burgel in ber Erbe; unser Geift bas Bewußtseyn bruber, wie eine in uns mitgegebene Sonne.

\* So ber Text III. S. 40. Sollte Rabel nicht geschrieben haben: "aber eine Burgel in ber Erbe;" u. f. w.?

Es ift tein leerer Ausbruck, wenn wir fagen: "es will regnen, es will bligen." Es ift, eigentlich gebacht, teine Regung möglich, als burch Willen. Wenn wir auch nicht einmal felbst wiffen, wie wir zum Willen kommen, zum Grundwillen alles unfers Wollens: — ein noch größeres Indig, daß ein Urwille existirt, aus bem unfer Grundwille, wie alle Willen, hervorgehen. —

Bir machen teine neue Erfahrungen. Aber es find immer nene Menfchen, bie alte Erfahrungen machen. —

Beift bu, warum wir hoffen? Bir konnen nicht ohne Bilb leben. Ohne hoffen haben wir kein Bilb in ber Seele; ba ift nichts. —

Gute Dichter haben ein Bild in ber Seele, und find getrieben, es barguftellen: andere treiben fic, Bilder zu machen. (1822.)

Bilbergierig, bilberschaffenb, nachbilbenb find wir gemacht. Alles ift Zwang, Zwang zur höchsten Freiheit und Zusammenkimmung. —

Es ist ausgemacht, daß, wenn wir teine Anlage zur Sittlichkeit hatten, wir mit ber höchsten Anstrengung von Nachbenken nie auf ihre Anforderungen gefallen wären. Könnte ein
persönliches Wesen je darauf kommen, daß es seine Persönlichkeit ausgeben und die eines Andern höher stellen sollte, als seine
eigene? Micht dünkt sogar, es ist schon eine hohe Stuse der Entwickelung, Person und persönlich zu sehn. Nur kommt mir
vor, wir können in einem andern Zustand von Dasenn noch
eine schwerere Ausgabe in uns fühlen, die wir uns jest auch
nicht vorzustellen vermögen. Und nur, daß wir dergleichen zu
errathen vermögen, ist ein Schimmer vom absoluten, allgemeinen, sich selber begründenden Dasehu, wovon die Stusen sich
verlieren müssen in einem Geist, einem absoluten, der Alles
zugleich erschaut.

Das Wort "Geift ber Beit" möchte ich außer Umlauf seigen tonnen; es verwirrt entsetzlich. "Die allgemeine Ueberzeugung" möchte ich es nennen, was man im Guten bamit zu bezeichnen ;

bentt. Als man die vermeintlichen Gexen verbrannte, bas war ber Geift ber Zeit: die allgemeine Ueberzeugung aber machte; daß dieser Greuel aufhörte.—

Bernunft ift ber einzige mahre Defpot; fle ift aber auch ber größte Stlave; fle fann nur verneinen und bejaben.

(1823.)

Wenn Eltern ober Kinderpfleger etwa bis zum britten Jahre ihren Böglingen so gerne Büge von Berstand, Auffassungsvermögen, einer Art von Wis, kleiner List ober auch nur Gebächtniß nacherzählen, so ist das nicht nur aus Eitelkeit ober Borliebe für ein bestimmtes Kind. Es ist weit mehr das mit Recht wiederkehrende Erstaunen, der unergründliche Zauber, das Wunder eines erwachenden Erkenntnisse! Wo beginnt es, wo kommt es her? Das möchten wir immer von neuem wissen, von neuem belauschen. —

Sittlichkeit bereut nur bie verlorene Zeit, fagt Schleiermacher. Nicht boch! bas Unwiederbringliche ber That, bie in ihren Folgen nicht mehr einzuholen ift! Reue, häßlich gehandelt zu haben, reiniget gleich bie Seele. —

Shleiermacher fagt: fich Gott ale Berfon benken, fet umzulänglich: ihn fich als ftarre Nothwenbigkeit benken, wieber. Alfo wie ich: als höheren Geift, von welchem ich nur bas mir zugetheilte faffe. —

Biffen um unfer Biffen ift Philosophie. Ergebenheit und Borausfetung, wo wir zu wiffen aufhoren, Religion. -

Kunft ift, bas mit Talent barftellen, was febn könnte, unserer beffern Einficht nach. Alfo eigentlich gutes Naturgefühl, und Sinn für Wahrheit, in ber Ausübung.

Man darf ben Menschen, wie ben Fürsten, vorschmeicheln, wie fie sein follten; aber nicht, wie fie zu sein mahnen, noch ihrem Wahn schmeicheln von dem, was senn soll. ---

Ce ift ein franthafter, fomachliger Beiftes- und Chatafter- guftamb., auf Lob und nicht auf Inhalt bes Lobes zu feben.

#### (1824.)

Die Seele ersetzt gleich wieber, wie an Burzeln; sobalb fle aus ihren Tiefen bas Geheimste an's Tageslicht gesetzt hat, fo bilden sich gleich wieder in ihrem Grund neue Geheinmisse. —

Ein Stein kann eine Geschichte haben, aber nur eine Creatur mit Bewußtfeyn ein Schickal. Die meiften Menschen haben nur eine Geschichte. ---

Geift ift micht Seele, nicht Berfon. Dit bem feben wir nur unfere Berfon. —

Alle Geister haben nur Ein Thema bekommen: es ift wie ein Spiel von Karten aber Schach: wenig feste Bebingungen und die größten, unendlichften Combinationen. Nur wenn wir uns irren, b. h. eine gemachte ober von der Natur uns vorgelegte Combination für etwas Absolutes, Unveränderliches halten und uns darüber zufrieden geben, es nämlich lieben, bann fühlen wir uns reich.

Die Materialien zum Wiffen find Leitern, auf benen man zu fich hinabsteigt und [bie man] unten nicht mehr gebraucht. Wie viele folche Leitern mögen wir schon weggeworfen haben, ehe wir zu ber jehigen — jenigen — Bollfommenheit unsers Ich's kamen! —

Das Stud "lebenbiges Wiffen" ift unfer Unterpfand. Das 3ch muß immer vollständiger werden. —

Erfilich follen wir alle zu einem fittlichen Bermogen merben; bann zu einem einigen, reinen, fittlichen Willen. -

Wir find nur Abjektive; noch kein völliges Substantivum — Alles hiefige find Bermuthungen. Die großartigfte, freubigfte hoffnung besteht barin, baß wir's [bas Jenseits, bie
neue Ratur] nicht ahnen können. —

Sie find nicht mehr zu erdulden, die nicht felbständig und ursprunglich find; die ihre Bildung nicht felbst productren. Wenn es auch nur auf Einem Bunkt in einem Menschen auf biefe. Weise richtig hergeht, so ift er liebenswurdig, erträglich und einträglich; kommt ihm aber die vielseitigste Bildung schon ausgemunt zu, so ift er seicht, spielt mit Bablpfennigen, kann sich

nie als Bohlhabenber fühlen, und muß fich als Eitler und Leerer aufbringen. —

Bu einem Talent gebort Charafter; Gemuths- und Geiftesfertigkeiten, in Naturanlagen begrünbet, machen es nicht. Bas hilft die reinfte, klingenbste Stimme, die beweglichfte Rehle, das schnellfaffendste Ohr, das beste Gedächtniß, die größte Nachahmungsgabe, wenn nicht eine einfache tiefe, persönliche Ansicht der Natur, die Seele und der Diktator dieser physischmateriellen Gaben wird?

Ein Borurtheil ftolz und breit aussprechen zu horen, wird unerträglich, wenn nicht wenigstens die Person, die damit aufzutreten wagt, es selbst ersunden hat. Aber wenn unaktive Röpfe, einer nach dem andern, nichts anderes thun, als bloß das Ueberkommene wiederholen, dann fühlt man sich auf's äußerfte und bis zur Rachelust gebracht.

## (1825.)

Beten ift ein fich Saffen, ein Bufammensammeln mit ans brem Billen; mit vereinfachtem, allgemeinem foll gefchn, gebacht, empfunden, eingefeben werben. Bir flieben in's Centrum. --

Alter ift immer ungerecht gegen Jugend, weil Alter wohl wiffen kann, wie Jugend zu Muthe ift, aber Jugend nicht, wie dem Alter; und dieß verlangt immer, fie foll das scharfe Tröpschen Wahrheitseffenz schon destillirt besitzen, ohne je den Baum des Lebens, weder in Laub, noch in Bluthe, oder in Frucht erlebt zu haben.

#### (1826.)

Alle Wiffenschaften find Eine, und burch jeber gründlichte Bearbeitung werden fie zu Einer werden. Das Wiffen frommsspetulativer Menschen ift, bas alles in der Sonne, in Gott sinden. Das Finden ist schon recht; aber das Erklären geht nur, ich möchte sagen, durch den Weg der Strahlen. Troft und Berlaß giebt die Sonne, wo wir an's Unerklärliche kommen.

#### (1827.)

Biele Menfchen, wenn fie ein für fie entfeslich ungluckliches

Ereigniß erfahren, find nach bem erften Schred ganz gefaßt und zusammengenommen: und andere find sehr verwundert, wenn sie dieselben Bersonen später in Leidwesen, Traurigkeit und Nach-purung ihres Elends sinden. Aber es kann gar nicht andere hergehen; der Schred und erfte Schmerz ift nur Folge des Beswußtsehns, daß wir nun eine ganze Masse sich solgender Schmerzzen und Entbehrungen zu tragen, zu leiden haben werden: wir können bei dem ersten Erfahren, daß dieß jetzt unvermeidlich sehn wird, nicht einmal auffassen, was dieß nun im Einzelnen enthalten wird; nach und nach in Tag und Stunde stellt sich jedes Uebel, jedes Entbehren. Bermissen, jede Lücke, Leere, jeder Berlust als eben so viel personliche Feinde ein, die uns martern.

Wenn wir einen all' unfern beften Anforderungen entsprechenben Gegenstand fanden, murbe nur Liebe, nie Leibenschaft entsteben; die Anftrengung, die uns übrige Liebe anzubringen, ift Leibenschaft.

## (1828.)

Rompakte Brithumer, bie gar nicht aus ben Röpfen binaustommen wollen, fallen am Enbe mit ben Röpfen. —

Frei fenn kann gar nichts heißen, als feiner innerften Ratur fklavisch folgen zu burfen. Absolute Freiheit, absoluter Bille ift etwas Unmenschliches. Eine Bahl ohne Bewegungsgrund ift Unfinn.

#### (1820.)

Rur burch Liebe und mahre Gottesfurcht können bie Menichen in bas herzenselement zurudgeführt werben. Gottesfurcht besteht in ber Einsicht, bag wir Alle von ihm herkommen, und gleich gut und ichlecht behandelt werden sollen. —

Das Gewiffen fagt uns nicht allein, ob wir recht ober unrecht thun, sondern auch, ob und Unrecht ober Recht geschiebt; ob wir eine Behauptung, ein Ereigniß, einen Zustand der Bahrheit gemäß finden oder nicht. Es ist das lette einsache Bollen in uns, welches wir eingepflanzt in uns vorsinden, von einem höheren uns unbekannten Princip; es ist eine von den Bernunftswurzeln der Intelligenz überhaupt.

#### (1830.)

Einficht macht uns Menichen jum Staven ber Bflicht, wie jum Statthalter ber Erbe. Wir burfen uns not troften: "wollte es ber liebe Gott anbers haben, wurde er's anbers machen; "wir follen's anbers machen. Wir haben Mit einficht. —

Unter Styl verstehe ich niemals ben Inhalt, sonbern nur bie minber ober mehr gebilbete, geschiefte, angenehme Weise, wie ber zu Tag gesördert wird. Schon nicht ben Plan ober bie Klarheit bes zu Sagenden. Daher lobte ich bas fein und schnell urtheilende Ohr von Friedrich Schlegel und heine. Obibse, schlechte, faliche, grobe Dinge sagen sie beibe. Schön und gut schreiben, ist ganz etwas anderes. Das [lettere] bangt ront Bewiesenen ober Ausgesprochenen ab; von der Seele, was sie will und hat; vom Geist und Verstand, was der sindet und jener kann; vont Urtheil und feiner Macht, dies Alles zu einem Ganzen zu machen.

(1831.)

Ift ber Tob wunderbarer, als das Leben? Dies Leben, mit ben innern, geiftigen Lucken? Dieses zerriffene Bruchftud?

— Wer mir burch ben buntlen Mutterleib half, bringt mich auch burch buntle Erbe! Ich will leben, also muß ich auch leben.

Wenn wir uns in ben Schmerz bes trennenden Tobes verfenten wollen, betrachten wir lieber bas ewige große Bunder bes Lebens; welches beides Eins ausmacht, und uns zur tiefften Unterwürfigfeit leitet, und uns auf bie größte Liebe anweist!

Befdrantt zu febn, bas ift nicht genug; wenn wir uns nicht befdrantt machen können. In Ermangelung beffen aber, ift fich befdrantt wiffen icon ein großer Befit. —

Bir tonnen ja ein neues Begreifungevermogen befommen, ober werben. ---

Als Chrifins für einen Reter, Frevler und Rebellen gerhalten murbe, waren feine Anklager und Berfolger bie berrfchenben Betitelten, Uniformirten, mit bem flegenden großen Bolle Alliirten. Deren Nachkommen aber, die Inden, find bis heute, durch ihren blogen Namen, noch aller Schmach ausgefett; und die Nachkommen ber Anhänger Christi find bie flegenben Berächter geworden. Der Rest gläubiger Juden hält sich aber
noch für alte Aristokraten, und verachtet die ganze Christenheit;
auf diese Weise geben die Juden als warnendes Beispiel umber.

(1832.)

Bie felten ift mir in ber Welt ein Kern bes Menfchen, fein herz, fo rein erhalten vorgefommen, bag er, willig und freudig, ihm perfonliche und momentane Bortheile fahren ließe, wenn feine Ueberzeugung eine andere werben muß. —

Milber als Mairegen find Rinberfuffe. -

Bon allen Autoren, bie ich tenne, hat keiner einen größeren, reicheren, inhaltvolleren Gebanken ausgesprochen, als SaintMartin, durch die Borte: "Unfere kunftige Glückfeligkeit wird darin bestehen, daß wir jeden Augenblick etwas Renes erfahren werden." Dann auch nur werben wir befreit fenn, und am Erschaffen Theil haben.

Je mehr Leben einer Ueberzeugung inwohnt, je tiefere und reichere Beziehungen fie hat, je mehr fie allen unsern Anlagen zusagt und entspricht, je schwerer ift das grad' als eine Maschine zusammenzusaffen und so darzustellen: jedes Shstem aber will zur Maschine werden: nur Ein groß und lebendig Organistres giebt es: die erschaffene, sich noch erschaffende Welt.

# Fr. Schlegel.

I. Verhaltniß ber orientalischen Religionen zur heil.

(1808.)

Da bie heilige Schrift bas eigentliche Band geworben ift, wodurch auch die europäische Denkart und Bildung an das orientalische Alterthum sich anknüpst, so ist hier der schicklichke Ort, das Verhältnis des indischen Alterthums zur mosaischen Urkunde und überhaupt zur Offenbarung zu berühren; ein Gegenstand, den wir bei dem historischen Theil dis jest absichtlich vermieden haben, um den Leser nicht auf den unstichen Ocean so verschiedener Auslegungen und Sppothesen zu führen, die nur allein über den Stammbaum der Roachiden und die wahre Lage des Paradieses sich in fast zahlloser Menge, eine über die andere wälzen. Die kritische Sichtung so vieler Meinungen würde eine eigene aussührliche Behandlung erfordert haben, die wir andern überlassen.

Eins zwar, was für die Religion das wefentlichste und allein zu wissen nothwendig ift, fagt uns die mosaische Urkunde in solcher Klarheit, daß noch keine Auslegung es hat verdunkeln mögen: daß der Mensch nach Gottes Bilbe erschaffen seh, daß er aber die Seligkeit und das reine Licht, dessen er sich anfangs erfreute, durch eigne Schuld verloren habe. Wenn die mossaische Urkunde in dem Versolg ihres ältesten geschichtlichen Theils zwar nicht immer ausführlich erzählt, (benn zur Befriedigung bloger Wissegier und zum bistorischen Unterricht ward

sie nicht gegeben) aber boch bebeutenb auf bie Wege und Puntte himweist, wie ein Strahl bes ursprünglichen Lichtes, ba die Nacht ber Sünde und bes Aberglaubens alle Welt umber bedeckte, bennoch durch göttliche Fügung seh gerettet und erhalten worden; so zeigen uns die indischen Urkunden die Entstehung des Irrthums, die ersten Ausgeburten, deren der Geist immer mehr ergrübelte und erdichtete, nachdem er einmal die Einfalt der göttlichen Erkenntnis verlassen und verloren hatte, von der aber mitten in Aberglauben und Nacht noch so herrliche Lichtspuren übrig geblieben sind.

Der Begenfat bes Irribums zeigt uns bie Babrbeit in einem neuen noch bellern Lichte, und überbaupt ift bie Beschichte ber alteften Philosophie, b. b. ber orientalifden Denfart, ber fonfte und lehrreichfte außere Commentar für die beilige Schrift. So wird ce g. B. benjenigen, ber bie Religionesipfteme ber alteften Bolter Affens fennt, nicht befremben, bag bie Lehre von ber Dreieinigkeit, befonbers aber von ber Unfterblichkeit ber Seele im alten Teftamente mehr angebeutet und nur berührt, als ausführlich und ausbrucklich entwickelt, und als Grunbfaulen ber Lebre aufgestellt werben. Der Meinung, bag Mofes, er, bem alle Beisheit ber Aegypter befannt mar, von biefen bei ben gebilbetften Bolfern bes alten Afiens allgemein verbreiteten Lebren nicht gewußt baben follte, wird man wohl fdmerlich irgend eine auch nur biftorifde Babrideinlidfeit geben fonnen. Seben wir aber, wie bei ben Indiern g. B. grabe an die hobe Bahrheit von ber Unfterblichfeit ber Geele ber meifte und grobfte Aberglanbe fich feft und faft unabtrennlich angefoloffen batte, fo erflart fic daraus bas Berfahren bes gottlichen Gefeggebers auch in außerer Rudfict.

Mancher unbillige Borwurf, ba man es ben Bropheten Gottes bei ben hebraern als Befchränftheit auslegt, bag fie, alles anbre ftreng verwerfend, ihre Lehre und ihr Bolf so hart absonberten, murbe von selbst weggefallen seyn, wenn man gewußt hatte, sich in ben Zuftand ber orientalischen Bolfer ber

bamaligen Beit zu verfeten. Dan ftelle es fich vor Augen, wie bamals bei ben gebilbetften und weifeften Bolfern überall noch einzelne Spuren bes gottlichen Lichtes vorhanden maren, aber alles entftellt und entartet, und oft gerabe bas Cbelfte auch bei Berfern und Indiern am übelften angewandt und misbeutet; und man wird es begreifen, wie nothwendig jene Strenge und Absonberung, wie naturlich ber Gifer jener Manner nur auf bas Eine, alles Anbre bei Seite fegend, gerichtet fenn mußte, bağ bod nur ja bas fostbare Rleinob ber göttlichen Babrbeit nicht vollends untergebe, daß es rein und unverberbt erhalten Daß manden einzelnen Ifraeliten Jehovah nichts als ein bloger Nationalgott war, mag fenn; bag aber bie Bropheten und gottlichen Lehrer felbft es fo gemeint, wird man nirgend zeigen fonnen, man mußte benn bie Lebre von bem unmittelbaren. nabern und befondern Berhaltnig mit der Borfehung, in welches ber Menico burd ben Glauben treten fann und in ber Rirche wirklich tritt, bie Bauptlehre bes Chriftenthums, fo gang vertennen, bag man fie mit jenem Irrthum verwechselte, ber ben Borwurf ber angeblichen jubifden Befdranftheit bes alten Teftamente begrunden foll.

Mit bem Christenthum hat die Religion bes Fo in einigen Studen ben Lehre und felbst ber außern Einrichtung eine auffallende, aber bennoch salfche Aehnlickeit. Das Einzelne stimmt oft sonderbar überein, aber es ift alles entstellt und verzerrt, alles hat ein andres Verhältniß und einen andern Sinn; es ift die Aehnlichteit des Affen mit dem Menschen. Bon ganz andrer und höherer Art ist jene Verwandtschaft und Aehnlichteit, besonders der persischen Religion des Lichtes und der Lehre vom Kampf des Guten und Bosen mit der heiligen Schrift sowohl des alten als des neuen Bundes. Eben daß man diesen Spuren zu ausschließend folgte, die ächte oder gar unächte Aehnlichteit sur völlige Gleichheit nahm, ist oftmals Ursache abweichender Irrihumer, wie beim Manes und andern, geworden. Bon dem, was bei den Bersern jener Lehre irriges beigemischt war, sindet sich in den heiligen Schriften nichts; was sie lehren, ist nicht System, sondern

aus göttlicher Offenbarung, bie burch innere Erleuchtung ergriffen und verstanben wirb, leiten fie bie Erfenntniß bes Babren ber.

Es fonnte aber boch bie Vergleichung mit ber theils wirflich, theile icheinbar fo vermanbten Denfart bagu bienen, es fogar biftorifd und gang außerlich ju zeigen, bag nur eine und biefelbe Unficht, im alten Teftamente wie im neuen, burch bas Gange bingebe und berriche; nur bas mas bort blos angebeutet und vorgebilbet wirb, bier in vollem Glange erscheint. Es burfte baber bie alte driftliche Erflarungeart bes alten Teftaments bie einzig richtige fenn, umb als folche burch eine vollftanbige Renntniß ber Gefdichte bes orientalifchen Beiftes auch von außen beftatigt werben. Ge ift bieß fogar biog aus bem Gefichtspunfte ber Rritit angeseben, gang bemtlich; es wurde felbft bann gelten, wem man bie Lehre ber Schrift for nichts mehr bielte, als fur eine ber orientalifden Denfarten, gewiß in biefem galle, von allen bie erhabenfte und tieffinnigfte. Denn wie läßt fich mobl ein Wert verfteben und ertlaren, als nach ber Denfart, bie ihm gu Grunde liegt? und mo fann mobl biefe Denfart felbft ergriffen werben, als ba, mo fie gang ausgesprochen worben, und in vollfommener Rarbeit ericeint? Dag bies im neuen Teftamente gefchehe, wird jeber zugeben, ber es nur nach unbefangener Rritit, mit ber unvollfommenen Andeutung bes alten ober mit bem jum Theil irrigen perfifden Suftem gufammenbalten will. Daber tann ber Sinn bes alten Teftamentes burd feine blofe Eregeje aufgefoloffen werben, wenn biefelbe auch an Sprach = und anderer Rebengelehrfamteit alle Meifter bes Salmut übertrafe, wo nicht bas Licht bes Evangelinms bingufommt, um das Dunfel zu erhellen. Spuren ber Babrheit, einzelne Spuren gottlicher Bahrheit finben fich überall, befonders in ben alteften orientalifden Spftemen; ben Bufammenhang bes Gangen aber imb bie fichre Absonderung bes beigemischten Irrthums wird wohl niemand finden, außer burch bas Chriftenthum, welches allein Aufichluß giebt über bie Babrbeit und Ertenntniß, Die boher ift als alles Wiffen und Bahnen ber Bernunft.

# II. Sofrates unter ben Philosophen seiner Zeit.

(1812.)

Der Wiberspruch und bie Seltsamfeit ber Meinungen, bie mit bem größten Scharffinn erfonnen und vertheibiget, mit bem bodften Aufwand ber Rebefunft verbreitet murben; ber baburd fic allgemein verbreitende Zweifel und Unglaube, Die Bermirrung aller Begriffe, die Auflösung aller Grunbfate, haben fic faum jemals in ihrem gangen verberblichen Ginfluffe auf bas Leben fo gezeigt, wie bamale. Die eine Rlaffe ber altern Bbilosophen ftimmte bei mander fonftigen Bericiebenheit nur barin überein, bag fie bie Ratur gang allein von Seiten ibrer fteten Beranberlichfeit und Beweglichfeit auffaßten. Alles fen in einem fteten Fluffe, fagten fie. Diefe Behauptung aber trieben fie fo weit, bag fie überhaupt gar nichts fur bleibend und beftebenb ertennen wollten; fie laugneten, bag es irgend ein foldes Beftehenbes im Dafenn, etwas burdaus Feftes in ber Erfenntnig, etwas Allgemeingeltenbes in ben Sitten gebe; b. b. mit anbern Worten, fie laugneten nebft ber Gottheit auch bie Babrbeit und Berechtiafeit.

Eine andere Parthei, welche bagegen an bem Vernunftbegriff einer unveränderlichen Einheit fest hielt, versiel in die ganz entgegenstehende Behauptung, indem sie die Möglichkeit der Bewegung und das wirkliche Daseyn der Sinnenwelt durchaus läugnete, und diese Paradoxien mit der höchsten dialektischen Kunst durchzusühren suchte, wobeh sie wenigstens in so sern ihren Zwed erreichten, daß Zweisel und Ungewisheit immer allgemeiner wurden. Einer der ersten und größten dieser Sophisten eröffnete seine Lehre ausdrücklich mit der Behauptung: daß es überhaupt, an und für sich keine Wahrheit gebe; daß, wenn es aber auch eine Wahrheit geben sollte, dieselbe doch dem Menschen durchaus nicht erkennbar, und wenn sie auch erkennbar, doch durchaus nicht mittheilbar seh. Der Zweisel möchte dem Denter leicht geftattet icheinen, wenn er nach redlichem Foriden gu biefer menig erfreulichen Ueberzeugung gelangt mare, und feine Zweifel fur fich bewahrte. Allein jene Sophisten hatten Schuler und Anhanger in gang Griechenland, bie Erziehung aller Eblen und Gebilbeten war in ihren Banben. Richt immer auch war jene Zweifelfucht redlich gemeint, und mabrent Ginige lehrten, man tonne überhaupt nichts wiffen, behaupteten anbre Sophiften, fie mußten Alles, und fepen Meifter jeber Runft und jeber Renntnig. Benigftens gelang es ihnen leicht, bie Junglinge babin zu bringen, baß fie vermittelft einiger fophistifden Wenbungen und Runftftude andere Ungeubtere in Berwirrung feben und verblenben tonnten, und bag fie felbft im Stanbe gu fenn glaubten, Alles nach ihrem eingebilbeten Biffen leicht und voreilig, viel beffer als bie Alten, bie man verlachte, zu entscheiben. In ihren Soulen wurde nicht etwa bloß gur lebung im Scharffinn und in ber Rebetunft gelehrt, entgegenftebenbe Meinungen, nach Billfuhr bie eine ober bie anbere, zu vertheidigen, fonbern es wurde recht eigentlich gelehrt, anerkannte Unwahrheit und eine entichieben ungerechte Sache burd Scheingrunde geltenb ju machen und feine Mitburger ju taufchen. Es wurde gelehrt, bag es feine andre Tugend gebe, als die Befdidlichkeit und die Rraft, mit fuhner Berachtung aller ber fittlichen Grunbfage, burch bie fic bie Schwächern leiten und taufden liegen, und bie bier fur Aberglauben und Thorbeit erflart wurden, und fein anderes Rect, als bas Rect bes Starfern ober bie Willfuhr bes Berrfcers. Es wurde in biefen Soulen nicht nur bes Bolfeglaubens gefpottet, ber ben aller feiner Mangelhaftigfeit boch ben vielen noch mit beffern und fittlichen Gefühlen gufammenbing, ber alfo gefcont werben mußte, fo lange man nichts Befferes an beffen Stelle gu feten hatte; es wurde nicht nur viel unter fic Streitenbes, Leeres und Berfehrtes über bie Belt und beren erfte Urface vorgetragen, fonbern es wurde recht eigentlich Gott geläugnet, benn ber Sinn fur Wahrheit und Gerechtigfeit murbe an ber Burgel ertobtet und ausgeriffen.

Und bas Alles in Staaten, welche ohnehin schon am Ranbe bes Abgrundes einer zügellosen Bolfsherrschaft ober dem Spiel der Parthepen hingegeben, durch Kriege geschwächt und zerrüttet, aus einer blutigen Revolution in die andre fturzend, immer tiefer in Anarchie versanten.

Unter biesem allgemeinen Atheismus erhob sich Sofrates, und lehrte wieder Gott auf eine ganz praktische Weise: indem er zunächst die Sophisten bekämpste und in ihrer Nichtigkeit entbullte, bann aber das Gute und Schöne, tas Eble und Wollsommne, Gerechtigkeit und Augend, was irgend auf Gott hinführt und von ihm kommt, in allen Gestalten den Menschen vor Augen stellte, und ihrem herzen nahe legte. Er wurde daburch der zwehte Stifter und Wiederhersteller aller bessern und höhern Geistesbildung der Griechen, wurde aber selbst ein Opfer seines Eisers und der Wahrheit. Sein Tod ist ein zu merkwürdiges Ereignis in der Geschichte der Menscheit, als daß wir nicht einige Augenblicke dabei verweilen sollten.

Der eine Borwurf, welcher ihm gemacht wurde, bag er eine neue und unbefannte Gottheit lebre, und alfo eines Berbredens gegen bie alten, vom Staat anerfannten Botter bes Bolfeglaubens iculbig fen, ift mohl in einem gewiffen, fur ben Sofrates febr ruhmvollen Sinn gegründet. Bare bie fofratifche Denfart, bie allerbings eine gang neue in Griechenland mar, nicht blog in bem Rreife einiger auserlefener Souler, fonbern in gang Griechenland bie herrichenbe geworben, fo murbe allerbings bie gefammte alte Lebenseinrichtung und mit biefer gewiß auch ein großer Theil bes Bolfeglaubens gang von felbft weggefallen febn, ober hatte boch eine gangliche Umgeftaltung erfahren muffen. Dieg mohl fühlend, mochten befchrantte Unbanger bes alten Bolteglaubens einen Sag auf ben Sofrates geworfen haben, ihn fogar mit ben andern Neuerern und Sophiften, benen er boch gerabe entgegenarbeitete, vermengen; bei vielen aber war es gewiß nur ein Borwand, und lag ber eigentliche Grund bes Saffes in ber politifden Denfart bes Sofrates.



Sofrates hatte fich in allen Berhaltniffen als ein vortrefflicher Burger und muthvoller Patriot bemabrt, aber er war ein erflarter geind ber Bolfeberrichaft, wenigstens maren es bie meiften feiner Souler. Die Art, wie Lenophon und Blato, oft faft mit Bartheplichkeit und Uebertreibung, Die Berfaffung von Sparta. überbaupt aber jebe fich ber Ariftofratie nabernbe vorziehen, Konnte in Athen nicht anders als verhaft und unngeional er= fceinen. Auch maren bie Feinde ber Bolfsherrichaft, Die aus Sofrates Soule hervorgingen, nicht alle fo tabelfrene und eble Manner, wie Renophon und Plato. Auch Rritias mar ein Sauler bes Sofrates gewefen; Rritias, einer von ben Tyrannen. welche burch fpartanischen Ginflug in Athen berrichten, nachbem biefes beffegt und faft gang von Sparta abhangig geworben mar. Diefes gibt ein alter Schriftfteller, vielleicht nicht mit Unrecht, als bie haupturfache vom Tobe bes Sofrates an.

Wie Sofrates auf bie ihm eigenthumliche Unficht gekommen fen, ift nicht leicht gang befriedigend zu erflaren. Die bobere Bhilosophie fannte er, ohne boch gang von ihr befriedigt gu fepn. Er berief fich in vielen Umftanben feines Lebens auf einen Damon, ber ibn lente; ob er hiermit blog bie innere Stimme bes Sewiffens, bie Gingebungen und Enticheibungen feines bentenben und ahnenben Beiftes, ober boch noch etwas anbere gemeint babe, ift auch nicht gang ficher zu entscheiben. Gben fo menig, wie feine eigentliche Denfart über ben Bolfsalauben; ob er ibn gang verworfen ober einiges Beffere baraus, es bober beutenb, in ber Seele festgehalten babe. Dit bem, mas man in ben gebeimen Gefellichaften bermaliger Beit mußte, icheint er befannt gewefen ju fenn. Fren war er nicht von folden Deinungen und Anfichten, welche bie Philosophie bes achtzehnten Jahrhunberte ohne Bebenten Aberglauben nennen murbe, chen fo gut, wie jene athviffenben und nichts glaubenben Beifen, gegen bie Sofrates ftritt. Ein Bepfpiel mag vergonnt fenn, wie febr er auch in biefer Ginfict oft verfannt marb, und unrichtig beurtheilt wirb. So bat man es allgemein getabelt, bag er in bent )

lesten Gefprace, welches er vor bem Tobe mit feinen Freunden bielt, als man fragte: ob er noch etwas zu beftellen habe, antmortete: Nichts, als bag man bem Aesculap einen Sabn opfern folle. Go habe er alfo, fagen feine Tabler, noch in bem letten Augenblick feines Lebens bem Bolfsaberglauben, ben er boch als nichtig habe ertennen muffen, gehulbigt, ober wenn es Spott gewesen, fo fen auch biefer fur einen folden Augenblick wenig angemeffen. Gleichwohl ift hier bie Deutung leicht gu Ein foldes Opfer pflegten biejenigen bem Aesculap ju bringen, welche von einer ichweren Rrantheit genefen maren. Es lag alfo baben ber Bebante gum Grunbe, welchen mehrere feiner Dachfolger icon entwidelt haben: bag biefes Leben feine anbre Beftimmung habe, ale fich auf ein hoberes vorzubereiten, ober bag man, nach bem Ausbruck ber Alten, fterben lerne. Uebrigens betrachtete Sofrates bas Leben überhaupt, wie vielmehr aber in einem Buftanbe ber Belt wie ber bamalige, nur ale ein Befängnig ber beffern Seele, ja, ale eine eigentliche Rrantheit, von welcher ber fonft fo beitere Beife gern gufrieben mar, burch ben Tob, ba es fich nun fo fugte, befreyt und gebeilt zu werben. Das Leben fremwillig zu enben, hielt jeboch Sofrates, unter allen alten Philosophen mo nicht querft, bod am entichiebenften, fur burchaus unerlaubt; fur einen Frevel gegen fich felbft und gegen Gott. Dem Gefangniffe und bem Tobe entflieben wollte er auf feine Beife. Er batte es aud nicht gekonnt, ohne fich felbft, und ber Burbe feiner Sade viel ju vergeben, bie jest, ba er feinen Nachfolgern bas große Benfpiel von Stanbhaftigfeit gurud ließ, burch feinen Tob beglaubigt, von ber Rachmelt um fo mehr als bie Sache ber Tugend und ber Wahrheit verehrt und anerkannt marb.

# III. Spinoza. \*

(1812.)

Spinoga's großer Brrthum, Die Welt und Gott nicht gu unterfceiben, allen einzelnen Befen aber bie innere Gelbftftanbigfeit und Beftanbheit abzusprechen und in ihnen allen nichts gu feben, ale bie verfchiebenen Rraftaugerungen bes Ginen, emigen, alles umfaffenben Befens, bebt eigentlich bie Religion auf, weil er Bott bie Berfonlichfeit, und bem Denfchen bie Freiheit abibricht, überhaupt aber, bas Unfittliche, Unmabre und Ungottlice-für einen blogen Schein erflarenb, ben wefentlichen Unterfoieb zwifden bem Guten und Bofen aufhebt. Diefer Irrthum liegt gleichwohl ber blog naturlichen Bernunft fo nabe, bag er vielleicht ber altefte fenn fann, ber auf bie urfprungliche Wahrbeit gefolgt ift, nur bag Spinoza ben Bantheismus in eine mehr wiffenfcaftliche Form gebracht bat. Denn auch ber wiffenfcaftlicen Bernunft, wenn fie burd eigne Rraft allein bie Erfenntnig ber Bahrheit ergreifen will, ift biefer Abmeg fo naturlich, bağ Descartes, von beffen Spftem Spinoza zunächft ausging, nur burd feinen Mangel an Tiefe und Entschiebenheit bes Geiftes vermieben bat, in ben gleichen Abgrund gu gerathen, an beffen Ranbe er icon ftanb. Dan muß auch bier ben 3rrthum felbft von ber Berfon unterfdeiben. Dft ift ber, welcher einen neuen Weg bes Irribums zuerft veranlaßt, welcher biefen felbft vollenbet und am entidiebenften und fübnften ausspricht, bei weitem meniger verwerflich als feine Rachfolger, ober bie auf gleichen Irrwegen, nur unentichiebener einherschwanten. Spinoga's Sittenlehre ift gwar, fo wie er felbft fein Chrift mar, nicht bie driftliche, wohl aber ift fie fo ebel und rein, wie etwa bie ber Stoifer im Alterthum, ja fie hat vielleicht Borguge vor biefer. Bas ibn ftart macht im Bergleich mit Gegnern, bie feine Liefe nicht verfteben, ober nicht fühlen, und mit folden,

<sup>\*</sup> Schlegel fcreibt, mit Anbern, "Spinofa". Bir ftellen bie gewohnte Schreibart bes Ramens ber.

bie obne es felbft recht beutlich ju miffen, balb auf abnlichen Brrmegen manbeln, ift nicht bloß die miffenschaftliche Rlarbeit und Entichiebenheit feiner Denfart, fonbern auch, bag alles in biefer fo aus einem Bug mar, weil er fühlte, wie er bachte, und gang von feinem Gefühle befeelt war. Dan fann es nicht Raturbegeifterung nennen, wie ber Dichter, ber Runftler ober ber Daturforider fie fublt; noch weniger eigentliche Liebe ober Unbacht, benn mo fanbe biefe einen Begenftand ohne Blauben und wirflicen Gott? Aber ein allburchbringenbes Gefühl bes Unendlichen überhaupt ift es, was ibn immer bei all' feinem Denfen begleitet, und ihn gang über bie Sinnenwelt weghebt. Beber entidiebene Irrthum, ber bas Bange betrifft, ift mobl im Grunde gleich verwerflich und es möchte icheinen, bag bier feine Stufenfolge Statt finbe. Bergleichen wir bennoch biefen Brrthum bes Spinoza mit bem Atheismus bes achtzehnten Jahrhunderts, fo ergiebt fic noch ein großer Unterfcbieb. Jene materielle Bbilosophit, wenn fie noch fo beigen fann, welche alles aus bem Rorper erklart und bie Sinnlichkeit fur bas Erfte balt, ift ein Brrthum, ber faft unter bie Region bes Menfolichen berabfintt. Gelten wird baber auch bei einzelnen Individuen felbft, Die einmal bis in biefe Tiefen berabgefunten find, eine Rudtehr gu hoffen fenn, fo leicht es gefchehen mag, bag eine Nation, ein Beitalter, wenn fle bie fittlichen Folgen jener Philosophie ber Sinnlichkeit in ihrer gangen Ausbehnung erblickt haben, fich mit Abiden bavon gurudwenben. Die bobe Beiftigfeit jenes anbern Brrthums, in ben Spinoza führt, fonnte bagegen icheinen, mehrere Mittel und Wege übrig ju laffen, um fich wieber ju erheben jur Babrheit. Auf ber anbern Seite ift ein Brrthum aber um befto verberblicher, je mehr er geeignet ift, auch bie ebelften und geistigften Gemuther zu ergreifen; bie unmittelbaren Folgen find bann nicht fo praftifc foablich, aber bas Berberbliche murgelt um fo fefter im Innern, und wirft fruber eber fpater, auch auf bas Bange einer Ration ober eines Beitalters gerftorenb; wie im menichlichen Rorper eine Rrantbeit, welche bie ebelften Lebenstheile erariffen bat.

# IV. 'Die Aufgabe ber driftlichen Runft.

(1804 unb 1823.)

Ift es mahricheinlich, bag auch jest in unfrer gegenwartigen Beit noch von neuem eine mabre, große und grundliche Mablericule wieber entfteben und fich bauerhaft, bleibenb, und feft begrunben wird? - Wahrscheinlich ift es ben außern Umftanben nach eigentlich nicht; aber wer möchte bie Unmöglichfeit behaupten? Boran es liegt, bag es feine folden Dabler giebt gu unfrer Beit, welche ben großen Meiftern ber Borgeit bollig gleich geftellt werben konnten, und mas benen, bie fich gegenmartig in ber Runft versuchen, bagu fehlt, bas ift gum Theil mobl flar; junachft ift es bie Bernachlaffigung bes eigenthumlich Technischen, besonders ber Farbenbehandlung, am meiften aber bas innige und tiefe Befuhl. Bei ben finnigften und eigenthumlichften Talenten ber jegigen neuen Beit vermißt man noch am meiften bie probuftive Thatigfeit, bie fefte Sicherheit und Leichtigfeit im Praftifden ber Ausführung, welche bie alten Runftler fo munberbar auszeichnet. Wenn man bie Menge von großen Berten erwägt, welche Raphael, ber im frubeften Dannesalter babingerafft wurbe, vollenbet bat; ober ben eifernen Fleiß bes redlichen Durer, in ber gulle fo ungabliger Erfinbungen und Arbeiten aller Urt und in bem verschiebenartigften Stoff, mo er boch auch fein bobes Lebensziel erreichte; fo entfdwinden uns in Bebanten alle Bergleidungspunfte fur unfre in ber Runft fo weit neben ienem großen Maggitabe gurudftebenbe Beit. Inbeffen ift biefe Ericeinung aus ben Umftanben mobl erflarbar. Die univerfelle Bilbung und intelleftuelle Bielfeitigkeit, als darafteriftifde Gigenfcaft und allgemeiner Bang unfres Beitalters, führt leicht gur Berfplitterung ber geifligen Rraft und verträgt fich fcwer mit einer concentrirten Wirkung in fortidreitender Steigerung, und mit einer Fulle vollenbeter Bervorbringungen in einer bestimmten, positiven Art.

Dief trifft eigentlich mehr ober minber alle Gattungen intellettueller Bilbung und Bervorbringung in unfrer Beit; fur bie Runft aber ift inebefonbre noch folgendes zu beachten und von bem enticiebenften Ginflug. Nachbem einmal ber reine, flare Sinn und bas tiefe Gefühl bie einzige, achte Quelle ber boberen Runft ift, und alles bennat in unfrer Beit biefem Gefühl feinblich entgegen tritt, um es jurud ju brangen, ju verfplittern, ju uberfoutten, ober feitwarts in bie Irre ju lenten, fo geht bie befte Balfte bes Lebens, in bem vorläufigen Entwidlungstampfe gegen bie Beit und alle ihre namenlofen Sinberniffe verloren; welcher Rampf bennoch unumganglich nothwendig ift, um nur erft bie Quelle bes achten Runftgefühls wieber fren zu machen und heraus zu arbeiten aus bem befcmerlichen Schutt ber fto-Eine finnige Ratur, welche nicht von ibrer renden Außenwelt. Beit getragen und erhoben wirb, fonbern bauernd in Bwiespalt fleht mit ber porberrichenben Umgebung, wird immer mehr in fich felbft verfentt bleiben, und fann fower gur produttiven Leidtigfeit gelangen. Diefer Grund ift flar und gureichend genug, um bas langfame Bachethum ber achten Runft in unfrer Beit begreiflich zu machen, bie aber bennoch jum machtigen Baum bes neuen Lebens im Bebiete bes Soonen fur eine lichtere Bufunft, mitten burch alle hinberniffe ftrebend emporbluben foll. Bon einer anbern Seite aber betrachtet, ericheint es mohl als ein nicht zu ergrundenbes Bebeimniß, warum einige Beiten, bem Unicein nach ohne alles aufre Buthun und gang wie von felbft, funftlerifc fo reich und gludlich find, mabrend andere ben bem beften Streben und bem vollen Ernft aller intelleftuellen Bilbung, burdaus tein gleiches und gang genugenbes Belingen finden mogen. Es liegt vielleicht etwas in biefer Frage, mas immer unaufloslich fenn wird; wir konnen nur bei bem fteben bleiben, was fic flar ertennen lägt, und biefes ift auch volltommen genugenb, um bie Elemente, bie Bulfemittel und Berfzeuge fur bie bobere mablerifche Darftellung, ben Weg und bie Quelle anzugeben, welche meniaftens zur grundlichen Erfenninif und

treuen Aufbewahrung bes ächten Schönen in ber driftlichen Kunft führen werben, wenn gleich bas höchfte Gelingen nicht ohne bie besondre Gunft ber Natur erreicht werden kann.

Die achte Quelle ber Runft und bes Schonen aber liegt im Befühl. Mit bem Befühl ergiebt fic ber richtige Begriff und 3wed ber Runft von felbft, und bas bestimmte Wiffen beffen, mas man will, wenn gleich ber Runftler es nicht in Worten, fonbern nur praftifch bemabren fann. Das religiofe Befühl, Unbacht und Liebe, und bie innigfte ftille Begeiftrung berfelben mar es, mas ben alten Mahlern bie Sanb führte, und nur ben einigen wenigen ift auch bas hinzugekommen ober an bie Stelle getreten, mas allein bas religiofe Befühl in ber Runft einigermaßen erfeten fann; bas tiefe Dachfinnen, bas Streben nach einer ernften und wurdigen Philosophie, bie in ben Werfen bes Leonardo und bes Durer fich, freplich nach Runftlermeife, boch gang beutlich melbet. Bergebens fucht man bie Mablertunft wieber bervorzurufen, wenn nicht erft bie Religion ober eine auf biefe gegrunbete driftliche Bhilosophie wenigstens bie Ibee berfelben wieber bervorgerufen bat. Duntte aber biefer Beg ben jungen Runftlern zu fern und zu fteil, fo möchten fie wenigftens bie Poeffe grundlich ftubiren, bie jenen felben Beift Weniger bie griechische Dichtkunft, bie fie boch nur ins Frembe und Gelehrte verleitet, und bie fle nur in Ueberfetungen lefen, wo vor bem bolgernen Dafiplengeflapper bie alte Anmuth weit entfloben ift, - als bie romantifde. Die beften Dichter ber Italianer und ber Spanier, nebft bem Chafspeare, auch bie auganglichften unter ben altbeutiden Bebichten, und bann bie Neueren, bie am meiften in jenem romantifden Beifte gebichtet find; bas feben bie bestänbigen Begleiter eines jungen Runftlers, bie ihn allmählig jurudführen fonnten in bas alte romantifde Land und ben profaifden Rebel antififder Nachahmeren und ungesunden Runfigeschmätes von feinen Mugen binwegnebmen. Die Saupturfache aber bleibt, bag es bem Runftler Ernft fet mit bem tiefen religiofen Gefühl, in mabrer Unbacht und im

lebendigen Glauben; benn burch bie bloße Spieleren ber Fantaffe mit ben katholischen Sinnbilbern, und ohne jene Liebe, welche ftarker ift als ber Tod, läßt sich die hohe driftliche Schönheit nicht erreichen.

Borin beftebt benn nun aber biefe driftliche Schonbeit? -Dan muß vor allen Dingen jur Erfenntnig bes Guten und bes Bofen in ber Runftlehre ju gelangen fuchen. Wer bas innre Leben nicht bat und nicht fennt, ber fann es auch ale Runftler nicht in großer Offenbarung berrlich entfalten, fonbern bewegt fic nur mit fort in bem vermorrnen Strubel und Traume eines bloß außerlichen, innerlich gang mefenlofen und eigentlich nichtigen Dafenns; ftatt bag une bie Runft grabe aus biefem herausruden und in bie bobere, geiftige Welt emporheben follte. Er bient, als falider Mobefunftler, bem leeren Scheine einer angenehmen Taufdung, und ein folder erreicht niemals, ja er berubrt auch nicht einmal bie Region bes achten Schonen. Die beibnifche Runft geht aus von ber Bollfommenheit ber organifchen Geftalt, nach bem positiven Begriff eines fest bestimmten Sie findet auf ihrem Wege ber lebenbigften Naturcaraftere. Entfaltung aller gebilbeten Formen, wie von felbft, ben Reig ber Anmuth, ale naturliche Bluthe ber jugendlichen Schonheit; aber immer bleibt es mehr ein finnlicher Reig, als eine geiftige Unmuth ber Seele. Bill bie antife Runft hoher fleigen, fo geht fie uber in bie titanifche Rraft und Erhabenheit; ober aber in ben hohen Ernft ber tragifden Schönheit, und biefes ift bie außerfte Linie, welche fie erreichen fann und mo fie bas Emige am nachften berührt. Go fleben für fie an bem verfcblognen Eingang bes ewigen Soonen, auf ber einen Seite ber titanifche Uebermuth, welcher mit Gemalt einbringen und ben himmel bes Bottlichen erfturmen will, ohne bag er biefes je vermag; auf ber anbern Seite aber bie ewige Trauer, im tiefen Bewußtfenn ber eignen, unauflöslichen Berichloffenheit unwandelbar verfenft. Das Licht ber hoffnung ift es, was ber beibnifchen Runft fehlt und als beffen bochften ober letten Erfat fie nur jene bobe Trauer und tragische Schönheit kennt; und bieses Licht ber göttlichen Hoffnung, getragen auf ben Fittichen bes seeligen Glaubens und ber reinen Liebe, obwohl es hienieden nur in den
Strahlen der Sehnsucht schmerzlich hervorbricht, ist es, was uns
aus den Gebilden der driftlichen Kunst, in göttlicher Bedeutung,
als himmlische Erscheinung und flare Anschauung des himmlischen entgegentritt und anspricht, und wodurch diese hohe, geistige
Schönheit, welche wir eben darum die criftliche nennen, möglich
und für die Kunst erreichbar wird.

Es wird inbeffen eines langen Rampfes bedurfen, und manche alte und neue Wege werben noch eingeschlagen und versucht werben, ehe ber rechte Weg gefunden und geebnet ift, und bie wiedergeborne Runft, sicher wie auf fester Bahn, in religiöfer Schonheit emporbluhend, zu biefem Biele voranschreiten mag.

Bielleicht wird bier und ba auch ein Ertrem bas anbre bervorrufen; es mare nicht zu verwundern, wenn bie allgemeine Radahmungefucht ben einem Talent, bas fich fühlte, grabe ben Bunfc unbedingter Driginalitat hervorbrachte. Batte nun ein folder erft ben richtigen Begriff von ber Runft wiedergefunden, bağ bie fymbolifche Bebeutung und Andeutung gottlicher Bebeimniffe ihr eigentlicher 3med, alles übrige aber nur Mittel, bienendes Glied und Buchftabe fen, fo wurde er vielleicht merkwurdige Berte gang neuer Art bervorbringen: Bieroginphen, wahrhafte Sinnbilber, aber mehr aus Maturgefühlen und Naturanficten ober Ahnbungen willfuhrlich jufammengefest, als fic . anfoliegend an bie alte Beife ber Borwelt. Eine Sieroglyphe, ein gottliches Sinnbild foll jedes mahrhaft fo zu nennende Bemablbe fenn; die Frage ift aber nur, ob ber Mahler feine Allegorie fich felbft ichaffen, ober aber fic an bie alten Sinnbilber anschließen foll, die burch Tradition gegeben und geheiligt find, und bie, recht verftanben, mohl tief und gureichend genug fenn möchten ? Der erfte Weg ift gewiß ber gefährlichere, und ber Erfolg laft fid ungefahr vorausfeben, wenn er vielleicht gar von mehreren, bie nicht alle gleich gewachsen bagu waren, versucht

werben follte; es murbe ungefahr geben, wie feit einiger Beit in ber Boeffe. Sichrer aber bliebe es, gang und gar ben alten Mahlern zu folgen, befonbere ben alteften, und bas einzig Rechte und Soone fo lange und treulich nachzubilben, bis es bem Muge und Beifte gur anbern Ratur geworben mare. Bablte man baben besonbere, nebft bem Schönften ber alteren Italianer, auch ben Styl ber altbeutschen Schule jum Borbilbe, eingebenf bleibenb ber Nation, welcher auch mir noch angehören, und beren tiefen Charatter wir vor allem in ber Runft nie verläugnen burfen; fo wurde bepbes vereinigt fenn, ber fichre Weg ber alten Anmuth und Babrbeit und bas Symbolifde, geiftig Schone, morauf, als auf bas Wefen ber Runft, felbft ba, mo bie Renntnig berfelben verloren war, mabre Boefte und Wiffenschaft zuerft wieder führen muß, und auch unabhängig von aller Anschauung, als auf bie bloge erfte Ibee ber Runft und Dableren führen tann. bie altbeutiche Dableren ift nicht nur im Dechanischen ber Ausführung genauer und grundlicher, ale es bie italianifche meiftens ift, fonbern auch ben alteften, gang munberbaren und tieffinnigen driftlich - fatholifden Ginnbilbern langer treu geblieben , von benen fie einen weit größern Reichthum enthalt, als jene, welche ftatt beffen oft ibre Buffucht zu manden bloß jubifden Brachtgegenftanben bes alten Teftamente, ober zu einzelnen Abichweis fungen in bas Bebiet ber griechischen Fabel genommen hat.

Selbst in ber Annuth fann bie italianische Schule zwar wohl ben Borzug gegen bie oberbeutsche, aber nicht vor ber niebers beutschen Kunft behaupten, wenn man biese anders nach ber Blüthen-Epoche eines Wilhelm von Kölln, Johann von Eyd und hemmelink beurtheilt, und nicht nach ben spätern Abartungen. Uebrigens barf es wohl kaum erinnert werben, bag ber Künstler keineswegs ben alten Gemählbestyl, in ben Unvollsommenheiten besselben, in ben magern Sanben, einer ägyptisch graben Stellung ber Füße, ber engen Kleibung, ben grellen Farben, zugebrückten Augen, ober wohl gar in ber schlechten Zeichnung und positiven Mängeln und zufälligen Fehlern suchen, ober zu sinden glauben

barf. Denn bas hieße nur eine falfche Manier statt ber anbern ergreifen, wenn man die bisherige antikische mit einer eben so unächten altbeutschen Rachahmeren vertauschen wollte. Ueber-haupt liegt es nicht in den Aeußerlichkeiten; sondern der stille, fromme Geist der alten Zeit ist es, welcher den Mahler befeelen und wieder hinsubren soll zu der reinen christischen Schönheit, daß diese, mit dem hellsten Glanze, die Gebilde der wieder aufblüchenden Kunst in neuer Morgenröthe durchstrahle.

# Badenrober.

# Die Beterefirche.

(1797.)

Erhabenes Bunber ber Belt! Mein Seift erhebt fich in heiliger Trunkenheit, wenn ich beine unermefliche Bracht anftaune! Du erweckeft mit beiner stummen Unenblichkeit Gebanken auf Gebanken, und läffest bas bewunbernbe Gemuth nimmer in Ruhe kommen.

Ein ganges Jahrhundert bat gesammelt an beiner fteinernen Größe, und auf zahllosen Menschenleben bift bu emporgestiegen zu biefer Gohe! ---

In nadten Steinbruchen ift euer Baterland, ihr machtigen Mauern und Saulen! Manche grobe Sand hat bort für fummerlichen Lohn ber trotigen roben Natur ibre Marmorfelfen abgezwungen, unbefümmert, mas jemals aus bem unförmlichen Klumpen wurde; nur fein Eifen, fein Wertzeug, war täglich bes Arbeiters einziger Gebante, bis er es einft zum lettenmale in die hand nahm und ftarb.

Wie mancher, ben nichts anbers auf ber Welt fummerte, als biese Steine, einen fest auf ben anbern zu schichten für einen geringen Lohn, ift barüber von ber Erbe gegangen! Wie mancher, beffen Geschäft es war, biese Saulen und Gebälke mit allen kleinen Bierben in freyen, reinen Linien auszuhauen, und ber innerlich recht stolz seyn mochte auf einen schonen Saulenknauf, ber fich jest in bem unenblichen Ganzen verliert, hat fein Auge geschloffen, und kein Auge ber Welt vielleicht hat ben Saulen-

knauf wieder achtfam betrachtet, nach bem lettenmale, ba er ihn mit Freuden anfah.

Eine gange Reihe von Meistern ber Baufunst find an ber Schöpfung bieses Kolosies vorübergegangen; sie waren es, die burch Zeichnungen und Mobelle von kleinem Umfange alle die hundert groben hande regierten, und alle die unförmlichen Kinder ber Felsen zu schönen Gestalten zusammenzauberten; und bar eine größeste der Meister war es, der durch ein durres Zahlengewebe und krumme Linien auf geringem Papier der ungeheuren Ruppel das Geset vorschrieb, die Last der Mauern kuhn zu besteigen, und fich hoch in Lüsten hängend zu erhalten.

Und auch eine ganze Reihe ber Statthalter bes heiligen Stuhls, welche burch armselige kleine Wetallftude, bie sie von ihren tobten, stillen Schahkammern in die Welt streuten, wie durch elektrische Funken aus der schlasenden Kraft der groben Hande, der schlasenden Kunft der Steinarbeiter, den schönträumenden Geistern der Architecten, eine vereinigte sichtbare Wirklickeit ans Tages-licht zogen, — welche, durch die millionenmal wiederholte elende Einsormigkeit dieser bedeutungslosen Wetallstude, ein so geistreiches Wunderwerk von so unerschöpflicher Schönheit und Erzhabenheit für die Welt und die menschliche Würde eintauschten:

— auch diese sind längst von ihrem glänzenden Stuhle ausgesstanden, und haben ihren heiligen Fuß demuthig in eben das dunkle Land geseht, wohin die Willionen, die sie als Gottes Statthalter anbeteten, eingegangen sind.

Wie mannigsache menschliche Spuren reben aus allen beinen Steinen hervor! Wie viele Leben find an beiner Schöpfung zerschelt! Und bu ftehft, ein unfterblicher Bau, ftubeft bich auf beine ftarten Mauern, und fiehft unerschrocken hinaus in lange Jahrhunderte. —

Die taufend einzelnen Steine ber Felfen, die unförmlichen Maffen, die verftummelten Gliebern glichen, haben fich zu ichlanken Saulen vereinigt, beren erhabne Gestalt bas Auge mit liebes vollen Bliden umfolingt, ober zur Auppel, an beren fanften, machtigen Bölbung ber Blid jauchgend hinauffdwebt. Ber-

)

schwunden find die ungähligen verstümmelten Glieber: es steht ein Sanzes von Mauern und Saulen ba, als ware es heim Bau ber Welt von Riefen aus reichem Thone gebildet, ober aus zerschmelzten Felsen in ungeheure Formen gegoffen. — Und die erstaunenswürdige Wirklichkeit dieses unglaublichen Traums, welche die Einbildungstraft erschreckt, worauf beruht sie, als auf ein paar flüchtigen Worten und Federstrichen jener drepsach bekrönten Saupter?

Doch bu prangst in beinem Dasenn, und haft nichts mehr an bir von beinem Ursprunge. Menschen erschusen bich und bu bift höherer Natur als bas Geschlecht beiner Schöpfer, läffest bie sterblichen Schaaren langer Jahrhunderte niederknieen unter beinem Dome, und umbullft sie mit ber Gottheit, die ewig aus beinen Mauern spricht.

Bohl bem vergänglichen Menfchen, daß er Unvergänglickteit zu schaffen vermag! Bohl bem Schwachen und Unheiligen, daß er erhabene Seiligkeit gebähren kann, wovor er selber
niederkniet! Unter bem himmel ber frommen Runft treibt bie
sterbliche Beugungskraft eine goldene Frucht, ebler als Stamm
und Burzel hervor; die Burzel mag vergehen, die goldene
Frucht verschließt göttliche Kräfte. — Die Menschen sind nur die
Bforten, durch welche seit der Erschaffung der Welt die göttlichen
Kräfte zur Erbe gelangen, und in der Religion und dauernden
Kunft uns sichtbar erscheinen.

Ein herrlich-fühner Gebanke ift es, bie Formen ber Schönsheit, bie uns in kleinen vergänglichen Werken gefallen, in gemaltigen Raumen, majestätisch, mit Felsen für die Ewigkeit aufzusuführen. Eine sehr eble Runft, die alle menschliche Gestalt und Sprace verachtend, denen die sammtlichen übrigen Kunste dienstbar sind, allein darauf stolz ist, ein mächtig großes, sinnliches Bild ber schönen Regelmäßigkeit, der Festigkeit und Zwedmäßigkeit, dieser Angeltugenden, und allgemeinen Ur und Rusterbilder in ber menschlichen Seele, vor unser Auge zu stellen. Ihre Werke sind (gleich der harmonischen Wissenschaft der Weisheit in der

Seele bes Beifen,) ein fest in sich verbundener schöner Busammenhang von tragenden und getragenen Massen, von fühn hinanstrebenden Säulen und Wänden, und von schügenden, ruhig schwebenden und berabsehenden Decken und Gewölden. Frey unter Gottes himmel stehen ihre Werke, und wurzeln unmittelbar in dem Erdenrund, dem Schauplate aller Dinge; sie lassen sich nicht, wie die Werke der andern Kunste, mit Sänden regieren, das Geschlecht, das sie bervorbrachte, geht in sie hinein, sühlt sich von ihnen umschlossen, und sie find die edlen Gesässe, die alle andre Kunst und Wissenschaft, ja die edelste Thätigkeit der Welt, in ihren Räumen bewahren.

Bas können fie größeres bewahren und umschließen, als bas Streben bes Menschen nach ber Gottheit? D, ba muffen sich ihre Mauern erweitern, und ihre Ruppeln erheben, so weit sie vermögen peinen mächtigen Raum zu umspannen, um viele, viele Kinder ber Erbe in Einen mütterlichen Schooß zu sammeln, auf baß bie einsam umherirrende Andacht von Tausenben, unter bieser Bölbung versammelt und von ber ewigen Umarmung dieser heiligen Mauern umfangen, zu Einer vereinigten Blamme zusammenbenne, und die Gottheit ein würdiges Opfer empfange. Bahllose Mengen der Vergangenheit haben diese heiligen Mauern zur Andacht geweiht, und zahllose der Zukunst erwarten sie sehnlich in ihre Arme zu schließen.

Ich höre fie mobt, bie vernünftigen Beifen, die spotten und sprechen: "Bas foll ber Belt die todte, unfruchtbare Bracht? Im engen, ungeschmudten Raume betet ber Mensch so fromm,— und viele Durftige, nebst Witiwen und Bahsen, hatten wir gespeiset und gekleibet von diesen steinernen Schähen." — Ich weiß es mohl, daß man der Runft und auch der Religion es bitter verarget, wenn fie in reicher, königlicher Bracht sich vor der Belt erheben. Es mögen dies sehr festgegründete Gebanken der menschlichen Vernunft sehn, aber doch find es nicht die Gebanken der schaffenden Borsicht.

Rach einem burd menfoliche Bernunft berechneten Gleich=

maage und einer ftrengen, geiftigen Orbnung ber Dinge, wollen Die Weisen unfre Erbe nen erschaffen. Aber mas ift bie Erbe, als ein une borbarer Laut aus ber verborgenen Barmonie ber Spharen? - ein une fichtbarer fluchtiger Blit aus ben ver-Borgenen bunkeln Bolken bes Weltalls? - und mas find wir? - Jenes gewaltsame Auf = und Niederwallen ber irbifchen Dinge, - bag fich bas Sobe jum Soben gefellt, und bie Flachen und Tiefen vermahrlof't vergeben, - erfcheint mir nicht anbers als ber eigenthumliche, gebeimnigvolle Buleichlag, bas furchtbare, unverftanbliche Athembolen bes Erbgefcopfs. Wenn bie Erbe große und erhabene Dinge zum wirklichen, forperlichen Dafenn bringen will, fo bleibt ihr Streben immer irbifd, unb fie tennt fur Größe und Erhabenheit feine wurdigere Befährten, als irbifde Schate. - So hat auch felbft bie leblofe Ratur, recht im irbifden Ginne, bie munberbare Soonhambner Bebirge noch mit bem unterirdifchen Ueberfluffe ber fojtbaren Detalle verschwenberifc belohnt, indeß endlofe Buftenepen unter ihrer fargen Sand verschmachten.

Drum foweige, menfclicher Big, und lagt euch bezaubern, ihr frommen Sinnen, von ber erhaben-übermuthigen Bracht. —

Aber ach! felbst biefes Bunber ber Welt, wie verschwindet es in ber kleinen Unendlichkeit ber Dinge biefer Erbe! —
. Es schrumpft zusammen, wenn bas Auge fich eine furze Spanne entfernt, und ift nicht ba für alle übrige Welt. Sanze Welttheile haben nie bavon gehört, und felbst Taufende, die es feben, haben an wichtigere Dinge zu benten, und geben gleichgultig vorüber.

#### Rovalis.

#### I. Stillleben aus bem Mittelalter.

(Um 1798.)

Johannis mar vorbei; bie Mutter batte langft einmal nach Augsburg ins väterliche Saus tommen und bem Grogvater ben noch unbefannten lieben Entel mitbringen follen. Ginige aute Freunde ber alten Ofterbingen, ein paar Raufleute, mußten in Sanbelsgeschaften babin reifen. Da faßte bie Mutter ben Entfoluf, bei biefer Belegenbeit jenen Bunfd auszuführen, unb es lag ihr bieg um fo mehr am Bergen, weil fie feit einiger Beit mertte, bag Beinrich weit ftiller und in fich gefehrter mar, als fonft. Sie glaubte, er fei migmuthig ober frant, und eine weite Reife, ber Anblid neuer Menfchen und ganber, und wie fie verftoblen abnbete, bie Reize einer jungen Landsmannin murben bie trube Laune ibres Sobnes vertreiben, und wieber einen fo theilnehmenden und lebensfroben Denfchen aus ibm machen, wie er fonft gewesen. Der Alte willigte in ben Blan ber Mutter, und Beinrich mar über bie Dagen erfreut, in ein Land zu fommen, was er icon lange, nach ben Ergablungen feiner Mutter und mancher Reisenben, wie ein irbifches Barabies fic gebacht, und mobin er oft vergeblich fic gewunfct batte.

Heinrich war eben zwanzig Jahr alt geworben. Er war nie über bie umliegenten Gegenben seiner Baterstadt hinausgekommen; die Welt war ihm nur aus Erzählungen bekannt. Wenig Bucher waren ihm zu Gesichte gekommen. Bey ber Sofbaltung bes Landgrafen ging es nach ber Sitte ber bamaligen Beiten einfach und ftill zu, und bie Bracht und Bequemlidfeit bes fürftlichen Lebens burfte fich ichmerlich mit ben Unnehmlichfeiten meffen, bie in fpatern Beiten ein bemittelter Brivatmann fic und ben Seinigen ohne Berfdwenbung verfchaffen tonnte. Dafür mar aber ber Sinn fur bie Beratbicaften und Sabfeligkeiten, bie ber Denfc jum mannichfachen Dienft feines Lebens um fich ber versammelt, befto garter und tiefer. waren ben Menfchen werther und mertwurbiger. Bog icon bas Beheimnig ber Ratur und bie Entftehung ihrer Rorper ben abnbenben Beift an: fo erhobte bie feltnere Runft ihrer Bearbeitung bie romantische Berne, aus ber man fie erhielt, und bie Beiligfeit ihres Alterthums, ba fie, forgfältiger bewahrt, oft bas Befitthum mehrerer Nachkommenschaften wurben, - bie Reigung gu biefen flummen Gefährten bes Lebens. Dft murben fle gu bem Rang von geweihten Bfanbern eines befonbern Segens und Schickfals erhoben, uub bas Wohl ganger Reiche und weitverbreiteter Familien bing an ihrer Erhaltung. Gine lieblich e Armuth fomudte biefe Beit mit einer eigenthumlichen ernften und unfoulbigen Ginfalt, und bie fparfam vertheilten Rleinobien alanzten befto bebeutenber in biefer Dammerung, und erfulten ein finniges Bemuth mit wunderbaren Erwartungen. Wenn es mabr ift, daß erft eine geschickte Bertheilung von Licht, Farbe und Schatten bie verborgene Berrlichfeit ber fichtbaren Belt offenbart, und fich bier ein neues boberes Auge aufzuthun icheint : jo war bamale überall eine abnliche Bertheilung und Birthfcaftlichfeit mahrzunehmen; ba bingegen bie neuere mobibabenbere Beit bas einformige und unbebeutenbere Bilb eines allgemeinen Tages barbietet. In allen llebergangen icheint, wie in einem Bwifdenreiche, eine bobere, geiftliche Dacht burdbrechen ju mollen; und wie auf ber Dberflache unfers Bohnplages, bie an unterirbifden und überirbifden Schagen reichften Begenben in ber Mitte amifden ben wilben, unwirthlichen Urgebirgen und ben unermeglichen Chenen liegen, fo bat fich auch gwifden ben roben Beiten ber Barbarei und bem funftreiden, vielwiffenben und

begüterten Beltalter eine tieffinnige und romantische Zeit niebergelaffen, die unter schlichtem Kleide eine höhere Gestalt verbirgt.
Wer wandelt nicht gern im Zwielichte, wenn die Nacht am
Lichte und das Licht en ber Nacht in höhere Schatten und Farben
zerbricht; und also vertiefen wir uns willig in die Jahre, wo
heinrich lebte und jeht neuen Begebenheiten mit vollem herzen
entgegenging. Er nahm Abschied von seinen Gespielen und seinem Lehrer, dem alten weisen hoffaplan, der heinrichs fruchtbare Anlagen kannte, und ihn mit gerührtem herzen und einem
stillen Gebete entließ. Die Landgräfin war seine Pathin; er war oft
auf der Wartburg bei ihr gewesen. Auch jeht beurlaubte er sich bei
seiner Beschügerin, die ihm gute Lehren und eine goldene halstette
verehrte, und mit freundlichen Aeußerungen von ihm schieb.

#### II. Die Ratur.

(Um 1799.)

Es mag lange gebauert haben, ebe bie Menfchen barauf bacten, bie mannichfachen Gegenstanbe ihrer Sinne mit einem gemeinschaftlichen Ramen zu bezeichnen, und fich entgegen gu Durch . Uebung werben Entwidelungen beforbert, und in allen Entwidelungen geben Theilungen, Berglieberungen vor, bie man bequem mit ben Brechungen bes Lichtftrable vergleichen So hat fic auch nur allmählich unfer Innres in fo mannichfaltige Rrafte gerfpaltet, und mit fortbauernber Uebung wirb auch biefe Berfpaltung gunehmen. Bielleicht ift es nur tranthafte Anlage ber fpateren Menfchen, wenn fie bas Bermogen verlieren, biefe gerftreuten garben ihres Beiftes wieber gu mifchen und nach Belieben ben alten einfachen Naturguftanb berguftellen, ober neue, mannichfaltige Berbindungen unter ihnen Je vereinigter fie find, besto vereinigter, besto vollftanbiger und perfonlicher fließt jeber Raturforper, jebe Erfdeinung in fie ein: benn ber Ratur bes Ginnes entspricht bie

Ratur bes Ginbrude, und baber mußte jenen fruberen Menfchen alles menfolich, befannt und gefellig vortommen; bie frifchefte Eigenthumlichfeit mußte in ihren Unfichten fichtbar werben; jebe ihrer Aeußerungen war ein mahrer Naturgug, und ihre Borftellungen mußten mit ber fie umgebenben Belt übereinftimmen, und einen treuen Ausbruck berfelben barftellen. baber bie Bebanten unferer Altvater von ben Dingen in ber Belt als ein nothwendiges Erzeugniß, als eine Selbstabbilbung bes bamaligen Buftanbes ber irbifden Ratur betrachten, und befonders an ihnen, als ben ichidlichften Wertzeugen ber Beobachtung bes Beltalls, bas Sauptverhaltnig beffelben, bas bamalige Berhaltniß zu feinen Bewohnern und feiner Bewohner zu ibm, bestimmt abnehmen. Bir finden, bag gerabe bie erhabenften Fragen zuerft ihre Aufmertfamteit beschäftigten, und daß fie ben Schluffel biefes wundervollen Bebaubes balb in einer Sauptmaffe ber wirklichen Dinge, balb in bem erbichteten Begenftanbe eines unbefaunten Sinns auffuchten. Bemerflich ift bier bie gemeinschaftliche Uhndung beffelben im Fluffigen, im Dunnen, Gestaltlofen. Es mochte wohl bie Tragbeit und Unbebulflichteit ber feften Rorper ben Glauben an ihre Abbangigfeit und Niedrigfeit nicht ohne Bebeutung veranlaffen. genug fließ jeboch ein grubelnber Ropf auf bie Schwierigfeit ber Geftalten - Erflarung aus jenen geftaltlofen Rraften und Er versuchte ben Anoten burch eine Art von Bereinigung ju lofen, indem er bie erften Anfange gu feften, geftalteten Rorperchen machte, bie er jeboch über allen Begriff flein annahm, und nun aus biefem Staubmeere, aber freilich nicht bone Beihulfe mitwirtender Gebantenwefen, anziehender und abftoffenber Rrafte, ben ungebeuern Bau vollführen zu tonnen meinte. Roch fruber finbet man ftatt miffenschaftlicher Ertlarungen, Mabroen und Gebichte voll merftvurbiger bilblicher Buge, Menichen, Gotter und Thiere als gemeinschaftliche Bertmeifter, und bort auf die naturlichfte Art die Entftehung ber Belt beforeiben. Dan erfährt wenigstens bie Gewißheit eines gufälligen, werkzeuglichen Urfprungs berfelben, und auch fur ben Berachter ber regellofen Erzeugniffe ber Ginbilbungefraft ift Diefe Borftellung bebeutenb genug. Die Geschichte ber Welt ale Menidengefdicte ju behandeln, überall nur menichliche Begebenheiten und Berhaltniffe ju finden, ift eine fortwanbernbe, in ben verschiebenften Zeiten wieber mit neuer Bilbung bervortretenbe Ibee geworben, und icheint an wunberbarer Birfung und leichter Ueberzeugung beständig ben Borrang gehabt zu baben. Auch fceint bie Bufalligkeit ber Ratur fich wie von felbft an Die Ibee menfolicher Berfonlichfeit angufoliegen, und lettere am willigften, als menfolides Wefen verftanblich zu werben. Daber ift auch mohl bie Dichtfunft bas liebfte Berfzeug ber eigentlichen Naturfreunde gewefen, und am bellften ift in Bebichten ber Raturgeift erfcbienen. Wenn man achte Gebichte liest und bort, fo fublt man einen innern Berftanb ber Natur fich bemegen, und fowebt, wie ber himmlifche Leib berfelben, in ihr und über ihr zugleich. Raturforider und Dicter baben burd Gine Sprache fich immer wie Gin Bolf gezeigt. jene im Gangen fammelten und in großen, geordneten Daffen aufftellten, haben biefe fur menfoliche Bergen gur tagliden Rabrung und Nothburft verarbeitet, und jene unermegliche Natur ju mannichfaltigen, fleinen, gefälligen Raturen gerfplittert und Benn biefe mehr bas Aluffige und Aluchtige mit gebilbet. leichtem Sinn verfolgten, fucten jene mit icarfen Deffericnitten ben innern Bau und bie Berbaltniffe ber Glieber gu erforichen. Unter ihren Banben ftarb bie freundliche Ratur und lieg nur tobte, judenbe Refte jurud; bagegen fie vom Dichter, wie burd geiftvollen Bein, noch mehr befeelt, bie gottlichften und munterften Ginfalle boren ließ, und über ihr Alltageleben erhoben, jum himmel flieg, tangte und weiffagte, jeben Baft willfommen bieg, und ihre Schage froben Muths verschwenbete. So genog fle bimmlifde Stunden mit bem Dicter, und lub ben Raturforfder nur bann ein, wenn fle frant und gemiffenhaft war. Dann gab fie ibm Befdeib auf jebe Frage, und ehrte gern ben

ernsten, strengen Mann. Ber also ihr Gemuth recht fennen will, muß fie in ber Gesellschaft ber Dichter suchen, bort ift ste offen und ergießt ihr wundersames Gerz. Ber fle aber nicht aus Gerzensgrunde liebt, und bieß und jenes nur an ihr beswundert, und zu erfahren ftrebt, muß ihre Kranfenftube, ihr Beinhaus fleißig besuchen.

Man fteht mit ber Natur gerabe in fo unbegreiflich verfciebenen Berhaltniffen, wie mit ben Menfchen; und wie fle fic bem Rinbe finbifc zeigt und fich gefällig feinem finblichen Bergen anschmiegt, fo zeigt fie fic bem Gotte gottlich, und flimmt ju beffen hobem Beifte. Dan fann nicht fagen, bag es eine Ratur gebe, ohne etwas Ueberfdwengliches zu fagen, und alles Beftreben nach Bahrheit in ben Reben und Gefprachen von ber Natur entfernt nur immer mehr von ber Naturlichfeit. ift fon viel gewonnen, wenn tas Streben, Die Matur vollftanbig zu begreifen, jur Sehnfucht fich verebelt, jur garten, befdeibenen Sebnfucht, bie fic bas frembe, talte Wefen gern gefallen lagt, wenn fie nur einft auf vertrauteren Umgang red-Es ift ein gebeimnigvoller Bug nach allen Seiten in unferm Innern, aus einem unendlich tiefen Mittelpunkt fic rings verbreitenb. Liegt nun bie wunderfame finnliche und unfinnliche Natur rund um uns ber, fo glauben wir, es fen jener Bug ein Angiebn ber Natur, eine Meugerung unfrer Sompathie mit ihr: nur fucht ber eine binter biefen blauen, fernen Beftalten noch eine Beimath, bie fle ibm verbullen, eine Beliebte feiner Jugend, Eltern und Gefdwifter, alte Freunde, liebe Bergangenheiten; ber Andre meint, ba jenfeits warteten unbefannte Berrlichfeiten feiner, eine lebensvolle Bufunft glaubt er babinter verftedt, und ftredt verlangenb feine Banbe einer neuen Belt entgegen. Benige bleiben bei biefer berrliden Umgebung rubig fteben, und fuchen fie nur felbft in ibrer Bulle und ibrer Bertettung zu erfaffen, vergeffen über ber Bereinzelung ben bligenben gaben nicht, ber reihenweise bie Glieder fnupft und ben beiligen Rronleuchter bilbet, und finden fic befeligt in ber Be-

fcauung biefes lebenbigen, über nachtlichen Tiefen fdmebenben Somuds. Go entfleben mannichface Raturbetrachtungen, und wenn an einem Enbe bie Naturempfinbung ein luftiger Ginfall, eine Mablzeit wirb, fo fieht man fie bort, zur anbachtigften Religion vermanbelt, einem gangen Leben Richtung, Saltung Soon unter ben finblichen Bolfern und Bebeutung geben. gab's folche ernfte Gemuther, benen die Ratur bas Untlig einer Bottheit war, indeffen andre frohliche Bergen fich nur auf fie ju Tifche baten; bie Luft mar ihnen ein erquidenber Trank, bie Bestirne Lichter jum nachtlichen Sang, und Pflangen und Thiere nur foftliche Speifen, und fo fam ibuen bie Ratur nicht wie ein ftiller, munbervoller Tempel, fonbern wie eine luftige Ruche und Speifefammer vor. Dazwifden waren andere finnigere Seelen, Die in ber gegenwärtigen Ratur nur große, aber verwilderte Unlagen bemerften, und Tag und Nacht beidaftigt waren, Borbilder einer edleren Natur ju foaffen. - Gie theilten fich gefellig in bas große Bert; Die einen fuchten bie berftummten und verlornen Tone in Luft und Balbern ju erweden, andre legten ihre Abnbungen und Bilber iconerer Befdlechter in Erz und Steine nieber, bauten Felfen zu Bohnungen, \* brachten bie verborgenen Schate aus ben Gruften ber Erbe wieber an's Licht; gabmten bie ausgelaffenen Strome, bevölferten bas unwirthliche Deer, führten in obe Bonen alte, herrliche Pflangen und Thiere gurud, hemmten bie Balbuberfowemmungen und pflegten bie ebleren Blumen und Rrauter, öffneten bie Erbe ben belebenben Berührungen ber zeugenben Luft und bes gunbenben Lichts; lehrten bie Farben gu reigenben Bilbungen fich mifden und ordnen, und Balb und Biefe, Duellen und Felfen wieber ju lieblichen Garten gufammen ju treten; hauchten in die lebendigen Blieder Tone, um fie zu entfalten, und in beitern Schwingungen ju bewegen; nahmen fich ber armen, verlagnen, für Menidenfitte empfanglichen Thiere an,

<sup>\* 3</sup>wei unverftanbliche, mahricheinlich forrumpirte Borte find aus bem Terte weggeblieben.

und fauberten bie Balber von ben icabliden Ungebeuern, biefen Miggeburten einer entarteten Phantaffe. Balb lernte bie Natur wieber freundlichere Sitten, fie marb fanfter und erquidlicher, und ließ fich willig gur Beforberung ber menichlichen Buniche Mumablich fing ihr Berg wieber an, menfolich fich gu regen, ihre Fantafieen murben beitrer, fie warb wieber umganglich, und antwortete bem freundlichen Frager gern, und fo icheint allmählich bie alte goldne Beit jurudzufommen, in ber fie ben Menfchen Freundin, Trofterin, Briefterin und Bunberthaterin war, ale fie unter ihnen wohnte und ein himmlifder Umgang bie Menfchen zu Unfterblichen machte. Dann werben bie Bestirne bie Erbe wieber besuchen, ber fie gram geworben waren in jenen Beiten ber Berfinfterung; bann legt bie Sonne ihren ftrengen Bepter nieber, und wird wieber Stern unter Sternen, und alle Gefdlechter ber Welt fommen bann nach langer Trennung wieber zusammen. Dann finben fich bie alten vermaisten Familien, und jeber Tag fieht neue Begrugungen, neue Umarmungen; bann fommen bie ehemaligen Bewohner ber Erbe ju ihr jurud, in jebem Gugel regt fich neu erglimmenbe Afche, überall lobern Flammen bes Lebens empor, alte Bohnftatten werben neu erbaut, alte Beiten erneuert, und bie Beidicte wird zum Traum einer unenblichen, unabsehlichen Gegenwart.

# III. Aphorismen über Poefie. (um 1800.)

Boeste ift Darstellung bes Gemüths, ber innern Welt in ihrer Gesammtheit. Schon ihr Mebium, die Worte, beuten es an; benn sie sind ja die äußere. Offenbarung jenes innern Krastreichs, ganz das, was die Plastit zur äußern gestalteten Welt, und die Musit zu den Tonen ist. Esset ist ihr gerade entgegengesset, in so fern sie plastisch ist; doch giebt es eine mustalische Boeste, die das Gemüth selbst in ein mannichsaltiges Spiel von Bewegungen sett.

Dem Dichter ift ein ruhiger, aufmerkfamer Sinn, Ibeen ober Neigungen, bie ihn von irdifcher Geschäftigkeit und klein-Uchen Angelegenheiten abhalten, eine sorgenfreie Lage, Reisen, Bekanntschaft mit vielartigen Menschen, mannichface Anschauungen, Leichtsinn, Gebächniß, Gabe zu sprechen, keine Anhestung an Einen Gegenstand, keine Leibenschaft im vollen Sinn, eine vielseitige Empfänglichkeit nöthig.

Boeten find Sfolatoren und Leiter bes poetifchen Stroms jugleich. -

Der Boet braucht die Dinge und Worte wie Taften, und bie ganze Boefie beruht auf thätiger Ibeenassociation, auf selbstthätiger, absichtlicher, ibealischer Zusallsproduction. —

Der acte Dichter ift allwiffenb; er ift eine wirkliche Belt im Rleinen. -

Der Dichter muß bie Fabigfeit haben, fich anbere Gebanfen vorzustellen; auch Gebanten in allen Arten ber Folge unb in ben mannichfaltigften Ausbruden barguftellen. Bie ein Ionfünftler verfchiebene Tone und Instrumente in feinem Innern fich vergegenwärtigen, fie vor fich bewegen laffen, und fie auf manderlei Beife verbinden fann, fo bag er gleichfam ber Lebensgeift biefer Rlange und Melobien wirb; wie gleichfalls ein Rahler, als Reifter und Erfinder farbiger Geftalten, biefe nach feinem Befallen zu veranbern, gegen einanber und neben einanber zu ftellen und zu vervielfachen, und alle mögliche Arten und Einzelne bervorzubringen verfteht; fo muß ber Dichter ben rebenben Beift aller Dinge und Sandlungen in feinen unterfdiedlichen Tracten fic vorzubilben, und alle Battungen von Spracharbeit zu fertigen und mit befonbernt, eigenthumlichen Sinn ju befeelen vermogenb febn. Gefprace, Briefe, Reben, Ergablungen, Befdreibungen, leibenfcaftliche Meugerungen, mit allen möglichen Begenftanben angefüllt, unter mancherlei Umftanben und von taufend veridiebenen Menfchen muß er erfinden und in angemegnen Worten auf's Papier bringen konnen. muß im Stanbe febn, über alles auf eine unterhaltenbe unb

bebeutende Beise zu sprechen, und bas Sprechen ober Schreiben muß ihn selbst zum Schreiben und Sprechen begeistern. —

Sollten bie Grundgesetze ber Fantafie bie Entgegengefetten (nicht bie Umgekehrten) ber Logik fepn?

Die Boefle ift ber Held ber Philosophie. Die Philosophie erhebt bie Boefle zum Grundsat; fle lehrt uns ben Werth ber Boefle kennen. Philosophie ift die Theorie ber Boefle; fle zeigt uns, was bie Boefle fen; baß fie Eins und Alles fen. —

Die Trennung von Philosoph und Dichter ift nur scheinbar und zum Nachtheil bepber. Es ift ein Zeichen einer Krankheit und frankhaften Constitution. —

Bhilosophie klingt wie Boeste, weil jeber Ruf in ber Ferne Bocal wirb. So wirb alles in ber Entsernung Boeste: ferne Berge, ferne Menschen, ferne Begebenheiten u. s. w. (alles wird romantisch); baber ergiebt sich unsere urpoetische Ratur. Boeste ber Nacht und Dämmerung.

Es giebt eine symptomatische und eine genetische Nachalmung. Die lette ift allein lebendig; fie fest bie innigfte Bereinigung ber Einbilbungefraft und des Berftandes voraus.

Aechte poetische Charaktere sind schwierig genug zu erfinden und auszuführen. Es find gleichsam verschiedene Stimmen und Instrumente. Sie muffen allgemein und doch eigenthumlich, bestimmt und doch frei, klar und doch geheimnisvoll seyn. In der wirklichen Welt giebt es äußerst selten Charaktere; fie sind so selten wie gute Schauspieler. Biele Wenschen haben gar nicht einmal die Anlage zu Charakteren. Wan muß die Gewohnheitsmenschen, die Alläglichen, von den Charakteren wohl mterscheiben. Der Charakter ist durchaus selbstikätig.

Das Lächerliche ift eine Mifchung, bie auf Nnu hinausläuft. — Sonderbar genug, daß man in Gebichten nichts mehr als ben Schein von Gedichten zu vermeiben gesucht hat, und nichts mehr darin tabelt, als die Spuren der Fiction, ber erdichteten Welt. Was wir bei diesem Streben und Gefühl unwillführlich beabsichtigen, ift allerdings etwas fehr hohes, aber das zu frühe

Greifen barnach ift um beswillen außerft ungeschickt unb unzweckmäßig, weil man nur burch breifte und richtige Zeichnung felbstersundener Gegenstände und Geschichten fähig wird, freies Gemuth in eine scheinbare Weltcopei zu legen. —

Es ift eine unangenehme Empfindung, bei einem bestimmten Endzweck überflüssige Worte zu hören, und da die Boefle nichts als ein gebildeter Ueberfluß, ein sich selbst bildendes Wesen ift, so muß die Boefle recht zuwider werden, wenn man fle am unrechten Orte steht, und wenn sie raisonniren und argumentiren und überhaupt eine ernsthaste Miene annehmen will; dann ift sie nicht mehr Boefle. —

Je perfonlicher, localer, temporeller, eigenthumlicher ein Gebicht ift, befto naber fteht es bem Centro ber Boefie. Ein Gebicht muß gang unerschöpflich fenn, wie ein Menfc und ein guter Spruch. —

Wenn man mande Gebichte in Mufit fest, warum fest man fie nicht in Boefft? --

Das Theater ift bie thatige Reflexion bes Menfchen über fic felbft. —

Sind Epos, Lyra und Drama etwa nur bie brey Clemente jedes Gebichts, und nur das vorzüglich Epos, wo das Epos vorzüglich heraustritt, und sofort? —

Das lyrifche Gebicht ift bas Chor im Drama bes Lebens, ber Belt. Die lyrifchen Dichter find ein aus Jugend und Alter, Freude, Antheil und Weisheit lieblich gemisches Chor. —

Die historischen Stude gehoren zu ber angewandten Sistorie. Sie konnen theils allegorisch, theils Boefie ber Geschichte seyn. In wenige einsache Gespräche wird die Zeit gedrängt, die local, personell und temporell find. —

Alle Darftellung ber Bergangenheit ift ein Trauerspiel im eigentlichen Sinn; alle Darftellungen bes Kommenben, bes Zutünftigen, ein Luftspiel. Das Trauerspiel ift bei bem höchsten Leben eines Boltes am rechten Orte, so wie bas Luftspiel beim schwachen Leben besselben. —

198 Drittes Buch. Rosalis. A. b. zweiten Theil feiner Schriften.

Blaftit, Mufit und Boefie verhalten fich wie Epos, Lyra und Drama. Es find unzertrennliche Elemente, bie in jedem freien Aunstwesen zusammen, und nur nach Beschaffenheit, in verschiebenen Berhältniffen geeinigt find. —

Die Kunft, auf eine angenehme Art zu befremben, einen Gegenstand fremd zu machen und boch bekannt und anziehend, bas ist die romantische Poetik.

Der Roman ift gleichsam bie freie Geschichte, gleichsam bie Mythologie ber Geschichte. —

Das Leben ift etwas, wie Farbe, Ton und Kraft. Der Romantifer flubirt bas Leben, wie ber Mahler, Musiker und Mechaniker Farbe, Ton und Kraft. Sorgfältiges Studium bes Lebens macht ben Romantiker, wie forgfältiges Studium von Farbe, Gestaltung, Ton und Kraft ben Mahler, Musiker und Mechaniker.

Der Roman ift völlig als Romanze zu betrachten. — Die Poetik läßt fich freilich als eine Combination untergeordneter Runfte betrachten, z. B. ber Metrik, ber Sprachkenntniß, ber Runft uneigentlich zu reben, wisig und scharffinnig zu sehn; werben diese Künste gut verbunden und mit Geschmad angewandt, so wird man das Product Gedicht nennen muffen. Wirfind freilich gewöhnt, nur dem Ausdruck des höchsten, der eigentslichen, eigenthumlichen Ersindung unter vorgedachten Bedingungen den Namen eines Gedichts zu geben. Freilich wird auf jeder höhern Stuse der Bildung die Poetik ein bedeutenderes Wertzeug, und ein Gedicht ein höheres Product. — Manches wird erst dem dichterisch gestimmten, oder dem Versasser Gedicht, was es sonst nicht ist.

# J. F. von Meyer.

### Der Raturgeift.

(1815.)

Wenn wir verfteinerte Pflangen ober Thiere, Abbrude von Farrentrautern und unbefannten Sifden, bie Anoden bes alten Mammuthe ober eine bolgbarte Sandmumie feben: fo zweifeln wir nicht, bag biefe Beicopfe vorbem gelebt und gegrunt haben; obicon fie nun ber tobten Ratur anbeimgefallen finb. Abern find verftopft, ihre Gafte fliegen nicht mehr, es ift nichts Bewegliches mehr an ihnen. Ihre ftarren Formen find obne Beift, fle find Beugen bes Gewesenen, und barren einer Auflofung entgegen, bie ihre Theile in Frenheit fegen foll. Alfo aud, wenn ber Binter Strom und Bade gebunden bat, fo folagt feine Welle mehr vor dem erichredlichen Froft, und felbft ber Sonnenidein gleitet unwirkfam barüber bin, weil er feine Empfanglichkeit finbet. Go ift auch bie frifche Leiche icon fteif, wenn gleich ibre Lebensgange noch offen, ibr Rleifch feucht ift, und ber feurige Naturgeift in ihr gabrt, um fich loszuwickeln und fie vollends zu tobten. Sie bat noch vor furgem geathmet. Endlich ein Menich, ber fic verbungen bat ober verurtheilt ift, eine Mafchine zu bewegen, und baburch ein Automat wirb, glauben wir nicht, er befite an fic bas Bermogen, willführlich und fren zu handeln, wenn wir ihn zur Frenheit entlaffen wollten?

Seben wir vor Allem biefen letten an: er lebt wirklich mit Leib und Seele, und ift bennoch tobt, weil ihm bie Freyheit genommen ift, fic andere als so zu bewegen, wie er thut, und etwas Anderes ju treiben, als mas er treibt. Betrachten wir die flumpffinnigen unter ben menichlichen Befen, Die Gretinen und Raferlate, die an Geift hinter ben Thieren gu fteben fdeinen; feben wir einen Schlafenben; überall ift bier Leben ohne Leben, und Tod ohne Tod. In diefen gebundenen Buftanben ift nicht fowohl Mangel als Berfchloffenheit; benn fo baben icon Dummlinge burch einen Fall Verftand, und gemobnliche Menfchen burch eine Rrantheit bobere Fabigfeiten bekommen. Und um Alles zu erschöpfen: ift nicht im Rinbe alles Leibesvermögen und alle Berftanbesfähigfeit unentwickelt enthalten, und muffen fic nur ftarten, reifen, ober vielmehr fic auffchließen, bamit biefes unbeholfene Beftopf geben, reben, vernünftig urtheilen, endlich Runfte treiben, ja feinen Schöpfer benten fann? Die größten Ropfe aller Beiten, mas find fie in ihrer Wiege gemejen? So fagt Salomo ober ber Berfaffer bes Buchs ber Beisheit in feinem Ramen (Cap. 7, 3): "36 babe auch, ba ich geboren mar, Dbem geholt aus ber gemeinen Luft, und bin auch gefallen auf bas Erbreich; bas uns alle gleich tragt, und Weinen ift auch, gleichwie ber Unbern, meine erfte Stimme gewesen; und bin in Binbeln auferzogen mit Sorgen, Denn es hat tein Ronig (und fein Weifer) einen anbern Unfang feiner Beburt."

Wie? sollte die Natur, in der wir leben, nicht auch in der Erftarrung, und in der Kindheit, und im Schlaf, und im Frohnbienfte stehen? Sollte nicht ihr automatischer Bustand, worin sich Alles nach gleichen, sesten Gesehen bewegt, die sogar der Mensch, der höher ist als sie, mit seiner Kunst nicht überspringen, sondern nur benugen kann, die Gesangenschaft und Larve einer andern Natur senn, welche die eigentliche Natur ist? nicht mehr Maschine, sondern freher Geist? nicht mehr Larve und Buppe, sondern Schmetterling?

Die Schrift felbst verkundigt uns biefe Bahrheit. "Alle Creatur," fagt Baulus (Rom. 8, 19 ff.) "feufzet mit uns, fühlt Geburtsweben gleich uns, mit Sehnsucht harrt fie auf

bie Offenbarung ihrer Frenheit, auf ihren Uebergang aus ber Anechtschaft bes Berganglichen zur herrlichen Frenheit ber Kinber Gottes."

Was aber wieder werden foll, muß auch von Anfang gewesen seyn. Denn alles Ende kehrt zum Ansang, und aller Ansang war gut, als ausgestoffen aus dem Ansang der Ansänge, dem höchst guten Gott, welcher Licht, Leben und Frenheit ist. So ist mithin die Fessel der Natur, unter der sich ihre ungeheuern Räder seuszend umdrehen, ihr nicht von dem Gott der Frenheit angelegt, sondern von dem, das nicht Gott ist, und bas durch sein Zurückiehen auf sich selbst sich in diese starre Rinde einschränkte, sein Haus enger mauerte, und sich in ein Gefängniß begab, das es nun nicht wieder durchbrechen kann, als allein durch die glaubige Begierde nach dem Urquell der Frenheit.

Es ift ein richtiger philosophischer Say, bag alles Sinn= liche, weil es verganglich ift, in feiner Erfcheinung unwesentlich und nicht bas Ding an fich felber ift, wie es Gott erkennt; folglich alle Gefete bes Raums und ber Beit, wie wir fie uns porftellen, und auch vorftellen muffen, als Formen ber finnlichen Belt ober unferer Bahrnehmung von ihr, feineswegs gur unabanberlichen innern Orbnung ber Natur geboren. Und hieben fteben bie Dinge in umgetehrtem Berbaltnig ju unferm finnlichen Urtheil von ihnen. Je grober ober materieller fie find, befto unwesentlider, befto verganglider, aud icon gegen einanber gehalten in ber Rorperwelt. Der Stein icheint uns reeller als bas Baffer, bas ja verbunftet unb vertrodnet; unb boch wird ber Stein bom Baffer gerftort. Solg, und gwar bas fowerfte, wird vom Feuer gefreffen, welches wir meghauchen tonnen. Die Flamme tann Gifen fomelgen und Demant gerbrechen, aber bem Lichtstrahl bat fie nichts an, fonbern vermehrt nur feine Berrlichkeit, inbem fie mit ibm leuchtet, ober neben ibm verfinftert ericeint. Die Luft ideint bas Richtigfte, und fann Alles verberben. 3mar leibt bie Dichtbeit ober Babbeit

einem Stoff langere Dauer; burd biefe zufälligen Gigenfcaften wird er bem Unvergangliden naber gebracht; aber berfelbe Stoff, wenn er aufgelodert ift, zeigt, wie nichtig er fen. Er hat nur eine Beranberung in ber Lage und Berbinbung feiner Theile gelitten, ift folglich berfelbe guvor gewesen im verbichteten Buftanbe, ber er jest ift; ja er war burch ben Biberftanb, welchen er leiftete, gerftorbarer als weichere Rorper, baber er eben fo gerfiel. Scheibewaffer lagt eine Fettigkeit, als ein ebles, leichtes Wefen, liegen, und lost fcwere Metallmaffen auf. Jebes Daterial hat in ber Ratur feinen Spiritus, ber es meiftert, fo fluchtig er auch ift. Wie nun bas Feintorperliche, bas ans Beiftige grengt, Dacht bat über bas Brobere: fo bat bas Bei-Rige felbft Dacht über alles Korperliche, und ift bas eigentliche Befentliche, obwohl uns unfichtbar. Das Beiftige ift ber Wirter aus bem Reiche ber Frenheit. Der nachfte Birter, ber uns noch gemiffermagen in die Sinne faut, und einen Uebergang macht zwischen ben zwen Welten, ift ber thatige und boch gebunbene Naturgeift, ber, wenn er aus einem Gefangnig entfolupft, alsbald wieber in ein anberes eilen muß; bat er fich von einer verwesenben Bflanze ober einem Thierftoff losgeriffen, fo muß er wieber in einer anbern Korm bas Bert bee Treibens, Blubens und Fruchtbringens verrichten, ober fich in Fleisch einwideln und in Metallen gefrieren, und mit ewig unruhigem Spiel balb fdeinbar fren, balb ein mahrer Anecht fenn. Go ungerftorbar er in fich ift, fo barten Befegen ift er unterthan. Er fann Jahrtaufenbe unter ber Erbe gebunden liegen, bis Denfchenband ober Maturumwaljung ben Stein, ber fein Rerter ift, au Tage forbert, und biefer nach langem Reitraum, von ber Berwitterung germalmt, feinen Ginwohner losgibt. Und nicht ein Rornden ift, worin nicht noch ein Theil von ihm eingefoloffen bliebe, und bem er nicht wieberum rafc queilte, um es zu theilen, ju germublen, als eine Mutter zu befruchten, mit unenblichem Ungeftum, mit Schaffen und Berftoren, mit Liebe und Bag, aber Alles nach barter, mubfeliger Regel. Er ift

im Aether und im Abgrunde, bewegt Wolfen und Bluffe, brennt im Fener, tobt im Winde, bie Rose und der Schneestern sind sein Werk. Wir erstaunen über seine Wunderthaten, und boch weicht er selten oder nie aus seiner streng vorgeschriebenen Bahn, und erscheint auch, ohne ste im mindesten zu verändern, unserer Raturkunft in tausend Mummerepen, spottend gleichsam, wenn wir etwas Neues hervorgebracht zu haben meinen, worin doch nur wieder er, und zwar als ein armer, bewunderter Diener basteht, ber sich in seines Gerrn unendliche Reichthumer kleibet.

Diefes bewußtlos wollende und handelnde Wesen macht die ganze Schöpfung zu einer großen Sensitivpflanze, oder einem unermeßlichen Thier, dem er die Werkzeuge der Empfindung, den Rervensaft, die Seele leiht. Von diesem Treiber geht alle Bewegung, Anziehung und Abstofiung in der similichen Natur aus. Er ist die innerste elektrische und magnetische Flüssigkeit in den Dingen, ein lebendiges, reines Feuer, ja, wie gesagt, die Seele der Welt, verstuft sich aber in vielen Stellvertretern, die seine nähere Erscheinung, und immer um so wesentlicher, mächtiger und unsschlicher sind, als sie ihm selbst näher liegen.

Bie es aufwärts von ihm in der physischen Weltregierung zugeht, und was er für Einschreitungen von mächtigern, bewußten Wesen erfährt, welche sich sein als eines wohlthätigen oder schälichen Wertzengs bedienen, ihn hemmen und sörbern, zum Segen oder Fluch lenken, dafür sind und die Augen zugethan. Wir wissen duch die Offenbarung der heiligen Schrift, daß der Art Etwas, vielleicht unausbörlich Statt hat, daß höhere Wesen eben sowohl in den physischen als moralischen Weltlauf einzeilen; wir dürsen aber diesen Dienst der Engel nicht sehen, noch die widrige Arbeit unserer Feinde, weil wir dadurch irrt werden würden in unserm Glaubensgang, bald von Furcht und Schrecken erschüttert, dalb zu abgöttischer Bewunderung hinzgerissen. Denn wenn wir, die Gebildeten, schon jest so häusig in Gesahr schweben, die Naturkräfte anzubeten, den Zabäisnus zu erneuern, oder die Weltsele ums zum Gottwesen zu heiligen:

was wurden wir thun, wenn uns geschähe, was Jakob geschah, von bem geschrieben steht (1 Mos. 32, 1. 2): "Jakob aber zog seinen Beg; und es begegneten ihm die Engel Gottes. Und ba er fie fah, sprach er: Es find Gottes heere" —?

Es ideint zwar ein Biberfprud, bag ber Raturgeift nad unabanberlichen Gefegen banbeln, und in biefe bennoch ftets burd bentenbe Geiftwefen eingewirft merben foll. Allein biefer Biberfpruch rubrt blog von ber Rurgfictigfeit unfere Ertenntnigvermögens ber, bas fic Alles, mas in bie bobere Ordnung ber Dinge bineinreicht, nicht vorftellen noch es begreifen fann. Ueberbem aber ift ein offenbarer Unteridieb, ob ein boberes bentenbes Wefen burd ben Naturgeift unb nach beffen Gefeten, ober ob es gegen biefelben wirft; in jenem Fall, welches mohl ber baufigere fenn möchte, thut es nicht viel mehr, als ein gefcidter Bhpfifer. Uns find aber überhaupt nur bie ericeinenben, nicht bie mefentlichen Gefete ber Ratur ober bes Naturgeifis befannt; wenn wir von Raturgefeten reben, fo reben wir von jenen, und wenn ber Geift gang als Beift wirfen barf, ba wirft er nach ber Frepheit, welche feine mabre Ratur ift. Die Dafdine, Die wir vor uns feben, ift nebft ihren icheinbaren Triebfebern blog für uns Dafdine. Es binbert auch ben Dafdiniften nichts, bie Triebtraft ber Febern qu verftarten, ju befchleunigen, ju bemmen, augenblickliche Aenberungen im Bert anzubringen, ohne bag er bas Wert ober beffen Gefete gerftort. Die Täufdung, ber wir hierin unterworfen find, veranlagt zweperlen Difgriffe, beren einer bem Aberglauben, ber andere bem Unglauben eigen ift. Der Aberglaube ift wie ein icheues, unerfahrenes Rinb, welches über Alles erftaunt, was es noch nicht gefeben bat, und es einer fremben Dacht jufdreibt, wenn auch bei naberer Unterfuchung die Erfdeinung, bie es bewundert ober fürchtet, eine gang alltägliche mare, und in ein Richts zerfiele. Der Unglaube ift ein überkluger Jungling, ber icon Alles gefeben, erfahren hat und weiß, nur feine eigene Unwiffenheit ausgenommen. Unglaubige find geneigt, Alles, mas fic einmal

jugetragen bat, barum meil es fich jugetragen bat, als etwas Raturliches, b. i. ber bewußtlofen Naturfraft und gleichfam bem Ungefähr ober tobten Regeln Bugehöriges, nun icon Befanntes und Erfanntes, bas nichts zu bebeuten, teine bobere Grunde und Abfichten babe, angufeben; fie bedenten aber nicht, bag fo lange fie einen Schöpfer und Beherricher ber Matur annehmen, barin auch bas Rleinfte nicht ohne geiftliche ober moralifche Bebeutung und Abfict vorfallen Richt wie wir es fo eben am finbifden Aberglauben getabelt haben; er weiß nicht, was flein ober groß ift; ber Berftanbige aber fieht ein, wie auch bas Rleinfte gum Großen beiträgt, und weiß bas Bichtige, bas Augergewöhnliche, bas Ueberfdwengliche und Erfdredliche, von bem Altaglichen und Gemeinen wohl zu unterfcheiben. 3hm ift auch bas Neue nicht befturgend, weil er beffen Grund und 3med erblidt; und nichts Großes, mas icon einmal vorgetommen, ift ihm barum gleichgultig; benn er wird bie zwen Begebenheiten nebft ben Um-Ranben, worunter fie fich gutrugen, richtig mit einander und bebbe mit bem Bangen vergleichen, und fich baraus überzeugen, bag berben einerlen bobere Bestimmung jum Grunde lag. Umge= fehrt aber handelt ber Unglaube: eben er, ber icon über bie Raturlicfeit, b. i. Unbebeutenheit einer Sade abfpricht, wenn fle fic nur etliche Dal wieberholt, und ihr fertig bie Regel nachweift, gerath über bas Neue leicht außer fic und ichrent: Bunber! ober: Befunden! wenn er fic auch balb barauf gefteben muß, baß es gar nichts Befonberes gewesen. Eben barum, weil ibm bas Unterfdeibungsmittel bes Wefentlichen fehlt, und er nicht por Allem ben ewigen Urpuntt feftfest, von bem alles mehr ober minber Machtige, bis ins Unwefentliche ber Materie herab, ausgeht, biefe rein geiftliche und moralifche Grundpotenz, ift er ben Taufdungen ber Erfdeinungswelt und ben Trugfdluffen bes ibr analogen Erfenntnigvermögens unterworfen. mit andern Borten, er urtheilt als Materialift, wenn er auch wirflich an Gott und Unfterblichfeit glauben follte. Denn er

meiß feine naturliche Borftellung von ber fichtbaren Belt nicht mit feinem Glauben an bas Unfichtbare in Berbinbung zu feten.

So wenig wir nun auch von bem, was über bem Natur-leben waltet, und ihm die Bestimmung leiht, wissen, so ist uns boch die oberste Stuse ber Leiter bekannt, welche in Gott ruht. Es ist der Geist-Schöpser oder heilige Geist, das Ende und der Ansang der Wirkungen, von bessen siedenschem Feuer die untergeordnete Kette der Wesen dis auf den Natur-Geist und seine Stellvertreter Ursprung und Thätigkeit empfängt. In un-vorstellbarer Allgegenwärtigkeit, ohne Zeit- und Raumschranke, bewegt diese rein übersinnliche Macht Alles, was wir in Zeit und Raum uns vorstellen, und vermag daher zu handeln über alle Vernunst, über all unser Wissen und Verstehen. Sie wirkt in unermesslicher Zahl und unzähliger Einheit; sie durchbringt Welten und Geister mit ihrem Lebenslicht, und sammelt ihre Namen in ein einziges mächtiges Wort, das sie an den Boden des Throns schreibt, ihnen zur Dauer und dem Ewigen zum Lob.

## R. von Bangenheim.

Der Glaube an ben Ur-Geift.

(1838.)

Dag ber Ur-Beift fegen fann und gefest bat, mas er fegen will und mollte, ift bas Rreug einer Philosophie, welche Bott begriffsmäßig erfennen will und ihn besmegen aus bem reinen Genn und bem Richts mit Rothwenbigfeit merben und bann benfelben erft im menfoliden Beifte gum Be mußtfenn feines Beiftes tommen laffen muß. Beiftfenn und Freisenn ift offenbar ibentisch, und bem Gotte, ber Ur-Geift ift, ift baber auch alles möglich, was beilig ift: benn ein freier, reiner Beift, ber Unbeiliges wollte, mare ber absolute Biberfprud. Aber welcher bebingte Beift vermag ben Bebanten eines unbebingt freien, beiligen Beiftes auszubenten, im Begriffe ju faffen? Der endliche Beift bes Philosophen einmal gewiß nicht. Aber er will es, und barum fest er feinen bedingten Beift bem göttlichen gleich, und macht auch biefen ju einem mit Rothwenbigfeit fic erft jum freien Beift entwidelnben Beifte, weil bie menfolide Seele erft nach und nach jum Bewußtfenn ibres bebingten, urfprunglich ihr mitgetheilten Geiftes gelangt, ben felbst in feiner gangen Tiefe zu burchbringen fie nicht ein= mal vermag. Er muß bas thun, weil nur bas gesetlich Rothwendige fich in ben Begriff faffen läßt, nicht aber bas unbedingt Freie, bem alles möglich ift. Wie ein folder Gott bes Begriffs werbend unter bem Befete ber Rothwenbigfeit fteht, fo auch feine Scopfung, bie ein nothwendiges Andere feiner Selbft febn muß.

Der absolut freie, in jeber Hinsicht unabhängige und baher allmächtige heilige Geift, ben wir als Gott verehren und ansbeten, ist der Seele nur in so weit erkennbar, in wie weit es ihm gestel, sich ihr in Geist, Natur und Geschichte, d. h. in den Worten und Werken vom Geiste zum Geiste gezogener und darin einheimisch gewordener gottbegeisterter und gottinniger Menschen als Ur-Geist, der zugleich Ur-Sehn und Ur-Leben ist, und er offenbart ihr darin seinen wesenhaften Willen, indem er in ste Bug zu den Iveen des Wahren, Schonen und Guten, damit aber die Liebe zu dem Allliebenden legte.

Wie aber fommt die Seele zu biefer Buverficht? — Bunachft burch ben Glauben. Und bann zu biefem? — Durch bas Wiffen um ihren Geift und aus biefem Geifte.

hat nemlich bie Seele - follicitirt von ber aus bem Geifte in die Bernunft reflectirten Ibee ber Babrbeit, von ber in bie Phantafte reflectirten Ibee ber Sconheit und von ber in ben reinen, freien Willen reflectirten Ibee ber Tugenb - fic an ber Band außerer und innerer Erfahrung bis zu ben brei Absoluten ber Bernunft, ber Phantaffe und bes reinen Billens beraufgebilbet, fo tritt in ihr nun auch ber, aus bem Schauen bes Beiftes urfprunglich in fie reflectirte, Befühleglaube, beffen Entftebung und Fortbilbung fruber von uns nachgewiesen wurde, ber aber nur eine, bie geiftige Schwere und bas geiftige Licht neutralifirenbe, geiftige Barme mar, aus biefer Inbiffereng in die Sphare bes feines Brunbes fich bewußten Blaubens, in welchem bas geiftige Licht ber Seele fein Maximum und bie geiftige Sowere ber Seele ihr Minimum erreicht hat, mabrend die geiftige Barme bas Band biefer beiben Potengen bleibt, bas mabre Leben ber Seele aber nicht mehr bloß ermarmt und forbert, fonbern gugleich Das Wefen biefes begeiftenben Glaubens und bes marmenben, befeelenben Befühlsglaubens ift ein und baffelbe; nur bie Form, in melde beibe gefagt find, ift eine

verschiedene, hier armere, bort reichere, hier bunklere, bort beutlichere. War in dem Gefühlsglauben die lebendige Ueberzeugung von einem fast prädicatlofen Göttlichen gegeben, so erhält der erleuchtete Glaube, wenn er auch keine größere Gewißheit von dem Dasenn Gottes gibt, für das göttliche Wesen doch reinere Eigenschaften und höhere Werthe.

Dieser Glaube ist uns baber bie höchste Function ber Seele barum, weil in ihm bie Ibeen bes Wahren, Schönen und Guten, welche in ben Functionen ber Bernunft, ber Phantaste und bes reinen Willens vereinzelt sind, zusammengesast werben und in bieser Zusammensassung die urbildliche Harmonie ber. Ibeen im Geiste am reinsten in der Seele nachgebildet ist. Wenn aber Wahrheit, Schönheit und Tugend im Glauben sich vollsommen durchbringen, dann ist die gläubige Seele geheisligt, und der Glaube an den lebendigen Urquell dieser harmonie der Ibeen ist der Glaube an die heiligkeit Gottes, in welcher alle seine andern Eigenschaften und unter diesen auch seine Wahr haftigkeit enthalten sind.

Und erst dieser Glaube an die Wahrhaftigkeit Gottes ift es, welcher der Seele die gewisse Juversicht gibt, daß die Iveen des Wahren, Schonen und Guten, die sie in ihrem Selbstewußtseyn trägt und von denen sie sich in ihrer Selbsterfenntniß sollicitirt weiß, keine Arugbilder und die in der äußeren und inneren Welt sich darftellenden idealen und realen Abbilder jener in harmonischer Durchdringung im Geiste liegenden Urbilder keine bloße Gedankendinge, keine Phantasmen, keine Zielpunkte zweckloser Bestrebungen sind, sondern volle, nicht zu bezweiselnde, Realität haben. Dieser Glaube an die Wahrhaftigkeit Gottes ist es demnach, welcher der Seele die seste Juverssicht gibt, mit welcher sie den Prinzipien ihrer Vernunft, den Ivealen ihrer Phantasse und den Zwecken ihres reinen Willens vertraut.

Der religiofe Glaube, ber Gottesglaube, ift alfo nicht, wie Somab, beutide Brofg, IL. 14

oft behauptet wirb, ber zum Wiffen, Bublen und Bollen bingutommenbe Beifall, fonbern bie Bringipien ber Bernunft, Die Ibeale ber Bhantafle und bas boofte Streben bes reinen Willens bilben vielmehr ben Beifall, welcher jum urfprunglichen Glauben bingutritt. Er, ber eine Thatfache bes Selbftbewußtfenns und zugleich ber Beschichte ift, ift nicht bie Folge irgend einer anderen Operation ber Seele, fonbern gibt erft allen übrigen Functionen bie rechte Richtung auf bas Beilige und Gottliche und in biefem auf Freiheit, somit auf Seligfeit. Er ift baber fein Furmabrhalten aus Begriffen und Pringipien, fondern eine Gemigheit aus uriprunglicher Offenbarung burd ben Beift, eine urfprungliche Bemigheit bes Beiligen und Bottlichen, aus welcher erft jebe andere Gewißheit abgeleitet werben fann. Denn ber zuverfictliche Glaube an einen beiligen Bott involvirt ben an ben mabrhaftigen und gerechten Bott, und erft biefer Blaube gibt ber Seele auch bie Gemigheit, bag bie Ibeen bes Bahren, Soonen und Buten, von benen fic bas Gelbftbewußtfebn follicitirt weiß, teine bloge Bebantenbinge, feine Trugbilber find, und bag baber bie ibealen Abbilder berfelben in ber Seele und die realen Abbilber berfelben in ber Welt, in bem Leben und in ber Beschichte eine nicht bloß icheinbare, fonbern bag fle eine mabre Birklichkeit baben. Dit biefem Glauben, aber auch nur mit ibm, boren bie 3been auf, blog regulative Bringipien ju fepn, und werben constitutio, jo bag nun behauptet werben barf : ihr Wefen fpiegele fich in Allem ab und ohne fie mare Alles leer und nichtig. Gie find aleichfam bas ewige Integral, welches alle bifferenten Erideinungen zu einem Gangen gufammenbalt. Sie find bas allgemeine Befes, welchem alle untergeordneten Rrafte und Bermogen in ihren verschiedenften Richtungen entweder gehorden muffen ober boch follen. Denn ohne biefen Blauben an ben beiligen und somit mabrhaftigen und gerechten Gott bliebe bas Wiffen ber Bernunft, blieben bie Ideale ber Phantafie,

bliebe bas Streben bes reinen Willens nach dem bochften Gute immer in ihren ibealen Kreisen eingeschlossen, in welchen es ftets ungewiß bleibt, ob außer jenen Idean und der ihnen correspondirenden, immer auch nur gewußten, geahneten und erstrebten stinnlichen und amsinnlichen Welt noch etwas sen, was jenen Urbildern und diesen Abbildern wahrhafte Wirtslichteit gibt. Das Reale in der Welt ist ja nur die Kehrseite des Idealen in der Seele, die beide an und für sich nichts bedeuten würden, belehrte uns der Glaube nicht von einem Ur- Geifte, der, weil er das Ideale und Reale aus seinem wesenhaften, d. h. wahrhaftigen Willen schul und schafft, die Wahrheit und Wirklichteit sowohl des Idealen, als des Realen verbürgt.

Demnach umfaßt ber religiöse, ber Gottes-Glaube, bas Absolute ber Bernunft, bas Absolute ber Phantasie und bas Absolute bes reinen Willens in seinem, allein wahren, Absoluten, bem absolut-freien, also aus und durch sich sependen und lebens bigen, heiligen, alliebenden, allgegenwärtigen, almächtigen, wahrhaftigen und gerechten Ur-Geiste, durch den alles gemacht ist, und alles gemacht wird, was gemacht wird, dem alles mögslich ist, was er will, und bessen göttlicher Wille nur eine Rothwendigkeit kennt, nemlich die heilige, weil diese mit seiner absoluten Freiheit, in ihrem Unterschiede von der, immer unfreien, Willfür, völlig identisch, ein und basselbe ist.

Diefer Glaube steht am Anfange und am Ende bes zeitlichen Lebens ber einzelnen Seelen sowohl, als auch aller freiheitsfähigen Seelen im Abstusse ber Geschichte ber Menschheit und bedingt ihre allmälige Entwickelung zum Geiste. Anfangs unentwickelt, ist er ber Glaube ber Seele an die Wahrheit der Sinnenwelt und an ein Etwas, das höher ist, als sie, die Seele, selber; entwickelter ist er, der Glaube der Seele, an die Wahrheit bes, die sinnliche Welt auswirkenden oder doch bestimmenden, Unstinnlichen und an die Gemeinschaft mit gleichberechtigten

#### 212 Drittes Bud. Bangenheim. Ueber Gefühl u. Befühlverm.

freiheitsfähigen Wefen unter einem Scheren; vollftändig entswicklt aber ift er, ber Glaube ber Seele an die Wahrheit bes, die sinnliche und unfinnliche Welt und jede Gemeinschaft beherrschenden, Ueberfinnlichen, ift er der Glaube an den Absolutfreien, ift er der Glaube an Gott, den heisligen Ur-Seift.

### Steffen s.

### I. Ueber Sagen und Mahrchen in Danemart.

(1818.)

Die findliche Phantafie bes Geschlechts flieht aus ben funftlichen Berhaltniffen ber Gefellichaft. Babme Bilber und Thiere, fultivirte Seelen und Aeder, geregelte Schluffe und Stragen unterflugen fic wechfelfeitig, und bie iconen, phantaftifden Traume einer Beit, in welcher bie tiefften Rathfel ber Ratur fich bicht um uns herumlagerten, bie Seele balb mit wilber Furcht angfligten, bann mit bober Freube entflammten, murben, wie bie milben Thiere, in bie muften Begenben ber halb erlofoenen Erinnerung und in bie finftern Gebirge verjagt, mabrend wir, ju einem nuchternen verftanbigen Dafein ermacht, von erfunftelten Beburfniffen umringt, uns gludlich preifen in einer verworrenen Lage, bie uns anbere Traume flatt ber verideuchten gab, beren Genug uns erichlafft, fatt uns zu ftarfen. Damals mußte ber Menfd um fein Dafein fampfen. Die Balber brobten, die Bebirge tropten, die Bemaffer flurgten ibm tobend und fcaumend entgegen, bie wilden Thiere batten noch ein furchtbares Bunbnig, und forberten ibn fubn und Bernichtung brobend zum Rampf. Da blubte Die mabre Freude bicht neben ber nie folummernben Gefahr, freudiges und angftvolles Erbeben wechselten unbestimmt in eiligen Begenfagen, und ber Menfc ergriff fic in jebem Augenblid gang. In biefer Bilbbeit lebte die Dilbe, in biefem Trop bie Ergebung, in biefer gurcht bie Rraft. Best muffen wir in unbestimmten Umriffen große Bebanten fowebend erhalten, wie

frembartige Reizmittel, die Predigten reichen nicht aus, die Theaterrührung verschlafen wir und unsere Kindes muffen an Stangen und Leitern und hölzernen Pferben die entflohene Kraft und Gefinnung erjagen. In jener Urzeit, aus welcher, wie eine Blüte ber Natur, Poesie, Liebe und Glaube hervorwuchs, weilten wir baber immer mit stillem Wohlbehagen.

Mir, als Naturforfder, war von jeber bie Bhuftognomie ber Mabroen ber verschiebenen gebirgigen, walbigen, geheimnißreiden Begenben unendlich theuer. Denn aus einer beftimmten Natur entsprungen, blieben fie in folden verborgenen Buflucteörtern, wo fie, aus unferer Mitte verscheucht, fich Sahrhunberte lang erhielten, noch immer ihrer urfprunglichen Beimat getreu, beuteten auf fic, ja foienen ihre innerften Bebeimniffe wunderbar gu bewahren. Es ift befannt, bag bie verschiebenen Gebirgsarten eigene Pflangen ernahren, und bag ein leifer Unterfchieb fic auf biefe Beife mohl erfennen läßt. Aber entichiebener ift ber Einflug auf bie Beftaltung im Großen. Granit =, Schiefer =, Ralfgebirge erzeugen eine andere Beftalt ber Boben, ber Soluchten, ber Thaler und Weitungen, anders bilben fic baber nach ber Berichiebenheit ber Bebirgsart bie Baumparticen. Schatten und Licht nehmen in Abend = und Morgenbammerung einen anbern Charafter an, bie Bemaffer icheinen, ewig ftroment in jenen jo verfchiebenen Begenben, einen anbern Son, einen anbern Glana Aber biermit banat bie Gestaltung ber Mabreen auf bas genauefte gusammen, fo bag ich, mit innigem Bergnugen, biefe Beridiebenheit bes Mabrdenwuchfes nach ber Natur ber Begend in ben leifeften Abanberungen mabrgenommen babe. Bunberbarer bat biefe Ericeinung mich nirgenbe ergriffen und gerührt, als auf bem Rorbabbange bes Barges. Denn wie gang anbers lauten bie Granit -, als bie Schiefer - Dabroen, Die Sagen zwifden ber 3lfe und ber Oder, an ber Bargburg, als Die bes Bubethals, bes Selfethals. Ift nicht bas Dabreben von Sans Beiling in Bohmen ein nothwendiges Granitgewachs? Bang anbere ift bie Beftalt ber Dahrchen in flachen ganbern.

und befonbers icheinen mir bie in Danemart in biefer Rudficht 3d will zugeben, bag biefe Dahrden meiner merfmurdig. Rindheit, die fortbauernd mit allem Bauber frubzeitiger Erinnerung in meiner Seele wieberflingen, einen Ginbrud gurudgelaffen baben, ber mir eigenthumlich, aber ber innige Bufammenbang mit ber Ratur ber Begend ift bennoch zu entschieben. Seelanb - von biefer Infel, bem Aufenthalte meiner Rindbeit, ift bier ausschließlich bie Rebe, - ift im Gangen flach, bin und wieber Bier mar von jeber bie Baubtmacht eines fraftigen Staats, alle That, begrenzt vom Meer, wenn fie nicht binausfoweifte über bie Grenze, brach fic bestimmter in bem angewiesenen Raume, Die Natur bot wenige Sinberniffe bar, fein Gebirge, feine machtigen Fluffe ftemmten fic bemmenb entgegen. In einem folden Lanbe nimmt Alles fonell und wie burd eine ploplice Beranberung bas Beprage ber Gegenwart an, Die lleberrefte ber Bergangenheit verfdwinben, bebeutenbe Ruinen find felten. Dur aus ber Erbe, aus ben vielfaltigen Grabern, mublt man mubfam bie Ueberrefte eines frubern Lebens bervor. Aber Seeland ift in vielen feiner Begenden eins der reigenbften Lanber ber Welt. Die Bugel runben fich in unbeschreiblicher Anmuth, bas Grun ber Biefen hat einen wunderfamen Bauber, Die majeftatifden Budenmalber treten mit Ehrfurcht gebietendem Ernft bervor, ihr geheimnisvolles Dunkel ergreift bie Seele mit Schanber, und ein tiefes Beimmeh ruft mich zu ihrer verborgenen Bracht, wie zu einem verlornen, unichatbaren Gute, jurud. Das Deer tritt oft, in Guben jumal, indem es zwifchen gras - und malbreichen Inseln fich windet, tief in folde reichbegabte Gegenden binein, geheimnigvoll umfcloffen von ben boben malbigen Ufern. Mitten in ben finftern Balbungen fieht man große Landfeen. Die Buchen, gebrangt an bie Ufer, bicht belaubt, neigen fich über bie rubige Bafferflache und verfinftern fie mit einem ewigen Schatten. Dier ergreift uns bie ftille Bewalt bes ichlummernben Balbgottes. Die Blatter raufden, Die Bache riefeln, Die rubigen Wellen ichlagen an Die einfanten Ufer, die Insetten wühlen, die Bögel singen und die geheime Gewalt der Waldeinsamkeit faßt das zagende Semüth mit grauenshaftem Entzüden. Es ist das stille Athemholen des schlummernden Gottes. Wenn er erwachte? Wenn die in der ruhenden Bruft gesesselte Stimme laut würde, die dort in kaum vernehmbare Tone verklingt?

Bier, in diefe Begenben bat die findliche Dabrdenwelt fich gerettet, bier mit biefen Bebeimniffen vertraut, tragen fie ihr Geprage, an ben verborgenen Quellen, wie an einer lieben Beimat, haben fie fich gelagert, und ewig ftromen bie gebeiligten Tropfen einer verfdmunbenen iconen Erinnerung, wie ftille Thranen, bie niemals trodnen; hier fegeln, unter malbigen Infeln, bie verblichenen Beifter, bier tonen noch immer bie Beb-Hagen ber gefallenen Belben, ber verlaffenen Dabden, und wilb, wie ber Sturm braufenb burd bie Gipfel ber Buden fauft, jagt in fliegender Gile ber gur emigen Unruhe verbammte Jager burch die Luft. Dand Dal eröffnen fich große, von Balb umgrengte Ebenen; in Moraften, vormale Seen, liegen Infeln, wie verzaubert, mit Ruinen, und je milber bas Band, je feltener Die Ueberrefte, je anmuthiger bie ftart bewohnte Gegend in ber Rabe, befto tiefer ergreift uns bas ftille, geheime Duntel, meldes uns gang umgiebt und unendlich fceint, weil feine Unbobe einen Blid in bie bewohnte Begenb erlaubt.

Ber die noch nicht verschollenen Tone dieses Baldgeiftes vernehmen will, ber mag nur die alten dänischen Lieber, die auch in Deutschland nicht mehr ganz unbekannt find, lesen und ihre eigenthumliche Art muß ihn an die bestimmte Natur erinnern. Noch immer hört man, in Jutland befonders, alte Meslodien, die auf äußerst ergreisende Weise klingen, und wie tief das feenhafte Waldleben in der Nation wurzelt, beweist eine auffallende Erscheinung mitten in der Hauptstadt, die ich erzähle, wie sie mir ein lieber Freund mittheilte.

In einer entlegenen Gegend von Ropenhagen, innerhalb ber Balle, bewohnen bie Matrofen ber banifchen Marine ein

Quartier, welches fast eine eigene Stadt bilbet. Rleine Sanfer, nur aus einem Erogtschop bestehend, sind in regelmäßige Reihen geordnet und bilben mehrere Straßen, die sich durchtreuzen. Ein jedes Sauschen hat einen eigenen eingeschlossenen hof. Dieses ganz eigene Bolt ist kurzstämmig, von ganz eigenthümlichem Buchs, und die treuherzige Gesinnung, der grade Verstand, der oft überraschende Wis, von einem ganz ausgezeichneten Gepräge, beweisen, wie ihre körperliche Bildung, daß sich hier ein Urstamm des Landes ohne allen Zweiset in großer Reinheit erhalten hat. In einem jeden Gose ihrer kleinen Sauser sieht man, über die Planken hervorragend, einen mächtigen Hollunderbaum, der mit einem religiösen Eiser bebaut und gepstegt wird. Der Geist dieses Baumes ist Schutzeist des Hauses, er hilft in Krankheit, steht den Frauen in Kindesnöthen bei, beschützt die Kinder, aber verschwindet auch, wenn der Baum abstirbt.

# II. Natur und Mensch in geheimer Berbindung. (1822.)

Daß ber Mensch mit ber Natur innig verbunden ift, fühlt wohl ein jeder; ja dieses geheime Bündniß begründet und trägt sein ganzes Daseyn. Aber wir behanpten noch mehr, dieses nämlich: daß die Geschichte als ein Ganzes, als eine Totalsorganisation aller menschlichen Berhältnisse, und die Natur als ein Ganzes in einer beständigen innern geheimen Berbindung sind. Da der Mensch das ordnende Princip der ganzen Natur ift, so treten, wo dieses Princip trübe und verfinstert erscheint, die unruhig bewegten Elemente in ihrer Gewalt hervor. Ja, daß es sich so verhalte, ist eine Grundanschauung des Geschlechts, die sich nie völlig verdrängen läßt, die auch in unsern Tagen nur scheinbar verdrängt ist.

Dan wird uns biefe Behauptung als eine Gulbigung bes

büfterften Aberglaubens vorwerfen, und wir finden es bier, mo. Misverftandniffe so gefährlich und boch zugleich faft unvermeiblich find, vor Allem nothwendig, uns über biese Anficht zu verständigen, die wir, indem wir die Spuren ber Sündsluth nachzuweisen bemuht find und ihre Bedeutung entwideln wollen, nicht zurückzuhalten vermögen.

Dag bei allen Bollern ein Gefühl ber Art herrichend mar, baß fie in einer geschichtlich gabrenben Beit außerorbentliche, ja zerfibrenbe Raturereigniffe mit grausenhafter Furcht erwarteten, ift gu befannt, um geläugnet merben gu fonnen. Wenn nun wirklich außerorbentliche brobenbe Greigniffe in ber Ratur und ber Gefdichte ju gleicher Beit bervorbrachen, bann faben es bie Bolfer als bie Spuren eines bunteln Berhangniffes an, welches aus ber Tiefe ber Einheit beiber, wie aus einer grauenhaften Nacht bervorleuchtent, in bas belle Licht bes Tages fic bineinbrangenb, feine verborgene Tude verrieth, bie es im gewöhnlichen Bange bes Lebens binter bem taufdenben Shein trugerifder Orbnung verbarg. Damonifde Rrafte ber Ratur ichienen in bas Menfchenleben hineinmragen und alle finftern Runfte ber Beidmorung entsprangen aus biefem Berrbilb ber Grundanicauung, bie auf biefe Beife aus bem bellen Mittelpunct, in welchem fie allein wahr ift, berausgeriffen, beibnifc und frevelhaft marb. Dag in biefer Bergerrung, Die, um ber Qual best ftrafenben Gewiffens zu entrinnen, ein Bunbnif mit ben Beiftern ber Tiefe folieft, die Grundanichauung als eine Gunbe hervortritt, ift gewiß, aber ihre urfprungliche Rothwenbigfeit und innere Babrbeit wird baburch jugeftanden.

Run tritt aber bie Physit hervor, und behauptet, daß wir burch die Elektristrmaschine und die Bermandischaftstafeln, durch die Broportionslehre und galvanische Saule, durch die mechanischen Geseye und die Aftronomie Gottlob! von allen diesen Träumen schlechthin befreit wären. Bei einem jeden Ereignis, welches in frühern Zeiten die Menschen mit Schrecken erfüllee, eilt der Natursoricher hinzu, untersucht genau die Umftände,

entbedt gludlich ben natürlichen Zusammenhang und wie in biefer scheinbar rathselhaften Erscheinung nichts sich offenbare, als was eben unter ben gegebenen Umftanben sich ereignen mußte. Der Aftronom weiß bie Erscheinung eines Kometen vorber zu verkundigen und wer wurde so thöricht seyn, zu läugnen, daß bie Forschung, der es gelungen ift, uns von einer grundslosen Furcht zu befreien, eine herrliche Gabe ist, beren glücklicher Bests nicht genug geschäht werden kann?

Ob aber durch die emptrische Physik und ihre Entbedungen und Raturforschungen jene Grundanschauung selber erschüttert, ober wohl gar vernichtet ist, wie einige meinen, ob es nun als ein allgemeines sicheres Resultat der aufklärenden Naturlehre ausgesprochen werden darf, daß die Natur und ihre Gesetz in einer ganz, auch innerlich, von dem innern geistigen Leben getrennten Welt liegen, nur der äußern Auschauung und dem berechnenden Berstand zugänglich, so daß jenes Gesühl nicht bloß in seiner frevelhaften Berzerrung, sondern auch in seinem Ursprung, seinem Wesen, als etwas schlechthin Thörichtes und Berwerfliches zu betrachten sep — das erfordert doch wohl eine genauere Untersuchung.

Man gibt zu, und kaum wird der einseitigste empirische Bhysiter es läuguen, daß jene Grundanschauung einen dichterischen Werth hat; ja man wird bekennen muffen, daß die Poesie ohne sie nicht sehn kann. Sie gehört recht eigentlich zum Wesen ver Boesie. Nun erscheint sie aber hier als das Erzeugnis der tiefsten Geister; je räthselhafter sie hervortritt, desto unergründlicher und herrlicher erscheint und die Poesie. Wie ist es aber möglich, daß irgend etwas und als das geistig Bornehmste entgegentreten kann, was der Verstand schlechtsin als ein Unssunges und Verwersliches erkennt? Dieser zerreißende Widerspruch läst sich um so weniger lösen, da jene Grundanschauung aus der geschichtichen Eigenthumsichteit aller Bölker, aus der uralten Ermerung der frühesten Schicksale der Geschlechter hindunchblickt. — Wir wollen versuchen diesen Widerspruch zu lösen und

gu zeigen: in wie fern und warum ber Berftanb Recht, worin er Unrecht bat? -

Die Unschuld in ihrer völligen Reinheit ift bas orbnenbe innerlich belebenbe Brincip ber gangen Ratur. In ber Uniculb ift ber Meufch gang Ratur, ble Ratur gang Menfc. Jene verfcloffene Blumenknospe unenblicher Liebe ift bas vollige, wechselseitige, bewußtlofe Berfuntenfenn beiber in einander. Baradies ift bie Uniculb ber Natur, Uniculd bas Baradiefifche bes Beiftes. Nachbem tie Unidut verichwunden ift, fann fie auf menfoliche Weise nie wieder in ihrer volligen Reinheit erfdeinen. Go ift freilich ber Aderbau, Die Biebzucht, jene ftille Befdaftigung mit ber Ratur, in welcher ber Denfc fich ihrem geordneten Bange hingibt und Freud und Leib mit ihr gu theilen icheint, ber Unidulb am nadften. Daber liegt in ibm bas orbnenbe Brincip ber geschichtlich geworbenen Ratur; baber find bie gabmen Thiere und bie gabmen Bflangen jene Raturbilbungen, bie fich von bem muften Streben ber wilben, roben Naturfraft losgeriffen haben, inbem fle fich freundlich und friebfic bem Menichen ergeben; baber find wir genothigt, bie reinften Bilber ber Uniculd, wie fie rubrend burch fprifche Musbruche bes Gefühls laut werben, an bas ftille Raturleben, wie an ihren urfprünglichen beimathlichen Boben anzufnüpfen; baber enblich hat biefe Naturbefcaftigung bie geheime Bewalt über bie Elemente, vermag ben Bang ber Jahreszeiten, Die Ordnung in ben Stufen ber Entwickelung bes Lebens ju magigen und in lebenbiger Glieberung ju entfalten und bereitet bie rubige Statte aller geschichtlichen Entwidelung vor. Sie ift bas burgerliche Pflangenleben, Die Uffimilation ber Elemente, Die eine vorbereitenbe Einheit findet, um fich fur eine innere mannichfaltige Unendlichkeit aufzuschliegen. Aber bennoch ift biefe ftille Befcaftigung mit ber Matur nur eine trube Abnung von jener unergrundlichen Berrlichfeit bes verlornen Parabiefes. ihren Grangen liegt bie wilbe ungebanbigte, ja feinbfelige Ratur, die hier ben Menfchen in truber Ginfamfeit an irgend

ein einzelnes Naturleben feffelt, bort ihn in die betäubende Kule ihres Reichthums gewaltsam hineinzieht. Die ganze Natur für ben Menschen wieder zu gewinnen ift die unendliche Aufgabe des Geschlechts; eine unermeßliche Quelle mannichfaltiger Thätigkeit; mannichfaltiger Genüsse, wo Gut und Böse, innere Stärkung und Verlockung, mit einander ringen in nie entschiedenem Rampf. Die Sehnsucht nach der Einsacheit der parabiessischen Unschuld, ist zwar ein nie zu vertilgendes Gesühl eben der edelsten Naturen; wenn fie aber als ein Streben, die Unschuld durch ein Abweisen des Rampses, in und mit welchem allein das Leben seine tiese Bedeutung hat, wieder zu erringen hervorbricht, wenn die fille Sehnsucht, die über alle blos irdische Befriedigung hinausragt, sich in menschliche That verkehrt: dann wird sie selbst eine Sünde und endigt unverweiblich in einem zerstörenden Frevel.

In der Urzeit des Geschlechts, als die Unschuld verloren ging, als der Unterschied zwischen Gut und Bose den ewigen Rampf erzeugte und den innern Frieden des Gemuths, wie ber Natur, zerftörte, waren die Menschen noch in der Fulle der Naturtraft geboren, ihr innerlich verbündet, und der Frevel der Menschen sand sein Gegenbild in dem Biderstreit tämpfender Elemente. Eben weil der Mensch alle herrlichkeit des Dasenns in seiner Gestalt vereinigte, mußten die sinstern Tiefen sich ausschließen, und was entsesselte Begierde in ihm war, als entsesselte zerstörende Kraft in der Natur erscheinen. Die Erinnerung dieses Titanensamps spricht uns an aus allen alten Rythologien. Es war die Urzeit der Götter.

Bahrend einige Menichen ergriffen wurden von ber Gewalt ber Elemente, daß jebe Begierde als eine bloße Naturfraft ersichien, ohne Mittelpunct, ohne Einheit des Strebens, drangte fich diese Naturfraft felber in die selbstsüchtige Gerrschergewalt anderer zusammen, daß die Einheit nicht in der Liebe, sondern in der Gewalt der feindseligen Kraft erschien, die, anstatt alles zu bestätigen in seiner Art, jede Eigenthumlichkeit zu verschlingen drohte. Das war der Kanupf zwischen Uranos und Ga, zwischen

himmel und Erbe, zwifden frechen Gebanten mit allen gebeimen Raturfraften verbundet, und ftumpffinnigem Dafeyn gur blinden Unterwürfigkeit geboren. Das war die Erzeugung ber wilben Beit (Kronos), die ibre Rinber verfcblang. Das maren bie abgefallenen Rinber Gottes, Die mit ben Sochtern ber Erbe bublten, Aftergeftalten erzeugenb, bie ben Born Gottes bervorriefen, bag bie Tiefen ber Erbe fich aufthaten und in einem wuften Chank bie verwirrenben Begierben und ftreitenben Elemente fich vermengten, fich wechselseitig vernichtenb. Alle beidniche Mythologie ift von biefer buftern Bhantafie gefeffelt und vermochte nicht fich loszureißen von ihr. Eben baber fonnte fie bie Epochen nicht fonbern, bie, unorbentlich in einanber bineinsvielend, teine Rube und Rlarbeit gebeiben laffen. gang anbers ericeint bie mofaische, - unsere beilige Ueberlieferung! Bie bie daotifden Rampfe ber Ratur in ber Soopfungsgeschichte ericeint auch biefer mufte Rampf, in welchem Menfchen und Natur fich wechfelfeitig verwirren und gerftoren, nur als ein Burudgebrangtes, befiegt burch ben Willen bes allein machtigen Gottes, beftraft fur unergrundlichen Frevel, und Roah und fein Gefchlecht ericeint zwar nicht als bie Unfould, die nie mehr ericeinen fann, aber als die gutige Berbeigung, bie alle milbe Raturfrafte in ftiller Ordnung fefthielt und ben ewigen Bang ber Befdichte, bie, fowantend zwifden But und Bofe, ben innern Mittelpunct bes Beile zu offenbaren bestimmt mar. 3mar blieb eine grauenhafte Furcht vor ber finftern Tiefe alles Lebens in ben Menichen, bewegte fic und fouf bie Religiofitat beibnifder Bolter, die Dratel und Die lodenben bamonifden Beifter; aber bie emige Orbnung batte ibre fefte Statte gefunden, ber Rampf ber Menichen, an bie Ericeinung gwar gefnüpft, batte auf immer bie Richtung nach bem Innern, Geiftigen genommen; wie aus ber Daffe bes Lebens in ber Entwidelungsgefdichte ber Erbe enthullte fic aus Leben ber Geift, fampfenb gwar, aber gehalten burd ben alten Bund, burd welchen bie Meniden aus ihrer Mitte bas orba

nende Seil erzeugen follten, wenn gleich nicht auf irbifche Beise. Und ber Gerr fprach: "ich will hinfort nicht mehr schlagen alles was da lebet, wie ich gethan habe. So lange die Erbe stehet, soll nicht aufhören Saamen und Erndig, Frost und Sitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht!"

Es ift eine merkwürdige bedeutungsvolle Stelle; benn fie zeigt flar auf jene habtische Verwirrung, die mit der vernichtenden Fluth ausbrach; fie zeigt, wie jene kille. Ordnung ber gemäßigten Natur in ben innersten Tiefen erschüttert war; wie starre Gegensäße ber verdrängten Kometenepoche fich wieder auf der Erbe zu zeigen strebten.

Aber jenes Beriprechen bat nun die Befdicte in ihrer Entwidelung in Gottes unfichtbare Sand gelegt und alle Berwirrung hat ihre grauenhafte Naturbebeutung verloren. nergeffen burfen mir, - barf bas Befdlecht - nie feine uriprungliche unfelige Bermanbtichaft mit ben bamonifchen finftern Beiftern ber Ratur. Die gebeime Furcht por biefem nachtlichen Bundniß ift bei verfuntenen Bolfern bas bofe Gewiffen bes Befolechts, nicht blos einzelner Denfchen; ift bei ben ebleren, burd gottliche Gnabe von bem ewigen Beil ergriffenen Bolfern Die mabre flille Gottesfurcht und, ba wir ewig ichwanten gwifden Gut und Bofe, Die verborgene Statte bes Entfegens, bas gefeffelte Berhangnig, bas von den alten mit gurcht und Grauen erfannte Fatum, welches mit gleich unbezwinglicher Gemalt Botter und Denichen feftbalt in einem ewigen ftarren Befet, · mo bie Liebe fremd ift. Die Offenbarung Gottes in ber Beichichte war alfo bie ewige Liebe, bie alles Orbnenbe in ber Natur an bie ftrenge Befesmäßigkeit ber in fich gefchloffenen Welt knupfte, und alles Ordnende in der Geschichte für die Erfdeinung an bas Wechfelverhaltniß geiftiger Rrafte, beren außerer fcheinbar gerfiorenber Rampf fic fur bas gange Befchlecht und seine Entwickelung in einer bobern offenbar erlosenben Liebe Die außere Trennung war aber eine innere Bereinigung, und bie mahre Phyfit, bie jene fichere Orbnung ber Ratur

in fic felber festhält, burch welche alle bamonischen Rrafte in ber Tiefe verschloffen nur bienen, bie ewige herrlichkeit und Macht Gottes, — so wie die wahre Ethit, die jene sichere Ordnung ber Geschichte in sich selber festhält, burch welche alle scheinbar zerftörenden Kräfte des irdischen Berftandes nur dazu bienen, die ewige, das Geschlecht durch mancherlei Brüfungen leitende Liebe Gottes zu offenbaren, haben in ihrem innersten Wefen eine wahrhaft religiofe Bedeutung.

### HI. Der Schneefturg in Grönland.

(1826.)

Mehrere Tage vergingen jest auf eine bochft angenehme Beife, bie beitere Bitterung, bie ftets medfelnbe Gegenb, ber freundliche Empfang, ber ihnen allenthalben zu Theil wurde, verfette bie Relfenben in bie freundlichfte Stimmung. Je tiefer · fte in ben zwifchen Infeln und Ufern bes festen Lanbes bineinfoneibenben Meerbufen famen, befto bober, befto foroffer und wilber wurben bie Ufer. Sie maren bin und ber gefahren amifden ben Infeln, fuhren burd ben außerft fomalen Begfund, ber Suloe von bem feften Lanbe trennt, und festen jest ihre Reife füblich fort in ben feltsamen Jörgenflorb, einen grabe gegen Suben laufenben Meerbufen, binein. Ihre Abficht mar, einen Freund in Gaeboe ju befinden. Als fie burd bie Dunbung bes Jörgenflord tamen, eröffnete fic vor ihnen ein ungeheurer . Der finftere Ranal ichien fich immer mehr zu verengen, bie fteilen Ufer erhoben fich auf beiben Seiten gu einer unermeflichen Bobe, und auf bem Gipfel faben fle große Sonee-Moden, Die niemals wegichmelzen. Diefe Schlucht läuft brei norwegifche Meilen (vier beutiche) in vollig graber Richtung fort, fo bag man biefe große Strede tief in ben fcauberhaften Ranal bineinblict. Die westliche Seite ift furchtbar ichroff, Die öftliche zwar weniger; aber wilbe Berggipfel erheben fich,

bald wie Thurme und Byramiben, bann ben Dachgiebeln gothischer Gebäube ähnlich, oft treppenförmig und zu einer erflaunlichen Göhe. Als sie eben in ben Weerbusen tiefer hineinjegelten, ließ sich in einiger Entfernung ein bumpfer Laut hören: Schnell wurden die Segel heruntergezogen, und die Fischer brachten das Boot durch Rubern eitvas zuruck.

Es wird ein Schnee- und Felfenfturg, (et Snee og Steenffreb) fein, fagten fie, warten wir ibn bier ab.

Der bumpfe Son murbe immer lauter. Gie faben von bem bodften Gipfel eine bichte Schneemaffe fich lobreigen, im . Herunterfturgen von ber fcproffen Banb marb file burd Steinhaufen gebemmt. Augenblide einer angftliden Stille erfolgten jest, mabrend ber ungeheure Schneeflumpen in einer feltsam bangenben Stellung liegen blieb; aber balb tiffen fic bie Steine mit ber Daffe los, bas tobenbe Geraufch fleigerte fic, Steine warfen fich wilb auf anbere, und unter furthtbarem Betofe, welches in ber gangen Schlucht vielfaltig wieberhallte, fturgte bie riefenhaft beranmachfenbe Daffe in ben Degresbufen binein, daß bas Baffer bod und icaumend in die Bobe fpriste. Roch ein Augendict und ein völliges Stillfdmeigen berrichte in ber tiefen Solucht, beren bunfle Wellen, von feinem Sonnenlichte erleuchtet, fich trube fortmalgten. Die Fifcher nahmen bie Segel herunter, obgleich ber Bind nicht ungunftig mar. Oft ift bort eine völlige angftliche Winbftille, bie Bafferflache ift fpiegelbell, in bem finftern Thale berricht eine verhangnigvolle Hube; bann erheben fic ploglic aus ben wilben Thalern und Soludten beftige Binbftoge, ein foneller Sturm faust zwifden ben engen Felfenmanben, bas Baffer fraufelt fich in fleinen, furgen, fowarzen Bellen, Die fich pfeilichnell jagen, und oft verungluden die fegelnden Boote. In der Mitte ruberte bas Boot Alle Augenblide bordte in biefen brobenben Schlund binein. man, ob nicht irgend ein Getofe einen Steinflurg erwarten liege. Die fogenannten Debliturge von lofem Sonce find bie gefährlichften. In einem Augenblide fturgen fie herunter, malgen Baufer und Boote unwiderstehlich mit sich fort, und erzeugen heftige Windköße. Beide Ufer brohten mit gleicher Gefahr, und mit ängftlicher Sorgfalt suchte man sich von beiben gleich weit entfernt zu halten. Da entbeckte man die seltsame Beschaffenheit der westlichen Felsenwände. Unaushörlich rieselt von der obern Schneedede das Wasser die schrossen Währen Wände herunter, und ein frischer lieblicher Graswuchs bedeckt die ganze Wand an einer Stelle, während mächtige Tannen, Fichten und Birken eine dichte Waldung an andern Stellen bilden. Aber schwarze, kahle, mit losen, chaotisch unter einander geworfenen Steinblöden erfüllte Zwischenwände, das Bild der wildesten Zertrümmerung, trennten immer von Neuem diese milderen, anmuthigen Plähe. So wechselten schnell, unsbegrenzt, dicht neben einander in scharfen Gegensähen das freudigste Leben mit dem Tode.

Ift es nicht wie ber Eingang zum Acheron? sagte Aamob. Alle Geifter ber Natur haben sich erhoben, diesen grausen Eingang zu bewachen, Luft und Waffer haben sich gegen die kuhn Eindringenden verschworen, und selbst das ftarre Gebirge trennt, was seit der Urzeit zusammending, und schleubert dem Wanderer seine Steinmassen entgegen. Wenn hier Schnee und riesenhafte Steine und zu begraben drohen, dort nach einem furcht-baren Stillschweigen der Wind ploglich aus den Schluchten heult: wer kann sich verbergen, daß die Natur ein geheimes Schrecken in sich birgt und es an solchen Stellen losläßt, damit man es erkenne?

Immer enger wurde das Thal, immer bufterer das Waffer, immer ftiller und ängstlicher wurden die Reifenden, die furchtsam hinhorchten, ob das Schrecken nicht da ober bort plöglich hervorbrechen und sie verschlingen wurde. Aber nichts rührte sich, kaum ein lebendiges Wesen regte sich in dieser Stille. Die ruhigen Wellen schlugen an die grasreichen Ufer, und glücklich landeten die Reisenden bei dem Freunde.

### IV. Ein norwegifdes Bebofte.

(1831.)

Das Thal war öftlich von schroffen, mit buftern, hoben Tannen dicht bewachsenen Bergwänden begrenzt, westlich erhoben sich bei Berge allmählig, mit zerstreueten Gösen bedeckt; ein länglicher Landsee, wie ein erweiterter Bluß, nahm ben Platz zwischen beiben Thalwänden ein. Zwei Kirchen, eine Kreuzstirche von Golz, braun angestrichen — Swennaes — und eine zweite, uralte, aufgemauerte, Ulbnaes, auf einem mit entblättertem Laubholz bewachsenen Hügel, lagen kaum eine Biertelmeile von etnander. Gegen Norden entbeckte man eine lange Brücke, die über den See, wo er am schmalsten war, nach Ulbnaes Kirche sührte, und beren zwanzig Bogen, in der Nähe keinesweges bedeutend, aus der Ferne einen imponirenden Anblick darboten. Am meisten zeichnete sich ein großes, ansehnliches haus mit seinen bedeutenden Nebengebäuden aus.

Das große Bobnbaus lag beiter, mit glatten Blanken befleibet, bellgelb angeftrichen, bicht an ber iconen, großen Landftrage, bie von Chriftiania nach Bergen burch bie wilbeften Bebirgegegenben führt. Es beftanb aus einem Erbgefcog und einem Stodwert, und bie boben genfter prangten mit großen Scheiben, eben von ber über bas Bebirge beraufgebenden Sonneglubend beleuchtet. Die weiß angeftrichene Thure mar mit bellglangendem Meffinggriff gegiert, und ein Gitter, von berfelben reinlichen garbe, ichlog vor bem Saufe einen fleinen, jest mit Sonee bebedten Blumengarten ein, ber bis an bie ganbftrage Das foone, beitere Bebaube murbe felbft in einer großen Stadt eine ansehnliche Stelle eingenommen haben. Unter ben bedeutenben Debengebauben, welche fich binter bem Saufe ausbebnten, zeichneten fich burd bie außere Form ber weitlaufige Stall aus, Die Brauerei, bas Gebaube fur bas Befinbe (Drengeftuen) und ein eigenes, burd Steine und ftarte Pfoften über bie Erbe erhabenes, Bebaube (Stolpeboben), bestimmt ben

Wintervorrath und das Belzwerk gegen ben Angriff ber Ratten zu fougen. Alle biefe Gebäude umschloffen einen großen Sof und nach dem Landsee bin, der den Boden des Thales ausfüllte, war die Reihe der Nebengebände in der Mitte durch ein großes Thor getrennt. Ein Thurm erhob sich über demselben, deffen Uhrtafel mit den goldenen, von der Sonne bestrahlten Biffern weithin glänzte.

Die ganze ansehnliche Wohnung gewährte einen burchaus freundlichen, ja luftigen Anblick und zeugte von bem Reichthum bes Besters. Der frischgefallene Schnee, ber klingende Frost, die heitere Sonne, gab ber ganzen Gegend ein frisches, elastissches, reinliches Ansehen.

Jenseit bes Sees erhoben sich bie hohen, steilen Berge; bie Tannen ragten stolz über einander hervor; ihre Zweige, schwer mit Schnee belastet, hingen bogenförmig hermeter, und hier und da zeigten sich lothrechte, schwarze Felsenwände, durch riesenhafte, in einander sließende Eisftalaktiten wie mit einem Borbang bebeckt. Das von unten traubenartig aufgehäufte Eis reichte in mächtigen Massen bis an die herunterhängenden Zapfen, so daß sie hier und da Säulen bilbeten, während andere, bald die Sälfte, bald- einen größern wer kleinern Theil der lotherechten Wand bedeckend, das schwarze Gestein durchblicken ließen. Die gewaltigen Massen, von der Sonne beschienen, glänzten wie Diamanten.

Die gerftreueten Bauernhäuser gehörten zu ben ansehnlichern. Die meisten hatten ein Stockwerk, eine auf Balken erhöhte Borarathskammer und zwei ober brei hölzerne Scheunen. Die braunen, unbekleibeten Balken, beren Fugen mit Moos bebeckt waren, gaben ihnen bas Ansehn von Blockhäusern und die kleinen Fenster, mit grünen von Schmut bebeckten Scheiben, ließen ahnben, daß Reinslichkeit und Bequemlichkeit in diesen Wohnungen nicht zu suchen war.

Das ftart bevölferte Thal enthielt auch Spuren einer fernen, vergangenen Beit. Längst ber Lanbstraße erhoben fich mächtige Grabhuget in Wenge und überzeugten ben Betrachtenben, bas bie Borzüge biefer Gegenb icon in ben frühften Zelten Bewohner hieher gelodt hatten; und wie burd biefe Graber an die heibnische Urzeit, so warb man burd die alte fteinerne Rirde an die frühere tatholische erinnert, und wohl mag biefes, von wilden, öben Gebirgen umschlossen, von Städten weit entfernte Thal zu allen Beiten start bewohnt gewesen fein, wie jest.

# V. Die Bunber ber heiligen Geschichte. (1831.)

Berbielten wir und zu Gott, wie bas Berg gum gefunden Leibe , bann wurde feine hingebung möglich, wir erfennten uns, als unmittelbar entsprungen aus feinem Wefen, unmittelbar zurudftromend in ibn, ewig feiend in unferer Art burd bie Einheit be Gnabe und ber Opferung. Aber wir find von ibm getrennt, und alle That ift mehr ober weniger ein Berfuc, außer ibm zu fein. Die Liebe Gottes ruft uns zu ibm, und alle gefdichtliche Entwidelung bes gangen Dafeins ift von biefem Rufe burchbrungen. In ber Befdichte mußte baber ber Buntt bell bervortreten, welcher allein eine unbedingte bingebung forbern fonnte. Rein unmittelbar, aus Bott erzeugt, wie bas Berg aus bem gangen Leben bes Leibes, mußte bie befreienbe Beftalt felbft Gott fein. Nicht aus Onabe, fonbern felbft die Gnabe barftellend und verfündigend, mußte fie fic gang opfern. Alles hemmenbe, Berhullenbe, Trennenbe, alle Sould brangte fic an ibn, bie Bewalt ber Erfdeinung mußte, was Ericeinung war, vernichten, bas Berganglice fic flbft gerftoren - fein Untergang war ber Sieg, fein Tob Leben und Auferftehung. Alle Sould, Die freie, felige Bufunft verfundigend, mar vertilgt, und alle, bie ibm jugeborten, und nur, mer ihm zugebort, maren verfobnt, wiedergeboren für bas felige Leben.

Ich fab ibn wandern auf ber Erbe, lehrend, ermahnend, von Benigen gefolgt, so lange er auf ber Erbe erschien, von keinem begriffen. Trobig tritt bie Kraft, bie Macht in ber

Geschichte hervor, fie unterjocht Bolfer, fie gertritt Gefchlechter, über verftummenbe Beifter, über gurudgebrangte Reime ichreitet fle meg, ihr vergangliches Wert zu bauen. Bas fle baut, fturzt gufammen. Er manbelte unbeachtet, unter einem verachteten Bolfe, und verfündigte, bag er getommen fei, ein Reich ju grunden, welches nie vergeben werbe - er fiel. Ber ibn fdb, fpottete bes Dhnmachtigen. Faft find zweitaufenb Sabre vergangen, und er hat bem Menfchengeschlechte eine andere Richtung gegeben, jebem Bemuthe einen anbern Brund, bas Innerfte bes Dafeins hat er umgewandelt, baff es ben alten Buftanb als ein Frembes, faft Ungugangliches betrachten muß. Alles mas wir find, find wir burd ibn geworben, unsere gange Bergangenheit bat er erichaffen, unfere gange Begenwart ift von ibm erfüllt. Gelbft, wer ibn fcmabt, gebt auf bem Boben, ben er fouf, vermag ibm nicht zu entrinnen - und unter uns manbert fein gerftreutes Bolt; als es verfammelt mar, ben machtigen Rachbarvolfern faft ein Bebeimniß, jest fich einbrangenb in alle Berhaltniffe bes geschichtlichen Lebens, um Beugnig abgulegen fur ibn. Und ibm follte unfere Bufunft frembe fein?

Die Gottlichkeit feiner Lehre muß felbst berjenige anerkennen, welcher ihn nicht, fie nicht in ihrer Tiefe zu faffen vermag. Alle Kniee beugen sich vor ihm, felbst ber wiberftrebenbe Gegner muß ihm unwillig hulbigen.

Ich hatte es lange erkannt, jest erlebte ich es, um es im höhern Sinne zu erkennen: bu mußt bich ganz unbedingt hingeben; nicht allein jedes Wort aus dem Munde bessen, der die ber geoffenbarte Gott ist, muß dir heilig, alles, was sich um ihn gestaltete, jede That, jedes Ereigniß dir heilige Wahrheit sein. Was du erst durch den Verstand fassen, ja selbst durch das höhere Denken begreifen willst, was eben beswegen erst Bedeutung exhält, wenn es durch dich bestätigt ist, vernichtet das Wesen der unbedingten hingebung ganz und gar — du bist wieder auf dem Standpunkte, den du verlassen wilst. Ein

jeber Bweifel erzeugt neue ohne Bahl; alle muffen vernichtet werben, ober alle haben geflegt.

Bas mich sonft abstieß, erhielt jest Bebeutung, ja, mas sonft die furchtbarften Zweifel, die ich nicht abzuweisen vermochte, erzeugte, das mußte ich jest forbern, es war mir unerläßliche Bedingung.

Wer tennt nicht jene, wie es icheint, uniberwindliche Somierigfeit, bie fich jebem , besonders bei ber jest herrichenben Anficht bes Lebens, unwillführlich aufbrangt, wenn er bie Befdicte bes Beilandes als wirflices Ereignig annehmen will? Beld' eine Difdung von bober Beisbeit, bie wir ftaunenb anbeten muffen, und ber wiberwärtigften Ungereimtheiten! fagte ber redliche Rouffeau. Jene Bunber, bie fich baufen, bicht neben ben bellften Unfichten, Licht ber erhabenften Bernunft, und Binfterniß bes befdrantteften Aberglaubens in unerträglicher Difdung. Dichter halfen fich mit ber bammernben Belt ber Mythen, die eine phantaftifde Bahrbeit batte; Philosophen ftellten ben Beiland als Mittelpuntt ihrer Ibee'n bin, die über alle Ericeinungen und ihre Taufdungen erhaben find; Ruchterne leugneten alles und legten jene Difdung bes Bibermartigften bem Beilande felbft bei, ihn unbebentlich ale gutmuthigen Betruger barftellend, ober fie glaubten milber, bag bie Große feiner Erfcheinung bie Fiction einer Bunberwelt um ihn erzeugte, bas Brobuft beforantter Bewunderer. Faft alle waren einig, und find es noch, bie Wenigen, welche mit findlichem Bertrauen an bie Birflichfeit ber Bunber glaubten, als Befdrantte ju bemitleiben, ober als Beuchler zu verachten. Go unmöglich fcien es unferen Tagen, fo-feltfam, Die Bunder bes Beilandes als geschichtliche Wahrheit zu erfennen.

Ich bin Naturforscher, bie Strenge ihrer Untersuchungen, bie besonnene Erwägung aller Berhältniffe, um Läuschungen zu vermeiben, die immer wiederkehrenden Zweifel, bevor man irgend ein bis bahin unbekanntes Berhältniß, irgend eine neue Erscheinung als Thatsache gelten läßt, ift mir wohlbekannt, und

ich ehre fie. Ich felbft nehme nichts als Thatface an, was sich nicht als Beobachtung bei wieberholter Forschung, auf die nemliche Beise unzweiselbar darstellt, was sich nicht als Bersuch, genau unter den nemlichen Berhältnissen, mit Sicherheit auf die nemliche Beise hervordringen läßt. Es ist bekannt, daß die Naturwissenschaft unserer Tage ihre höchste Lierde und ihren eigenthümlichsten Besit diesem besonnenen Wege, der sich so sehr von dem unsichern, phantastischen früherer Zeiten unterscheidet, und ihre ganze Ausbildung verdankt, daß durch ihn ihre große Entdedungen erst möglich wurden.

Deffen ungeachtet finben wir eine Richtung bes allgemeinen Dafeins, bie fich biefent ftrengen Befete ber Erfcheinung nicht fugen will, jenes ichlechthin Unerflarbare, Bunbervolle, mo es fic zeigt Billführliche und Gefetlofe, bas, wenn es ba ift, uns mit Grauen erfüllt, und bennoch von unserem innerften Wefen geforbert wirb. Der Naturforider bat Recht, wenn er es abweift, benn fein ficherer Standpunkt ift ber ber gefehmäßigen Ericeinung, felbft bann, wenn biefe im boberen Sinne gebeutet wirb. Diefes ichlechthin Unerflarbare ift fo innig mit ber menfclichen Ratur verbunden, bag es zu jeder Beit, wenn auch in verschiedener Form, wiebertebrt, und von umfichtigeren, in fic flareren Raturen abgewiesen, fich immer von Reuem aufbrangt. Bon jeber ftanb es mit ber religiofen Ueberzeugung in genquer Berbindung und trug bas Geprage bes berrichenben Glaubens. Bo fic bie Religion in Die Ginnlidfeit ber gegenwärtigen, berridenben Entwidelungsepode verlor, murbe ber Sinn ber Meniden von biefem Rathselhaften fo gefangen genommen, bag ber georbnete Bufammenbang ber Ericeinung in einen fernen Rebel veridmand, mabrend bas Unbestimmte, Grenzenlofe eine taufdenbe Bestimmtheit annahm und bie Menfchen verlodte.

So erschienen Bogelflug, rauchenbe Eingeweibe, buntle Drafel in ber alten Welt, so bie Legenben und ihre Bunber im Mittelalter, bie grauenhaften hexengeschichten im fiebzehnten Jahrhunberte, und Tellurismus, Clairvonance und Bunberturen in umferen Tagen. Gespensterhaft erscheint uns, dieser Reigung hingegeben, bas Dasein, b. h. schwebend in der unbestimmten Mitte zwischen unabwendbarer Täuschung und zweifelhafter Wahrsteit. Wer in bestimmten Fällen Erscheinungen solcher Art Glauben beimißt, wird albern, beschränkt, abergläubisch genannt, mit Recht; und wer ben Grund berselben abzuleugnen wagt, wird bennoch nuchtern, geistlos, slach genannt, wieder mit Recht.

36 fceute mich nie, biefen Ericheinungen nabe zu treten; von bem Dorficulzen in Schleften bis zu bem Fürften von Sobenlobe, von Desmer bis zu ber Seberin von Brevorft, blieb mir feine Aeugerung biefer Richtung fremb, felbft ber Tellurismus beschäftigte mich eine Beit lang. 3ch erfannte ben Brund, aber ber Muchternfte mar tein ftrengerer Ameifler, als ich, wenn es barauf ankam, einzelne Erfcheinungen zu prufen. 36 überzeugte mich, bag nie bie lette Spur von Taufdung verfdwand, bag man nie ein entschiebenes Resultat gewann, ober bochftens innerhalb enger Schranten, Die fich freundlich an - flar ertannte, burch bie, wenn auch verborgene, Orbnung ber Ratur begrundete Thatfachen anfoliegen liegen. Ueberichwengliche blieb nachtlich, finfter, unbeftimmt, fur bie Dicttunft, Die jenes Berbullte in einer bobern Darftellung gleichfam burdfidtig maden fann, aber nicht fur ein mabres Erfennen, fruchtbar und gebeiblich.

Und bennoch fonnte ich ben Grund aller biefer Erscheinungen nicht ableugnen; so urfprunglich, wie das Menschengeschlecht, ift er in seiner innersten Natur gegründet, und ruht in jener tiefen Bereinigung aller Richtungen bes ganzen ungetheilten Dasseins. Wie kann das ein Unwahres sein, was ber dichterischen Darstellung ihre höchste Bedeutung verleiht? Aber hier gewinnt es nur eine gesonderte Bahrheit, nur innerhalb ber Grenzen ber Darstellung gilt sie. Wie erhält es eine allgemeine Geltung? Giebt es irgend einen Bunkt bes Daseins, wo es fo hers vortritt, daß es anerkannt werben muß, ohne daß bie heitere Ordnung ber Erscheinung, die das Erkennen tragt, zerflort

wirb? Bare ein folder Buntt vorhanden, fo mußte von biefem aus bas verftanbige Erfennen geforbert, nicht gehemmt erfcheinen.

36 überzeugte mich balb, daß biefes Unerklarbare - biefer nic aufgebenbe Reft bes Lebens, auf bie berumfdweifenben Reime ber jenfeits aller Erfcheinung liegenben Entwidelung bes gefammten Dafeins beute, bie, eben, weil fle von biefer gefangen , weil fie in ben innern Rampf berfelben bineingezogen find, feinen Mittelpunkt einer flaren Enthullung finben tonnen, und ewig ichmebenb zwischen Taufdung und Wahrheit, bie Menfchen auf eine fortbauernb unbestimmte Beife gugleich angieben unb zurudftogen muffen. Daber bie unergrundliche Gewalt bes Bunderbaren und ber Mangel an Befriedigung, baber bie grenzenlose Berirrung, die fo Berftand wie Bernunft gefangen nimmt, baber besonbers in unseren Tagen bie feltsame Entflammung, die allgemeine, franthafte Angiebung, die bas Bunbervolle erzeugt, wenn es in irgend einer neuen Form bervortritt, bie ungemeffene hoffnung, welche es erregt, und bie nudterne Leerheit, bie es binterläßt, wenn es bald verfdwindet, um einer anberen Taufdung abnlicher Art Blag zu machen. Babrend bie Wiffenfcaft , verhullt in Irrthumer mancherlei Art, in Abweidungen, beren Berirrung man erkennen muß, bennoch einen gebiegenen Rern, einen fruchtbaren Reim fteter Entwidelung enthalt, welchen folgenbe Befchlechter als ein anvertrautes Gut immer weiter forbern, bag man ben leitenben Bang einer bobern Intelligeng in biefem froblichen Fortidreiten nicht ju verkennen vermag, laffen jene Erfcheinungen nur bas Gefubl ber Schaam jurud, fpatere Gefclechter fublen fic, wie von einer labmenben Rrantheit geheilt, wenn fie irgend eine Form bes Aberglaubens überwunden haben, um fich leiber burch eine neue Form immer wieber irre leiten zu laffen.

Muß es nicht, icon bei biefer Betrachtung ermunicht icheinen, einen fichern Mittelpuntt fur biefe herumschweifenben, irreleitenben Reime zu finben — beruhigenb fein, von biefer hellen Statte bes Bunbers in die aufgeschloffene Butunft zu bliden, anftatt, unftat zu immer neuen Laufdungen verlodt, in nachtlicher Berwirrung berumzutappen?

Bietet benn bie Erforfdung ber Ratur felbft nicht Betradtungen bar, bie une leiten fonnen? Ift nicht bas Leben von bem Tobten völlig getrennt, bag fein Uebergang irgend einer Art aus biefem in jenes zu finden ift? Bergebens fuchen bie Raturforider, von ben ftrengen Befegen bes allgemeinen Lebens - gewöhnlich bes Tobten genannt - bingeriffen, aus biefen bas befondere Leben ju begreifen; fie find gezwungen, eine neue Belt, beren Ursprung in ben Urtiefen ber Schöbfung gesucht werben muß, anzuerfennen, wenn fie biefe geweihte Statte be-Andere Gefete herrichen bier, bas Lebendige ift bem Tobten ein Rathfel, ein Bunder - es entwidelt fich nach eigenen Befegen mit ber Erbe jugleich, und alle Entwidelungsftufen, ber fruberen Bemmungen entbunden, ordnen fich um bie Bestalt bes Menichen, bag biefe ale bie orbnenbe Macht ericeint. Aber ber Denich ift nicht allein fich felbft, er ift auch ber Thierwelt ein Rathfel, und benten wir uns eine Beit, in welcher er noch nicht ba mar, bann mußte ber Reim, welcher feine Schöpfung verbarg, einer anschauenben Intelligeng, als ein frembes, ber bamaligen Entwidelungsftufe ichlechthin Unbegreifliches erfcheinen. Und wir follten glauben, bag die fcopferifche Rraft , welche bie Bewalt ber verhullenben Ericheinung breden, die jebe Berfonlichfeit in bem innerften Mittelpuntte ihres ewigen Dafeins befreiend ergreifen, bie eine neue Beit inniger Befriedigung und Geligfeit vorbereiten follte, aus bem begriffen werben fonnte, beffen Gewalt fle vernichten will? Go gewiß, wie bas Leben nicht aus bem Tobten, ber Denich nicht aus bem Thiere, fo gewiß fann bie ewige Perfonlichfeit nicht aus ber irbifden ergriffen merben, bie enthullte Ratur Bottes, bie neue Belt, nicht aus ber verhüllten - mo fie bervorbricht und offenbar wirb, ift fie nothwendig ein Bunder, und zwar in allen ihren Meugerungen. Ja, bis in die fleinften Rreife gilt bas nemliche Befes. Gine jebe neue, fruchtbringenbe 3bee,

bie in ber Seele eines Menschen laut wirb, ift zwar vorbereitet burch Bleiß und Mube, bilbet fich zwar lebenbig und entwickelnb in bas sortschreitenbe Leben bes Geiftes hinein, entsteht aber, wird erzeugt, ohne Berbindung, aus ber Tiefe bes Geiftes, einem Bunber ahnlich.

Bermöchtet ihr alles zu faffen, die völlige Tiefe ber Offenbarung, die uns burch ben Seiland geworden ift, ihr würdet eine andere Welt für fie fordern. Aber ihr habt seine Lehre, seinen göttlichen Geist zu euch berabgezogen — wenn auch bewundernd, ihn als den Einzigen unter euch preisend — und so war es freilich eine Thorheit, für einen Geist, der berfelben Art war, wie eurer, eine Natur anderer Art zu fordern.

Wir aber, die in ihm Gott felbst erkennen, sehen die Bergangenheit und Zukunft der Geschichte, Ansang und Ende der Welt sich in der Offenbarung begegnen, welche wir die allein heilige nennen; eben deswegen enthüllt sie den verborgenen Mittelpunkt einer jeden Persönlichkeit, in ihrer Nichtigkeit oder Wahrheit, eben deswegen hat sie die Geschichte umgestaltet, wird eine neue unvergängliche Welt aus dieser vergänglichen erschaffen, und vernichtet, tödtet fortdauernd in uns alles Irdische und Sterbliche, um den Keim der Unsterblichkeit, inmitten der Welt der Erscheinung, als das eine höhere Entwickelnde zu erzeugen und zu erhalten, damit wir der Nichtigkeit entnommen, wieder geboren werden für jene.

Die Philosophen burfen über bie Beschränktheit verachtenb lächeln, wenn bie Einwurfe, welche von bem Standpunkte bes sinnlich reslektirenden Berstandes ausgeben, gegen sie laut wers ben — und mit Recht; die Dichter durfen vornehm sorbern, daß wir unseren gewöhnlichen Ansichten von der hemmenden Birklichkeit, von dem Geringen der Gesinnungen, ja von der Sittlichkeit im beschränkten Sinne, entsagen sollen, um die Bahrebeit dessen zu genießen, was sie und bieten, und wahrlich — auch biese mit Recht; und bennoch wagt ihr es, das, mas die vorübergehende Sitte der Zeit entwickelt hat, Begriffe, die durch Erzie-

bung entftanden, burd Uebereinkunft berricenb geworben finb, beren Gestaltung ihr in ber nachsten Bufunft felbft nicht gu faffen vermögt - mit flachem Spotte binuber zu tragen auf bie gebeiligte Statte, bie alles, mas bie Beiten erzeugten, mas ber Denfc benten mag, alles, was bas Menidengeidledt Großes und herrlices gethan bat und thun wird, überragt, um es einft nach einem ewigen Daasftabe ju richten.

Bon bem Geifte erzeugt, von ber Unfould geboren, erfchien ber Berr auf ber Erbe - bas Wort warb Fleifch und wohnete unter uns. Bas er lehrte, mar bie großartigfte Undeutung; bie Berfunbigung feiner Berrlichkeit, und bie ber Butunft, war bie bie Dacht, burd welche er bie Schranten bes ericeinenben Denfens burdbrach; was er that, entfprang aus ber Bewalt, mit melder er bie Dacht ber ericeinenben Ratur übermanb. Daber legten feine Bunber, wie feine Lebre, Zeugnig von ibm ab; bas Bolt fannte, feine Bunger verftanben ibn nicht. Aber eine Abnbung ber Erfullung aller Weiffagungen, bas Reifwerben ber Pflanze, Die gefaet mar, feit Abraham, Die unicheinbar fic entwickelt batte, ber Welt und fich felbft unbefannt, burdbrang bas ermablte, ben eigenen Beift vertennenbe Befdlect. "Bahrlid, mahrlid, ich fage euch, es fei benn, bag bas Baigen-"forn in bie Erbe falle und erfterbe, fo bleibt es allein, wo es "aber erftirbt, fo bringt es viele Fruchte." Als er ftarb, verlor bie Erscheinung ihre Gewalt, ba gerbarft bie Bulle, bie ben Tempel bes herrn bem Menidengeschlechte verbarg, ba öffneten fic bie Borhallen ber beiligen Butunft.

Das tieffte, nachtliche Bebeimnig alles Dafeins trat bervor, als er fic am Rreuze von Gott verlaffen fühlte. Er war es nicht, ber biefem Gefühle unterlag - er überwand ben Tob, als er ihm zu unterliegen fchien - es war bas Wehklagen aller Ericeinung, die, als feine verfdwand, ihr inneres Grauen erfannte; es mar ein Aechgen aus ben tiefften Grunben bet Сфорfung, daß die Erbe bebte und die Zobten fich in ben Grabern bewegten. Co mochte in ben Urgeiten ber gebunbenen Schöpfung jebe Entwickelungsepoche zu einem höhern Dafein mit Untergang broh'n, so verkündigte jener schmerzhafte Ruf den Untergang der alten Welt, und tönte in Jahrhunderten der Ber-wüstung nach, so liegen noch immer Berzweiflung und selige Hoffnung dicht neben einander in jeder ringenden Seele, so deuten furchtbare Berstörungen und der Schmerz des Irdischen weiffagend auf die Zusunft des herrn.

Aber er hat gesiegt, indem er unterlag. Der Erftling ber Auferstandenen öffnete eine neue Welt, eine geiftige; aber alles Geiftige ift Leib und Seele in unzertrennlicher Einheit. Mit ihm fing die Kirche an, sein Reich war gekommen, die Zukunft in die Gegenwart gesäet, daß sie wachse und reif werbe.

Den Auferstandenen predigten alle Apostel, Die Auferstehung mar ber Angelpunkt ihrer Berfundigung.

Bingeben fouft bu bich gang, bich beiner entaugern. "Wer "fein Leben lieb hat, ber wird es verlieren, und mer fein Leben "auf biefer Welt haffet, ber wird es erhalten gum ewigen Leben." Der Begenftand biefer Bingebung, biefer Entaußerung, biefer grenzenlosen Liebe ift er - ber Auferstandene - er ift ber Mittelpunft, nicht eines allgemeinen Dentens, fonbern eines neuen Lebens - er ift bas gottliche Naturpringip einer neuen beiligen Schöpfung. Das Auge bes Menfchen, wie bas Dor, ift gebunden burch bie nieberen Sinne - bennoch vermag bas Auge bas Unendliche, bas Universum zu schauen, und in jeber besondern Form Die innere Unendlichkeit als Schonbeit, und bas Ohr vernimmt bie unendliche Deutung bes Wortes und bie innere Unendlichfeit barmonischer Tone. Die Gestalt ift gebunben burch bie finnliche Ericheinung, burch niebere Luft und enge Sorge, aber bennoch fann fie in Augenbliden bes bobern Entgudens, in Momenten eines bobern Dafeins verloren in ein himmlisches Schauen, befreit durch eine Befinnung, die alles geringere abweißt, wie verflart burd bie Gulle bliden und fich vorübergebend offenbaren - ber auf turge Beit entfeffelte Engel in une. Go folummert ber Reim eines boberen Dafeine in

unferer Geftalt, bag wir erfahren, wie wir erfchaffen find in bem Bilbe Gottes.

Es war ber Segen aus ber iconften Beit meiner Rindbeit, bag mir bie perfonliche Unfterblichfeit bas urfprunglich Bewiffefte mar mein ganges Leben binburd. Go wie bas Ertennen einen bobern Standpuntt, einen fefteren Boben gewann, brach biefe Bewigheit mit immer flegreicherer Starte bervor und wurde bie Tragerin alles beffen, was ich erfannte und lehrte. Die Natur fuct, burd alle ibre Bilbungen bie bodfte Inbivibualitat - ben Denfden - in feiner reinften Berfonlichfeit ber freie Mittelpunft ber Welt, ber Briefter ber Ratur: fo begrufte ich bas Unfterbliche in und querft. Bas anbere burch bie Bermittelung ber Gebanten fuchen und zweifelnb festhalten, mar mir unmittelbar gegeben, bas Bewiffen mar mir basjenige mas auf biefes fcbechthin Gewiffe in und beutete. Es mar nicht bie Sittlichkeit allein, als ein Abftraktum von Bflichten und Tugenben, bie man zu erringen ftrebt, mubfam und bennoch unficher zu erwerben fucht, es mar nicht bas Ertennen allein, welches aus bem Bewußtfein entsprungen, ju vermitteln fucht, mas fich nie vermitteln läßt, wenn es nicht urfprunglich vermittelt ift - es mar bas gange, ungetheilte Dafein, bie Berfon, mit ihrer Welt, Erfennen und Sandeln, Seele und Leib, gefundes Leben, welches nie flirbt. 3ch nannte es bie Urgeftalt, bie in uns verhult ift; fle war es, bie ich in ihrer reinen Form fcauen, erfennen, lieben wollte.

Ich ahndete, daß der Heiland ber Mittelpunkt aller biefer ewigen Gestalten war, aber die völlig unbedingte hingebung verlieh mir erst die unendliche Gabe. "Und alles, was mein ist, das ist bein, und was bein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verkläret," sprach er.

#### VI. Steffens mit Tied.

(1799 unb 1841.)

Bier in Dresben, traf ich nun Tied mit feiner Familie. Er hatte fich ba niebergelaffen, und auch Friebrich Schlegel bielt fich bei feiner Sowefter auf, bie an einen Gadfifden Dof-Beamten, Ernft, verheirathet war. Tied war von meinem Alter, und alfo achtundzwanzig Jahre. Schlant gebaut, foon, mit Augen, beren geiftige Gewalt und wunberbare Rlarbeit felbft bas Alter bis jest nicht zu befiegen vermochte. In allen feinen Bewegungen herrichte eine große Anmuth, ja Bierlichkeit; feine Sprace ertfprach feiner forperlichen Erfdeinung völlig. foreibt faum foner, als er fpricht. Es ift nicht allein bie große Rlarheit, mit welcher er bie Gegenftanbe behandelt, bie uns hinreift, es ift auch bie Anmuth und flangvolle Runbung ber Sprache, bie eine unwiberftehliche Bewalt ausubt. Es giebt nicht leicht eine Perfonlichkeit, Die machtiger mare, ale feine. 36 habe ihn taum jemals beftig gefeben. Seine Gefprache faßten ben Begenftand mit rubiger Objectivitat auf, bebanbelten ihn umfichtig und bed mit einem gurudhaltenben Enthufiasmus, burd welchen bie Darftellung felbft eine innere Barme erhielt, bie mehr aus bem Begenftanbe, aus feiner lebenbigen, geiftigen Bebeutung, als aus ihm zu entspringen fcbien. Er felbft bat mir ergablt, bag, wenn er in boberen Rreifen bas geiftig und bichterifc Bebeutenbfte mit vornehmer Beringicagung behanbeln fah, wenn man befonbers bas Borzuglichfte, moburd Gothe fic auszeichnete, verächtlich befprach, er fich mohl ploglich mie verwandelt fühlte. Gin innerer heftiger Ingrimm ergriff ibn, wie er verficherte, bag er erblagte; aber er fowieg, mo ich, wie ich es gefteben muß, unbefonnen mich geaußert haben murbe. 36 babe feine Atlarteften Seinbe ibm gegenüber gefeben, jebesmal von feiner flegreichen Perfonlichkeit überwunden; ja ich barf behaupten, bag biefe, fo leicht juganglich, fich fo liebensmurbig

bingebenb, eben so großen Einfinß auf die Beit ausgeubt hat, wie feine Schriften. Bus er mir geworben ift, kann ich nach einer innigen, verwandtschaftlichen Berbindung, in einer langen Reibe von Jahren, unter ben verschiebenften Berhältniffen, selbst nachdem wir über bas Bichtigfte verschieben bachten und uns entfernt fühlten, kaum auf eine klare Beise barftellen. Benn er aber Gegenstände, mit benen er vertraut war, wenn er über Dichter, die er verehrte, wie Gothe, Shakspeare, wohl auch über Golberg, sprach, so theilte er alle seine Ibeen unbefangen und freigebig mit.

Seine schriftsellerische Abätigkeit und wie reich und umfassend er als Dichter auf seine Zeit einwirkte, ist neulich auf
eine so meisterhafte Weise auseinandergesett, daß ich auf
diese Darstellung hinweisen kann. Sie ist in dem Aussatz über Lied von Brants, welcher der zweiten Aussage der Bittoria Accorombona beigefügt ist, enthalten. Aber viele jüngere Dichter sind durch die Spolien seiner Gespräche bereichert und haben ihn nie genannt; ja viele haben sich ihm feindlich gegenübergestellt, und wenn ihre Angrisse eine leise Ahnung von Geist enthielten, so entsprang diese aus dem geraubten Schatz, den sie freilich nicht in feinem Reichthum zu benutzen verstanden. Bon mir muß ich das Geständniß ablegen, daß mehrere Ansichten, die ich auch wohl öffentlich aussprach, mir ihrem Ursprunge nach zweiselhaft geworden sind. Ich weiß nicht, ob ich sie mir selber, oder seinen reichhaltigen Gesprächen verbanke.

Als bie Krantheit ihm noch nicht bie volle Beweglichfeit seines Korpers geraubt hatte, mar seine wechselnbe und reiche Mimit eben so bewunderungswürdig wie die Flexibilität seiner Sprache. Er würde, wenn er aufgetreten wäre, der größte Schauspieler seiner Beit gewesen sehn; und selbst jest in seinem hoben Alter, wenn er von Sicht gelähmt, auf dem Stuble sigt, wenn er mit der in ganz Europa bekannt gewordenen Birtuosität ein Drama vorträgt, ift es mir, als wäre die Schauspielerkunst in ihrer höchsten Bedeutung, während sie auf der Bühne nur

noch ein zweifelhaftes und schwaches Dasein friftet, an biefen Stuhl bes alten Mannes gefeffelt.

Es war ber Geburtstag seiner Frau. Tieck war besonbers heiter gestimmt, und wollte zur Feier bes Tages ein Schauspiel, und zwar allein alle Mollen barstellen. Aber bieses sollte erst erfunden werden. Er forderte mich auf, ein Thema zu geben, und ich schlug ihm vor, ein Stück zu ersinden und darzustellen, in welchem der Liebhaber und ein Drang-Dutang die nämliche Berson ware. Ich konnte freilich bei der damaligen Richtung seiner Laune keine gunftigere Wahl treffen.

Tied entfernte fich etwa eine halbe Stunbe. Die Bufdauer - bie Familie und wenige Freunde - nahmen fitend bie eine Balfte ber Stube ein, Die andere ftellte Die Bubne por. Bir fanben uns, als er einen Monolog gesprochen batte, in eine große Sanbeloftabt verfest. Gine Menge Schiffe lagen vor und. Am Bafen ging ein eben aus Afrita jurudgefommener Schiffe-Rapitan auf und nieber. Er hatte, wie wir aus feinem Befprace erfuhren, fur einen alten Freund, ber ein bebeutenbes Naturalien-Cabinet befaß und von einer leibenschaftlichen Sammlerluft ergriffen war, eine Menge Naturfeltenheiten mitgenommen. "3d modte bod wiffen," fragte er, "ob ber alte Marr noch immer ein folder Rosmopolit ift, wie fonft?" Babrend er fo auf und nieber gebt, fommt ihm ein jungerer Freund entgegen, ber bodft trubfelig ausfieht. Gie erfennen fic, und ber Capitan fragt, was ibn fo armfelig ftimme. "Bift bu vielleicht verliebt?" und ber Liebhaber bes Studes gefteht ce. Der Capitan erfahrt nun, bag fein Freund eben bie Tochter bes überfdmanglichen Raturfreundes liebt und von ihr geliebt wirb. Der Bater aber ftellt fich entschieben gegen biefe Berbindung, und bier fangt nun bie Intrique bes Studes an. Er folagt bem ungludlichen Liebenben vor, fich bei bem Alten von ihm als einen, in Afrika burd bie Londoner afrifanifde Societat fergfaltig ausgebilbeten und mohl erzogenen Drang=Dutang vorftellen ju laffen. Scene veranbert fic. Bir feben ben Capitan mit bem Alten

im Gefprach. Der luftige Seemann lenkt allmalig bie Rebe auf ben Baupt-Begenftanb. Gin tiefer Big brangt ben anbern. Bulest fangt er gum Erftaunen bes Alten von bem pabagogifden Inftitute in Sierra Leona ju fprechen an. Es maren nicht bie Reger allein, auf welche ber humane Englander feine aufflarende Erziehung ju befdranten fuchte. Man batte gludliche Berfuche mit allen europäischen Gemufen angestellt; man wollte nun feben, wie weit bie bertliche und europaifde Auftlarung in jene fremben Regionen einbringen konnte. Man burfe bei biefen wichtigen Berfuchen fic nicht an ben fogenannten Denfden binben. In ben Balbern liefen unrafirte Befcopfe, aufrecht gebend, berum. Sie fonubften; man batte fie bazu gebracht, was mit ben Regern nur febr fdmierig gelang, fic anftanbig auf Stuble niebergulaffen und Meffer und Babel gu brauchen. Camper batte bewiesen, bag ihre Reble vollfommen gestaltet mare, wie bie menfoliche ; alfo mußte bie Sprache gebunben in ber Reble fteden, man burfe fie nur lofen. Es war allerbings ein mubfames Beichaft; man fonnte nicht laugnen, bag bie meiften Berfuche mistangen, und bag bie nichtswärbigen Beftien fich faft benahmen, wie unfer Bolt, wenn man feine Poeffe und Religion ibm rauben will, um es mit ber neueften Aufflarung zu füttern; eben fo wiberhafig, eben fo halsftarrig. Aber mit einigen von biefen Boglingen gelang es boch, und er habe ein foldes Dufter-Eremplar, einen hoffnungevollen Jungling, ber fo eben aus bem Drang-Dutang-Gomnaflum entlaffen, feine Eramina ruhmvoll bestanben habe, mitgebracht. Ein bochft verftanbiger junger Mann. 3war ftedt ibm bie Sprache noch immer etwas in ber Reble, aber wenn man genau hinhort, tommen vortreffliche Bebanten jum Boricein: von ber menfclicen Gludfeligfeit, von Afagien=Pflangungen, Cicorien=Bucht, und was fonft jur Beredlung bes Menfchengefclechts bienen tann. Man habe ihm zwar bis jest feinen natürlichen Belg laffen muffen. Ein Dber-Sanitate-Collegium in London folle erft bestimmen, in wie fern man ihn raffren burfe, ohne feiner

Befundhelt zu foaben. Inbeffen tonnte er fich zeigen, und mare binlanglich belleibet, um in einer anftanbigen Befellichaft von aufgeklarten Deannern zu ericheinen, die frei genug bachten, um fich nicht burch eine Abweichung von ber gewöhnlichen Tracht abidreden ju laffen. Dan grunde auf biefen jungen Dann bie größten hoffnungen. Er folle in London bie gludlich angefangene Bilbung fortfegen, um bann als aufgeffarter Bolte-Erzieher alle Drang=Dutange aus ben Balbern gu loden, unb burch Beift, einzufangen und zu gabmen. Diefer Drang-Dutang ware nun gwar außerlich noch etwas feltfam, und, fagte ber Capitain, wer nicht fo vorurtheilsfrei mare, wie fein Freund, bem murbe er auffallen, burch feinen naturlichen Belg wie burch feine ungelente Sprace: er habe wber ein vortreffliches, weiches Berg, ergieße fich in Thranen, wenn man ihm etwas Sentimentales aus einem Robebue'ichen ober Ifflanb'ichen Stude vorlefe, und mare überhaupt innerlich im Rerne gang vortrefflich. Der Freund brannte nun vor Begierbe, einen jungen Dann fennen gu fernen, ber alle Schwierigfeiten einer wiberftrebenben Natur überwunden batte und die fogenannte Menfcheit über bie bieber burd Borurtheil firirten Grangen ju erweitern ichien. Der verfleibete Liebhaber erfdien nun, fprach menig, balb brummenb, aber feine Rebe war voll ber vortrefflichften Bebanten, burchaus fententios und fentimental. Rachdem er fich entfernt batte, ergoß fic ber alte Berr in bie übertriebenften Lobfbruche. Er erwartete von biefer Erfcheinung eine bebeutenbe Epoche in ber Befdicte. Belde Erfahrungen, meinte er, tonne man jest über bie fogenannte Thierheit erwarten, wenn folde ge= bildete Stamme fich lebr - und geiftreich über ihren fruberen Buftand außerten. Ronnte nicht ein folder junger Dann eine vortrefflice Soule errichten, in welcher Unterricht in bem Juftintt gegeben murbe, und in vielen andern Borgugen, welche bie Thiere befigen, bie Menfchen aber burch ihre Cultur verloren haben. Jest fonnte nun ber Capitan es magen, feinem Freunde einen Boridlag ju maden, bei weldem biefer freilid anfanglid

ftutte. "Geben Sie Ihre Tochter biefem ausgezeichneten Orang= Dutang; er begegnete ihr auf ber Treppe, ale wir ins Baus traten. Er bat auf ber Reife in großen Stabten viele Frauen gefeben, bie ibn bewunberten, ja entgudt über ibn maren und eine fille Bergeneneigung taum zu verbergen vermochten. machten teinen bleibenben Einbrud auf ibn, obgleich er zu abnen foien, was eines biefer bezaubernben Befcopfe ibm gutunftig werben tonnie. Als er aber Ihre Tochter fab, rief er entgudt und vom tiefften Gefühle burdbebt, aus: Ach, welch ein berrliches Gefcopf! Die Erfchitterung loste eine Menge Baare von bem Belge los, bie auf ber Treppe liegen blieben; bie Stimme warb beller, bie Augen glangenber, bas gange Beficht berffarter. Done allen 3meifel ift Ihre Tochter beftimmt, bie geiftige Entmidelung zu vollenben, bie wie eine Beiffagung aus fo vielen berrlichen Marchen ber Bergangenheit beraustlingt und ben Bauber ber Liebe bem verfuntenen Gefdlechte barftellen wirb." Der Alte machte einige Ginwurfe, aber ber Capitain wußte fie ju wiberlegen. "Gie felbft," rief er aus, "murben unfterblich; Die erftaunlichfte Epoche, welche bie Befdichte erlebte, murbe fic auf immer an Ibren Ramen fnupfen. Gilen Gie, ich befcmore Sie, theuerfter Freund, ben großen Moment Ihres Lebens zu benugen. Ihre Tochter wird gludlich fein, menn fie bie außerorbentliche Bebeutung ber Aufgabe ihres Lebens einfieht; es wird ber Grund gelegt zu einer Generation, bie alle Borguge ber Thierheit mit ben erhabenen und eblen Gefinnungen. bie in unferen Tagen fich in ber gebilbeten Menfcheit zeigen, vereinigt." Es ift mir nicht vergonnt, ben Big wieberzugeben, ber mit ber Leichtigfeit bes Augenblide hervortrat und bie gange Darftellung burdbrang. Unfre Luftfpielbichter tonnten fic gludlich ichagen, wenn es ihnen gegeben mare, in einem gangen Luftspiele einen folden Reichthum bes Biges zu entfalten, wie fich hier in einem . jeben Auftritt entwickelte. Dan fann fich benten, wie bas Stud enbigt; bie Tochter ftraubte fic, gab

endlich nach, und ber Liebhaber verwandelte sich in der Ahat, nachdem die See geschlossen war, aber auf eine Weise, die dem Bater nicht angenehm war. Er gab indessen nach, konnte aber die frühere Borstellung nicht so bald los werden, und nannte unwillkührlich seinen ausgedrungenen Schwiegersohn noch immer herr Orang = Dutang. Ich hatte nie etwas Aehnliches gesehen. Alle Bersonen standen lebhaft vor uns. Der Fluß des Gesprächs ward nie unterbrochen; mit der Schnelligkeit der Gedanken waren die Bersonen verwandelt und vervielfältigt. Es war keinem Zweisel unterworfen, daß Tieck damals, in seiner Jugend, der größte Schauspieler seiner Zeit war.

Dieses Stud warb einigemal in engeren, freunbschaftlichen Kreisen wieberholt, aber jest die Rollen vertheilt. Wir durften uns wohl erlauben, was dem Publikum gegenüber ein Aergernis gegeben hätte. Das seltsame Chepaar ward getraut, und mir ward die Rolle des Predigers zugetheilt. Tied lobte die Fertigkeit, mit welcher die Floskeln aufgeklärter Prediger mir zu Gebote standen und das leere Pathos, mit welchem ich sie vortrug: doch machten diese Vorstellungen niemals den tiesen Eindruck auf mich, der mich ergriff, als das Stud erfunden und von Tied allein aufgeführt wurde.

So lebte ich nun mit Tied und Friedrich Schlegel einige Monate lang, und wir fahen uns alle Tage. Was mir biefe Beit geworden, ist schwer zu fagen; benn ber geistige Einfluß eines so bedeutenden Mannes läßt sich nicht als etwas Vereinzeltes oder Gesondertes darstellen; er bildet nicht ein bloß Mitgetheiltes: er wirkt anregend auf die eigenste Natur. Wir fühlen uns nicht gefesselt durch ihn, wie durch etwas Fremdes, welches uns hinzugesügt wird. Was hervorgerusen wird, entspringt aus uns selbst, und je mächtiger der Einsluß ift, desto freier und selbstständiger fählen wir uns. Die Kunst schloß sich mir in dieser Gesellschaft reicher auf; ich lernte das Ursprüngsliche von dem Abaeleiteten, das Einsache von dem Manierirten,

bie Natur ber Kunft von ber Einfeitigkeit ber Soule unterscheiben. Die großen Dichterepochen ber Italiener, ber Spanier, ber Engländer und ber germanischen Bergangenheit traten mir nahe, ja ich ward in ihre Mitte verseht durch einen ihnen verwandten Geift. Ich erlebte diese blübenden Zeiten, ich genoß die bedeutende Bergangenheit, als ware sie eine reiche Gegenwart, und sah einem jeden Tage mit Freuden entgegen.

#### Tied.

### I. Das Berführerische in ber Runft.

(1799.)

Dein herz ift von einem schmerzhaften Krampfe zusammengezogen, meine Phantasieen zittern zerrüttet burch einander, und alle meine Gesühle zerrinnen in Thränen. Meine lufternen Kunstfreuden find tief im Reime vergiftet; ich gebe mit siecher Seele umber, und von Zeit zu Zeit ergießt fich bas Gift burch meine Abern.

Bas bin ich? Bas foll ich, was thu' ich auf ber Belt? Bas für ein bofer Genins hat mich fo von allen Wenschen weit weg verschlagen, daß ich nicht weiß, wosür ich mich halten soll? baß meinem Auge ganz ber Maaßtab fehlt, für die Belt, für das Leben und das menschliche Semuth? daß ich nur immer auf dem Meere meiner inneren Zweisel mich herumwälze, und bald auf hoher Belle hoch über die andern Menschen hinausgehoben werde, bald tief in den tiefften Abgrund hinuntergestürzt? —

Aus bem festesten Grund meiner Seele preft sich ber Ausruf hervor: Es ist ein so göttlich Streben des Menschen, zu
ichaffen, was von keinem gemeinen 3 wed und Ruten verschlungen wird, — was, unabhängig von der Welt in eignem
Glanze ewig prangt, — was von keinem Rade des großen Raderwerks getrieben wird, und keines wieder treibt. Reine
Flamme des menschlichen Busens steigt höher und gerader zum himmel auf, als die Runft! Rein Wesen verbichtet so die Geistesund Gerzenstraft des Menschen in sich felber, und macht ihn so
zum felbstftändigen menschlichen Gott!

Aber ach! wenn ich auf biefer verwegenen Bobe ftebe, und

mein bofer Geist mich mit übermuthigem Stolz auf mein Runftgefühl und mit frecher Erhebung über andre Menschen heimsucht,
— bann, bann öffnen sich auf einmal, rings um mich her, auf
allen Seiten, so gefährliche, schlüpfrige Abgrunbe, — alle bie heiligen, hoben Bilber springen ab von meiner Kunft, und sluchten
sich in die Welt der andern, bessern Menschen zuruck, — und ich
liege hingestreckt, verstoßen, und komme mir im Dienste meiner Göttin, — ich weiß nicht wie, — wie ein thörichter, eitler Göbendiener vor.

Die Kunft ist eine verführerische, verbotene Frucht; wer einmal ihren innersten, sußesten Saft geschmedt hat, der ist unwiederbringlich verloren für die thätige, lebendige Welt. Immer enger triecht er in seinen selbsteignen Genuß hinein, und seine Hand verliert ganz die Kraft, sich einem Nebenmenschen wirkend entgegenzustreden. — Die Kunst ist ein täuschender, trüglicher Aberglaube; wir mehnen in ihr die letzte, innerste Menscheit selbst vor und zu haben, und doch schiebt sie und immer nur ein schönes Werk des Menschen unter, worin alle die eigenssuchtigen, sich selber genügenden Gedanken und Empfindungen abgesett find, die in der thätigen Welt unfruchtbar und unwirksam bleiben. Und ich Blöder achte dies Werk höher, als den Menschen selber, den Gott gemacht hat.

Es ift entsehlich, wenn ich's bebente! Das ganze Leben hindurch fitz' ich nun da, ein lüsterner Einsteller, und sauge täglich nur innerlich an schönen harmonieen, und strebe ben letten Lecterdissen der Schönheit und Süsigkeit herauszukoften.

— Und wenn ich nun die Botschaften höre: wie unermüdet sich dicht um mich her die Geschichte der Menschenwelt mit tausend wichtigen, großen Dingen lebendig fortwälzt, — wie da ein rastloses Wirken der Menschen gegen einander arbeitet, und jeder kleinen That in dem gedrängten Gewühl, die Folgen, gut und bose, wie große Gespenster nachtreten, — ach! und dann, das Erschütternoste, — wie die ersindungsreichen Geerschaaren des Elends dicht um mich herum, Tausende mit tausend verschiedenen

Qualen in Krankheit, in Kummer und Noth, zerpeinigen, wie, auch außer ben entsehlichen Kriegen ber Bölfer, ber blutige Krieg bes Ungluck überall auf bem ganzen Erbenrund wüthet, und jeder Sekundenschlag ein scharses Schwerdt ist, bas hier und bort blindlings Wunden haut und nicht müde wird, daß tausend Wesen erbarmenswürdig um Hulfe schrechen! — Und mitten in diesem Setümmel bleib' ich ruhig sigen, wie ein Kind auf seinem Kinderstuhle, und blase Tonstüde wie Seisenblasen in die Luft: — obwohl mein Leben eben so ernsthaft mit bem Tode schließt.

Ach! biefe unbarmherzigen Gefühle schleifen mein Gemuth burch eine verzweiflungsvolle Angst, und ich vergehe vor bitterer Schaam vor mir selbst. Ich fühl', ich fühl' es bitterlich, bag ich nicht verstehe, nicht vermag, ein wohlthätiges, Gott gefälliges Leben zu führen, — baß Menschen, bie sehr unedel von der Kunst benten, und ihre besten Werte verachtend mit Jügen treten, unendlich mehr Gutes wirken, und gottgefälliger leben als ich! —

In folder Angft begreif ich es, wie jenen frommen abcetifchen Marthrern zu Muthe war, bie, von bem Anblide ber unfäglichen Leiben ber Welt zerknirfcht, wie verzweifelnbe Kinder, ihren Körper lebenslang ben ausgesuchteften Kastehungen und Bonitenzen preisgaben, um nur mit bem fürchterlichen Uebermaaße ber leibenben Welt in's Gleichgewicht zu kommen.

Und wenn mir nun ber Anblick bes Jammers in ben Weg tritt, und Gulfe forbert, wenn leibenbe Menschen, Bater, Mütter und Rinber, bicht vor mir stehen, bie zusammen weinen und bie Sanbe ringen, und heftiglich schreyen vor Schmerz, — bas sind freylich keine lüsternen schönen Alkorbe, bas ift nicht ber schöne, wollüstige Scherz ber Musik, bas sind herzzerreißende Töne, und bas verweichlichte Kunftlergemuth geräth in Angst, weiß nicht zu antworten, schämt sich zu sliehn, und hat zu retten keine Kraft. Er qualt sich mit Witleid, — er betrachtet unwillkührlich die ganze Gruppe als ein lebendig geworbenes Werk seiner Bhantafie, und tann's nicht laffen, wenn er fic auch in bemfelben Momente vor fich felber icamt, aus bem elenben Jammer irgend etwas Schones und funftartigen Stoff herauszuzwingen.

Das ift das tödtliche Gift, was im unschuldigen Reime bes Kunftgefühls innerlich verborgen liegt. — Das ift's, daß die Kunft die menschlichen Gefühle, die fest auf der Seele gewachsen sind, verwegen aus den heiligsten Tiefen dem mütterlichen Boden entreißt, und mit den entriffenen, kunftlich zugerichteten Gefühlen frevelhaften Handel und Gewerbe treibt, und die urssprüngliche Natur des Menschen frevelhaft verscherzt. Das ift's, daß der Künstler ein Schauspieler wird, der jedes Leben als Rolle betrachtet, der seine Bühne für die ächte Muster- und Normalwelt, für den dichten Kern der Welt, und das gemeine wirkliche Leben nur für eine elende, zusammengestiefte Nachamung, für die schlechte umschließende Schaale ansteht. —

Bas hilft's aber, wenn ich mitten in biefen entsetzlichen 3weifeln an ber Kunft und an mir felber frank liege, — und es erhebt sich eine herrliche Musik, — ha! da slüchten alle diese Gebanken im Tumulte bavon, da hebt das lüsterne Ziehen der Sehnsucht sein altes Spiel wieder an; da ruft und ruft es unwiderstehlich zurück, und die ganze kindische Seligkeit thut sich von neuem vor meinen Augen auf. Ich erschrecke, wenn ich bebenke, zu welchen tollen Gedanken mich die frevelhaften Tone hinschleubern können, mit ihren lockenden Sirenenstimmen, und mit ihrem tobenden Rauschen und Trompetenklang.

Ich komme ewig mit mir felber nicht auf festes Land. Meine Gebanken überwälzen und überkugeln sich unaufhörlich, und ich schwindle, wenn ich Anfang und Ende und bestimmte Rube erstreben will. Schon manchesmal hat mein Gerz biesen Krampf gehabt, und er hat sich willkubrlich, wie er kam, wieder gelöf't, und es war am Ende nichts als eine Ausweichung meiner Seele in eine schwerzliche Moltonart, die am gehörigen Orte ftand.

Go fpott' ich über mich felbft, - und auch bies Spotten ift nur elenbes Spielmert.

Ein Unglud ift's, bag ber Menich, ber im Runftgefühl ganz zerschwolzen ift, bie Vernunft und Weltweisheit, bie bem Menichen so festen Frieden geben foll, so tief verachtet, und sich so gar nicht hinein sinden kann. Der Weltweise betrachtet seine Seele wie ein spstematisches Buch, und findet Ansang und Ende und Wahrheit und Unwahrheit getrennt in bestimmten Worten. Der Kunftler betrachtet sie wie ein Gemählbe ober Tonstüd, tennt keine seste Ueberzeugung, und sindet alles schön, was an gehörigem Orte steht.

Es ift, als wenn bie Scoppfung alle Menfchen, sowie bie vierfüßigen Thiere ober Bogel, in bestimmte Gefclechter und Rlaffen ber geiftigen Naturgefcichte gefangen hielte; jeber fieht alles aus feinem Rerfer, und keiner kann aus feinem Gesichechte beraus.

Und fo wird meine Seele wohl lebenslang ber ichmebenden Acolsharfe gleichen, in beren Saiten ein frember, unbekannter Sauch weht, und wechselnde Lufte nach Gefallen berumwühlen.

#### IL Elfenwunder.

(1811.)

Wie war Marie verwundert. Der bunteste, frohlichste Blumengarten umgab fie, in welchem Tulpen, Rosen und Lilien mit den herrlichsten Farben leuchteten, blaue und goldrothe Schmetterlinge wiegten sich in den Blüten, in Rafigen aus glanzendem Drath hingen an den Spalieren vielfarbige Bögel, die herrliche Lieder sangen, und Kinder in weißen kurzen Höckhen, mit geslockten gelben haaren und bellen Augen, sprangen umber, einige spielten mit kleinen Lämmern, andere fütterten die Bögel, oder sammelten Blumen und schenkten sie einander, andere wieder afen Kirschen, Beintrauben und rothliche Aprikosen. Reine hütte

mar zu febn, aber mobl fanb ein großes icones Saus mit eberner Thur und erhabenem Bilbwert leuchtenb in ber Mitte Marie war vor Erftaunen außer fic und wußte bes Raumes. fich nicht zu finden; ba fie aber nicht blobe mar, ging fie gleich jum erften Rinde, reichte ibm bie Sand und bot ibm guten Tag. Rommft bu uns auch einmal ju befuchen? fagte bas glangenbe Rind; ich habe bich braugen rennen und fpringen febn, aber vor unferm bunbden baft bu bid gefürchtet. - Go feib ibr mohl feine Bigeuner und Spitbuben, fagte Marie, wie Anbres immer fpricht? D freilich ift ber nur bumm, und rebet piel in ben Tag binein. - Bleib nur bei uns, fagte bie munberbare Rleine, es foll bir icon gefallen. - Aber wir laufen ja in die Wette. - Bu ihm fommft bu noch frub genug gurud. Da nimm, und if! - Marie af, und fand bie Fruchte fo fuß, wie fie noch feine geschmedt batte, und Anbres, ber Bettlauf, und bas Berbot ihrer Eltern maren ganglich vergeffen.

Eine große Frau in glangenbem Rleibe trat berzu, und fragte nach bem fremben Rinde. Schönfte Dame, sagte Marie, von ohngefahr bin ich herein gelaufen, und ba wollen sie mich hier behalten. Du weißt, Berina, sagte bie Schöne, baß es ihr nur turze Beit erlaubt ist, auch hättest bu mich erst fragen sollen. Ich bachte, sagte bas glanzenbe Rind, weil sie boch schon über bie Brude gelassen war, könnt' ich es thun; auch haben wir sie ja oft im Felbe laufen sehn, und bu haft bich selber über ihr muntres Wefen gefreut; wird sie uns boch fruh genug verlassen muffen.

Rein, th will hier bleiben, sagte die Frembe, benn hier ift es foon, auch finde ich hier bas beste Spielzeug und bazu Erbsbeeren und Kirschen, braugen ift es nicht so herrlich.

Die golbbefleibete Frau entfernte fich lächelnb, und viele von ben Kindern fprangen jest um die fröhliche Marie mit Lachen ber, neckten fie und ermunterten fie zu Tanzen, andre brachten ihr Laumer ober wunderbares Spielgerath, andre machten auf. Inftrumenten Mufit und fangen bazu. Am liebsten aber hielt fie fich zu ber Gespielin, die ihr zuerft entgegen gegangen

war, benn fle war bie freundlichfte und holbseligste von allen. Die fleine Marie rief einmal über bas anbere: ich will immer bei euch bleiben und ihr follt meine Schweftern fein, worüber alle Rinber lachten und fie umarmten. Jest wollen wir ein fones Spiel machen, fagte Berina. Sie lief eilig in ben Ballaft und fam mit einem golbenen Schachtelchen gurud, in welchem fich glangenber Saamenftaub befanb. Sie faßte mit ben Heinen Fingern, und ftreute einige Rorner auf ben grunen Boben. Allebald fab man bas Gras wie in Wogen raufden, und nach wenigen Augenbliden ichlugen glangenbe Rofengebufche aus ber Erbe, wuchfen fonell empor und entfalteten fic ploglic, inbem ber füßefte Wohlgeruch ben Raum erfüllte. Auch Darie faßte von bem Staube, und ale fie ihn ausgestreut hatte, tauchten weiße Lilien und die bunteften Relfen bervor. Auf einen Bint Berinas verfdmanden bie Blumen wieder und andre erfdienen an ibrer Stelle. Sest, fagte Berina, mache bic auf etwas Größeres gefaßt. Sie legte zwei Binienforner in ben Boben und ftampfte fie heftig mit bem guße ein. Bwei grune Straucher fanben vor ihnen. Saffe bich fest mit mir, fagte fie, und Maria folang bie Arme um ben garten Leib. Da fühlte fie fich empor gehoben, benn bie Baume muchfen unter ihnen mit ber größten Sonelligfeit; bie hoben Binien bewegten fich und bie beiben Rinber hielten fich bin und wieber ichwebend in ben rothen Abendwolken umarmt und füßten fich; die anbern Rleinen fletterten mit bebenber Gefdicklichfeit an ben Stammen ber Baume auf und nieber, und fliegen und nedten fich, wenn fie fich begegneten, unter lautem Belächter. Sturgte eins ber Rinber im Bebrange hinunter, fo flog es burch bie Luft und fentte fic langfam und ficher zur Erbe binab. Enblich fürchtete fich Marie; bie andre Rleine fang einige laute Tone, und bie Baume verfentten fich wieber eben fo allgemach in ben Boben, und festen fie nieber, ale fie fic erft in bie Wolfen gehoben batten.

Sie gingen burch bie erzene Thur bes Ballaftes. Da fagen viele foone Frauen umber, altere und junge, im runben Saal,

fle genoffen die lieblichften Früchte, und eine herrliche unsichtbare Mufif erklang. In der Wölbung der Dede waren Balmen, Blumen und Laubwerk gemalt, zwischen benen Kinderfiguren in den anmuthigsten Stellungen kletterten und schaukelten; nach den Könen der Musik verwandelten sich die Bildnisse und glühten in den brennendsten Farben; bald war das Grüne und Blaue wie helles Licht sunkelnd, dann sank die Farbe erblassend zurück, der Purpur stämmte auf und das Gold entzündete sich; dann schienen die nackten Kinder in den Blumengewinden zu leben, und mit den rubinrothen Lippen den Athem einzuziehn und auszuhauchen, so daß man wechselnd den Glanz der weißen Jähnchen wahrnahm, so wie das Ausseuchten der himmelblauen Augen.

Aus bem Saale führten eberne Stufen in ein großes unterirbifches Gemach. Bier lag viel Golb und Gilber, und Ebelfteine von allen Farben funtelten bagwifden. Bunberfame Befage ftanben an ben Banben umber, alle ichienen mit Rofibarfeiten angefüllt. Das Golb mar in mannichfaltigen Geftalten gearbeitet und ichimmerte in ber freundlichften Rothe. Biele fleine Bwerge maren beschäftigt, bie Stude aus einanber ju fuchen und fie in die Befäge ju legen; andre, hodricht und frummbeinigt, mit langen rothen Rafen, trugen fcmer und vorn über gebudt Gade berein, fo wie bie Muller Getraibe, und foutteten bie Golbforner teuchend auf bem Boben aus. Dann fprangen fie ungeschickt rechts und links, und griffen bie rollenben Rugeln, bie fic verlaufen wollten, und es gefcah nicht felten, bag einer ben anbern im Gifer umflieg, fo bag fie ichmer und tolpifc jur Erbe fielen. Sie machten verbrugliche Befichter und faben fcel, als Marie über ihre Geberben und Baglichfeit lachte. fag ein alter eingefdrumpfter fleiner Mann, welchen Berina ehrerbietig grugte, und ber nur mit ernftem Ropfniden bantte. Er hielt ein Bepter in ber Sand und trug eine Krone auf bem Baupte, alle übrigen 3merge ichienen ihn fur ihren Berren anguertennen und feinen Winten ju gehorden. Bas gibt's wieber ? fragte er murrifd, als ibm bie Rinber etwas naber famen.

Marie schwieg furchtsam, aber ihre Gespielin antwortete, baß fie nur gekommen seien, sich in ben Rammern umzuschauen. Immer die alten Rindereien! sagte der Alte; wird der Muffiggang nie aushören? Darauf wandte er sich wieder an sein Geschäft und ließ die Goldstücke wägen und aussuchen; andre Zwerge schickte er fort, manchen schalt er zornig. Wer ist der herr? fragte Marie; unser Metallfürst, sagte die Kleine, indem fie weiter gingen.

Sie fcienen fich wieber im Freien zu befinden, benn fie ftanben an einem großen Teiche, aber boch ichien feine Sonne, und fie faben teinen himmel über fic. Gin fleiner nachen empfing fie, und Berina ruberte febr amfig. Die Fahrt ging fonell. Als fle in die Mitte bes Teiches gefommen maren, fab Marie, bag taufenb Röhren, Ranale und Bache fich aus bem fleinen See nach allen Richtungen verbreiteten. Diefe Waffer rechts, fagte bas glangenbe Rinb, fliegen unter euren Barten binab, bavon blubt bort alles fo frifc; von bier fommt man in ben großen Strom binunter. Ploglich famen aus allen Ranalen und aus bem See unenblich viele Rinber auftauchend angefdwommen, viele trugen Rrange von Schilf und Bafferlilten, anbre bielten rothe Rorallengaden, und wieber anbre bliefen auf frummen Rufdeln; ein verworrenes Betofe fcallte luftig von ben bunteln Ufern wieber; zwischen ben Rleinen bewegten fic fowimmend bie iconften Frauen, und oft fprangen viele Rinber ju ber einen ober ber anbern, und bingen ihnen mit Ruffen um Sals und Raden. Alle begrußten bie Frembe; gwifden biefem Betummel binburd fubren fie aus bem See in einen fleinen Fluß binein, ber immer enger und enger warb. Endlich ftanb ber Rachen. Man nahm Abichieb und Berina flopfte an ben Kelfen. Wie eine Thur that fic biefer von einander, und eine gang rothe weibliche Beftalt half ihnen aussteigen. Beht es rect luftig ju? fragte Berina. Gie find eben in Thatigfeit, antwortete jene, und fo freudig, wie man fle nur febn fann, aber bie Barme ift auch außerft angenehm.

Sie fliegen eine Wenbeltreppe binauf, und ploglich fab fic

Marie in dem glänzenbsten Saal, so daß beim Eintreten ihre Augen vom hellen Lichte geblendet waren. Feuerrothe Tapeten bedeckten mit Burpurgluth die Wände, und als sich das Auge etwas gewöhnt hatte, sah sie zu ihrem Erstaunen, wie im Teppich sich Figuren tanzend auf und nieder in der größten Freude bewegten, die so lieblich gebant und von so schönen Verhältnissen waren, daß man nichts Anmuthigeres sehen konnte; ihr Körper war wie von röthlichem Kristall, so daß es schien, als slösse und spielte in ihnen sichtbar das bewegte Blut. Sie lachten das fremde Kind an, und begrüßten es mit verschiedenen Beuzgungen, aber als Warie näher gehen wollte, hielt sie Zerina plöglich mit Gewalt zurück, und ries: du verbrennst dich, Wariechen, denn alles ist Keuer!

Marie fühlte die hipe. Warum kommen nur, fagte fie, die allerliebsten Areaturen nicht zu und heraus, und spielen mit und? Wie du in der Luft lebst, sagte jene, so muffen fie immer im Feuer bleiben, und wurden hier draußen verschmachten. Sieh nur, wie ihnen wohl ist, wie fie lachen und freischen; jene dort unten verbreiten die Veuerfuffe von allen Seiten unter der Erde hin, davon wachsen nun die Blumen, die Früchte und der Wein; die rothen Ströme gehn neben den Wasserdachen, und so sind die flammigen Wesen immer thätig und freudig. Aber dir ift es hier zu heiß, wir wollen wieder hinaus in den Garten gehn.

Sier hatte fich bie Scene verwandelt. Der Monbichein lag auf allen Blumen, die Bogel waren ftill und die Kinder ichliefen in mannichfaltigen Gruppen in ben grunen Lauben. Marie und ihre Freundin fühlten aber feine Müdigkelt, sondern lufts wandelten in der warmen Sommernacht unter vielerlei Gesiprachen bis zum Morgen.

Als ber Tag anbrach, erquidten fie fic an Fruchten und Mild, und Marie fagte: lag uns boch zur Ahmechselung einmal nach ben Tannen hinausgehen, wie es bort aussehn mag. Gern, sagte Zerina, so tannft bu auch zugleich borten unfre Schildwachen besuchen, die bir gewiß gefallen werben, fie fiehn oben

auf bem Balle zwifden ben Baumen. Gie gingen burch bie Blumengarten, burd anmuthige Saine voller Nachtigallen, bann fliegen fle über Rebenhugel, und tamen endlich, nachbem fle lange ben Binbungen eines flaren Baches nachgefolgt maren, ju ben Tannen und ber Erbohung, welche bas Gebiet begrangte. Bie fommt es nur, fragte Marie, bag wir innerhalb biefes Gartens fo weit ju gehn haben, ba boch braugen ber Umfreis nur fo flein ift? 36 weiß nicht, antwortete bie Freundin, wie es gugebt, aber es ift fo. Sie fliegen ju ben finftern Sannen hinauf, und ein falter Bind wehte ihnen von draugen entgegen; ein Rebel ichien weit umber auf ber Landschaft zu liegen. Dben ftanben munberlice Bestalten, mit mehligen bestäubten Ungefichtern, ben miberlichen Bauptern ber meigen Gulen nicht unabnlich; fie maren in faltige Mantel von gottiger Bolle gefleibet, und bielten Regenfdirme von feltfamen Sauten ausgelvannt über fich; mit Fledermausflugeln, die abentheuerlich neben bem Rodelor bervorftarrten, webten und facelten fle unablaffig. 36 modte laden und mir graut, fagte Marie. Diefe find unfre guten fleißigen Bachter, fagte die fleine Bespielin, fie fteben bier und weben, bamit feben falte Angft und wunderfames Furchten befallt, ber fich une nabern will; fie find aber fo bebect, weil es jest braugen regnet und friert, mas fle nicht vertragen fonnen. Bier unten fommt niemals Conee und Wind, noch falte Luft ber, bier ift ein ewiger Sommer und Frühling, bod wenn die da oben nicht oft abgeloft murben, fo vergingen fie gar.

Aber wer feib ihr benn, fragte Marie, indem fie wieder in die Blumenbufte hinunter fliegen, ober habt ihr keinen Namen, woran man euch erkennt?

Wir heißen Elfen, fagte bas freundliche Kind, man fpricht auch wohl in ber Welt von uns, wie ich gehört habe.

Sie horten auf ber Biese ein großes Getummel. Der schone Bogel ift angekommen! riefen ihnen bie Kinber entgegen; alles eilte in ben Saal. Sie sahen indem schon, wie Jung und Alt fich über bie Schwelle brangte, alle jauchzten und von innen

food eine jubilirende Duft beraus. Als fie binein getreten waren, faben fie bie große Runbung von ben mannichfaltigften Beftalten angefüllt, und alle ichauten nach einem großen Bogel binauf, ber in ber Ruppel mit glangenbem Gefieber langfam fliegend vielfache Rreife befdrieb. Die Mufit flang froblider als fonft, bie Farben und Lichter wechselten foneller. Enblich fowieg bie Dufit, und ber Bogel fomang fich raufchend auf eine glangende Rrone, Die unter bem hoben Fenfter fcwebte, welches von oben bie Bolbung erleuchtete. Sein Gefieber mar purpurn und grun, burd welches fic bie glangenoften golbenen Streifen gogen, auf feinem Saupte bewegte fich ein Diabem von fo bellleuchtenben fleinen Febern, daß fie wie Evelgefteine bligten. Der Schnabel war roth und bie Beine glangend blau. Bie er fich regte, fdimmerten alle garben burdeinanber, und bas Auge war entzudt. Seine Große mar bie eines Ablers. eröffnete er ben leuchtenben Sonabel, und fo fuge Delobie quoll aus feiner bewegten Bruft, in iconern Tonen, als bie ber liebesbrunftigen Rachtigall; machtiger jog ber Gefang und gog fic wie Lichtftrablen aus, fo baf alle, bis auf die fleinften Rinber felbft, vor Freuden und Entzudungen weinen mußten. 218 er geendigt hatte, neigten fic alle vor ihm, er umflog wieber in Rreifen bie Bolbung, foog bann burch bie Thur und fomang fich in ben lichten Simmel, wo er oben balb nur noch wie ein rother Buntt erglangte und fich ben Augen bann fonell verlor.

Warum seib ihr alle so in Freude? fragte Marie und neigte sich zum schönen Kinde, bas ihr kleiner als gestern vorkam. Der König kommt! sagte bie Kleine, ben haben viele von uns noch gar nicht gesehn, und wo er sich hinwendet, ift Glück und Kröhlickeit; wir haben schon lange auf ihn gehost, sehnlicher, als ihr nach langem Winter auf den Frühling wartet, und nun hat er durch diesen schönen Botschafter seine Ankunst melden lassen. Dieser herrliche und verständige Bogel, der im Dienst bes Königes gesandt wird, heißt Phonix, er wohnt fern in Arabien auf einem Baum, der nur einmal in der Welt ist, so wie

es auch keinen zweiten Phönix giebt. Wenn er sich alt fühlt, trägt er aus Balfam und Weihrauch ein Nest zusammen, zündet es an und verbrennt sich selbst, so stirbt er singend, und aus der dustenden Asche schwingt sich dann der verjüngte Phönix mit neuer Schönheit wieder auf. Selten nur nimmt er seinen Flug so, daß ihn die Menschen sehn, und geschieht es einmal in Jahr-hunderten, so zeichnen sie es in ihre Denkbücher auf, und erwarten wundervolle Begebenheiten. Aber nun, meine Freundin, wirst du auch scheiden mussen, denn der Anblick des Königes ist dir nicht vergönnt.

Da manbelte bie golbbefleibete icone grau burd bas Bebrange, winfte Marien ju fich und ging mit ihr unter einen einsamen Laubengang; bu mußt uns verlaffen, mein geliebtes Rind, fagte fie: ber Ronig will auf zwanzig Juhr, und vielleicht auf langer, fein Soflager bier balten, nun wird fich Fruchtbarteit und Segen weit in bie Lanbicaft verbreiten, am meiften bier in ber Rabe; alle Brunnen und Bache merben ergiebiger, alle Meder und Garten reicher, ber Bein ebler, bie Biefe fetter und ber Bald frischer und grüner; milbere Luft weht, kein hagel fcabet, feine Ueberfdwemmung brobt. Rimm biefen Ring und gebente unfer, boch hute bich, irgenb wem von uns zu erzählen, fonft muffen wir biefe Begend flieben, und alle umber, fo wie bu felbft, entbehren bann bas Blud und bie Segnung unfrer Rabe: noch einmal fuffe beine Gefpielin und lebe mobil. traten beraus, Berina weinte, Marie budte fich, fie gu umarmen, fte trennten fic.

# III. Die Runft zu fpeifen.

(1812.)

Gewiß, sagte Lothar, ziemt einem gebilbeten Menschen nichts so wenig, als ungeschickt zu effen, benn eben, weil bie Rahrung ein Bedürfniß unferer Natur ift, muß hiebei entweber die allerhöchste Simplizität obwalten, ober Anstand und Frohsinn muffen eintreten und anmuthige heiterkeit verbreiten.

Freilich, fagte Ernft, ftort nichts so sehr, als eine schwantenbe Mischung von Sparsamteit nub unerfreulicher Verschwenbung, wie man wohl mit vortrefflichem Wein zum Genuß geringer und schlecht zubereiteter Speisen überschüttet wird, ober
zu schmachaften ledern Gerichten im Angesicht trefflicher Geschirre
elenden Wein hinunter wurgen muß. Dieses sind die wahren Tragisoniöbien, die jedes gesetzte Gemuth, das nach Harmonie
strebt, zu gewaltsam erschüttern. Ift das Gespräch solcher Tasel
zugleich lärmend und wild, so hat man noch lange nachber am Miston der Festlichkeit zu leiden, denn auch bei diesem Genuß
muß die Schaam unsichtbar regieren, und Unverschämtheit muß
in eble Gesellschaft niemals eintreten können.

Dazu, sagte Anton, gehört bas übermäßige Trinken aus Ambition, ober wenn ein begeisterter Wirth im halben Rausch zu bringend zum Trinken nöthigt, indem er laut und lauter versichert, ber Wein verdien' es, diese Flasche koste so viel und jene noch mehr, es komme ihm aber unter guten Freunden nicht darauf an, und er könne es wohl aushalten, wenn selbst noch mehr darauf gehen solte. Dergleichen Menschen rechnen im Hochmuth des Geldes nicht nur her, was dieses Fest kostet und jeder einzelne Gast verzehrt, sondern sie ruhen nicht, dis man den Preis jedes Tisches und Schrankes erfahren hat. Wenn sie Kunstwerke oder Raritäten besthen, sind sie gar unerträglich, und ihr höchster Genuß besteht darin, wenn sie in aller Freundschaftlichkeit ihren Gast können fühlen machen, daß es ihm, gegen den Wirth gerechnet, eigentlich doch wohl an Gelde gebreche.

Das führt barauf, fuhr Lothar fort, bag, so wie in ben Gefägen und Speisen harmonie sehn muß, diese auch durch die berrichenden Gespräche nicht darf verlett werden. Die einleitende Suppe werbe, wie schon gesagt, mit Stille, Sammlung und Ausmerksamkeit begleitet, nachher ist wohl gelinde Bolitik erlaubt, und kleine Geschichten oder leichte philosophische Besmerkungen: ist eine Gesellschaft ihres Scherzes und Wiges nicht sehr gewiß, so verschwende fie ihn ja nicht zu fruh, benn mit

bem Confect und Obst und ben feinen Weinen soll aller Ernst völlig verschwinden, nun nuß erlaubt seyn, was noch vor einer Biertelstunde unschicklich gewesen wäre; durch ein lauteres Lachen werden selbst die Damen breister, die Liebe erklärt sich unversholner, die Eifersucht zeigt sich mit unverstedtern Ausställen, jeder giebt mehr Blöße und scheut sich nicht, dem treffenden Spott des Freundes sich hinzugeben, selbst eine und die andere ärgerliche Geschichte wißig vorgetragen darf umlausen. Große herren ließen ehemals mit dem Juder ihre Narren und Lustigmacher hereinkommen, um am Schluß des Mahls sich ganz als Menschen, heiter, froh und ausgelassen zu fühlen.

Jest, fagte Theodor, bringt man um die Beit die kleinen Rinder herein, wenn fie nicht foon alle in Reih' und Glied bei Tifche felber gefeffen haben.

Freilich, sagte Manfred, und bas Gefprach erhebt fich zum Ruhrenben über bie hohen ibealischen Augenden ber Kleinen und ihrer unnennbaren Liebe zu ben Eltern, und ber Eltern hinwieber zu ben Kindern.

Und wenn es recht hoch hergeht, sagte Theobor, so werben Thranen vergoffen, als bie lette und koftbarfte Fluffigkeit, bie aufzubringen ift, und so beschließt fich bas Mahl mit ben höcheften Erschütterungen bes herzens.

Nicht genug, sing Lothar wieber an, baß man biese Unarten vermeiben muß, jebe Tischunterhaltung sollte selbst ein Kunstwerk sein, bas auf gehörige Art bas Mahl accompagnirte und im richtigen Generalbaß mit ihm gesetzt wäre. Bon jenen schredlichen großen Gesellschaften spreche ich gar nicht, die leiber in unserm Vaterlande fast allgemeine Sitte geworden sind, wo Bekannte und Unbekannte, Freunde und Feinde, Geistreiche und Aberwisige, junge Mädchen und alte Gevatterinnen an einer langen Tafel nach dem Loose durch einander gesetzt werden; jene Mahlzeiten, für welche die Wirthin schon seit acht Tagen sorgt und läuft und von ihnen träumt, um alles mit großen Prunk und noch größerer Geschmacklosigkeit einzurichten, um nur end-

lich, enblich ber Bete los ju werben, bie man icon langft von ibr erwartet, weil fie mobl zwolf und mehr abnliche Gaftmable überftanben bat, zu ber fle nun gum Ueberfluß noch jeben einlabet, bem fie irgend eine Artigfeit foulbig ju fein glaubt, und gern noch ein Dupend Durchreifenbe in ihrem Barne auffangt, um ihrer Befuche nachher entubrigt zu bleiben; nein, ich rebe nicht von jenen Safeln, an welchen Riemand fpricht, ober Alle zugleich reben, an welchen bas Chaos berricht, und faum noch in feltnen Minuten fich ein einzelner Brivatfpag beraus wideln fann, mo jebes Gefprach icon als tobte Frucht gur Belt fommt ober im Augenblice nachher fterben muß, wie ber Sifc auf bem trodnen Sanbe; ich meine nicht jene Baftgebote, bei benen ber Birth fic auf die Folter begeben muß, um ben guten Birth gu machen, gu Beiten um ben Tifch manbeln, felbft einschenten und froftige Scherze in bas Dbr albern ladelnber Damen nieberlegen; furg, foweigen wir von biefer Barbarei unferer Beit, von biefem Tobe aller Gefelligkeit und Gaftfreiheit, bie neben fo vielen anbern barbarifden Gemobnbeiten auch ihre Stelle bei uns gefunden bat.

Die tranthafte Karikatur von biefen Anstalten, fügte Bilibald hinzu, find die noch größern Theegesellschaften und kalten Abendmahlzeiten, wo das Bergnügen erhöht wird, indem Alles durch einander läuft, und wie in der Sprachverwirrung die Bedienten, gerufen und ungerufen, mit allen möglichen Erfrischungen balangirend, dazwischen tanzen, jeder Geladene durch alle Bimmer schweift, um zu suchen, er weiß nicht was, und ein Ordnungsliebender gern am Ofen, oder an irgend einem Venster Bosto faßt, um in der allgemeinen Flucht nur nicht umgelausen oder von der völkerwandernden Unterhaltung erfaßt und mitgenommen zu werden.

Diefes, fagte Manfred, ift ber mabre bobe Styl unfers gefelligen Lebens, Didel Angelo's jungftes Gericht gegen bie Miniaturbilber alter Gaftlichkeit und traulider Freundschaft, ber Befdluß ber Runft, bas Endziel ber Imagination, die Bollenbung ber Beiten, von ber alle Propheten nur haben weiffagen konnen.

Bergeffen wir nur nicht, unterbrach Ernft, die Festlichkeiten bes Mittelalters, wo nicht selten Tausende vom Abel als Gaste versammelt waren; boch hatte jener freimuthige, frohe Sinn nichts von der Berstreutheit unserer Beit, und ihre glänzenden Waffenkampse, diese Spiele, bei denen die Kraft mit der Gesahr scherzte, vereinigten alle Gemüther zu einem herrlichen Mittelpunkte hin. Die Schäte der Welt sind wohl noch niemals so öffentlich und in so schönem großen Sinne genossen worden.

Wie foll benn nun aber nach Deiner Borftellung ein Gafts mahl endigen? fragte Wilibald; was follte benn wohl auf biefen luftigen Leichtstinn folgen können, um würdig zu beschließen; ober wieber in bas gewöhnliche Leben einzulenken?

Der orientalische Ernst bes Raffee, antwortete Lothar, und nach biesem, wie neulich schon ausgemacht wurde, vielleicht sogar bie Pfeise. Da befinden wir uns plöglich wieder in der Mitte eines herabgestimmten Lebens, und benten an unsere vorige Luft nur wie an einen Traum zurud.

#### IV. Die brei Dichter und ber Magier.

(1825.)

Gut, Robert, daß Du nich erinnerft, fagte Marlow, inbem er aufstand; heut ift ja ber Abend, an welchem ich ben Aftrologen und Chiromanten, ben mir Nash neulich fo sehr rühmte, besuchen wollte: begleite mich, Freund, bamit wir unfer gutes und schlimmes Glud von ihm erfahren; aber keiner muß sich ihm nennen, weil er boch vielleicht von uns gehört hat, und bann leichtes Bahrsagen batte. Und um bie Brüfung noch

Der Dichter, in ber Birthoftube, ju feinem Freunde, bem Dichter Green. Der britte , ber Schreiber, ift ber unerfannte Shaffpeare.

vollständiger zu machen, begleitet und - wohl auch ber junge Schreiber hier, wenn wir ihn barum bitten.

Ich stehe zu Eurem Befehl, sagte bieser, benn mein heutiger Abend ift frei. Sie verließen bas haus, indem es schon anfing, bunkel zu werben. Der Mann, sagte Marlow unterwegs, ber sich Martiano neune, soll eigentlich ein Irlander seyn, ber sich aber lange in Italien und Spanien aufgehalten hat. Die Bornehmen, die Gelehrten, so wie die Anwissenden, die ihn besuchen, kommen alle mit gleichem Erstaunen von ihm zurud. Man sagt, daß er durch geheime Combinationen die Schicssale erräth und sindet, und keine Magie, weder Instrumente, noch aftrologische Berechnungen dabei in Abätiakeit sent.

In einer einsamen Baffe gingen fe einen langen Bang hinunter, bann über ben hof, und erfliegen endlich auf vielen Treppen bas Gemach bes Bahrfagers, ber fich fo hoch, mie möglich, unmittelbar unter bem Dache, eingerichtet hatte, um bod einigermagen bie Sterne beobachten zu tonnen. Gin Diener eröffnete bie Thur und fle traten in bas Bimmer, in welchem ihnen ein ftattlicher alter Mann mit feierlichem und eblem Anftande entgegentrat. Marlow trug im Namen ber übrigen bas Gesuch vor, und ber Magier holte aus einem Banbidranke eine Angahl von Blattern, die fast bas Anfeben eines Rartenspieles hatten. Er mifchte fle wie ein foldes, inbem er einige Worte murmelte; bann mußte Marlow mit ber linken hand' abheben. Run legte ber Alte bie Blatter in geraber Linie binunter, es waren planetarifde Beiden, anbere Bieroglaphen, ober unleferlice Budftaben eines fremben, vielleicht orientalifden Alphabete, bazwischen fanden fich rothe und gelbe erfreuliche Gestalten, Blumen und Bflangen, auch Rreuge, fowarz ober grau gefarbt. Ale bie Linie gebilbet mar, legte er eine ameite horizontal, fo daß fich ein Kreuz formirte, und als biefes fich vollenbet batte, fügte er ber Grunbfigur andere Linien wie Strahlen an, fo bag fich ein bunter, fonberbarer Stern orbnete, beffen letten Enben er bie Blatter, bie ibm noch übrig blieben,

anreihte. Als bies geschehn, ging er murmelnb um bie frei stehenbe Tasel. Plöglich, indem er geheimnisvoll zählte, rechnete, oder Formeln sprach, — denn seine Worte waren leise und unverständlich, — wurde seine Bewegung ein schnelles Rennen, und er brach bald hier und da, bald oben, bald unten ein Blatt aus der bunten magischen Rose, und fügte es anderswo an, so daß nach wenigen Minuten eine neue Figur, der vorigen ganz unähnlich, entstanden war. Er hatte aufgehört zu murmeln und betrachtete die irreguläre Gestalt von allen Seiten, als wenn er einen Augenpunct aussuche, von welchem sie sich zusammenhängend und bedeutend gestaltete. Er sah dem Dichter scharf ins Auge und sagte: Ihr habt einen Berlust erlitten, der Euch sehr empsindlich fällt.

Berluft? fagte jener; baß ich nicht mußte.

Nicht an Gelb, antwortete ber Magier, aber bies graue Kreuz, bas bier neben Guerer Figur liegt, zeigt es mir an und fann mich nicht taufchen.

Doch! fagte Marlow jest: ich entfinne mich. Und werbe ich wieberfinden, was ich verlor?

Der Verluft, fuhr ber Wahrsager fort, ift Gewinn für Cuch, wenn Ihr ihn zu nuten verfieht; sucht ihn nicht wieber, es konnte Cuch verberblich werben.

Als er noch einiges Allgemeine bemerkt hatte, raffte er bie Blätter wieder zusammen, mischte fle von neuem, legte fle eben so wie vorher in Kreuz und Stern, und fing dann an eben so zu murmeln und zu laufen, indem er die Zeichen hastig in eine andere Gestaltung warf. Es zeigte sich jest, daß seine leise gesprochene Formel ihm eine Regel vorschrieb, die wieder von den Blättern, wie der Zusall diese gelegt hatte, abhängig war: benn die Figur, die sich jest bildete, war eine von der vorigen völlig verschiedene, die noch weniger Regel und Einheit darstellte. Der Zauderer wankte jest auch viel länger hin und her, und es schien, daß es ihm sast unmöglich salle, einen Zusammenhang oder Ansangspunct zu entdecken, von welchem aus er seine Weissagung beginnen könne. Endlich stand er still und sagte: Ihr

habt ein großes Glad und einen mahren Freund gefunden, aber beibes muthwillig von Euch geftoffen.

Bewiß nicht, fagte Green lebhaft; barin irrt Ihr.

Alfo noch nicht? fuhr jener fort, ohne geftort zu werben, so hutet Euch, bag es nicht fogleich gefchebe. Ich beachtete ben Charafter bort nicht, ben ich feitwarts habe legen muffen. Ihr habt schon viel Glud und Unglud überftanben. Jest aber habt Ihr biefes wohl überwunden, wenn Ihr es nicht freiwillig auffucht.

Dem britten Gegenwärtigen wurden hierauf die Zeichen eben so gelegt. Doch ehe er noch einige Minuten seine Formel leise gesprochen und ben Stern verandert hatte, rief er aus: Was? schon zu Ende? Und so ploglich formirt fich von selbst diese liebliche, symmetrische Figur? Ei, junger Mann, wer Ihr auch sehn mögt, Ihr wandelt jest auf dem rechten Wege und das Glud reicht Euch die hand.

Der ungestüme Marlow wurde ungeduldig und warf die Blätter burch einander, indem er fagte: Las diese allgemeinen Phrasen, die mehr oder minder auf die ganze Welt passen, nimm dieses Goldstück und sage und etwas Bestimmteres. Und damit es Dir leichter werde, so wisse, Du slehst drei Schriftsteller vor Dir, nenne sie Dichter, wenn Du willst, und es ist unter und die Frage entstanden, von wem der hier Gegenwärtigen die Nachwelt sprechen werde, wessen Bemühungen den Kranz des Kuhmes davon tragen und am längsten zur Freude der Welt dassehn und dauern mögen.

Friede mit ben Gebuldigen! fagte ber Bahrfager; nach Eurem Borne und Schelten mußt Ihr Euch hier für ben Bornehmften halten und bes Kranges wohl schon gewiß sehn. Dann solltet Ihr aber meine Schwelle nicht betreten haben: benn keiner muß fie überfchreiten, ber die Gewißheit schon mit fich bringt. Auch mußt Ihr in meiner fillen Bohnung jene geheimnisvolle Regel achten, ber ich mich selber unterwerfe; wer mit tyrannisser Sand in diese Ordnung ber Blatter greift, zerfiort die Geisterlinien schmerzhaft, die sich in meinem schauenben Gemuthe

wie Strahlen ausbreiten, und hemmt meine Kunbe. Könntet Ihr bas unsichtbare Kunstwerk gewahr werben, bas fich vor meiner innern Schauung entfaltet, Ihr zerriffet es so wenig, wie eine Leinwand, auf welche Tizians Pinsel seine Farben legte.

Banble, fprich, rief Marlow, id will Did nicht wieber ftoren. Bener nahm bie Blätter, faltete fie auf einander, blies einigemale barüber bin und lispelte, mit einer folden Diene ber Anbacht, ale menn er bie Berletten mit neuer Beibe entfühnen wollte. Run mifchte er viel langer als vorber, ließ alle nach ber Reihe abheben, und vermengte bie Beiden jebesmal von neuem, worauf er fie bann in brei verschiebenen Theilen, por jebem ber Fragenben, in abgefonberten Figuren ausbreitete. Als er hiermit fertig war, fing feine Formel und ftille Rechnung wieber an, er rif bier ein Blatt ab und feste es bort an, fo bag nach furger Beit bie Figur, welche fur Green beflimmt war, verfdwand. Die vor Marlow lag unorbentlich, bie vor bem Unbefannten in einer flaren Regelmäßigfeit: balb, inbem bie Rechnung fortging, batte ber lette auch alle Blatter Marlows gewonnen, bie in geordneten Rreifen eine wunderfame, fceinbar verftanbliche Figur bilbeten. Als biefe Operation vollendet war und ber Magier fein Wert lange und aufmertfam betrachtet hatte, nahm er, wie mit bemuthiger Geberbe, fein Barett vom Saupte, fcaute ben unbebeutenben Fremben fcarf an und fagte: biefer junge Mann, wer er auch febn mag, ift vom Schicfal bagu beftimmt, ben Rrang bes Rubmes gu tragen, er wird genannt werben, wenn 3hr langft vergeffen fend, und basjenige, mas er jest icon gebichtet bat, wirb Jahrhunderte überbauern, ber fpatefte Entel wirb fich feiner freuen, unb bas Baterland wird auf feinen, jest noch unbefannten Ramen ftolg febn.

So feierlich er auch biefe Borte gefprochen hatte, fo wirkten fie bennoch fo unwiberftehlich auf bie Lachluft ber beiben Dichter, bag bas fleine Bimmer von ben schallenben Tonen erschüttert wurde, indeß ber Unbekannte, boch errothenb, rudwärts unb so tief in fich versunken ben Boben betrachtete, bag er weber bie

ausgelassenen Lacher, noch ben Propheten zu bemerken schien. Beim heiligen Georg! schrie Marlow auf und schlug so heftig auf ben Tisch, daß alle jene bunten und leichten Blätter durch einander tanzten, die Prophezeiung hat sich in einen tresslichen Aberwitz ausgelöst! Run, Schreiber, was sagt Ihr dazu? So hoch seyd Ihr und Eure Scripturen noch niemals geehrt worden. Es ist glaublich, daß die Acten, die Ihr gestern abschriebt, eine ziemliche Weile ausgehoben werden. D Thor, alter blödsinniger Thor! Und wir noch größere Narren, mühsam in diese Bude herzulausen, um gemeinen Trug und Albernheit einzuhandeln! Aber zu sehr, alter Schwarzkünstler, habt Ihr Euch blos gesgeben, und ich werde mich die Rühe nicht verdrießen lassen, die dumme thörichte Renge zu enttäuschen.

Thut, mas Ihr wollt, Berblenbeter, Uebermuthiger! rief ber Magier im beftigen Born, indem er fein Barett wieber mit majeftatifcher Geberbe auf fein haupt marf. Ihr entriegelt bas Befängniß meiner Lippen, fo bag ich nun bie Borte, bie ich wie Berbrecher in meinem tiefften Bufen verfoloffen batte, bervortreten laffe, um die Rothe von Guren Bangen, ben Glang aus Euren Augen ju verjagen. Bas fummert mich Guer Rubm, mas Eure hinfälligen Werke, ba Guer Leben ja felbft noch binfälliger ift? Go haben mir biefe verachteten Figuren, fo bie Lineamente Gures Angefichtes gewahrfagt. Bo Du, Großer, Deinen Ruhm und Dein Glud suchft, ba wirft Du Deine Demuthigung arnten; jener Lacher wird morgen foon und übermorgen die beutige Stunde vergeblich gurudwunichen; ja biefer Monat nicht, nicht bie funftige Bode wird gang verschwunden fenn, fo hat Euch ein frühzeitiger Tod eingeholt, und bie Bergeffenbeit und Somad mit bem grinfenben Untlit fowingen über Eure Leidname bie buftern gabnen. Den Berrifden bort wird ein gemaltsamer Sob babinraffen, wie auch fein finftrer Blid, jene ungludidwangere Falte in ber Stirn verfunbigen. Run, fo lact bod, 36r Glenben, freut Euch bod Gures Biges! bie Racht ift noch lang, bis Guch bann jene ewige in ihren

fomarzen Mantel hullt, aus welcher tein Entrinnen ift, und in ber tein Morgenroth von Frohlichfeit und Luft, Big und Scherz jemals wieber aufdammert.

Alle waren still und ernst geworben, Green und Marlow batten die Farbe verloren, und gingen blaß und nachdenkend die hohe Treppe hinunter und über den Gof zur dämmernden Gasse. Der Unbekannte eilte mit einem einsachen, höflichen Gruß nach Sause, tief in Gedanken versenkt. Marlow erhob draußen den Blick und sagte: in kunftiger Woche gehe ich zu Lords Hundsbon. Schlage Dir, mein schwacher Freund, die Abgeschmacktheit völlig aus dem Sinn. Wer wollte an dergleichen Frahen nur eine Minute seines heitern Lebens verlieren?

Du bift felbst mehr erschüttert, sagte Green, als ich Dich jemals gesehn habe. Man follte sich mit berlei Teufelszeug niemals einlassen: wird es einmal aufgerührt, so fassen die Mühltäber des aberwihigen Getriebes auch den Stärkften und Entschlossensten. Das ist es ja eben, daß das Fundament unseres Lebens auf Narrheit ruht: werden die Grundsteine von der verwandten Thorheit erschüttert, so wankt unser Wesen, dunken wir uns auch vorher noch so sicher. Lebe wohl!

## V. Des Priefters Lebenslauf.

(1826.)

Ich bin aus ben Rieberlanden, fing ber Briefter an, von Sugenottischen Eltern geboren, die ich schon früh verlor. Meine Bormünder, Weltmenschen, tummerten sich mehr, mir mein kleines Bermögen zu erhalten, als mir eine vernünstige Erziehung zu geben, und so geschah es, daß ich einem Hosmeister überliesert wurde, mit dem sie so wohl wie ich sehr zufrieden waren. Ein Mann von vielen Kenntnissen, der auch seine Reisen gemacht, und sich vorzüglich lange in London aufgehalten hatte. Sier war er, weil er von guter Familie stammte

und felber Big befag, mit manchem fconen Geift und Gofmann jener Tage befannt und vertraut geworben, und wenn auch feine Sitten nicht fo gelitten hatten, wie man mohl hatte befürchten konnen, fo mar wenigstens burch biefen Umgang fein religiöfer Sinn, ber icon nicht traftig mochte gewesen fein, völlig erftidt und vernichtet. Renntniffe, Beift waren ibm bas Bidtiafte; eine gottliche Berebrung wibmete er aber ber Boeffe. fo wie ber Befdicte ber alten Griechen. Man fann nicht berebter fein, ale er es war, wenn er auf biefe Begenftanbe tam. Daß biefer Sinn auf mich, ba ich lebhaften Beiftes mar, überging, ift febr naturlich; mein Lebrer mar mir bet Begabtefte aller Sterblichen, und feine Ausspruche galten mir lange als Dratel. Wenn ich ihn auch noch im Angebenten ehre, fo muß ich bod fest eine Schwäche an ihm tabeln, bie mir freilich ba= male ale feine größte Starte erfdien. Unermubet mar er nehm= lich im Berfpotten bes Chriftenthums und jeber Religion; boch fanben alle anbre noch eher Onabe vor feiner Satire, als bie verschiebenen Bartheien ber driftlichen Rirden; bie Begenmart, wie die Borgeit, die Beschichte ber Entwidelung, ihre Bebeimniffe, alles war Gegenstand feiner Berfpottung, und bie Apostel, ja felbft ber Beiland, wurden von ibm nicht geschont, wie meniger Luther, ober Calvin und 3mingli, ober gat jene fogenannten Mpflifer, bie einen eigenthumlichen Sinn, um Gott gu erfennen, in fic ausbilben mollen.

Mein Sinn war mit bem seinigen balb so vertraut geworben, baß ich baburch nichts entbehrte, baß für mich gar keine Religion auf Erden war, daß in meinem Herzen kein frommes Gefühl jemals aufging. Hatte ich boch meine Herven der Borzeit, das griechische Alterthum, die hochherzigen Kömer, in deren Batriotismus ich mich glübend hinein träumte, das Unabsehliche der Boeste mit seinen Gärten des Wiges und der Laune; und aus Sopholies und Aeschluß heraus wehten mich sene Schauer einer unverstandenen Geisterwelt an, die mir das Erhabenste schienen, was meine Seele nur irgend erschüttern könnte. Schämte

ich mich boch balb ganz ehrlich und einsach, ein Chrift zu sein, wenn ich an die bunte Mährchenwelt ber vielbeutigen griechischen Mythologie dachte, an jene Feste und Schauspiele, hohe Bildenisse und edle Tempel: wo blieben da der Erlöser am schmählichen Kreuz und seine dürstigen Jünger? Wie verschwand dieser Glaube der Armuth und des Unglücks gegen jene Opfer und Bolksauszüge und den Jubel der Phyndarischen Hymnen? Ich zur Gemeinschaft der Christen, und der traurigste Tag meines jungen Lebens war der, als ich in die Kirche unster Parthei mit den gebräuchlichen Exxemonien ausgenommen ward. Unsinn schien mir jedes Wort, Herabwürdigung jede Feierlichkeit, nur zornig gab ich Antwort auf die Fragen, und noch in der Kirche schwur ich mir selbst, die Kirche niemals wieder zu besuchen: einen widerwärtigen und kindischen Eid, den ich aber lange genug gehalten habe.

Als ich fpaterbin in bie Welt trat, fanb ich, bag alle, bie man bie befferen Ropfe nannte, ftill ober öffentlich fich zu meinem Glauben befannten. Richt alle fpotteten laut, Die Beicheren migbilligten felbft biefen Sohn, aber nur aus bem Befubl, fomade Menfden nicht irre ober ungludlich zu machen, bie eben bod nichts Befferes hatten, ober erschwingen fonnten, als biefe alten trubfeligen Dabroen, bie, ohne einen Bufammenbang eins bem anbern noch oft wiberfprechen. Biele leugneten mit allem Big ber Geschichte ben Beiland gang, anbren, noch folimmeren, mar er nur ein ungludlicher Rebell, und ben Ebel= ften ein moralifder Denfc, ber aber freilic, ihrer Ginfict nach, bem Sofrates, beffen Leben flarer, beffen Lebre verftanblider eridien, weit nachfteben mußte. Biele biefer Freibenter, benen die katholische Rirche im Wege war, und die bei ihrer Parthei nicht für Undriften gelten mochten, wendeten alle Rraft ibres Beiftes an , unter bem Borwande, Die protestantifde Freibeit ju befougen, ihre fatholifden Bruber, Die Gefdicte ber Rirde, geiftliche und weltliche Einrichtungen auf bas graufamfte gu gerreißen und gu entftellen : binter biefer Soummauer

glaubten fie fo, unter fremben Ramen, bas Chriftenthum felbft vernichten zu können, benn biefes war ihnen verhaßt, nicht biefe ober jene Parihei.

Alles bies leuchtete mir febr ein und ich balf, fo viel nur meine geringen Rrafte vermochten. 3ch war munbig hemorben, und mein Sinn hatte nur noch feftere Burgeln in mir gefchlagen. 3ch reisete, ich fab bie Welt, aber nur von ber Seite. bie mir meine Vorurtheile bestätigte. Traf ich auf Fromme, auf erleuchtete Chriften, fo ericbienen fie mir nur als feltsame Beifteszerruttete, mertwurdig vielleicht, zu bebauern gewiß. In einer beutiden Stabt nahm ich aus Uebermuth bas Buch eines beutschen Mpftifers aus bem Buchlaben in meine Bohnung, um in Ermanglung einer witigen Boffe mich bier am Babnfinn, bem Abgefdmacten und ber Tollheit fpottenb zu ergoben. Dhne es zu wiffen, hatte ich ben Feuerbrand in mein Saus getragen, ber balb alle biefe Bebaube bes hochmuthe und meltlichen Frevelfinns in Flammen feste. 3ch blatterte, las und lacte, las wieber und fand bie Albernheit wenigstens poetifc. Das Buch lieg mir feine Rube, es gog mich zu fich, es qualte mich, und ich mußte mir balb zu meiner Befchamung geftebn, baß es Bufammenhang, Rraft und Geift enthalte, baß es mich belehre, und daß bort Garten, Blumen und Baume ber Liebe blubten, wo ich nur eine burre Bufte gefehn hatte. Die Uhnbung ergriff mich, bag boch wohl ein andrer Gott bie Welt regiere, als ber, ben ich in meiner ichwarmenben Naturbetrachtung, ober in meiner Boefiebegeiftrung hatte finden und im Taumel bes Leichtfinns erfennen wollen.

Mein bewegtes Gemuth febnte fic nach einigen Bochen ber Angft und bes Grubelns gewaltig die heilige Schrift zu lefen. Keiner meiner vielen Bekannten, auch Buchersammler, die große Bibliotheken befaßen, hatte dies Buch in feinem Saus-halt. Ich schämte mich, daß auch ich es nie bedurft. Seitdem war diefer Schat mein getreuer Gefährte auf der Reise. Ich las in einsamen und geweihten Stunden und mir geschah, was

ichem Durftenben begegnen wirb, ber noch ber Demuth fabig, in bem jene Bingebung noch nicht gang abgeftorben ift, bie freilich nicht fehlen barf, bamit bas geiftige Bort nur erft im brachliegenben Bergen Burgel faffen fann. Blauben! bies oft angefochtette, beftrittene, vielfach ertlarte Bort. D mer ibn erlebt bat, in mem er mit feiner Rraft aufgegangen ift, ber mirb nicht ftreiten. 3ch fonnte mich ber Offenbarung, bem Blauben nicht entziehen, fo flegend zogen bie Borte, Bilber, Reben aus bem aufgeschlagenen Evangelio im Baffenfdmud unüberwindlich glangend burch meine Seele, und alle meine Rrafte murben bie Gefangenen ber emigen Liebe, und waren nun im Dieuft, in ber fugen Stlaverei gludlich und felig. Arm und geringe buntte mir meine frubere Emporung gegen ben Beren, und meine abgewenbete Berachtung verftanb nicht mehr bas Alberne meiner frubern Beisbeit. Meinen boch fo Biele, Glauben, Demuth, bas Bergehn im Berrn fei Ertobtung unferer Rrafte, ja ber Dentfabigfeit; und gurnenb ober gitternd entziehn fie fich beshalb jenem Berte ber Wiebergeburt, bas fic auch wohl zuweilen ihrem tauben Bergen aus ber Ferne anfagen läßt. Die Armen! Diefer gefürchtete Blaube murbe erft ihre Sabigfeiten ju Rraften erboben und neue Lichter und Flammen in ihrem Beifte angunden. Done ihn, ben offenbarten Chriftus, fein Sinn im Tieffinn, fein Geift in ber Beichichte, fein Troft in ber Natur und feine Gigenthumlichfeit in unferm Sein. Runft, Liebe, Scherg find bem, ber ibn befigt, erft freie Spielgenoffen. Wie beiter, fuß, ja taumelnb und muthwillig, froblid und ladend ideint bas Chriftenthum burd alle achten Werte ber neuern Runft, wie felig und mobibehaglich find fie, wenn in ber Grofibeit und Rulle ber alten Belt bod wie ein Beift fanfter Somermuth über bie Luft ber Begeifterung binftreicht, wie bie falte Bolte auf Augenblide über bie icone Lanbicaft im Frühlingsglange!

#### VI. Dichter, etymologisch betrachtet.

(Um 1830.)

Bir haben fo viel gestritten, erforfct, flubirt und fuftematifirt, um die Boeffe in die ihr geborigen Rlaffen zu bringen, und einen hauptfacliden Unterfdieb bat man bisber immer aus ber Acht gelaffen. Wenn ber Grieche fcon "Poet" fagt, fo fpricht ber Deutsche auch loblich "Dichter". 3a, biefer Begunftigte fou Alles, mas ben gewöhnlichen Menfchen als Abnbung, Ginfall, ober gehaltlofe Laune vor ber Seele flattert, bichten, verbichten. Bene Geburten ber garteften Beifter, bie bas blobe Auge in ber Natur, wenn biefe im ichaffenben Solummer liegt und bie fugen Traume geistig und burd Blumen und Bluthenbaume fliegend ausgießt, gar nicht, ober als matte und unbebentenbe Befvenfter fieht, foll ber Boet verbichten, bag wir Alle bas liebenbe Berg und ben Abantaffereichthum unferer Mutter erfennen. Die Wolfenbunfte bes Bemuthes, die ben gewöhnlichen Menfchen beangfligen und fein Leben verwirren, foll er in Lichtgeftalt, in großartigen Schmerz, fuße Wehmuth, finnige Melancholie und icopferische Laune verbichten und umwandeln. Glaubft bu, bag vielen Menichen biefe wunderbare Babe verliehen fei? benn es ift ja bas Schaffen aus bem Richts ober bem Chaos.

Diese wadern herrlichen Schöpfer werben nun immerbar mit jenen verwechselt, die ich, ohne alle Bitterkeit und Ironie! im Gegensat die Dunner, Berdunner nennen möchte. Mit großer Geschidlichkeit, oft mit vielem Talent wiffen sie einen Gebanken, ein Gefühl, Bilb, das ihnen beim Dichter auffällt, anmuthig zu verdunnen, um das, was sich körperlich und geistig sigurirt hat, wieder allgemach in die Gegend des Dunstes und Nebels mit vielen Worten hineinzuspediren. Wenn der Dichter uns das Fernste und Unsichtarfte recht nahe vor die Augen rückt, so wissen diese Dunner das Rächste und Deut-

lichfte fo untenntlich zu machen, bag man oft'nicht ohne Erftaunen und einigen Sowindel ihren fünftlichen Prozeffen zufieht. Bange Bibliothefen find Damale, ben Golbichlagern mit ihrem Golbichaum nicht unahnlich, aus bem Berther beraus gebunnt. Bie aber fein Denfc, felbft nicht ber machtigfte Donard, barauf verfallen wirb, feine Gemalbe mit Rabmen von maffivem Golbe zu umgiehn, um feine Munbtaffe einen acht golbenen Reif zu legen, auf feinen in Marmor gebunbenen Budern, auch wenn es Prachteremplare finb, gebiegene golbene Lettern jum Titel einzupragen, fonbern wir uns alle bier ber leichten Bergolbung ober felbft bes Golbichaumes als bes beffer giemenben Materials erfreuen : - fo find auch fur taufend Ge= legenheiten bes Lebens und fur bie großere Babl ber Lefer, Beniegenber und Gebilbeter, Die Arbeiten biefer Dunner viel paffenber und bequemer, ale Die Berte ber Dichter. babe oft zu bemerten Belegenheit gehabt, bag treffliche, garte Menfchen, Die recht ein Stubium bes Lebens baraus gemacht batten, fic an biefen golbicoumenben Dunnern gu entgucken und zu erbauen, gang verbutt und faft erftarrt baftanben, wenn fle einmal gufällig an einen Dicter gerietben.

Es gibt Provingen, bie fich in unferm Deutschland auszeichnen, bag fie recht fruchtbar in Gervorbringung biefer Dunner finb. Sie finb bem Baterlanbe in vielen Rudfichten febr nublich.

Oft wirst bu sehen, bag bas ächte Werk eines Dichters nicht viel Eingang findet und wenig beachtet wird, es ist zu gediegen und badurch zu unbequem. Was geschieht? Eine Anzahl Dünner macht sich an das unbehülfliche Wesen, schlägt, preßt, klimpert, zieht, behnt, faselt und prattert und schnattert so lange, bis die verftändigen Fabrikanten daraus ein Dutzend begeisternder Lieblingswerke hervorgeschnitzelt haben, die in der Literatur eine neue Epoche zu begründen scheinen.

Mit biefen Dunnern hangen die Dehner zusammen, bie auch ihre Berbienfte haben tonnen. Sie verhalten fich zu ben Dunnern wie die Drabtzieher zu ben Golbichlägern

Freilich muß man die Berbichter nicht mit ben Berbickern verwechseln, biefen Grobschmieben in ber Boefie, mo ber Saufe oft genug bas Platte, Gemeine mit bem Kräftigen, Großen verwechselt.

Ich habe bir, mein Freund, nur eine Andeutung meiner Aefthetif geben- wollen. Die Nuganwendung überlaffe ich bir felbst. —

## Thibant.

#### Rirdenmufif außer bem Choral.

(1826.)

Das unverborbene Bolf hat Sinn für die Musik, wenn sie, natürlich und gesund, bem reinen menschlichen Gefühl entsspricht; und durch nichts kann mehr auf das Bolk gewirkt werden, als durch eine veredelte Musik. Last also, da die Gemeinden im Ganzen nur zum Singen einfacher Chorale gebildet werden können, die höheren geistlichen Compositionen durch vollendete Sanger vortragen, damit gleichsam die Engel in der Kirche sichtbar werden, und die Gemeinde in Andacht etwas vernehme, was sie selbst, der Menge und der Schwäche wegen, zu schaffen außer Stande ist.

Diese herrliche Ivee warb zuerst von Gregor bem Großen burch die, von demselben vielsach gestisteten Singschulen mit vollem Ernst geltend gemacht, und mehr als tausend Jahre hindurch geschah bafür alles Mögliche in den gebildetsten driftlichen Staaten. Allein allmählig ward man gleichgültig dagegen, und die Kirchenmusst (worunter ich hier den Choral nicht mit begreise) verschwand entweder ganz, oder ward mit weltlichen Tonwerken vertauscht, welche, Statt die Frömmigkeit zu nähren, der vollen Weltlichkeit in den Tempeln Sitz und Stimme gaben. Sogar das Nachdensen über die Frage: was gedührt der Kirche? scheint sich zulest fast ganz verloren zu haben. Es begreift sich dieß auch recht wohl. Denn in eben dem Maasse, wie die Kunstertigkeit zugenommen bat, ist der religiöse Eiser kübler geworden.

Bon der Mehrzahl unserer Mufiker konnte bier aber nichts Gutes ausgeben, ba ihnen (die Wahrheit muß gesagt werben) bie höhere poetische, philosophische, bistorische Bildung in der Regel gänzlich sehlt, und da fie überall tem himmel banken, wenn sie Ersaubniß bekommen, die Stücke, welche sie zufällig eingeübt, oder selbst geset haben, in der Kirche wieder an den Mann zu bringen. Das gefällige Ohr weltlich gesinnter Gesmeindeglieder unterstützte auch überall die gröbsten Mißbräuche.

Bum Glud gibt aber es noch Biele, welche ben hoben Werth achter Rirchenmusik erkennen, ober in bieser hinsicht leicht zur Erkenntniß gebracht werben könnten. Daber will ich benn, überall lieber hoffend, als verzweifelnb, hiemit auch mein Scherfelein zur Beförberung bes Guten bescheiben barbringen.

Die Rirche ift nicht ber Ort, wo alles Geniegbare gegeben und genoffen werben foll. Sie ift vielmehr blos ber Ort, mo ber Denfo, um fich fur feine menfoliden Bflichten zu verebeln und zu ftarten, gleichfam im Ungeficht Gottes ericheint, und fo vor Gott, und in beffen Rabe fein Berg in Rummer, Reue, Freude und Anbetung ausschüttet. Wie nun in Gottes Begenwart fein fedes Gelbftvertrauen, und fein gangliches Bergagen Statt finben fann, fo wirb es auch in ber Rirche feinen überftromenben geiftigen Raufd, und feine bis zur Bernichtung führenbe Berzweiflung geben. Ber bier alfo in voller Freude bes Bergens Gott banten und loben will, ber wirb feinen Dank nicht mit ungebundenem Jubel, fonbern mit bescheibener Inbrunft aussprechen; und wer, burch Leiden gebeugt, außer ber Rirche fich in Sowermuth und Jammer auflofen konnte, ber wirb in ber Rirche vor Gottes Augen wieber getroft werben, nicht bie Banbe ringen, nicht achgend und jammernb bin und ber laufen, fonbern burch ben Blauben an einen naben Bott aufgerichtet, in Bebulb und Ergebung ben himmel gum theilnehmenben Beugen feines Rummers machen. Dan tann fic bas, mas ber Rirche angehört, am leichteften verbeutlichen, wenn man nur etwas über bie Bflichten eines

Rangelrebners nachbenft. Auf bem Theater bat es Werth, wenn ein icon gebauter Schauspieler ben gangen Rorper in allen Stellungen feben läßt; wenn er nach Belegenheit ber Sache tobt und rafet, fomeidelt, verzagt, in unerhörter Liebe brennt und lobert, geniale Boffen treibt, und fich babei in ben Rleibern aller Bonen und Beitalter feben läßt. Allein mas verlangt ibr von einem Briefter, wenn ibr in ber Rirde nicht bas Theater wieberfinden, fondern von einem Diener bes gottlichen Bortes burch bas gottliche Wort geftarft fenn wollt? Ift es möglich, daß ihr etwas Unders verlangt, als eine gemäßigte, erhabene, innige Rebe, leibenfcaftslos, aber rein und ebel, mit mannlicher Rraft, mit mannlicher Rube und Barme, aber ohne Nervenreig, ohne Brunt und Bierrath ausgesprochen, alfo eine Rebe, welche euch ben Sand biefer Belt vergeffen macht, und euch mit einer höheren Belt in Berbindung bringt, wo gemeiner Frobfinn, gerftorende Leibenschaften, und verzehrender Rummer feinen Plas mehr finden werben? Ein Priefter auf der Rangel foll alfo nicht jubeln, wie ein Berold, welcher burch Siegesnachrichten bas Bolf freubetrunten machen will; nicht gegen bas Lafter eifern, wie bie Buth eines Beleidigten; nicht fuß und lieblich fenn, wie Die weltliche Bartlichkeit; nicht wimmern und flagen, wie bie fomache Menfcheit, welche fich von Gott und ber Belt verlaffen glaubt; alfo nicht pochen, nicht poltern, nicht afthetifc in allen Formen gesticuliren, nicht verzweiflungevoll bie Banbe ringen, ja fogar, wenn er feiner menfoliden Somade Grenzen gu fegen weiß, nicht eine einzige Thrane vergießen, auch wenn er über ben bitterften Jammer zu flagen batte. Dieß, und nur bieg gebort ber Rirche an. Denn fie foll nicht bas Irbifche aufregen, und burch bas Irbifde befampfen, fonbern grabe burch ben himmel bes Aufborens aller Leibenschaft bie Leibenschaftlichen befanftigen und erheben.

Diefes Ibeal, welches einem Briefter ftets vorschweben sollte, muß nun auch bas Ibeal tuchtiger Tonkunftler fenn, wenn fie ber Rirde zu ihrem Aweck bienen, und nicht blos bas Kirchen-

gebaube als ben Ort behandeln wollen, wo fich Alles boren laffen fann, was auf biefe, ober jene Art ben Ohren fomeidelt. Die Frage: welche Form ber Dufif eigentlich ben Namen bes Rirdenftyls verbiene? bat bemnach eben fo wenig Sinn, als wenn man fruge: ob ein Briefter reben, bewegt fenn, und ber Rebe burd Gesticulationen nachhelfen burfe? Der Rirde find mithin alle Formen ber Dufit anpaffend, welche nicht an Ach nur bas Beltliche barftellen konnen, wie ein Balger, ober ein fangelndes Siciliano; folglich fann in ber Rirche ein Largo, ein Adagio, ein Grave, ein Andante, ein Allegro, und ein fugirter, wie ein nicht-fugirter Sas vorfommen; aber Alles foll mäßig, ernft, murbig gehalten, burdaus verebelt und leidenicaftelos fenn, Alles gang in bem Son, daß ein ausgegeichneter Rangelrebner fagen fonnte : Diefe berrliche Dufit bat meine Predigt gut vorbereitet, ober: fle bat nach meiner Brebigt im Beift berfelben bas Befühl ber Bemeinde gur vollen Lebenbigfeit gebracht; ober, mas auch unter Umftanben gut fenn fonnte: wo fo gefungen warb, ba muß ich verftummen, und bie Bemeinbe gang ihrer ftillen Unbacht überlaffen.

Es muffen biefe Gebanken, von Reingesinnten lebendig aufgesaft, als mahr anerkannt werben; aber frenlich ift von vielen Seiten ber Einwand zu befürchten, ben die Seichtigkeit schon so oft gemacht bat, nämlich, daß eine solche Rirchenmusik zu einer prosaischen Eintonigkeit führe, und daß das Genie alle Beffeln von sich abwerfe. Allein man kann auch hier wieber sagen, was man überall sagen muß: das Genie verachtet so wenig die ftrenge Regel, als die tüchtige Arbeit, und nur eitler Stumpfinn strebt nach regelloser Leichtigkeit, weil ihm weder zum schlen bigen Gehorchen, noch zum rechten Gerrschen die Krast gegeben ift.

Der Rirche an fich geziemt nur bas Rirchliche, und wenn in ihr bas Rirchliche mit höchfter Genialität bargeftellt wird, so ift ber Frömmigkeit vollftanbig Genuge geleiftet. Allein ber Menfch soll nicht vergeffen, bag er zu schweren, mannigfaltigen irbischen Berten berufen ift, und bag ibm bie Rirche nicht zur

Thatenlosigkeit bienen, sonbern daß sie ihn zur Thatkraft ftarken soll. Das Rirchliche also, seine Grenzen bewahrend, wird nicht weiter herrschen wollen, als es der Schöpfer selbst beabsichtigte. Die Sünde beginnt hier demnach nur mit der Kopfhängerei, d. h. wenn die unerforschlichen Gefühle und Ahnungen, welche in der Kirche die Seele des Menschen zu dem Höchsten erheben sollen, als Zweck des Irdischen mit in das Leben hinübergebracht werden. Widerwärtig und unnatürlich ist es also, wenn Ansdäckelen, Märthrerthum und Mönchswesen im Leben Alles erstießen wollen, was dem Menschen als Gabe des himmels für diese irdische Welt verliehen ward; aber eben so widerwärtig ist es auch, wenn Aengstliche, des Misstrauchs wegen, das heiligkte bekämpsen, und sich durch den Wiederwillen gegen Kopshängerei verleiten lassen, die Kirche aus der Kirche zu vertreiben, damit die gemeine Welt gegen gestkliche Ueberspannung gesichert werde.

Der fraftige Menich, welcher fic in ber Rirche erbaut bat, wird alfo nachber mit ganger Seele biefer Welt wieber angeboren, und, wenn er geiftige Benuffe fucht, entweber im weltlichen Ernft burch Philosophie und Poeffe fich fur bas Große gu bilben, ober ber reinen Freude und Lebensluft bie nothige Rahrung zu geben fuchen. Auf biefe Art entfteben bann für bie Rufit brei Style: ber Rirdenftyl, allein ber Frommigfeit gewibmet; ber Dratorienftyl, welcher bas Große und Ernfte auf menfoliche Art geiftreich nimmt; und ber Dpernft bl, welcher Alles, was von ben Sinnen und ber Leibenschaft ausgeht, burd poetifde Darftellung vergegenwartigt. Gin vierter Styl, welcher biefe fammtlichen Elemente vereinigt, bie Leibenicaft über fich felbft binausführt, und alle anbern Tollheiten mit ber Rufif verbinbet, fann bier eben fo unbeachtet bleiben, wie die Lebre vom Nerventrampf ben ber Aufgablung ber Gigenicaften eines gefunden Menfchen.

## Steigentesch.

#### Deutsche Titel.

(Um 1815.)

Deutschland hat eine neue Land = Karte erhalten, und ein Theil seiner Archive ift in den Flammen untergegangen, aber das Gesehduch seiner langen Titel ift unversehrt geblieben. Noch steigen aus jeder Tintenwoge die Allerdurchlauchtigsten; Durch-lauchtigsten, hoch = hochwohl = Bohl = hochebel = Cbelgebornen und endlich die Menschen herauf, die gar nicht geboren find, und, mein Freund! beißen.

Die beutsche Sprache, die alle Fesseln des Borurtheils zerbrach, die sie banden, der Riese, der die Sprache des alten Roms aus den hörfälen und Gesellschaftszimmern trieb, ist schwebern und gebückt vor dem Reiche des Gerkonmens und der Förmlichkeit stehn geblieben, um die breiten Rangsstufen der Gesellschaft mit langen Titeln zu belegen. Daher ist ein ausgedehnter Brieswechsel in Deutschland mühsamer als in jedem andern Lande. Iede Stelle, die der Mensch erhielt, an den ich schreibe, gibt ihm keinen höheren Werth, aber einen längeren Titel, und ich bin verlegen, so oft ich mich an meinen Schreibtisch, zu meinen Doch = Hochwohl = Wohl = und hochedeln Betannten setze, und es ist eine schwere Kunst, weder den Chrzeiz noch die Empstablichkeit zu beleidigen.

Einer meiner Bekannten ließ einen Knaben erziehen, den man als Rind auf der Erbe, der großen Wiege der Menfchen, gefunden hatte. Der Schufter, bei dem er lernte, gab ihm ben Maßstab seines Wissens, bie Pfrieme in die Sand, um damit bas Glud an fein Leben zu heften, und er benutte fie bagu. An seine Geburt wurde nicht gedacht, er war so gut als gar nicht geboren und man hieß ihn: guter Freund!

Er war fleißig und sparsam, er gewann nach und nach die Summe, die er bedurfte, sein Meisterrecht zu kausen; sein Ruf nahm zu, er wurde berühmt und gesucht; die Freundschaft der Menschen nahm ab, um ihm dafür ihre Kundschaft zu geben, und man setzte ein "Herr" vor seinen Namen, aber er blieb arbeitsam und ehrlich, als ob er noch der Freund seiner Kunden gewesen wäre.

Fleiß und Sparsamteit hatten seinen Bohlstand gegrundet, seine Kemntniffe erweiterten fich und ein Leberhandel, ben er mit Sacktenntniß anfing, bereicherte ibn.

Sest fing die Berlegenheit der Menfchen an, die mit ihm in Berührung tamen. Er war tein Freund mehr und bas "herr" allein drudte nicht hinlänglich die Burde eines Mannes aus, der für 30,000 Gulben jährlich allen Kälbern der Gegend die haut abziehen ließ. "Geborner herr" das fehr richtig gewesen wäre, ftand nicht im Börterbuch ber beutschen höflichkeit, und man schrieb: Ebelgeborner herr!

Er horte auf, die Füße der Stadt zu bekleiben, um fich allein dem Handel zu widmen; mit seinem Bermogen flieg auch sein Ansehen und der Rath des Stadtchens nahm ihn in die Bahl der Bater bes Vaterlandes auf. Wer jest an ihn schreiben mußte, schrieb: Hochebelgeborner Herr!

Seine Fähigkeiten folgten ihm in ben Rath, er behnte fein großes Erwerbsmittel so iconend, als möglich, auf bie Burgersichaft aus, um bie Luden ber Stabt-Raffe zu fullen; fie wurden gefüllt, und bas öffentliche Bertrauen ernannte ihn zum Berwalter ber öffentlichen Gefälle. Wer fich jest an ihn zu wenden hatte, ichrieb: Wohlgeborner herr!

Der Krieg, ber Deutschland verheerte, verschlang auch bas Stäbten und feine Rathoftellen. Aber ber Gewerbfleiß baute

auf ben Trümmern bes Baterlandes sein Haus; das Bedürsniß und die Preise des Lebers fliegen, der ehmalige Rathsherr lieferte an Freund und Feind, die man bei den vielen Durchzügen und Expressungen nicht genau unterscheiden konnte, sein Bermögen wuchs zu einer ungeheuren Größe, und als die Stürme sich gelegt hatten, lag in seinen Händen ein kleiner Berg von Foderungen an alle friegsührenden Mächte. Man trat ihm Güter ab, er kauste andere dazu, und die große Masse liegender Gründe erhob ihn zum Landstand und ein Theil seiner Foderungen machte ihn zum Freiherrn.

In allen Briefen an ihn ftanb jest: hochmohlgeborner herr! Seine Stimme war bebeutenb, fie sprach immer für ben Hof, an den er noch Foberungen hatte; ein Lichtstrahl ber Gnade fiel von oben herab auf fein haupt und die lette Foberung tilgte eine Unterschrift bes Fürsten, der, wie die felige Circe, ben verschlungenen Rathsherrn in einen Grafen verwandelte. Wer jest an ihn schreibt, muß: Euer Hochgeborn schreiben.

Der reiche Graf weiß noch immer nicht, wo und von wem er geboren ift, obwohl er durch jeden Titel, ben er erhielt, auf eine andere Art geboren wurde. Die deutsche Göflichkeit ift graufam; fle fühlt immer an die wunde Stelle seines Lebens, bie er zu vergeffen wunscht.

Ber unterwirft feinen Rod noch ben Borfchriften bes fiebzehnten Jahrhunderts? warum unterwerfen wir den Brief- und Geschäftstil, das Kleid ber Meinungen und Gebanken noch ben ängstlichen Formen, die es ihnen aufgebruckt hat?

Das Zeitalter, bas ben Bopf, die Berude und ben Buber in bas Meer ber Bergangenheit warf, wird ihnen hoffentlich balb nachwerfen, was in der langen Lifte beutscher Titel geborsen wurde. Es find Geburten und Vermächtniffe einer finftern Zeit, die das deutsche Bolt, als Reifrod und Schnürbruft für die Sprache des Umgangs und des Vertrauens, wahrscheinlich auf einem seiner Reichstage erhielt.

# Hammer: Purgftall.

### Die Erfturmung Conftantinopels.

(1827.)

Soon glaubten bie Belagerten burd wunderthatigen Benftand gerettet zu fenn, benn im fürkifchen Lager batte fich bas Berudt von annabenter italienifder und ungarifder Gulfe und mit bem Berüchte ein panifcher Schreden verbreitet, mabriceinlich burd Chalil-Bafca, welcher, ber Fortfetung ber Belagerung entgegen, ber beimliche Freund ber Griechen mar. Drep Tage lang graffirte Muthlofigfeit im turtifden Beere. bes britten Tages aber flammte ein bligenbes Rorblicht burch ben himmel über bie Stabt, welches in ben Turten ben halberloschenen Muth wieber entzunbete, indem fle es ale ein Beiden auslegten, bag Bott ben Chriften gurnenb über biefelben bie Fluth feines Grimmes als Blutbab ausgegoffen babe. Dobammeb, ber icon balb in bem Entidluffe bes Sturmes mantte, bielt noch einmal Rriegerath, in meldem Chalil-Bafca's friedfertige Meinung burch feinen Gegner Saganos-Bafca, burch Turadan, und burd ben Oberften Berfdnittenen überftimmt marb. Schaam und Born verbeiffend gab er von bem Ausfolage bes Rriegsrathes ben Griechen heimliche Runbe, unb munterte fle nichts befto weniger zu tapferer Bertheibigung auf, inbem bas Rriegsglud ungewiß feb. Soldes gefcab am Abend bes fiebenundzwanzigsten May 1453, Sonntags am griechischen Fefte aller Beiligen. Am folgenben Tage orbnete ber Sultan bas heer in zwei großen Colonnen zum Angriffe

auf ber Lanbfeite; von ber Blotte murben achtzig Galeeren in ber Linie zwifden bem bolgernen Thore und bem von Platea aufgestellt, bie andere vor Diplontion geftanbene Motte jog von bem Eingange bes hafens, b. i. von bem Thore Draia (beute bas Fijomarktthor) um bie Spite bes beiligen Demetrios (b. i. bie bes Gerai) und bas Geethor ber hobegetria vorbei bis nach bem hafen von Blanta (heute noch Blangabostan) einen arogen Salbmonb. Die turfifde Beerfaule, auf ber Seite bes golbenen Thores, mar über hunbert taufenb Mann, auf ber linken Seite bes Lagers über fünfzig taufenb Mann fart; im Bintertreffen ftanben bunbert taufenb Dann gur Unterftugung bereit, Mohammeb in Der Witte an ber Spige von funfgebn taufenb Janitidaren. Mit Sonnenuntergang Montags am achtumbzwanzigsten war bas ganze türkifche Lager in Ruftung zum Sturme auf und rege. Das Befdren La ilah ill allah aus bem Lager und Kyrie eleison aus ber Stabt vermischte fich mit bem Waffengetofe und bem Trompetengefdmetter, wie bas Sofen ber Brandung hochwogenben Meeres. Der Sultan und ber Raifer bielten Reben an ibre Felbberren, aber gewiß nicht fo lange ale bie von ben Byzantinern ausgegebenen. Der Raifer verfügte fich nach Alia Sofia, und empfing bie Sakramente. Defigleichen thaten Biele feines Sofes, bann weilte er eine furge Beit am Geftabe, und bat bie ibn Umgebenben um Ber-Der ganze Palaft schwamm in Thranen. bann mit feinen Begleitern (worunter auch Bhranga, ber Befcidifdreiber, mit beffen Worten wir bier ergablen) gu Pferb, und ritt die Mauern entlang, um die Bachen zu ihrer Bflicht ju ermuntern; aber biefe Nacht mar ohnebieg Alles mach auf bem Ball und auf ben Thurmen. Dit bem erften Dabnenruf war ber Raifer auf feinem gewöhnlichen Boften am Ihore bes beiligen Romanos angefommen.

Mit dem zweiten hahnenruf bes neunundzwanzigsten Dan am Tage der heiligen Theodosia, begann der Kampf, boch bießmal ohne das gewöhnlich gegebene Signal der großen Kanone

Um bie Griechen ju ermuben, ichidte Mohammeb in ber erften Dammerung bie Recruten und bie Invaliben feines Geeres gum Angriffe, ben Rern beffelben jum fpateren Sturme vorbehaltenb. Es warb von beiben Seiten tapfer gefampft, von turfifder mit größerem Berlufte. Ale ber Morgen anbrach, ericbien bie gange Stadt, von ben Turfen wie von einem Stride, ber fle ju ermurgen brobte, umflochten; ein ungebeures Betofe von Bornern, Trompeten und Bauten, mit Schlachtgebeul vermifct, ericoll. Alle Batterien ber Belagerer brannten ibre Ranonen jugleich los, und zugleich begann ber Angriff von allen Seiten, fo ju Land ale im hafen. 3men Stunden lang muthete ber Sturm obne Fortidritt bes Beinbes. Ifdaufde ftanben in bem Ruden ber Sturmer, fie mit eifernen Ruthen und Dofenfehnen voraustreibenb. Der Sultan felbft gebrauchte balb Schmeichelworte, balb Drobungen von feiner eifernen Reule unterftust. Steine von ben Thurmen gefchleubert, fturgten bie Angreifenben binunter; griechisches Feuer ftromte von ben Mauern ber Safenfeite in bas Deer, und brannte in bemfelben fort; Leitern gerbrachen auf Leitern, Rugeln gerichellten an Rugeln, ichmarger Bulverbampf bedte bie Stadt und bie Sonne. Theophilos ber Palaologe und Demetrios ber Cantacuzene trieben bie Sturmer ab, ber Raifer faß zu Pferb, und ermunterte bie Seinigen burch Wort und That. Da verwundet eine Rugel ober ein Pfeil bem Giuftiniani & ben Arm ober ben Schenkel, ober beibe; er bittet ben Raifer, auszuharren, indem er fich nur aufe Schiff verfuge, feine Bunbe an verbinden. Der Raifer ermabnte ibn, ber Bunbe, als einer leichten, nicht ju achten; Giuftiniani ließ fic aber nicht abhalten. Bobin? Bobin? fragte ber Raifer, bortbin, entgegnete Giuftiniani, mobin Gott felbft ben Turfen ben Weg öffnet, und entwich nach Galata, vergangenen Ruhms und fünftiger Somad vergeffenb. Seine Entfernung verbreitete Muthlofigkeit unter ber Truppe, und Saganos-Bafca, welcher

<sup>\*</sup> Der Unführer ber vom Raifer ju Gulfe gerufenen Genuefer, Generaliffimus ber Belagerten.

bie Berwirrung unter ben Reihen ber Belagerten gemahr warb, feuerte feine Janiticaren von neuem an. Giner berfelben, ein riefenhafter Mann, Rabmens Safan aus Mubab, mit ber linten Sand bas Soilb über ben Ropf haltenb, in ber rechten ben Sabel, erflimmt bie Mauer mit brengig Anberen. Die Belagerten wehren fie mit Pfeilen und Steinen tapfer ab; acht= gebn Janiticharen fturgen fogleich binunter, mehrere anbere, welche Safan ihm nachzufolgen aneifert, haben baffelbe Schictfal. Safan felbft, von einem Steine getroffen, finft gur Erbe, bod richtet er fich wieber halb auf, und unfabig aufzufteben, balt er fich fnieend mit bem Schilbe über bem Saupte empor, bis ibm auch biefer burch ben Steinregen entfällt, und er unter ben Afeilen erliegt. Babrend bas Thor bes beiligen Romanos, gegen welches ber hauptangriff gerichtet mar, fo tapfer vertheibiget wurde, waren bie Turfen bereits an einem andern Buncte in die Stadt gedrungen, und zwar burch bas fonft ber Prophezeiung wegen, dag burd baffelbe bie Feinde eindringen wurden, verrammelte Thor bes holgreifs (Aplofertu), welches erft Tage vorber auf Befehl bes Raifers zu einem aus bemfelben bem Feinde nicht zu vermuthenden Ausfall geöffnet worden mar. Funfzig Turten brangen burd baffelbe ein, und griffen bie Bertheibiger im Ruden an. Da ericoll an bem Thore bes beiligen Romanos vom hafen ber ber Ruf, bag bie Stadt bereits ein= genommen fey, und verbreitete neuen Schreden in ben verbunnten Reihen um ben Raifer. 3mar thaten Theophilos ber Balaologe, Don Francesco Toledo ber Spanier, und Joannes ber Dalmate Bunber ber Tapferfeit, aber ber Raifer fab, bag wiber bie Uebermacht ber einbringenben Feinde ber Biberftand vergeblich. 36 will lieber fterben ale leben, ruft er, fic ben Sturmenben entgegen werfenb, und als er fic von ben Seinigen, welche bie Blucht ergriffen hatten, verlaffen fleht, ruft er bas beflagenswerthe Bort: 3ft benn fein Chrift vorhanden, ber mir ben Ropf nehme! rief's und fiel unter ben Sowertstreichen zweier Turten, beren einer ibm ins Beficht, ber anbere vom Ruden einhieb,

unerfannt mit ben Erichlagenen vermengt, ber fiebente Balaologe, Conftantin Dragofes, ber lette ber griechifden Raifer, in Bertheibigung ber vom erften Conftantin erbauten Mauern ber Sauptftabt bes von biefem gegrundeten taufenbjahrigen byjantinifchen Reiches. Die Turfen brachen nun zugleich auf ber Lanbfeite burd bas Thor Charfias ober Kaligaria (Egrifapu b. i. bas frumme Thor) über einen Damm von Erfcblagenen, welche ben Graben und bie Brefche fullten, in bie Stadt ein, Die von ben Mauern fliebenben Solbaten niebermegelnb, weil fte bie Befatung menigftens funfzig taufent Mann ftart glaubten. So fielen ein Baar Taufend, bis bie mabre Somache ber Griechen entbedt, und hierauf bas Blutbab eingeftellt marb. Much biefe Baar Taufend murben nicht bem Schwerte geopfert worben fenn, batten bie Turten gleich Anfangs gewußt, bag bie Befatung nicht mehr, ale fleben bis acht taufenb Dann ftart feb; fo groß mar ihre Bier nach Sclaven und Selavinnen, beren Berfon ihren guften ober beren Berth ihrer Sabfucht frohnen tonnte, bag fie gewiß lieber alle lebenbig in bie Stlaverei gefoleppt batten, ale burd Morb bie boppelte Ausficht auf Luft und Golb zu verlieren. Diefe Opfer ber erften Uebereilung murben aber ohne allen Wiberftand niebergemetelt, benn von ben Turfen blieben taum Giner ober zweb. Alles flüchtete gegen bie Bafenfeite, beren fich ber Feind noch nicht bemächtiget batte, benn bie burd bie unterirbifde Bforte bes Reifthors eingebrungenen fünfzig Turten maren wieber gurudgefdlagen morben, und mehreren ber Fliebenben gelang es, fic burd bie offenen Thore ber Bafenfeite auf griechifde und genueffice Schiffe gu retten; als aber bie Thormachen ben Anbrang ber Menge faben, und ben Grund ber Flucht vernahmen, fperrten fie bie Thore und warfen bie Soluffel über bie Mauer, aus Aberglauben an eine alte Prophezeiung, bag bie Turfen bis in bie Mitte ber Stabt, bis auf bas Forum tauri (beute Tautbafari) vorbringen, und von bort erft von ben Bewohnern gurudgefdlagen werben murben. Run ftromte bie Bolfemenge von ber Safenfeite ber großen

Rirde Uja Coffa gu. Manner, Beiber, Greife, Rinber, Monde Ronnen, und bieg abermals aus Aberglauben an biefelbe feit Jahren gang und gebe Prophezeiung, bag, wenn bie Turken bis jur Gaule Conftantin bes Groffen vorgebrungen febn wurden, ein Engel vom himmel fleigen, und einem an ber Saule figenben armen und niebrigen Mann ein gezogenes Sowert mit ben Worten übergeben werbe: Nimm bieß Sowert und race bas Bolt Gottes! - barauf wurben bie Turfen fogleich ben Ruden wenben, unb, von ben Griechen verfolgt, nicht nur aus ber Stabt und aus gang Rlein-Affen, fonbern bis an bie Granze Berfiens getrieben werben. So wogte bie Bolfsmenge nach Aja Sofia bin, und in Rurgem mar bie weite Rirche fammt allen Borhallen, Bangen und Ballerien, mit Meniden bicht angefüllt, welche bei verichloffenen Thuren in berfelben ihr Lebensheil ju finben hofften. Die Turten brachen bie verfcloffenen Thore mit Beilen auf, und fcleppten bas ge= fluctete Bolf wie gabme Schlachtthiere in Die Sclaverei fort. Die Manner murben mit Striden, Die Beiber mit ihren Gurteln zwei und zwei zusammengebunden, ohne Rudficht bes Alters und bes Stanbes, ber Archimandrite mit feinem Thurbuter, bie Frau mit ihrer Magb, bie garte Ronne mit bem Monche, nicht ju ihrer, fonbern ju bes Raubers Luft ober Dienft. Die gange Rirche ein großer Grauel. Die Beiligenbilber murben ihres Somuces beraubt und gerbrochen, bie golbenen und filbernen Befdirre geraubt, bie Reggemanber ju Schabraden verwenbet, Die Rreuzigung erneut, und bas Crucifix mit einer Janiticarenbaube im Spotte berumaetragen.

Der Leichnam bes letten byzantinischen Thronbesiters war unter ber Menge ber Erschlagenen an ber kaiserlichen purpurnen Gußbekleibung, in welche golbene Abler gestidt waren, erkannt worben; ber Ropf wurbe auf bem Burgplate (Augustern) an ber Borphyrfaule angebestet, wo Constantin ber Große seiner Mutter helena zu Ehren eine Saule errichtet hatte; an die Stelle ber Statue helenens hatte Kaifer Theobosius die seinige

#### 292 Drittes Buch. Sammer : Purgftall. A. b. Gefcichte b. ac.

aus Gilber gefest, fieben Centner fdmer auf einer bleiernen Saule aufgeftellt, Raifer Juftinian ber erfte ftatt ber blepernen eine porphyrne errichtet, und bie fleben Centner ber filbernen Statue jum Guffe feiner Statue aus Erz verwenbet, welche in ber linken Sand bie Erbfugel mit bem Rreuge tragenb, bie rechte brobend gegen Often ausstredte, bes Raifers Berricaft über bas Morgenland anzubeuten. Schredlich bobnte ber Eroberer Conftantinopels bie brobenbe Geberbe ber alten Statue, inbem er an bie Saule berfelben bas Baupt Conftantins anheften ließ; bas Baupt bes letten griechifden Raifers an ber Stelle, wo ber erfte feiner Mutter ein Chrenbentmahl errichtet batte, gleichfam ben Bufen bes Bferbes bes triumphirenben Juftinian unterwerfend, beffen Rechte, wie Procopius fagt, ben oftlichen Feinben bes Reiches weiter ju foreiten verbot; bas haupt bes Raifers, ber ihm mit einem Thronnebenbuhler gu broben gewagt, unter bes Pferbes Bufe! ein Bobn, beffen Tiefe nur von bem gang gefühlt wirb, wer ba weiß, bag öftlichen Triumphatoren ber Segensmunich zugerufen wirb, "bag bie Röpfe ihrer Feinde unter ben Sufen ihrer Pferbe rollen follen." Den gangen Tag bindurch blieb ber Ropf an ber Saule ausgefest, Abende murbe bie abgezogene haut ausgeftopft, und ber Ropf ale Siegestrophae in bie affatifchen Stabte jur Schau gefandt, wie ber Ropf bes ungludlichen Labislaus nach ber Schlacht von Barna nach Brufa gesenbet worben war; bie Bestattung bes Leichnams wurde ben Griechen gestattet.

# Bessenberg.

#### Die Sittlichfeit ber Schaubühne.

(1825.)

Die Schaubuhne, ihre Tenbeng mag noch fo ebel fenn, muß boch, um ihren 3med ju erreichen, bas menfcliche Leben mit Bahrheit ichilbern; fie muß mitbin neben ben feltnen Bilbern ber Unfdulb, ber Beisheit, ber Tugend auch manche ber Berberbtheit, ber Thorbeit, bes Lafters aufftellen; fie muß bie verborgenen Triebfebern bes menschlichen Thuns ans Licht bringen und anschaulich machen; fie muß ber Berführung und Taufdung bie garve vom Geficht reiffen; fle muß tiefe Blide in die Beheimniffe bes menfolichen Bergens und bes Beltlebens werfen laffen. hieraus ergibt fic, in wie ferne fie fur eine ober bie andere Rlaffe bilbend und veredelnd febn konne ober nicht. Go wenig fich behaupten lagt, bag jebes Buch fur alle Alter und Stanbe, Gefdlechter und Bilbungeftufen gleich nutlich fen, eben fo wenig wird man in Ansehung ber Schaububne alle Sterbliche auf Gine Linie ftellen wollen. Bielmehr wird Jeber, ber unbefangen über bie Sache nachbenft, fich überzeugen, bag ein Theater, bas allen Foberungen ber Runft Benuge leiftet, nur fur ben Benug und bie Bilbung folder Menfchen fich eigne, bie bas Bute und Bofe, ben Schein und bas Bahre, bie Schilberung und bie Abficht ju unterscheiben wiffen und nicht in Gefahr fteben, von jebem Blendwerfe ber Ginne, von jebem Luftden bes Befühls fortgeriffen zu werben. Wenn von einem Theater für bas gemeine Bolf ober für Kinder bie Rebe mare;

so mußte die Runft manches in ihren Foberungen nachlaffen, bamit es für die Buschauer zugleich lehrreich und erbaulich und unterhaltend werbe.

Man macht viel Aufhebens von ber Menfchenfent nig, welche bas Theater beibringe. Bas inbeffen bie feinern Schattirungen betrifft, fo find nur Benige fle aufzufaffen fahig, und noch feltener ift ein ganger Rreis von Buborern, ber mit leisbeweglichem Gefühl ben Beift in feiner flüchtigen Ericheinung hafcht. Die Gebanken, die Genieblige eines Shakfpeare, Calberon, Schiller und die Aftion, ber Ausbruck im Mienenspiel eines Barrid, Edhoff ober 3ffland, einer Sybbons ober Sorober find Wirfungen von Urfachen, bie tief liegen. Der Saufen balt fich an ber Oberflache. es aber fur bie Debrheit nicht bochft gefabrlich, bie Denichen in ihrer größten Berborbenheit fennen ju lernen, ben Schleber, ben die Beltfitte barüber ausbreitet, vor ihren Augen meggubeben, fie in die Runfte ber Berbullung bes Lafters, in bie Liften, Taufdungen und Bubenftude einzuweihen, woburch fo Biele in ber Belt, wie man fagt, ihr Glud machen, und bie Schrade, bie Thorheit, bie Schlechtigfeit mit gefälligem Schein ju umgeben? Aber auch icon burd bie Entfaltung ber bochften Ronfequeng eines Bofewichts in Anordnung feiner Dafcinen werden wir ergöst, obgleich bier bie Unftalten und ber 3med unferm moralifden Gefühl wiberftreiten. Gin folder Menfc ift fabig, unfre lebhaftefte Theilnahme ju ermeden, und wir gittern por bem Reblichlagen berfelben Blane, beren Bereitlung wir, wenn es wirklich an bem mare, bag wir alles auf bie moralifde 3medmäßigkeit begieben, aufs feurigfte munichen follten.

Man rechnet es bem Theater zum Berbienst an, bas Berg, bie Gefühle weicher, gelinber, fanfter zu stimmen. Es ift mahr, bag wir burch manche Scene auf ber Buhne weit mehr gerührt werben, als wenn wir von ber wirklichen hand-lung Zeugen waren. Außerbem, bag wir schon mit ber Empfänglichkeit und in ber Absicht gerührt zu werben ins Schau-

Ł

spielhaus tommen, wenbet auch bie Runft bier alles an, um Rührung bervorzubringen. Aber ber Ginbrud ift meift nur augenblidlich, fonell vorübergebend, und haftet nicht wie ber eines Auftritts im wirflichen Leben. Die emfigften Befucher, bie marmften Freunde bes Theaters, benen feine Darftellungen am meiften Thranen entloden, find in ihrem hauslichen Berufefreis oft nichts weniger als fanft und milb, theilnehmend und bulfreid. Danche übertragen wohl bie empfinbfame Gprache ber Bubne in bie bes gefellichaftlichen Umgangs; fie feben aber biefen Umgang eben auch nur fur eine Schaubuhne an, und bilben fich wohl gar ein, burd humane Meufferungen vor ber Belt allen Bflichten ber humanitat Benuge zu leiften. Es gibt übrigens eine Beichheit ber Seele, die ber Tugend fehr nachtheilig wirb, weil fie bie Rraft entzieht, tugend haft zu fenn. Oft wieberbolte Rührungen entnerven, und machen unfähiger bem Bug ber Leibenicaft zu wiberfteben. Schon Blato beschulbigt bie tragifchen Dichter, ben Menfchen ju febr ben Leibenschaften bingugeben und gu vermeichlichen, und er wirft überhaupt ber Bubne vor, daß fie bie Unlagen in une nabre und belebe, bie man banbigen und zugeln follte, und bas gur Berrichaft b ringe, mas geborden follte.

Die Shaubühne entwicklt vor unfern Augen die Anfänge bie Beweggründe, das Wachsthum der menschlichen Berirrungen; sie stimmt uns badurch zur Billigkeit, Schonung und Nachsicht in Beurtheilung des Nächsten; sie zähmt den Leichtsinn im Richten und Berdammen, und, thut sie gleich hierin weiter nichts, als der göttlichen Moral des Evangeliums in die Sände zu arbeiten; so wäre dies schon ein großes Verdienst. Wie aber, wenn das Schauspiel darauf ausgeht, das Laster zu entschuldigen, den Abscheu vor ihm abzustumpfen, den Haß des Bösen abzukühlen, Dulbsankeit gegen Verbrechen einzustößen; wenn es in die Geheimnisse des Lasters einweiht, um das Derz mit ihm vertraut zu machen, um das Gewissen zu betäuben, um für den Verbrecher durch Herausstellung einer liebenswürdigen

Seite bas Gemuth zu bestechen?.. Gibt es bann eine gefährlichere Giftmischerin als bie Buhne?

Man preist ferner unfer Theater als eine Soule ber feinen Sitte, ber Urbanitat, ber Lebensart und Boliteffe. So fcatbar biefe Dinge, zumal in ber großen Belt fenn mögen, in ben niebern Rlaffen gewinnt bie Gade leicht eine migliche Bestalt und Richtung. Bier wird eine Berfeinerung biefer Art gur bodft gefährlichen Rlippe ber Moral. Aralofe Einfalt, idlidte Reblidfeit, Sittsamfeit, Eingezogenheit, bolbe Scham, ftille, beilige Scheu vor jeder Anmuthung jum Bofen - bies find bie Ebelfteine, bie ben iconften Schmud aller Bolfsflaffen ausmachen, und besonders fur ben arbeitsamen Mittelftand bas finb, mas bem Dabchen ber Rrang ber jungfraulichen Ehre. Sind bod fie es auch (freilich immer feltener), bie in ben bobern, wie in ben niebern Standen bem bauslichen Leben ben bochften Reig, die größte Burbe und bie mabre Gludfeligfeit verleiben.

Wenn wir inbessen in bem uppig reichen Garten unfrer bramatischen Litteratur, die gelungenen Uebersetungen aus fremben Sprachen miteingerechnet, uns genauer umsehen; so bemerken wir mit Vergnügen, baß es ber beutschen Buhne, wenn nur die rechte Auswahl getroffen werden wollte, an einem solchen Vorrath, wenn auch nicht durchaus tabelloser, doch in mancher Beziehung guter, auch trefflicher, im Ganzen lobenswürdiger Stude nicht sehle, der hinreichen durfte, die schlichen, Sitten verberbenden Stude zu verdrängen und zu entbehren.

Aber freilich muß man bann bei ben Theatern ber Abficht entsagen, burch schmeichelnbe Befriedigung jeder Lufternheit und burch zuvortommende Liebkofung aller Schwächen bes Bublifums bie Raffe zu füllen. Die Buhnen muffen aufhören, ber Sabssucht ihrer Wispachter frohnen zu muffen.

Die Sittlichfeit mirb burch Alles bas gefährbet, was ben Charafter, Die Burbe bes Menschen herabset, was ihn vom Göttlichen, Beiligen, Ehrwürdigen abwendet, was die Bermand-

Aus ber Schrift "über ben fittlichen Ginfluß ber Schaubuhne." 297

lung seines Lebens in eitles Scheinwesen begünstigt, was ben Glauben, er sen bas Spielwerf eines blinden, gesetzlosen Ohnsgefährs, umhergetrieben im Richts und um bas Nichts, verbreitet, was endlich seine Erniedrigung zum vernunftlosen Thier durch die Obermacht der thierischen Ariebe befördert. Wer fühlt, was das heiße, hat auch den Maaßtab zur Beurtheilung der Sittlichkeit einer jeden Sache, mithin auch des Schaufpiels in sich.

## Schelling.

## I. Aussichten für bie Runft.

(1807.)

Die Runft entspringet nur aus ber lebbaften Bemegung ber innerften Gemuthe = und Geiftesfrafte, bie mir Begeifterung nennen. Alles, mas von foweren ober fleinen Unfangen gu großer Dacht und Sobe berangewachsen, ift burd Begeifterung groß geworben. Go Reiche und Staaten, Runfte und Wiffenfchaften. Aber nicht bie Rraft bes Gingelnen richtet es aus; nur ber Beift, ber fich im Bangen verbreitet. Denn bie Runft insbesondere ift, wie bie gartern Bflangen von Luft und Bitterung, fo von öffentlicher Stimmung abbangig, fie bebarf eines allgemeinen Enthuffasmus für Erhabenheit und Schonbeit, wie jener, ber in bem Debicaifchen Beitalter gleich einem warmen Frühlingshauch alle bie großen Beifter zumal und auf ber Stelle hervorrief, einer Berfaffung, wie fie uns Beritles im Lob Athens foilbert, und bie une bie milbe Berrichaft eines vaterlichen Regenten ficherer und bauernber als Bolferegierung gewährt; wo jebe Rraft fremwillig fich regt, jebes Salent mit Luft fich zeigt, weil jebes nur nach feiner Burbigfeit gefcatt wirb; wo Unthatigfeit Schanbe ift, Gemeinheit nicht Lob bringt; fonbern nach einem bochgeftedten, außerorbentlichen Biel geftrebt wirb. Mur bann, wenn bas öffentliche Leben burch bie nämlichen Rrafte in Bewiegung gefest wirb, burch welche bie Runft fich erhebet, nur bann fann biefe von ibm Bortbeil gieben; benn fie fann fich, ohne ben Abel ihrer natur aufzugeben, nach nichts Meußerem richten. Runft und Wiffenicaft konnen bebbe fich nur um ibre eigne Ure bewegen; ber Runftler wie jeber geiftig Birfenbe

nur bem Gefet folgen, bas ihm Gott und Natur ins herz geschrieben, keinem andern. Ihm kann niemand helfen, er selbst
muß sich helsen; so kann ihm auch nicht äußerlich gelohnt werden,
ba, was er nicht um seiner selbst willen hervordrächte, alsobald
nichtig wäre; eben darum kann ihm auch niemand besehlen,
oder den Weg vorschreiben, welchen er wandeln solle. It er
beklagenswerth, wenn er mit seiner Zeit zu kämpsen hat; so
verdient er Berachtung, wenn er ihr fröhnt. Und wie vermöchte
er auch nur dieses? Ohne großen allgemeinen Enthustasmus
giebt es nur Sekten, keine öffentliche Reinung. Nicht ein besessiger Geschmack, nicht die großen Begriffe eines ganzen Bolkes,
sondern die Stimme einzelner willkührlich aufgeworfener Richter
entscheiden über Berdienst, und die Kunst, die in ihrer Soheit
selbstgenügsam ist, buhlt um Beysall, und wird dienstbar, da
sie herrschen sollte.

Berichiebnen Beitaltern wird eine verschiebene Begeifterung gu Theil. Durfen wir feine fur biefe Beit erwarten, ba bie neue jest fich bilbende Belt, wie fie theils icon außerlich, theils innerlich und im Gemuth vorhanden ift, mit allen Dagftaben bisheriger Meinung nicht mehr gemeffen werben fann, alles vielmehr laut größere fobert, und eine gangliche Erneuung verfunbet? Sollte nicht jener Ginn, bem fich Ratur und Befdichte lebendiger wieder aufgeschloffen, auch ber Runft ihre großen Begenftanbe jurudgeben ? Aus ber Afche bes babingefuntenen Funten gieben, und aus ihnen ein allgemeines Feuer wieber anfachen mollen, ift eitle Bemubung. Aber auch nur eine Beranberung, welche in ben Ibeen felbft vorgebt, ift fabig, bie Runft aus ihrer Ermattung zu erheben; nur ein neues Biffen, ein neuer Glaube vermogenb, fie zu ber Arbeit zu begeiftern, wodurch fie in einem verjungten Leben eine ber vorigen abnlice Berrlichkeit offenbarte. 3mar eine Runft, bie nach allen Bestimmuugen biefelbe mare, wie die ber fruberen Jahrhunderte, wird nie wieder fommen; benn nie wiederholt fic bie Natur. Ein folder Raphael wird nicht wieder fenn, aber ein anderer,

ber auf eine gleich eigenthumliche Weise jum höchften ber Runft gelangt ift. Laffet nur jene Grundbedingung nicht fehlen, und die wiederauslebende Runft wird wie die frühere in ihren ersten Werken das Biel ihrer Bestimmung zeigen: in der Bildung des bestimmt Charafteristischen schon, geht sie anders aus einer frischen Urtraft hervor, ist, wenn auch verhüllt, die Anmuth gegenwärtig, in beyden schon die Seele vorherbestimmt. Werke, die auf solche Art entspringen, sind auch in anfänglicher Unvollendung schon nothwendige, ewige Werke.

Wir durfen es bekennen, wir haben ben jener Hoffnung eines neuen Auflebens einer burchaus eigenthumlichen Aunft hauptsächlich das Baterland im Auge. War doch schon zu der nämlichen Beit, welche die Kunft in Italien wieder erwedte, aus einheimischem Boden das vollfrästige Gewächs der Kunft unseres großen Albrecht Durer hervorgegangen; wie eigenthumlich beutsch, und doch wie verwandt jenem, dessen süße Früchte die mildere Sonne Italiens zur höchsten Reise brachte. Dieses Bolk, von welchem die Revolution der Denkart in dem neueren Europa ausgegangen, dessen himmel Gesetz gegeben, und am tiefften von allen die Erde durchforscht hat, dem die Natur einen unverzückten Sinn für das Rechte und die Neigung zur Erkenntnis der ersten Ursachen tieser als irgend einem anderen eingepflanzt, dieses Bolk muß in einer eigenthumlichen Kunst endigen.

# II. Gott unb bas Bofe. (1809.)

In bem göttlichen Berftanbe ift ein System: aber Gott selbst ift tein System, sonbern ein Leben, und barin liegt auch allein bie Antwort auf die Frage, um beren willen bieß voraus geschickt worben, wegen ber Möglichkeit bes Bosen in Bezug auf Gott. Alle Existenz sobert eine Bebingung, bamit sie wirkliche, nämlich perfönliche Existenz werbe. Auch Gottes Existenz

fonnte ohne eine folde nicht perfonlich fenn, nur bag er biefe Bebingung in fic, nicht außer fich bat. Er fann bie Bebinaung nicht aufbeben, inbem er fonft fich felbit aufbeben mußte; er fann fle nur burd Liebe bemaltigen, und fich ju feiner Berberrlichung unterorbnen. Auch in Gott mare ein Grund ber Dunkelheit, wenn er bie Bedingung nicht zu fich machte, fich mit ibr als Gins und gur absoluten Berfonlichfeit verbande. Der Menfc bekommt bie Bebingung nie in feine Bewalt, ob er gleich im Bofen banach ftrebt; fie ift eine ibm nur geliebene, von ihm unabhangige; baber fich feine Berfonlichfeit und Gelbftbeit mie gum vollfommnen Aftus erheben fann. Dieg ift bie allem endlichen Leben antlebenbe Traurigfeit: und wenn auch in Gott eine wenigftens beziehungemeife unabhängige Bebingung ift, fo ift in ihm felber ein Duell ber Traurigkeit, die aber nie jur Birflichfeit fommt, fonbern nur jur emigen Freube ber Ueberminbung bient. Daher ber Schleper ber Schwermuth, ber über bie gange Rainr ausgebreitet ift, bie tiefe ungerftorliche Melancolie alles Lebens. Freube muß Leib baben, Leib in Freude verflärt merben. Was baber aus ber blogen Bebingung ober bem Grunde fommt, tommt nicht von Gott, wenn es aleich zu feiner Existenz nothwenbig ift. Aber es fann auch nicht gefagt werben, bag bas Bofe aus bem Grunde fomme, ober baf ber Wille bes Grundes Urbeber beffelben fen. Denn Das Bofe fann immer nur entfteben im innerften Billen bes eignen Bergens, und wird nie ohne eigne That vollbracht. Die Solicitation bes Grundes ober bie Reaktion gegen bas Ueberfreaturliche erwect nur bie Luft gum Rreaturlichen, ober ben eignen Billen, aber fle erwedt ibn nur, bamit ein unabbangiger Grund bes Guten ba fen, und bamit er vom Guten übermaltiget und burchbrungen werbe. Denn nicht bie erregte Selbftheit an fich ift bas Bofe; fonbern nur fofern fie fich ganglich von ihrem Begenfas, bem Licht ober bem Univerfalwillen, losgeriffen bat. Aber eben biefes Losfagen vom Guten ift erft bie Gunbe. Die aftivirte Gelbftbeit ift nothwendig gur Scarfe

bes Lebens; obne fie mare volliger Tob, ein Ginfdlummern bes Suten; benn mo nicht Rampf ift, ba ift nicht Leben. Dur bie Erwedung bes Lebens alfo' ift ber Wille bes Grunbes, nicht Soließt ber Wille bes bas Bofe unmittelbar und an fic. Meniden bie aftivirte Gelbftbeit mit ber Liebe ein, und orbnet fie bem Licht als bem allgemeinen Willen unter, fo entftebt barque erft bie attuelle, burd bie in ihm befindliche Scharfe empfindlich gewordne, Bute. 3m Buten alfo ift bie Reaftion bes Grundes eine Birfung zum Guten, im Bofen eine Birfung zum Bofen, wie bie Schrift fagt: In ben Frommen bift bu fromm, und in ben Berfehrten verfehrt. Ein Gutes obne wirffame Selbftbett ift felbft ein unwirtfames Butes. Daffelbe, mas burch ben Willen ber Rreatur bofe wird (wenn es fic gang lobreift, um fur fic zu febn), ift an fich felbft bas Gute, folang es namlich im Guten verichlungen und im Grunde bleibt. Rur bie übermundne, alfo aus ber Aftivitat gur Potentialitat gurudigebrachte Selbftbeit ift bas Bute, und ber Boteng nach, ale übermaltigt burd baffelbe, bleibt es im Guten auch immerfort befteben. Bare im Rorper nicht eine Burgel ber Ralte, fo fonnte bie Barme nicht fublbar feyn. Gine attrabirenbe und eine repellirende Rraft für fich zu benten, ift unmöglich, benn worauf foll bas Repellirenbe wirken, wenn ihm nicht bas Attrabirenbe einen Gegenftanb macht, ober worauf bas Angiebenbe, wenn es nicht in fich felbft jugleich ein Burudftogenbes bat? Daber bialettifch gang richtig gefagt mirb: Gut und Bos feb'n baffelbe, nur von verschiebenen Seiten gefeb'n; ober, bas Bofe fen an fic, b. b. in ber Burgel feiner Ibentitat betrachtet, bas Bute, wie bas Bute bagegen, in feiner Entzwehung ober Nicht = 3bentitat betrachtet, bas Bofe. Aus biefem Grunde ift auch jene Rebe gang richtig, bag, mer feinen Stoff noch Rrafte gum Bofen in fich bat, auch zum Guten untuchtig fen, wovon wir zu unferer Beit genugfame Bepfpiele gefeben. Die Leibenicaften, welchen unfre negative Moral ben Rrieg macht, find Rrafte, beren jebe mit ber ihr entfprechenben Tugenb eine gemeinfame Burgel bat.

Die Seele alles haffes ift bie Liebe, und im beftigften gorn zeigt fic nur bie im innerften Centrum angegriffene und aufgereizte Stille. 3m geborigen Dag und organischen Gleich= gewicht find fie bie Starte ber Tugenb felbft, und ihre unmittelbaren Bertzeuge. "Benn bie Leibenschaften Glieber ber Unehre finb," fagt ber treffliche 3. G. Samann, "boren fie besmegen auf, Baffen ber Mannheit zu fenn? Berfieht ihr ben Buchftaben ber Bernunft fluger, ale jener allegorifche Rammerer ber alexandrinifden Rirche ben ber Schrift, ber fich felbft jum Berfdnittenen machte um bes himmelreichs willen? - Die größten Bofewichter gegen fich felbft macht ber Furft biefes Meons zu feinen Lieblingen - - feine (bes Teufels) Bofnarren find Die argften Seinbe ber iconen Ratur, Die freplich Rorpbanten und Ballier ju Bauchpfaffen, aber ftarte Geifter ju mabren Anbetern bat." Rur mogen bann biejenigen, beren Bhilosophie mehr fur bas Gynaceum, als fur bie Afabemie ober bie Balaftra bes Loceums, gemacht ift, jene bialeftifden Gate nicht vor ein Bublifum bringen, bas fie eben fo, wie fie felber, migverftebend barin eine Aufhebung alles Unterfchiebes von Recht und Unrecht, But und Bofe fieht, und vor welches fie fo menig, ale etwa bie Sate ber alten Dialettifer, bee Benon und ber übrigen Eleaten, vor bas Forum feichter Schöngeifter, geboren.

Die Erregung bes Eigenwillens geschieht nur, bamit bie Liebe im Menschen einen Stoff ober Segensatz finde, barin fle fich verwirkliche. In wie fern die Selbstheit in ihrer Lossagung bas Princip bes Bosen ift, erregt ber Grund allerdings bas mögliche Princip bes Bosen, aber nicht bas Bose selber, noch zum Bosen. Aber auch diese Erregung geschieht nicht nach bem frenen Willen Sottes, ber fich in dem Grunde nicht nach diesem ober seinem herzen, sondern nur nach seinen Eigenschaften bewegt.

Wer baber behauptete, Gott felbst habe das Bose gewollt, mußte ben Grund biefer Behauptung in ber That ber Selbst= offenbarung als ber Schöpfung suchen, wie auch sonst oft ge= niehnt worden, berjenige, ber bie Welt gewollt, habe auch bas

Bofe wollen muffen. Allein bag Gott bie unorbentlichen Ge= burten bes Chaos jur Orbnung gebracht, und feine ewige Ginbeit in bie Natur ausgesprochen, baburch wirfte er vielmehr ber Finfternig entgegen, und feste ber regellofen Bewegung bes verftanblofen Brincips bas Bort, als ein beftanbiges Centrum und ewige Leuchte, entgegen. Der Bille gur Schopfung mar alfo unmittelbar nur ein Wille jur Geburt bes Lichtes, und bamit bes Guten; bas Bofe aber fam in biefem Billen weber als Mittel, noch felbft, wie Leibnit fagt, als Conditio sine qua non ber möglich größten Bolltommenbeit ber Welt in Betracht. Es war meber Begenftanb eines gottlichen Rathichluffes, noch und viel weniger einer Erlaubnig. Die Frage alfo, warum Bott, ba er nothwenbig vorgeseben, bag bas Bofe wenigstens begleitungsweise aus ber Selbftoffenbarung folgen murbe, nicht porgezogen babe, fich überhaupt nicht zu offenbaren, verbient in ber That feine Erwiederung. Denn bieg biege eben fo viel . als, bamit fein Begenfat ber Liebe feyn tonne, foll bie Liebe felbft nicht fenn, b. b. bas abfolut-Bofftive foll bem, was nur eine Exifteng als Gegenfat bat, bas Ewige bem blog Zeitlichen geopfert werben. Dag bie Gelbftoffenbarung in Gott, nicht als eine unbedingt willführliche, fondern als eine fittlich-nothwendige That betrachtet werben muffe, in welcher Liebe und Gute bie abfolute Innerlichfeit überwunden, haben wir bereits erflart. So benn alfo Gott um bes Bofen willen fich nicht geoffenbart, batte bas Bofe über bas Gute und bie Liebe geflegt. Der Leibnigifche Begriff bes Bofen ale Conditio sine qua non fann nur auf ben Grund angewendet werben, bag biefer namlich ben freaturlichen Willen, (bas mögliche Pringip bes Bofen), als Bebingung errege, unter melder allein ber Bille ber Liebe verwirklicht werben fonne. Warum nun Gott ben Willen bes Grundes nicht mehre ober ibn aufhebe, haben wir ebenfalls icon gezeigt. Es mare bieg eben fo viel, als bag Gott bie Bebingung feiner Exifteng, b. b. feine eigne Berfonlichkeit aufhobe. Damit alfo bas Bofe nicht mare, mußte Gott felbft nicht fenn.

#### Rotted.

#### Napoleons Despotie.

(1826.)

Die Frangofen, aufgeblabt von Triumphen, erfannten noch nicht, bag bie Siege von Ulm und Aufterlig über fie felbft nicht minber als über bas Ausland erfochten worben; und welche bie Fortidritte bes Despotismus auch mahrnahmen, bie tröfteten fich barüber mit bem eitlen Genug bes folbatifchen Glanges. Schon mar ber republifanische Ralenber als verhaßtes Dentmal verhafter Ibeen abgeschafft, und ber gregor= ianifche wieber eingeführt worben, - eine an fich gebilligte Berfügung, bod verwerflich wegen bes unlauteren Beiftes, bem fie entfloffen. Die republikanischen Sefte borten jest auf; bafür warb unter pabfilicher Autorität jenes bes 15. Aug. als Bebachtniftages bes "beiligen Rapoleon" eingeführt, nicht minder jenes ber Jahrestage von ber Raiferfronung und von ber Solact bei Aufterlig. Balb verfdmanb auch ber Dame ber "Republit", und man las an beffen Statt in Bertunbungen und Gefegen nur vom frangofischen "Reich" und vom Raifer ber Frangofen.

Die Unersättlichkeit ber herrschucht warb nur noch übertroffen von ber Ausschweifung ber Schmeichelei. Alle Umgebungen Napoleon's wetteiferten in Ausbruden ber Knechtschaft und ber Bergötterung. An ber Spize bes friechenben Ungeziefers aber ftund immer ber Senat, schlechter als jener, über welchen einst Tiberius seinen Etel außerte. Bei ber heimkehr

von Aufterlig legte ber Senat Napoleon feierlich ben Ramen bes "Großen" ben, benn es fen bie Stimme bes Bolfes, und bier wirklich die Stimme Gottes, die ihm foldes be-Diefes Bolt aber hatte langft feine Stimme mehr; bis zum Unerhörten - beuchlerifden Berfunbungen ber Bregfreiheit jum Trog - flieg ber Prefie ang in Saden ber Bolitif und ber Bewalt. Rein nachfolgenber Aprann wird bier Bonabarte übertreffen; und für immer fludwürdig bleibt ber Bemalterauber, ber fo unübertreffliches - leiber gur Rachabmung einlabenbes - Dufter aufftellte. Selbft ber Rumpf bes Tribunate, welcher nach erlittener Berftummelung noch übrig geblieben, felbft bas unmächtige Recht ber Borftellung und Bitte beunrubigte ben Despoten. Sofort trug ber Genat ibm ein Senatus-Confult entgegen, woburd. bas Tribunat vollig abgefcafft, und burd einige aus bem gefezgebenben Rorper gu mablende, insgebeim berathenbe Ausschüffe erfezt warb. Das Eribunat fammelte noch, fic auflofenb, einen Danf fur feine Bernichtung! --

Damit aber nicht nur bas freie Wort verstumme, sondern auch kein freier Gedanke mehr austomme, ward mehr und mehr — und hie durch vor Allem bleibt Napoleon fluchwürdig — die Volkserziehung und bas Spstem des Unterrichts durch stauische Formen und flavischen Geist vergistet. Ein neuer Katechismus wurde auf kaiserlichen Besehl in allen katholischen Gemeinden als ausschließliches Lehrbuch eingeführt. Die Religion ward darin frevelhaft herabgewürdigt zur Dienstemagd der Usurpation. Das Conscriptionsgesez mit seinen bardarischen Bestimmungen und Strasen, erhielt dadurch noch eine himmlische Sanktion, und alles Volk ward niedergeworfen zum abgöttischen Dienst gegen den Kaiser als Chenbild Gottes auf Erden.

Die faiferliche Universität, welche etwas später in's Leben trat, war bie Bollenbung bes funfilich ersonnenen Erziehungsplans für ein Bolf von Anechten. Ein Großmeifter mit faft unumschrankter Gewalt ftund an ber Spize biefer, alle Unterrichtsanftalten bes gangen Reichs in fich faffenben Uni= verfitat, von welchem bie in jebem Sprengel eines Abbellations-Berichtshofes anzuordnenden Afabemien bie Beftanbtheile maren. Die Afabemien faßten in fich bie in verschiebenen Orten ibres Sprengels nad Bedurfnig zu errichtenben - aber vereinzelten - Fatultaten ber Theologie, ber Rechtswiffenschaft, ber Armeifunde, ber mathematifden und Ratur = Biffenfdaften und ber iconen Literatur, nicht minber bie unter jenen fic befindenben Lyceen , Gemeindesetunbariculen und Benfionnate. Die Bringipien militarifd-flofterlicher Disciplin bei ben Boglingen, und bie burch alle Abftufungen fich fortfezenbe ftrenge Suberbination ber Lehrer und Borfteber bilbeten aus ber Univerfitat eine moblorganifirte Dafdine, in welcher, wie in irgend einem Bermaltungszweig burch ben Bint bes Minifters, fo bier burch jenen bes unmittelbar vom Raifer gelentten Großmeiftere bas gange Unterrichtsgefcaft im weiten Reiche gleichförmig, punttlich, in Allem ben Intereffen ber oberften Bewalt bienftbar, alfo geiftlos, weil bes ebleren, freien Lebens beraubt, geführt marb. Dur folde Wiffenfdaften und Runfte, welche materiellen Rugen geben, welche ben Reichthum, b. b. bie Steuerfähigfeit, ober die Streitfrafte, b. h. bie Bahl und Fertigfeit ber Rriegswertzeuge mehren, ober ben Glang bes Thrones erboben mogen, murben geschätt von Mapoleon. Die ben Beift belebenben, bas Gemuth befraftigenben, bem Charafter Burbe gebenden, ein freies Urtheil lebrenden murben gehaft, ja anaftlich gefdeut, und burd geaugerte Geringidagung, ja Berfolgung niebergebrudt. Daber erfreuten fich mobl bie Dathematif, Chirurgie, Chemie, Technologie, Bautunft und abnliche Disciplinen einer forgfamen Bflege; bagegen bie Philosophie, vor allem bas naturliche Recht und bie freisinnige Politif maren geachtet, die Befdicte theile zum Someigen verbammt, theils erniebrigt gur fnedtifden Comeidelei, felbft Mora I und Theologie berabgewurdigt zu Dienstmagben bes Defpotismus. Dieburch marb aber

eine fortschreitende Berfinsterung unausweichlich vorbereitet. Balb wurde das Erlöschen der Philosophie auch die Realwissenschaften um ihren geistigen Werth gebracht, alles Wissen in mechanisches Nachbilden verwaudelt, und Frankreich — oder vielmehr Europa, wenn der Plan des Weltreichs reiste — in den traurigen Zufand versenkt haben, worin wir das römische Reich unter seinen Kaisern gesehen haben, und das chinesische seit Zabrtausenden seben.

Roch ermangelte, bamit burdaus alles nur auf bie Berfon bes Raifers bezogen wurde, und außer 36m nicht ein Runfe von felbfiftanbiger Burbe vorhanden bliebe, bie Unterwerfung feines eigenen Saufes. Er bewirfte fle burch bas faiferliche Familien - Statut, wodurch er gleichmäßig bie Reffeln bes frangofischen wie jene ber Bunbesftaaten enger gusammengog. Alle Glieber bes faiferlichen Saufes wurden baburd für ihr Lebenlang, und wenn fie auch auf fremben Thronen fagen, in bie unbedingtefte Abhangigfeit vom Raifer verfegt. Für fie gab es teine Rechte ber Großjährigfeit in Schliegung von Chen, Wahl bes Aufenthaltsortes, Erziehung ber Rinber u. f. w. Des Raifers Wille blieb fur und fur ihr bochftes Gefeg, und er fonnte willfürliche Strafen über fle gleich einem Buchtmeifter Bu abnlicher Unterwürfigfeit wurben gleichzeitig auch bie Grogwurbetrager bes Reichs, und bie Bergoge ver-Ausbrudlich und öffentlich warb benjenigen, welche er ju Regenten erhoben, eingeschärft, ihre erfte Pflicht banbe fie an ben Raifer, die zweite an Franfreich, und erft nach biefen beiben folge jene fur ihre Bolfer. Und man magte noch, folde Bolfer, bie Rnechte von Rnechten, frei und felbftftanbig gu beißen! -

Doch biefe Larve warb jest weggeworfen. Unumwunden erklärten bie Blätter ber Regierung: Unabhängigkeit und Gleicheit ber Staaten, sowie bas Gleichgewicht berfelben, seyen Chismaren, welche zu lange schon die Welt geräuscht und unglucklich gemacht hatten. Eine praponberirende Wacht sey noth-

wendig, um in das Bollerleben Rechtsbestand, Ruhe und Frieden zu bringen. Ein gemeinsamer Schwerpunft muffe in einem Staatenspstem seyn, solle dieses anders sich der Stätigkeit und gesicherter Wohlsahrt erfreuen. Also ward Frankreich vorerst in dem System der ihm verbundeten, d. h. seiner Basallenstaaten als die zum Wohle Aller präponderirende Macht dargestellt; ein System, welches nach Zweck und Anlage allmälig ganz Europa, ja die ganze civilisitete Welt, umfassen sollte. Diese schalen, und dem wahren Bölkerrecht, weil der Freiheit und Selbstständigkeit der Bölker, hohn sprechenden Deklamationen fanden viele gläubige und viele bezahlte Rachbeter, nicht nur in Frankreich, sondern auswärts, zumal leider in Leutschland.

#### E. T. A. Hoffmann.

#### Ritter Blud.

Eine Erinnerung aus bem Jahr 1809.

(1813.)

Der Spatherbft in Berlin bat gewöhnlich noch einige icone Tage. Die Sonne tritt freundlich aus bem Gewolf hervor, und ichnell verbambft bie Raffe in ber lauen Luft, welche burch Die Strafen webt. Dann flebt man eine lange Reibe, buntaemifcht, Elegants, Burger mit ber Sausfrau und ben lieben Rleinen in Sonntagefleibern, Beiftliche, Jubinnen, Referenbare, Brofefforen, Bugmaderinnen, Tanger, Officiere u. f. m. burd bie Linden nach bem Thiergarten gieben. Bald find alle Blage bei Rlaus und Weber befest; ber Dobrruben-Raffee bampft, bie Elegants gunben ihre Bigaros an, man fpricht, man ftreitet über Rrieg und Frieden, über bie Goube ber Dabam Bethmann, ob fie neulich grau ober grun maren, über ben geschloffenen Bandelsftaat und bofe Grofden u. f. m., bis alles in eine Arie aus Fancon zerfließt, womit eine verftimmte Barfe, ein paar nicht gestimmte Biolinen, eine lungenfüchtige Flote und ein fpasmatifcher Fagott fich und bie Buborer qualen. Dict an bem Gelander, meldes ben Weberfden Begirt von ber Beerftrage trennt, fteben mehrere fleine runde Tifde und Bartenftuble; bier athmet man freie Luft, beobachtet bie Rommenden und Bebenben, ift entfernt von bem tatophonifden Betofe jenes vermalebeiten Ordefters: ba fete ich mich bin, bem leichten Spiel meiner Fantafie mich überlaffend, Die mir befreundete Beftalten guführt, mit benen ich über Wiffenschaft, über Runft, über alles mas bem Menfc am theuerften fenn foll, fpreche. Immer bunter und bunter wogt die Maffe der Spazierganger bei mir vorüber, aber nichts ftort mich, nichts kann meine fantastische Gesellschaft verscheuchen. Rur das verwünschte Trio eines höcht niederträchtigen Walzers reißt mich aus der Traumwelt. Die kreischende Oberstimme der Bioline und Flöte, und des Fagotts schnarrenden Grundbaß allein höre ich; sie gehen auf und ab sest an einander haltend in Octaven, die das Ohr zerschneiden, und unwillkurlich, wie jemand, den ein brennender Schmerz ergreift, ruf' ich aus:

Belde rasende Mufit! Die abscheulichen Octaven! - Reben mir murmelt es:

Bermunichtes Schidfal! icon wieber ein Octavenjäger!

Ich sehe auf und werbe nun erft gewahr, bag, von mir unbemerkt, an bemselben Tische ein Mann Blat genommen hat, ber seinen Blick ftarr auf mich richtet, und von bem nun mein Auge nicht wieder los kommen kann.

Die fab ich einen Ropf, nie eine Gestalt, Die fo ichnell einen fo tiefen Einbrud auf mich gemacht hatten. Eine fanft gebogene Rafe folof fic an eine breite, offene Stirn, mit mertlichen Erhöhungen über ben bufdigen, halbgrauen Augenbraunen, unter benen bie Augen mit beinahe milbem, jugendlichem Feuer (ber Mann mochte über funfzig febn) bervorbligten. Das weich geformte Rinn ftanb in feltsamem Contraft mit bem gefoloffenen Dunbe und ein fcurriles Ladeln, bervorgebracht burd bas fonderbare Dustelfpiel in ben eingefallenen Wangen, foien fic aufzulehnen gegen ben tiefen, melandolifden Ernft, ber auf ber Stirn rubte. Rur wenige graue Lodden lagen binter ben groken vom Roufe abftebenben Obren. Gin febr weiter, mobernet lleberrod bullte bie große bagere Bestalt ein. So wie mein Blid auf ben Mann traf, folug er bie Augen nieber und feste bas Befdaft fort, morin ibn mein Ausruf wahrscheinlich unterbrochen Er fouttete namlich aus verschiebenen fleinen Duten mit fichtbarem Boblgefallen Tabat in eine vor ihm ftebenbe große Dofe und feuchtete ihn mit rothem Bein aus einer

· Bierteleflasche an. Die Mufit hatte aufgebort; ich fühlte bie Rothwenbigkeit. ihn anzureben.

Es ift gut, bag bie Dufit schweigt, sagte ich; bas war ja nicht auszubalten.

Der Alte warf mir einen flüchtigen Blid zu und ichuttete bie lette Dute aus.

Es ware beffer, bag man gar nicht fpielte; nahm ich nochmals bas Wort. Sind Sie nicht meiner Meinung?

3ch bin gar teiner Meinung, fagte er. Gie find Rufiter und Renner von Brofeffion. . . .

Sie irren; beibes bin ich nicht. Ich lernte ehemals Claviersspielen und Generalbaß, wie eine Sache, bie zur guten Erziehung gebort, und ba fagte man mir unter anderm, nichts mache einen widrigern Effett, als wenn ber Baß mit der Oberstimme in Octaven fortschreite. Ich nahm bas bamals auf Autorität an und habe es nachher immer bewährt gefunden.

Birklich? fiel er mir ein, ftand auf und schritt langsam und bedächtig nach ben Musikanten bin, indem er öfters, ben Blick in die Sobe gerichtet, mit flacher Sand an die Stirn klopfte, wie jemand, ber irgend eine Erinnerung wecken will. Ich sah ihn mit den Musikanten sprechen, die er mit gebietender Burbe behandelte. Er kehrte zurud, und kaum hatte er sich gefest, als man die Ouverture der Iphigenia in Aulis zu spielen begann.

Mit halbgeschoffenen Augen, die verschränkten Arme auf ben Tisch gestützt, hörte er das Andante; den linken Zuß leise bewegend, bezeichnete er das Eintreten der Stimmen: jest erhob er den Kopf — schnell warf er den Blick umber — die linke hand, mit auseinandergespreizten Fingern, ruhte auf dem Tische, als greise er einen Aktord auf dem Flügel, die rechte hand hob er in die Höhe: es war ein Kapellmeister, der dem Orchester das Eintreten des andern Tempo's anglebt — die rechte hand fällt und das Allegro beginnt! — Eine brennende Röthe sliegt über die blassen Wangen; die Augenbraunen sahren zusammen auf

ber gerungelten Stirn, eine innere Buth entflammt ben wilben Blid mit einem Feuer, bas mehr und mehr bas Ladeln weggehrt, bas noch um ben halbgeöffneten Mund fcwebte. Run lebnt er fic gurud, hinauf ziehen fich bie Augenbraunen, bas Dustel= fpiel auf ben Wangen febrt wieber, bie Augen erglangen, ein tiefer, innerer Somerg loft fich auf in Wolluft, die alle Fibern ergreift und frampfhaft erschüttert; tief aus ber Bruft gieht er ben Athem, Tropfen ftehen auf ber Stirn; er deutet bas Eintreten bes Tutti und andere Bauptftellen an; feine rechte Band verläßt ben Sact nicht, mit ber linken holt er fein Such bervor und fahrt bamit über bas Geficht. - Go belebte er bas Stelett, welches jene paar Biolinen von ber Duverture gaben, mit Fleifc und Farben. 36 borte bie fanfte, fomelgende Rlage, womit bie Flote emporfteigt, wenn ber Sturm ber Biolinen und Baffe ausgetobt hat und ber Donner ber Bauten fcmeigt; ich horte bie leife anschlagenben Tone bes Bioloncelle, bes Fagotte, bie bas Berg mit unnennbarer Wehmuth erfüllen; bas Tutti fehrt wieber, wie ein Riefe behr und groß fdreitet bas Unifons fort, bie bumpfe Rlage erftirbt unter feinen germalmenben Tritten. -

Die Ouverture war geendigt; der Mann ließ beide Arme herabsinken und saß mit geschlossen Augen da, wie jemand, ben eine übergroße Anstrengung entkräftet hat. Seine Flasche war leer: ich füllte sein Glas mit Burgunder, den ich unterdessen hatte geben lassen. Er seufzte tief auf, er schien aus einem Traume zu erwachen. Ich nöthigte ihn zum Trinken; er that es ohne Umftände, und indem er das volle Glas mit einem Buge hinunter flürzte, rief er aus: Ich bin mit der Aufführung zufrieden! das Orchester hielt sich brav!

Und boch, nahm ich bas Wort — boch wurden nur fcwache Umrifie eines mit lebendigen Farben ausgeführten Meifter= werks gegeben.

Urtheile ich richtig? - Gie find fein Berliner! Gang richtig; nur abwechfelnb halte ich mich bier auf. Der Burgunber ift gut; aber es wird falt.

So laffen Sie uns ins Zimmer geben und bort bie Flasche leeren.

Ein guter Borfclag. — 3ch kenne Sie nicht: bafür kennen Sie mich aber auch nicht. Wir wollen uns unfere Namen nicht abfragen; Namen find zuweilen läftig. 3ch trinke Burgunder, er koftet mich nichts, wir befinden uns wohl bei einander, und damit gut.

Er fagte bies alles mit gutmuthiger Berglichfeit. Bir waren in's Zimmer getreten; als er fich fette, folug er ben Ueberrod auseinander und ich bemerkte mit Berwunderung, bag er unter bemfelben eine gestidte Weste mit langen Schöffen, schwarz sammtne Beinkleider und einen gang kleinen, filbernen Degen trug. Er knöpfte ben Rod forgfältig wieber zu.

Warum fragten Gie mich, ob ich ein Berliner fen? begann ich.

Beil ich in biefem Falle genothigt gewefen mare, Sie ju verlaffen.

Das flingt rathfelhaft.

Richt im minbeften, sobalb ich Ihnen fage, baß ich. — nun bag ich ein Componist bin.

Noch immer errathe ich Sie nicht.

So verzeihen Sie meinen Ausruf vorbin: benn ich febe, Sie verfteben fich gang und gar nicht auf Berlin und auf Berliner.

Er ftand auf und ging einigemal heftig auf und ab; bann trat er ans Genster und sang kaum vernehmlich ben Chor ber Priesterinnen aus ber Iphigenia in Tauris, indem er bann und wann bei bem Eintreten ber Tutti an die Fensterscheiben klopfte. Mit Berwundern bemerkte ich, daß er gewisse andere Benbungen ber Nelodien nahm, die durch Kraft und Neuheit frappirten. Ich ließ ihn gewähren. Er hatte geendigt und kehrte zuruck zu seinem Sis. Ganz ergriffen von des Mannes sonderbarem Benehmen und den fantastischen Aeußerungen eines seltenen musskalischen Talents, schwieg ich. Nach einer Weile fing er an:

Saben Sie nie componirt?

Ja; ich habe mich in ber Kunft versucht: nur fanb ich alles, mas ich, wie mich buntte, in Augenbliden ber Begeifterung geschrieben hatte, nachher matt und langweilig; ba ließ ichs bann bleiben.

Sie haben Unrecht gethan: benn icon bag Sie eigne Berfuche vermarfen, ift fein ubles Beiden Ihres Talents. Dan lernt Mufit als Rnabe, weil's Bapa und Mama fo haben wollen; nun wird barauf los geflimpert und gegeigt: aber unvermerkt wird ber Sinn empfanglicher fur Dielobie. Bielleicht mar bas balb vergeffene Thema eines Liebchens, welches man nun anbers fang, ber erfte eigne Bebante, und biefer Embryo, mubfam genabrt von fremben Rraften, genas zum Riefen, ber alles um fich ber aufzehrte und in fein Mart und Blut vermanbelte! - Sa, wie ift es moglic, bie taufenberlei Arten, wie man zum Componiren fommt, auch nur anzubeuten! -Es ift eine breite Beerftrage, ba tummeln fic Alle berum, und jauchgen und fcreien: wir find Geweihte! wir find am Biel! -Durch's elfenbeinerne Thor tommt man in's Reich ber Traume: wenige feben bas Thor einmal, noch wenigere geben burch! Abentenerlich fleht es bier aus. Tolle Beftalten fcweben bin und ber, aber fle haben Charafter - eine mehr wie bie andere. Sie laffen fic auf ber Beerftrage nicht feben; nur binter bem elfenbeinernen Thor find fie zu finden. Es ift fower aus biefem Reiche zu fommen; wie vor Alginens Burg verfperren bie Ungebener ben Weg - es wirbelt - es brebt fic - viele vertraumen ben Traum im Reiche ber Traume - fie gerfliegen im Traum - fie merfen teinen Schatten mehr, fonft murben fie am Schatten gewahr werben ben Strahl, ber burch bies Reich fabrt; aber nur wenige, erwedt aus bem Traume, fleigen empor mub febreiten burch bas Reich ber Traume - fie fommen jur Bahrheit - ber bochfte Moment ift ba: bie Berührung mit bem Ewigen, Unaussprechlichen! - Schaut bie Sonne an, fle ift ber Dreiflang, aus bem bie Accorbe, Sternen gleich, herabidiegen und Euch mit Feuerfaben umfpinnen. - Berpuppt im Feuer liegt Ihr ta, bis sich bie Pfpche emporschwingt in bie Sonne. —

Bei ben letten Worten war er aufgesprungen, marf ben Blick, marf bie hand in bie hohe. Dann sette er sich wieber und leerte schnell das ihm eingeschenkte Glas. Es entstand eine Stille, die ich nicht unterbrechen mochte, um den außersorbentlichen Maun nicht aus dem Geleise zu bringen. Endlich suhr er beruhigter fort:

Als ich im Reiche ber Traume war, folterten mich taufenb Somergen und Aengste. Nacht war's und mid ichrecten bie grinfenden garven ber Ungeheuer, welche auf mich einfturmten und mich bald in ben Abgrund bes Meeres verfenkten, bald hoch in bie Lufte emporhoben. Da fuhren Lichtstrahlen burd bie Nacht, und bie Lichtftrablen maren Tone, welche mich umfingen mit lieblicher Rlarbeit. - 3ch erwachte von meinen Schmerzen und fab ein großes, belles Auge, bas blidte in eine Orgel, und wie es blidte, gingen Tone bervor und fdimmerten und umichlangen fich in berrlichen Accorden wie ich fie nie gebacht batte. Melobien ftromten auf und nieber, und ich fcmamm in biefem Strom und wollte untergeben; ba blidte bas Auge mich an und hielt mich empor über ben braufenben Bellen. -Nacht murbe es wieber, ba traten zwei Coloffe in glanzenben Barnifden auf mich ju: Grundton und Quinte; fie riffen mich empor, aber bas Auge lacelte: ich weiß, was beine Bruft mit Sehnsucht erfüllt; ber fanfte, weiche Jungling, Terz, wird unter bie Coloffen treten; bu wirft feine fuße Stimme boren, mich wieber feben, und meine Melobien werben bein fepn. -

Er bielt inne.

Und Sie faben bas Auge wieber?

Ja, ich fah es wieber. — Sahre lang feufzt' ich im Reich ber Traume — ba — ja ba! — Ich faß in einem herrlichen Thal und hörte zu, wie die Blumen mit einander fangen. Nur eine Sonnenblume schwieg und neigte traurig ben geschloffenen Reich zur Erde. Unfichtbare Bande zogen mich hin zu ihr —

fie hob ihr Haupt — ber Kelch schloß sich auf, und aus ihm strahlte mir bas Auge entgegen. Run zogen bie Tone, wie Lichtstrahlen, aus meinem Haupte zu ben Blumen, die begierig sie einsogen. Größer und größer wurden der Sonnenblume Blätter — Gluten strömten aus ihnen hervor — sie umflossen mich — das Auge war verschwunden und ich im Kelche. —

Bei ben letten Worten fprang er auf und eilte mit rafden, jugendlichen Schritten zum Bimmer hinaus. Bergebens wartete ich auf feine Burudtunft: ich beschloß baber, nach ber Stadt zu geben.

Schon war ich in ber Nähe bes brandenburger Thores, als ich in ber Dunkelheit eine lange Figur hinschreiten sah und alsbald meinen Sonderling wiedererkannte. Ich rebete ihn an:

Warum haben Sie mich fo fonell verlaffen? .

Es wurde zu beiß und ber Euphon fing an zu klingen.

3d verftebe Sie nicht.

Defto beffer.

Defto folimmer, benn ich mochte Sie gern gang verfteben. Soren Sie benn nichts?

Mein.

— Es ift vorüber. — Laffen Sie uns geben! Ich liebe sonft nicht eben die Gefellschaft; aber — Sie componiren nicht — Sie find kein Berliner. —

Ich kann nicht ergrunden, was Sie so gegen die Berliner einnimmt. hier, wo die Kunft geachtet und in hohem Maage ausgeübt wird, sollt' ich meinen, mußte einem Manne von Ihrem kunftlerischen Geiste wohl sehn.

Sie irren. — Bu meiner Du'al bin ich verbammt, hier, wie ein abgeschiebener Geift, im oben Raume umber zu irren.

3m oben Raume, bier, in Berlin?

Ja, obe ift's um mich ber, benn tein verwandter Geift tritt auf mich ju. Ich flebe allein.

Aber bie Runftler! bie Componiften!

Beg bamit! Sie fritteln und fritteln - verfeinern alles

bis zur feinsten Moßlichkeit; wühlen alles burch, um nur einen armseligen Sebanken zu finden; über dem Schwahen von Kunft, von Kunstsinn, und was weiß ich, — können sie nicht zum Schaffen kommen; und wird ihnen einmal so zu Muthe, als wenn sie ein paar Gedanken and Tageslicht befördern mußten, so zeigt die surchtbare Kälte ihre weite Entsernung von der Sonne — es ist lappländische Arbeit.

Ihr Urtheil icheint mir viel zu hart. Wenigstens muffen Sie bie herrlichen Aufführungen im Theater befriedigen.

Ich hatte es über mich gewonnen, einmal wieder ins Theater zu gehen, um meines jungen Freundes Oper zu hören — wie beißt fie gleich? — Sa, die ganze Welt ist in dieser Oper! Durch das bunte Gewühl gepuster Menschen ziehen die Gesster des Orcus — Alles hat hier Stimme und allmächtigen Klang — Teusel! ich meine ja Don Juan! — Aber nicht die Ouverture, welche prestisssimo, ohne Sinn und Verstand abgesprudelt wurde, konnt' ich überstehen; und ich hatte mich bereitet dazu durch Fasten und Gebet, weil ich weiß, daß der Guphon von diesen Massen viel zu sehr bewegt wird und unrein anspricht.

Wenn ich auch eingestehen muß, baß Mozarts Deisterwerte größtentheils auf eine taum erklärliche Weise hier vernachläßigt werben, so erfreuen sich boch Glude Werke gewiß einer wurbigen Darstellung.

Meinen Sie? — Ich wollte einmal Sphigenia in Tauris hören. Als ich ins Theater trete, höre ich, baß man die Duverture der Iphigenia in Aulis fpielt. Hm — benke ich, ein Irrihum; man gibt diese Iphigenia. Ich erstaune, als nun das Andante eintritt, womit die Iphigenia in Tauris anfängt, und der Sturm folgt. Zwanzig Iahre liegen dazwischen. Die ganze Wirkung, die ganze wohlberechnete Exposition des Trauerspiels geht verloren. Ein filles Meer — ein Sturm — die Briechen werden ans Land geworsen, die Oper ist da! — Wie? hat der Componist die Ouverture ins Gelag hineingeschrieben, daß man sie, wie ein Trompeterstüdchen, abblasen kann wie und wo man will?

36 geftebe ben Diggriff ein. Inbeffen, man thut bod alles, um Glude Werte gu beben.

Ei ja! fagte er furg, und ladelte bann bitter und immer bittrer. Ploglich fuhr er auf und nichts vermochte ihn aufzuhalten. Er war im Augenblide wie verfdwunden, und mehrere Tage binter einander fuchte ich ihn im Thiergarten vergebens. - -

Einige Monate waren vergangen, als ich an einem falten regnichten Abende mich in einem entfernten Theile ber Stabt verspatet hatte und nun nach meiner Wohnnng in ber Friedrichsftrage eilte. 36 mußte bei bem Theater vorbei; bie raufdenbe Mufit, Trompeten und Pauten erinnerten mich, bag gerabe Bluds Armiba gegeben wurde, und ich war im Begriff bineinzugeben, als ein fonderbares Gelbftgefprach, bicht an ben genftern, wo man faft jeben Ion bes Orchefters bort, meine Aufmertfamteit erregte.

Best fommt ber Ronig - fle fpielen ben Marfd - o pault, pauft nur ju! - 's ift recht munter! ja, ja, fie muffen ibn beute eilfmal machen - ber Bug bat fonft nicht Bug genug. - Ba ba - maftofo - foleppt euch, Rinberchen. - Sieh, ba bleibt ein Figurant mit ber Soubidleife bangen! - Richtig, zum zwölften Dal! und immer auf bie Dominante binausgefolagen! - D ihr ewigen Dachte, bas enbet nimmer! Jest macht er fein Compliment - Armiba bantt ergebenft. - Doch einmal? - Richtig, es fehlen noch zwei Golbaten! Sest wirb ine Recitativ binein gepoltert. - Belder bofe Geift bat mich bies festgebannt ?

Der Bann ift gelöst, rief ich. Rommen Gie!

3ch faßte meinen Sonberling aus bem Thiergarten benn Niemand anbers mar ber Selbstrebner - rafd beim Arm und gog ihn mit mir fort. Er fchien überrafcht und folgte mir fdmeigenb. Schon waren wir in ber Friedrichsftrage, als er ploglich ftill ftand.

36 fenne Sie, - fagte er. Gie waren im Thiergarten - wir fpracen viel - ich habe Bein getrunten - habe mich erhitt — nachher klang ber Euphon zwei Tage hindurch — ich habe viel ausgestanden — es ift vorüber.

3ch freue mich, bag ber Zufall Sie mir wieber zugeführt hat. Laffen Sie uns näher mit einander bekannt werben. Nicht weit von hier wohne ich; wie mar' et ......

36 fann und barf zu niemand geben.

Rein, Sie entfommen mir nicht; ich gehe mit Ihnen.

So werben Sie noch ein paar hundert Schritte mit mir laufen muffen. Aber Sie wollten ja ins Theater?

36 wollte Armiba boren, aber nun -

Sie follen jest Armiba boren! tommen Sie! -

Soweigend gingen wir die Friedrichsftrage binauf; rafc bog er in eine Querftrage ein, und taum vermochte ich ihm gu folgen, fo fonell lief er bie Strafe binab, bis er endlich vor einem unanfehnlichen Saufe ftill ftanb. Biemlich lange batte er gepocht, als man enblich öffnete. 3m Finftern tappenb erreichten wir die Treppe und ein Bimmer im obern Stod, beffen Thure mein Bubrer forgfaltig verfclog. 36 borte noch eine Thure öffnen; balb barauf trat er mit einem angegundeten Lichte binein und ber Anblid bes fonberbar ausftaffirten Bimmers überrafchte mich nicht wenig. Altmobifd reich verzierte Stuble, eine Banduhr mit vergoldetem Behaufe, und ein breiter fomerfälliger Spiegel gaben bem Bangen bas buftere Unseben berjabrter Bracht. In ber Mitte ftanb ein fleines Clavier, auf bemfelben ein großes Tintenfag von Borgellan, und baneben lagen einige Bogen raftrirtes Papier. Gin icafferer Blid auf biefe Borrichtung zum Componiren überzeugte mich jeboch, bag feit langer Beit nichts mehr gefdrieben febn mußte: benn gang vergelbt mar bas Babier und bides Spinnengewebe übergog das Lintenfag. Der Mann trat vor einen Schrant in ber Ede bes Bimmers, ben ich noch nicht bemerkt batte, und als er ben Borbang weggog, murbe ich eine Reibe icon gebundener Bucher gewahr mit golbnen Auffdriften: Orfeo, Armiba, Alcefte, 3pbigenia u. f. m., furg, Glude Deiftermerte fab ich beifammen fteben

Sie befiten Bluds fammtliche Berte? rief ic.

Er antwortete nicht, aber zum frampfhaften Lächeln verzog fich ber Mund und bas Mustelspiel in ben eingefallenen Baden verzerrte im Augenblick bas Gesicht zur schauerlichen Maske. Starr ben buftern Blick auf mich gerichtet, ergriff er eins ber Bucher — es war Armiba — und schritt feierlich zum Clavier bin. Ich öffnete es schnell und stellte ben zusammengelegten Pult auf; er schien bas gern zu seben. Er schlug bas Buch auf, und — wer schilbert mein Erstaunen! ich erblickte raftrirte Blätter, aber mit keiner Note beschrieben.

Er begann: Jest werbe ich bie Duverture fpielen; wenden Sie bie Blatter um, und gur rechten Beit! - 3d verfprach bas, und nun fpielte er berrlich und meifterhaft, mit vollgriffigen Accorben, bas majeftatifde Tempo bi Marcia, womit bie Duverture anhebt, faft gang bem Original getreu: aber bas Allegro mar nur mit Glude Sauptgebanten burdflocten. Er brachte fo viel geniale neue Wendungen binein, bag mein Erftaunen immer muchs. Borguglich maren feine Mobulationen frappant, ohne grell zu werben, und er mußte ben einfachen Saubigebanten fo viele melobiofe Melismen anzureiben, bag jene immer in neuer, verjungter Beftalt wiebergutebren ichienen. Sein Beficht glubte; balb zogen fic bie Augenbraunen gufammen und ein lang verhaltener Born wollte gewaltsam losbrechen, bald ichwamm bas Auge in Thranen tiefer Webmuth. Auweilen fang er, wenn beibe Banbe in funftlichen Melismen arbeiteten, bas Thema mit einer angenehmen Tenorstimme; bann wußte er, auf gang besonbere Beise, mit ber Stunme ben bumpfen Ion ber anschlagenben Paufe nachzuahmen. 3d wandte bie Blatter fleißig um, inbem ich feine Blide verfolgte. Die Duverture war geenbet, und er fiel ericopft mit gefoloffenen Augen in ben Lehnftuhl gurud. Bald raffte er fich aber wieber auf und inbem er haftig mehrere leere Blatter bes Buche umfolug, fagte er mit bumpfer Stimme:

Alles biefes, mein herr, habe ich geschrieben, als ich aus

bem Reich ber Traume kam. Aber ich verrieth Unheiligen bas Seilige, und eine eiskalte Sand faßte in bles glühende Serz. Es brach nicht; ba wurde ich verbammt, zu wandeln unter ben Unheiligen wie ein abgeschiedner Geist — gestaltlos, bamit mich Niemand kenne, bis mich die Sonnenblume wieder emporhebt zu bem Ewigen. — ha — jest lassen Sie und Armidens Scene singen!

Nun sang er die Schlußscene ber Armiba mit einem Ausbruck, ber mein Innerstes burchtrang. Auch hier wich er merklich von bem eigentlichen Originale ab: aber seine veränderte Musik war die Gluck'sche Scene gleichsam in höherer Botenz. Alles was haß, Liebe, Berzweiflung, Raserei in ben stärkten Bügen ausbrücken kann, faßte er gewaltig in Tone zusammen. Seine Stimme schien die eines Jünglings, benn von tiefer Dumpsheit schwoll sie empor die zur durchtringenden Stärke. Alle meine Fibern zitterten — ich war außer mir. Als er geendet hatte, warf ich mich ihm in die Arme und rief mit gepreßter Stimme: was ist das? wer find Sie? —

Er ftand auf und maß mich mit ernstem, burchbringenbem Blid; doch als ich weiter fragen wollte, war er mit dem Lichte durch die Thure entwichen und hatte mich im Finstern gelassen. Es hatte beinahe eine Biertelstunde gedauert; ich verzweifelte ihn wieder zu sehen und suchte, durch den Stand des Claviers vrientirt, die Thure zu öffnen, als er ploglich in einem gestickten Sallakleibe, reicher Weste, den Degen an der Seite, mit dem Lichte in der hand hereintrat.

36 erftarrte; feierlich tam er auf mich zu, faßte mich fanft bei ber Sanb und fagte sonderbar lachelnd: 36 bin ber Ritter Glud!

### Görres.

#### I. Das Mittelalter.

(1807.)

Die alten Götter waren geftorben, wie bas Laub gefallen war, und wie Grabeshugel lagen bie Schutthaufen ihrer Tempel weit umber, und über Sob und Grab erhaben und über Endlichfeit und Beitlichfeit, mar flegreich ein anderer Gott bervorgegangen; er batte ben letten Athem ber Sterbenben aufgeathmet, und alle irbifden Lichter maren in feinem Glang gerronnen, und bas Leben mar zu feiner erften Quelle jurudgegangen; wie es aber burdbrad burd bes Grabes Nacht, und glorreich gegen himmel fuhr, ba brachte es bie neue Beit aus ber Tiefe mit berauf, Elpfium und bie Unterwelt entwichen von ber Erbe, bie teinen Raum mehr fur fie batte, und bie icone freudige, alte Sinnlidfeit mar nun gebrochen, und bie Freunbicaft bes Meniden mit ben Elementen aufgehoben, es war Feinbicaft zwischen ibm und ber Natur geworben, und er follte ber Solange ben Ropf zerireten. Denn es waren anbere Beifter ibm aufgeftanben, bie ein Anberes wollten als bie Sinnenfreuben; es waren Flammen in ihm aufgelobert, bie bas Irbifde verzehren wollten, um Goberes ju erlangen, und bobl von innen aufgerieben fowand bie finnliche Natur in fich gufammen; bie plaftifche gulle magerte miggeftaltet ab, aber auf ben Ruinen ber irbifden Gerrlichfeit manbelten bie freudigen Beifter, bie bas Bert ber eigenen Sinopferung vollbracht, bie fich felbft, ibr Leibliches und alle Luft ber Welt bem Emigen

gur Gubne bingefdlachtet, nnb triumphirend nun uber ben Bluthen bes Scheiterhaufens ichwebten, auf ben fle felbft freiwillig fich bingelegt. Go batte ber Funfen, ben ber alte Brometbeus vom himmel in ber Berula binweggenommen, bes Stengels Mart vergebrt, und wollte nun, leife um bie Afche flatternb, fich wieber von ber Reffel reifen, in bie ibn ber Titan gelegt, und wieberfebren ju ber Benmath, ber ibn bie ubermuthige Rraft entführt. Das mar ber Genius, ben bie neue Religion in bie Belt geboren, und er traf nicht auf ein ermattetes Gefdlecht; lebenbige Sinne batten biefe Denfchen um bas Sinnliche ju genießen, und es galt ichmeren Rampf zwischen ben beiben Belten, bis bie Bobere flegte. Und bas eben macht bie Beiten fo unendlich intereffant und rubrend, biefe ftarfen . Naturen bemuthig, fromm und bingegeben bem Beiligen zu feben: benn es ift fein erfreulicher Anblid, wenn bie Donmacht und bie Somade gebeugt in fraftlofer Anbacht verfdwimmen; aber wenn bie Starte fich felber zwingt, wenn bas Coloffale ben Naden von Erz und bie geharnischten Rnie beugt; menn bie Bewalten, die berufen find, aufrecht und ftolg wie Gotter über bie Erbe bin zu geben, freiwillig bem Unfichtbaren ohne Beuchelei fich neigen: bann ift's ein freudiger Triumph ber Ibealiat im Menfchen, und ein iconer Sieg bes Gotilicen. Go mar ftarter, rafder Belbenfinn in biefer Beit; mitten in bem Reubalipftem, bas fie ist fo erbittert fomaben, mabrent fie es boch nur in höherer Ordnung in ihren Inftitutionen wiederhoblen, batte ber Beift ber antiten Freiheit fich noch erhalten, und bie Frenen in einem Ritterthume fich fortgepflangt, und bie gange Rernhaftigfeit ber alten Beit rubte auf biefen Rittern, bie gange wilbe Rraft ber Leibenschaft trieb bie roben in fich ungezugelten Gemuther, und ausgleichend und beschwichtigend und glubend fdmebte bann bie Religion über bem Toben, und befdmor ben Sturm und führte Chenmaß zurud und Rube in die brausenbe Bahrung. Es war ein metallenes Gefchlecht, und bas Detall im Menfchen wurde in ihm burd Feuers Dacht jum reinen

Silberblid geläutert, und bie Schladen gogen fich in bie Rnochenafche bes Bemeinen und bes Irbifden nieber. Und mas bas Alterthum in bem Grabe nie gefannt, auch in ber Beiblichfeit trat ein Briefterthum hervor, bas die Prophetinen ber alten nordifchen Beit weiffagend vorverkundigt; auch bie Sconbeit hatte fich von ben Schranten bes Sinnlicen losgewunden, auch fie mar triumphirend und verklart jum himmel aufgeftiegen, und wohnte nun beb Bott; Die Befdlechtsverhaltniffe aber, Die im Alterthume in fich felbft ibre Bebeutung trugen, waren ju Sombolen nun geworben, emblematifc follten fie bas Bobere beuten, und im Bleifche ben inneren lebenbigen Beift ausbruden. Und es gieng noch ein anberer Gultus und eine andere Unbacht in ben Belbengemuthern bervor: auch bas Soone hatte feine Rirche, vor bem garten anmuthes vollen Bilbe beugte bie Bemeinbe auch bie Rnie, und ber Benhrauch bampfte, und bie Blumenfrange bufteten, und bie Lauten tonten, und die ewige Lampe brannte fort und fort. ftrenge, flare, lichte, plaftifche Beiblichfeit mar im Liebesfeuer gerronnen, und ein Beiligenschein war bervorgequollen und umfleng nun das Bunderbild, und die Buge wichen in ein myftifc glimmend Licht gurud, und wie milbes Del flog von ihm bie Anmuth aus, und fanftigte bie Sturme ber Beit. Go giengen Anbacht, Liebe, Belbenfinn in einen großen Strom gufammen, und ber Strom gieng burch alle Bemuther burch, und befruchtete bie reiche Sinnlichfeit, und es erblubte ber neue Barten ber Poeffe, bas Coen ber Romantit. Es war unterbeffen aber auch tief im Guben ein anberer Beift und ein anber Befet gereift; wie ein fengend, wirbelnd, glubend Feuer, wie ein beißer Samiel war ber wilde Mahomed aus Arabiens Buften hervorgebrochen; flebend Lowenblut trug bies Gefdlecht in feinen Abern; entflammt von ber icheitelrechten Sonne, entflammt von innerer Gluth und Enthuffasm fochte bas Bolf über bie Ufer bes weiten Belttheils in die Andern binüber; Afrika mar icon überfowemmt, und wie griechisch Feuer brannte bie Daffe noch auf bem Deere fort, und batte balb Europa fogar ergriffen.

Früher aber icon batte fie bie beiligen Derter überfluthet, bie Beburteftatte ber neuen Beit, mo fie jung gewefen mar, und ein Rind umwandelte unter ben Greifen bes Alterthums; bier wo wundervoll bas große himmelszeichen ftanb, an bem alle Bolfer vom fernen Rorben berab aufblidten, und bas fie wie eine Driffamme zu Ginem Bolf vereinigte; bier berrichte ein falider Bropbet, und brutete Gift im innerften Bergen felbft ber Chriftenbeit, bas bann von bort burd alle Abern fic verbreitenb fie gerftoren foute. Das mußte wie Aegftoff wund bie ftolgen, rafden, norbifden Gelben nagen; es mar unvergleichlich mehr wie Troja und wie goldnes Blieg, nicht bie Sconbeit war nur gefährbet, bie Religion bober und werther ihnen als alles Irbifche flebte um Silfe und um Rettung ihrer Beiligthumer. Blotlich fubren Alle, wie von einem Strabl getroffen auf, es galt bas Codfte mas ben Menfchen in enthuftaftifde Bewegung feten mag; und mas irgend nur ber Begeisterung fabig mar, nahm Theil an bem großen Buge um ben Glauben und um Race an feinen Berfolgern; und es malgten fic heere gablios und muthig, alle Langen im electrifden Lichte bes Enthuffasmus flamment, nach bem beiligen Lanbe bin. Und es begann ber ungeheure Rampf bes eifernen norbifden Ritterthums mit ben Lowenschaaren, bie Affen und Afrifa ibm entgegen gesenbet batte: es faßten fich bie Rampfenben mit Rraft, es galt ob Erges Dact, ob Feuers Gemalt bas Startere fen; bie gange alte Belt war bes Rampfes Beuge, und viele aufeinanderfolgenbe Benerationen faben fein Enbe nicht. Go fehrten bie alten mythifden Botterfriege unter ben Menichen um bie Botter gurud; fo mar bie Befdicte zu einem großen religiofen Epos geworben, zu bem jebe Mation ihren Befang geliefert; ber gange Beften aber batte zu einem großen Dome fich gewölbt, und nach Often bin am Socialtare ba brannte umgeben von ernfter Stille und verfowlegener Duntelheit in mpftifd wunderbarem Lichte bas beilige Grab, und geöffnet mar über ber munbervollen Statte bie bobe Ruppel, und ein Strahl ber gottlichen Glorie fiel auf ben ge-

meibten Stein berab, und aus ibm bervor quoll bann ber Segen ber Onabe über bie frommen Bilger nieber, bie um bas Beiligthum fic brangten, nnb wer ben beiligen Gral erblict, ber veraltete nimmermehr, und fein Bedurfnig mogt' ibn brangen, und bes Tobes Stachel ftumpfte ab an ibm: im Chore aber erhob fic ber Batifan, und ba fag auf bobem Gip ber Dberpriefter und lentte ben Dienft, und berrichte über bie Unbacht ber Gemeinbe; und bie Ritter famen und legten ihre Tropbaen gu ben Fugen bes Altares nieber. Go mar's ein Jauchgen und ein Jubel und ein freudig Singen biefe Beit; die Bilger gogen in allen ganbern um, und fangen in Choren von ben Thaten ber Rreugfahrer, und von ber Wilbbeit ber Unglaubigen, und von ben Bunbern bes Landes, und Alles horchte ben Gefangen, und ben begeifterten Reben ber Brediger, und fühlte fich auch erhoben, und wollte auch ichauen bas Bunberland und bie gebenebente Erbe: bas andere Gefdlecht aber, mas nicht mitwallen fonnte auf die weite Fahrt, faßte bie Reben und bie Lieber um fo tiefer im verfclognen Bufen auf, und fle wurden ber innerfte ichlagenbe Bunct bes Lebens, und erblühten in bem marmen Reviere fooner noch, wie jene Doppelblumen, Die aus Blumenfelden in die Bobe fteigen, benn es war die Liebe, Die fie trieb und pflegte. Go trieben und brangten fich alle Rrafte gur Ent= wicklung vor, an ber Liebe hatte bie Unbacht fich gegunbet, an Diefer loberte Bene wieber bober auf; rudmarts wie eine Bergangenheit ftonb ben Rampfenben bie Liebe im fernen Baterlande, und ein inbrunftig Gebnen rief fie babin gurud, porwarts aber fowebte mit Bufunft und Emigfeit, die Religion, und bie Balme mintte und bie Mprthe, und bie Liebe mintte ber Balme zu, und es rif fort mit Baubers Gewalt. Und bie Quellen ber Boeffe, die im Orient sprangen, und jene bie im Occident und im Morben entquollen waren, batten fich gemifcht, und ber Orientalism mar tief eingebrungen in bie norbifche Cultur; ber Blutbenstaub ber fübliden Boefte marb binüber ge= weht in die westliche Welt, und es sprangen feltsame Difchlinge hervor, und es manberten die Blumen von Guben binauf. wie früher die Bolfer von Norden binuntergewandert maren. Ein üppig Duellen und ein rafches Streben rif baber Alles in bem froben Raufche bin, bas gange Gemuth mar aufgeregt und glubte und ichimmerte, und bie Runft mar in's Berg bes Lebens aufgenommen; und wenn bie Ganger von Liebe und von Thaten fangen, und wenn bie Ritter von innerer Bergensunruh und Thatenbrang getrieben auf Abentheuer zogen, und wenn Die Brachtbramen, Die Tourniere, fie gum gemeinsamen Betteifer verfammelten, überall mar's bie innere Begeifterung, bie übertrat, und Die Lebensgluth, Die aus allen Bulfen fic ergog. Gin iconer langer Day war über Europa angebrochen, bie Auen grunten jung und faftig, ber bunte Farbenteppich mar barüber bingelegt, und bie Nachtigallen folugen, und bie Boblgeruche gogen mit ben Tonen, und in allen Gemuthern war ein tiefes Sehnen nach frembem Land erwacht und ein fraftig Streben hatten fie aus blauem Mether eingesogen, und gestählt in ber Gluth feberten bie Rrafte, und es trieb ber freudige Jugenbmuth. Alle europäischen Rationen aber nahmen Theil an biefem Lebensfefte, Alle vereinigte ein einig Banb, ber gleiche Trieb begeifterte ein jeglich Bolt, und es war nur Eine Erbe und zwei Gefclochter auf biefer Erbe.

## II. Der Dom gu Roln.

(1814.)

Es find ber Reben viel gegenwärtig in gemeinem Umlauf, von großen Denkmalen, bie ber Zeit errichtet werben sollen. Die Riefenfäule soll, aus ihrer tausendjährigen Rube aufgerüttelt, nach bem Schlachtselb an ber Elbe wandern. Zierliche Tempelhallen sollen sich bort erheben, und große Wasserwerke Teutschland burchziehen, ber Rhein soll auf allen seinen Inseln Bilder und Saulen hegen. Der Wille ift gut und ber Vorfat lobenswerth, aber wenn wir nun unsere Armuth zusammenge-

tragen ibn auszuführen, bann baben wir boch julest wieber nur ben Frangofen nachgeabmt, wie wir auch unbewußt gethan, als wir bie Blage unferer Stadte und unfere großen Manner im beften Billen fie zu ehren, jungft umgetauft. Bollen wir teutich verfahren, bann wenden wir vorerft bie Rraft, bie eitel nach außen fich verbreiten mögte, gegen uns felbft gurud; wir laffen bie 3bee, bie in une bineingetreten, mehr und mehr burchleuchten unfer Inneres, und es burdmarmen; wir reichen einer bem anbern bie Leuchte bin, bag er auch fein Licht baran entgunbe; wir legen felber Band an une, wie ber Runftler fie an Erz und Steine legt : und wenn wir es bann zu einer rechten Geftalt gebracht, und uns in Ginem Willen aneinanber foliegen, bann ift unfer Bolt felber eine leuchtenbe Ehrenfaule, wie noch feine in ber Beschichte geftanben hat. Und hat bas Innere erft fein Recht erlangt, bann mag es auch bem Aeugeren wohl zu Theile werben, und bas Leben tann fich froblich offenbaren in Formen und Bilbungen, bie es fpielend ber Natur abgewinnt, mabrent es jest noch mit ibr angftlich und fnechtisch barum ringen muß. Am liebsten aber wird es bann ber Bergangenheit fich zuwenden, eben weil es feine Eitelfeit nicht fuct, und mas fie Großes wegen allzumächtiger Bewaltigfeit ber Ibee unvollenbet gurudgelaffen, ergangen und vollenben wollen, indem es baffelbe wie ein beiliges Bermadtnig betrachtet, ben fpaten Enfeln zur Bollgiehung bingegeben.

Ein solches Bermächtniß ift ber Dom in Köln; und ift auch in uns die teutsche Ehre wieder aufgerichtet, wir können nicht mit Ehren ein ander prunkend Werk beginnen, bis wir bieses zu seinem Ende gebracht, und ben Bau vollends ausgessührt haben. Trauernd sowebt die Ibee des Meisters über diesem Dome, er hat sie vom himmel herab beschworen, aber den Leib haben alle Geschlechter, die an ihr vergangen sind, ihr nicht ergänzen können, und so flattert sie halb Geist und halb verkörpert, wie behm Sterbenden oder Ungebornen um die gewaltige Masse, und kann nicht sich ablösen und wiederkehren,

noch auch jur Beburt gelangen, um ein viel taufenbiabriges Alter auf Erben burchzuleben. Gin emiger Borwurf ftebt ber Bau bor unfern Augen, und ber Runftler gurnt aus ibm bervor, bag fo viele Menfchenalter nicht zur Wirflichfeit gebracht, was er allein, ein fomacher fterblicher Dann, in feines Beiftes Bebanten getragen bat. Auch ift ein Fluch barauf gefest gewefen, als die Bauleute fich verliefen, und alfo bat ber gornige Beift geflucht: fo lange foll Teutschland in Schanbe und Erniebrigung leben, preiß gegeben eigenem Baber und fremben llebermuthe, bis fein Bolt fich wieber ber Ibee jugemenbet, bon ber es fic, ber Gigenfucht nachjagenb, losgefagt und bis es burd mahrhaftige Gottesfurcht, grundlich treuen Ginn, feftes Bufammenhalten in gleicher Begeifterung, und befdeibene Gelbftverläugnung, wieber tauglich worben, folde Werte auszuführen, wie es fie jest in feiner Berfuntenheit aufgegeben. Die Rachften haben ber mahrfagenben Stimme gelacht, und beb fic überlegt, wie fle es mohl felbft burch eigenen Berftand abwenden, und ju einem guten Enbe bringen wollten ; aber Jahrhunderte haben ben Fluch getragen, und an uns ift er gur Bollziehung tommen. Und weil wir barüber uns wieber auf uns felbft befonnen haben, borum ift auch an uns ber Ruf ergangen, ju vollenben, wo jene es gelaffen, und auszuführen, mas ein Befdlecht, bem wir wieber gleich merben wollen, angefangen. Bahrlich G. v. Robebue, Weinbrenner, Wiebeting, und wie fle alle beigen, bie mit Blanen zu Monumenten fic abgegeben, Schoneres, Tuchtigeres, Berrlicheres werben fie nicht erfinnen, als biefes in bochfter Runftlichfeit einfachfte Wert, bas uns in jenem Dom vor Augen ftebt. In feiner trummerhaften Unvollenbung, in feiner Berlaffenheit ift es ein Bild gewesen von Teutschland, feit ber Sprach = nnb Bebantenverwirrung ; fo werbe es benn auch ein Symbol bes neuen Reiches, bas wir bauen wollen. Die anardifde Beit, bie gwifden bem Abbrechen und bem Bieberanfang liegt, werbe betrachtet, als fen fie bem Bofon nach gar nicht vorhanden, und fnupfen wir in ber That wie

hier im Bilde wieber an, wo die Letten ber guten Zeit abgelaffen. Es ist wie ein Gelübbe der Bäter, das wir zu lösen
gehalten sind. Wenn die Kräfte Teutschlands zur Bollendung
sich verbinden, dann kann leicht zur Aussührung gebracht wers
den, was Stadt und Provinz mit großer Anstrengung so weit
hinaus geführt. Nicht leicht und luftig aber soll man das Borhaben nehmen, wie man seither in solchen Dingen gewohnt gewesen, als Gegenstand eines müßigen Hin- und herrebens;
nein, verständig soll man Zeit und Kräfte überlegen, und dann
wann die Aussührung gesichert ist, werkthätig zur Bollziehung
schreiten. Es ist nicht das Werk eines Menschenalters, noch
kann es der Armuth angemuthet werden. Darum seh hiermit
die erste Anregung nur gegeben, und der Borschlag künstiger
Berathung der Nation empsohlen.

# III. Bergangenheit und Bufunft nach ben Freiheitsfriegen.

(Brogramm bes Rhein. Merfurs 1. Januar 1814.)

Die gegenwärtigen Blätter, beren Erscheinung auf kurze Beit unterbrochen war, sollen auf Anregung ber höhern Behörde von neuem fortgesett werben. Aber, wie in ben wenigen Tagen bieser Unterbrechung unser Land eine andere Gestalt gewonnen, und ein ganzlicher Umschwung alle Verhältnisse umgekehrt, so soll auch biese Beitung in Geist und Fassung der Borigen nicht mehr ähnlich sehen. Unter ber strengen Zucht einer in biesem Fache überaus argwöhnischen Bolizen konnte diese nichts als ber elende Nachhall elender Pariser Blätter werden; ein Kanal mehr, durch den die Lüge und nichtswürdige Politik die Provinzen mit ihrem Gifte tränkte. Die Ereignisse der letztern Zeit haben diese unheilsamen Wässer von unserm Lande abgedämmt, und es ist also geordnet in der Welt, daß, hat das Schlechte erst einmal sein Ziel gesunden, das Gute von selbst

fic einzusinden pflegt. Aber auch zu mehr als einer gewöhnlichen Beitung möchte die neue Redaktion dies Blatt erheben, nach ihrem Bunfche, und wenn die Mitburger ihren Behftand nicht versagen, soll fie eine Stimme der Bölkerschaften diesseits des Rheines werden.

Es hat im Laufe biefer Zeiten ein Greignif fic ergeben, bas überrafdenb, bewundernswurbig, ja erftaunlich bie Beftalt ber Belt und bas Schicffal bes Gefdlechts auf viele Denidenalter begrunden wirb. Das teutsche Bolf burd Dunkel, Sabfucht, Deib und Unverftand langft icon taufenbfaltig in fic felbft entzwept, burd Tragbeit und Erichlaffung aufgelofet, und barum einem übermutbigen Reinde von ber Borficht Breis gegeben, ber alle Bewalttbatigfeit feiner Revolution zu ibm binübertrug; bies Bolt gebemuthigt, gebrudt, unter bie Fuge getreten, verspottet und gebobnt, entwaffnet ober gegen fich felbft gum Streite angehett, bat wie ein gebundener Riefe mit einem fic erhoben, und alle Retten find wie eine bofe Berblenbung von ihm abgefallen, und die ihn plagten find vergangen wie üble Träume mit bem Licht bes Morgens. Und nun, ba ber Urm bes Bofen, ber fo fower auf ihm gelegen, gerbrochen ift, giebt fich erft tunb, welch unverstegliche Quelle alles Guten in biefem Bolte fliefit, und wie bie Feinde, Die Alles ihm geraubt, ben alten Schat ber Treue, bes Muthes und ber Baterlandeliebe ihm nicht rauben fonnen. Durch alle Bolfericaften, bie ben Boben bes alten Germaniens bebeden, gebt ein Beift freudiger Entfagung und muthigen Bufammenhaltens, eine icone Begeifterung glubt in aller Bergen, fatt ber vorigen bumpfen Betaubung ift eine muntere Regfamtelt eingetreten, eine flare Anichauung ber Beltverbaltniffe nimmt bie Stelle flaglichen Unverftandes ein, bas Salent, bas wie verflegt ichien in flacher Erbarmlichfeit, hat in allen Sadern fic berborgethan, und ein ebler Gemeingeift, ber ben Teutiden fo fremb geworben, umfolingt, wie jene Rette ben Beerhaufen ber Teutonen, fo ben großen Bund mit festem Band. Die Folgen biefer Erbebung einer ftarten Ration find icon in die Beltgefdicte auf-

genommen; bie Schlacht ben Leipzig bat ihres Bleichen nicht an Bichtigfeit feit fener auf ben Catalaunifden Felbern; und feit bem großen Bunde ber Bermanier gegen bie rom ifoe Oberherricaft bat Teutschland nie fo eins in fich, fo wehrhaft, fo grundlich ftart und unüberwindlich ba geftanben. Offenbar find bie Teutschen bas Organ geworben, in bem bie Beidicte weiter murtt; über ben Beeren ber Berbunbeten ichwebt febem Auge fichtbar bie ewige Bergeltung, und mißt jebem mit bem Maage ein, womit er ausgemeffen; burd ibre Siege baben bie Fügungen ber Borfebung fich fund gegeben, bie nicht bem Bufalle Breis giebt bie Ereigniffe, bag bie Luge berriche und bie Schlechtigfeit, fonbern bie nach Daag und Recht zugelt jebe freche Gewalt, und Alles jum Guten lentt. Und bas ift bas Erfreulichfte von Allem, bag bie Rechtlichfeit ber Dation nach fo arger Dighandlung und fo glanzenben Siegen fich fund giebt in jener Mäßigung ber Fuhrer bes Bunbes, bie bem niebergeworfenen Feinde nicht Digbandlung, Rnechtfchaft und Schanbe bietet, und baburch bie gerechte Remefis wieber gegen fich felbft bewaffnet, fonbern in ehrenvollem Frieben eben fo febr fein Blud wie bas Eigene begrunben will. Dieg fcone Maaß, bas bie Teutschen ihrer großen frengemachten Rraft gegeben, verburgt ihnen mit Sicherheit ben flegreichen Ausgang bes Rampfes, ber nun feinem Enbe naht. Die Begeifterung aber, die fich in ber Mation geregt, und die noch lange nachgluben wirb, wenn ber Streit bepber Bolfer langft bengelegt, wird, mahrend fie ihre funftige außere Sicherheit begrundet, jeglichem Buten Bahn machen, bas ein Bolt begluden mag, und bas Jahrhunbert, bas fo viele Somach gefeben, tann leicht in feinem Berlaufe bie beften Beiten Altteutschlands miebertehren feben,

Auch die Lander dieffeits bes Rheines haben feit bem Beginn der geschriebenen Geschichte bem teutschen Stamme angehort; öfter ihre Regenten wechselnd, haben fie durch alle die
Bon Coln aus geschrieben und gehacht. Dieser Stadt mar bamals

1

Bon Coln aus gefchrieben und gebacht. Diefer Stadt mar bamals Dentschland ein jenfeitiges geworben.

1

Jahrhunderte Sitten, Sprache, Nationaldarafter unveranbert bepbehalten. 218 bie Bewalt ber Revolution bie Waffen Frankreichs nach Teutschland trieb, murben fie erobert : welches auch bamal ber Begenfat ber Parthepen fenn mochte, alle maren fie eins barin, die Bereinigung mit einem fremben Bolte als ein großes Uebel zu betrachten. Jahre lang bauerte ber Biberftand ber Eingebornen gegen bie auslandifche Dacht, als enblich politische Berhandlungen ihr Schickfal unwiderruflich beftimmt, fügten fie fich bem Unabwenbbaren, und wurden rubige, gehorfame Unterthanen, aber ihr Berg blieb ben ihrer Ration, und fle borten nicht auf Teutsche zu febn. Der Oberfelbe berr bat une barüber ein ehrenvolles Beugnig abgelegt, und ficher haben bie Meußerungen bes Bolfsgeiftes, auf bie er jenes Urtheil gegrundet, ihn nicht getäufcht. Die Maffe bes Boltes ift burd alle bie Beit ber fremben Berrichaft fich felbft gleich geblieben, feinerley Art von Galligism hat unter ihm Blat greifen konnen, nicht einmal bie Sprace hat merklich fich verfolimmert, es bat fower an bie neuen Formen fich gewöhnt, und nie an ihren Beftand geglaubt. Wenn Gingelne bon bem fremben Ginfluffe fich bemeiftern liegen, bann ift bas eine Sache, bie billig perfonlicher Billführ überlaffen bleibt, und jest von teinem Ginfluffe auf bas Bange ift.

Indeffen, während so das Bolt in seinem richtigen Inftinkte sich innerlich in keiner Weise irren ließ, hat man aus leicht begreislichen Gründen gestiffentlich Alles gethan, um es mit dem alten Baterlande außer aller Berbindung zu sehen, damit die angeborne Liebe zu dem verwandten Stamme im herzen erkalten, und bafür eine neue Zuneigung sich ansehen möge. Damit haben nach und nach wohl manche der alten Bande sich ausgelöst, die sonst diesseitst und jenseits aneinander knüpste; es ist eine Entfremdung in so manchen nationalen Beziehungen eingetreten, und eine Abgeschlossenheit, als ob diese Länder auf einer Insel lägen, durch einen natürlichen Strom getrennt von Brankreich, durch einen fünstlich gegrabenen Kanal aber

geschieben vom teutschen Baterlande. Raum mehr, als mas bas Berücht gebracht, ift bis auf bie lette Beit von ben großen Greigniffen jenseits in's Innere vorgebrungen, und nut buntel und im Allgemeinen erfennt bie große Menge, mas jest bie Belt bewegt, mas jene eingebrochenen Beere fo boch begeiftert, und wie viel andere es geworben im alten Baterlanbe. Dagu vorzüglich nun find biefe Blatter bestimmt, bie Bewohner biefes Lanbes über jene Berhaltniffe aufzutlaren, bamit fle ihre Beit beutlich begreifen lernen, und bann nach beftem Biffen ihre Bartheb ergreifen fonnen. Denn, obgleich wir einftweilen mabrfceinlich nicht in Allem bem jenfeitigen Teutfchland gleichgeftellt werben, wird boch untheilnehmenbe Ralte auch an une nicht gebulbet werben. Die verbunbeten Beere haben uns einen großen Beweis gegeben, wie fie bie alte Lanbemannichaft in uns ehren, baburd, bag fie gleich behm Ginruden uns als Freundesvolt behandelten. Es ift billig, bag wir Freundschaft um Freundschaft geben, und einer Dacht, bie fo fconent fic angefunbigt, mit bantbarer Befinnung entgegentommen. Berbundeten erwarten von uns, außer Erhaltung ber innern Rube, mas fich von felbft verftebt, junachft, bag wir nach beftem Bermogen aus bem Ertrage unferes Lanbes, fo lange es Roth thut, ihre Beere auf ihrem flegreichen Buge, wo fle bem Beinbe teutider Freiheit ben Frieben abringen werben, unterftugen. Auch unfere Unabhangigfeit, und bag wir bem Stamme wiebergegeben werben, bem wir ursprünglich angehoren, wird einer ber Breife biefes Sieges febn. Bie follten mir vorübergebenbe Opfer feeuen, um zu biefem Biele zu gelangen, ba wir fo viele icon bringen mußten, Die zu verberblichem 3mede verwenbet murben; befonders ba bie naturliche Billigkeit, bie ungertrennlich vom Charafter ber Teutich en ift, uns verburgt, bağ nicht folde une angemuthet werben, bie unfere Rrafte uberfteigen. Ueber alles bas werben biefe Blatter bie Gemuther au verftanbigen fuchen; bamit jeber wiffe, worauf bie Beit anbringt, und mas ihre Beiden wollen; welcher Breis am Biele

wartet; welches die Mittel sind, um bahin zu gelangen; welche Entbehrungen ber Drang ber Ereignisse biefer Generation auflegt, und welches die Pflichten sind, beren Erfüllung das Baterland von jedem forbert. So unterrichtet, wird jeder der guten Billens ift, leicht das Haupt über den Druck der Gegenwart erheben; überzeugt, daß die ganze große Bewegung der europäischen Bölkerschaften nur eine Krise ist, die zum Bessern führt, wird er ohne Murren dem, was unausweichlich andringt, sich unterwersen. Im wechselseitigen Geben und Empfangen werden dann auch wieder sich die Fäven sester knüpsen, die zwanzigsährige Arennung vielleicht gelöft, und der Kriede wird den Bund schon geschlossen sinden, den er erst begründen wollte.

Aber auch bem jenfeitigen Seutschlanbe möchten biefe Blatter gerne etwas werben. Denn einmal ift Wirfung und Rudwirfung immer gegenfeitig, und mabrend unfer Bolt vom Stamme fich getrennt, bat auch biefer jenem bis zu einem gewiffen Buntte fich entfrembet. Jest wo mit bem Erwachen bes Nationalgeiftes ber Rorper fich wieber in allen feinen Gliebern fühlt, und ein reges Intereffe auch die fernften Bollericaften teuticher Bunge und teutichen Bergens in einem gemeinfamen Gefühle zusammenfaßt, tonnen wir hoffen, bag auch von biefer Seite bie Berhaltniffe alter Landsmannicaft von neuem fich fnupfen werben, und bag man uns in berfelben Befinnung entgegen tomme, in ber wir bem Bunbe naben. Seit jenen zwanzig Sahren ift biefes Land in ber Benoffenschaft teutscher Bolterichaften bennahe gang verftummt, und auch fruber war es nicht eben febr berebt; wir möchten in unferm Unternehmen biefe theinifche Bunge im großen teutiden Orben, fo viel an une ift, wieber berftellen, und ihr wieber Sit unb Stimme verfchaffen im Ratbe ber Bruber. Nicht unwürdig foll fie fic antundigen, nicht in eiteln ober folechten Borten reben, vielmehr foll fie bie reine teutich e Sprace in ihrer ursprunglichen Unverfälichtbeit, von aller ausländischen Beymischung fern gehalten, fprechen. 218 Organ für bie Mittheilung ber Begebenbeiten aber wird die Beitschrift fich von felbft burch bas Intereffe, was die Rabe bes Kriegsschauplages ihr geben muß, empfehlen.

Und so moge benn bies Unternehmen unter glücklichem Geftirn beginnen; es seh berselbe Stern, ber so oft über Germanien geleuchtet, als es frechem Uebermuthe sich entgegen gesetzt und thrannischer Gewalt das Schwert entwunden, und ber auch jett wieber hoch an seinem himmel glänzt. In der großen Bewegung, die alle Geister jetzt umtreibt, wollen wir nicht müßig sehn; wenig vermag frehlich der Einzelne, aber Bieler Zusammenwirken fördert wohl das Werk; und wenn wir jetzt Alle in Einem einig sind, dann kann auch das Unbedeutende Wichtigkeit gewinnen. Darum scheuen wir uns nicht, einen Theil unserer Kraft und Beit an dies Werk zu setzen, und die Wirkung unserer Bemühungen mag ausfallen, wie ein höherer Geist sie lenkt; aber zu keiner Zeit wird man das Zeugniß uns versagen, daß unsere Triebsedern untabelhaft gewesen sind.

# IV. Deutschlands Beil.

(Gefdrieben ben 18. August 1814, mahrenb bes Biener Congresses.)

#### 1. Das Allgemeine.

Das Eine, was uns allein vom unausbleiblichen Untergange retten tann, ift, daß Alle, die teutschen Stammes sind, redlich wie im Belbe, so im Werke und dann überall zusammenhalten. Was Einzelne, wie was Bölker entzweyen mag, es muß alles vergessen und wenigstens, bis das Geschäft vollbracht, verschoben seyn. Was Alle eint insgemein, ist das gemeine Wohl, die gleiche Liebe, Areue und dasselbe Vaterland; was trennt und irrt, kann hernach unter uns geschlichtet und vertragen werden. Han, Eisersucht und jegliche Empfindlichkeit sollen vertagt und ausgeschlossen seyn; die überlegene Willenskraft und aus

<sup>\*</sup> Der funftigen beutichen Berfaffung.

heller Sohe ruhig überschauenbe Geistesklarheit, ber orbnende Berstand, ber kalte, richtig berechnende Scharffinn, bie leichte, gewandte Lebensklugheit, alle sollen fie fic anerkennen und mit einander sich verbinden: benn es bedarf vieler Rrafte, daß die ftarke Arbeit gefördert werbe, und verschieben sind die Gaben ausgetheilt, damit sie sich suchen und ergänzen burch einander. Feinden sie sich aber gehässig an, dann kann nimmer etwas Gutes werben; und was die Persönlichkeit in blinder Leidenschaft zerftört, ist Alles dem Ganzen rein verloren.

Bas uns Roth thut vor Allem, und mas querft burch bie Berfaffung gefetlich begrundet werben muß, ift innere Festigfeit und gefoloffene Saltung bem Ausland gegenüber. Saben alle andere Bolfer nur eine einzige Seite gegen uns zu beden, bann find mir, wie die Berfer in Affen, nach allen Seiten blos gegeben; Teutichland ift ber Rreugungspunft, mo alle Bollerftragen fich begegnen; alles ftogt und brangt, wie von einer inneren Schwerfraft getrieben, gegen uns in ber Mitte an; und befägen bie Spanier noch bie Mieberlanbe, fein Bolf tonnte unrubig in feinem Site fich bewegen, ohne bag bie Bellen irgenbwo unmittelbar an bie Ufer unferes Lanbes ichlugen. Slavifde und lateinifde Bolfer umgeben uns von allen Seiten; bepbe gleich febr und fremb und abgeneigt, in bepben ber gleiche unruhige Trieb fic auf unfere Roften zu vergrößern. Auch bat es feit ben Beiten ber Bolferwanderung alfo fic geordnet, bag große Borlande, vom teutiden Stamme bevolfert, jenfeits ber Beidfel und bes Rheines in frembes Gebiet binubergieben, und ju nie aufgegebenen Anfpruchen icheinbare Grunbe geben, auf welche zu achten bie Ehre bes einen und untheilbaren Stammes nicht erlaubt.

Darum ift unfere Stellung auf ber hohen Barte bes gefammten Belitheils, von wo aus wir mit unabläffiger Badfamteit auf alle Bölterbewegungen zu achten haben; ficher bag jebe, bie wir forglos vorüber geben laffen, zu unferm Berberben führt. Bie bas alte Germanien mit einem Balle von Nartmannern und friegerischen Bolferschaften im Guben gegen bie Beltherrfcaft ber Romer fic umgab; fo muffen wir runbum mit einer folden Bebre uns umgurten, und mit einer Schilbburg uns umidließen. Die bewaffneten Bolter werben bie Mauern biefer großen Sefte fenn, und boch über ihre 3innen werben bie Fürften, farte Thurme, fich erheben, bie weit umschauen in bie Kerne und alle Bugange fichern und bewahren. Innen muß alles bann ein Leben und ein Bund gum Sout und Trute febn, bamit bemm erften Solage, ber an ferner. Grange an Schilbesrand auffällt, alles aufmertend borde, und behm wirklichen Ungriff alle insgemein bem angegriffenen Stamme ju Bilfe eilen. Dann allein tann es uns gelingen, bag wir bie Somad nicht wieberfeben, bag Feinbesheere aus Donau, Elbe, Befer, Dayn und Lech und Inn unfer Bergblut trinten. Bir fonnen in Rube unferes Wohlftanbes pflegen, und burfen nicht beforgen, bag er mit jebem Jahrhundert einmal bem freden Raub gur Beute werbe.

Dazu muß alles im gemeinen Wefen fich ftart und feft aufammenfugen, alfo bag bie Banbe in ruhigen Beiten lofe unb nicht brudent bas Cingelne umfolingen, im Drud und Roth und bem Unftog fremder Bemalt aber immer ftarter fich zuziehen. Alle benachbarten Bolfer haben ju biefem 3mede die Ginbeit ber monardifden Form ohne Mittelbehörben gemablt, und baburd für ben Angriff große Mittel, für bie Bertheibigung flarte Sonellfraft fic gewonnen, baben aber auch Bieles an innerem eigenthumlichem Leben aufgeopfert. In Teutschland wiberftrebt ju oberft bie religiofe Entzwehung biefer Ginbeit; ihr miberftrebt ber uralte felbftftanbig eigenthumliche Stammesgeift, ber wie in Bergzüge bie Nation in fic abgetheilt und gegliebert bat; bie liebevolle Unbanglichfeit ber Bolferfcaften an ihre Fürftenftamme; endlich bie fromme Achtung für bas Bertommlice und ben urfundlichen und burch bie Berjahrung langer Beitlaufte geficherten Befitftanb. Darum ift Teutschland bie fomerere Aufgabe ju Theil geworben, bie Bielberrichaft burd Die Dacht ber Berfaffung und ben Befammtwillen ber Ration also zu benreiftern, bag fie ftart wie bie Einheit, wenn auch nicht zum Angriff, boch fur bie Bertheibigung wirkt. Größer ift bann auch ber Breis, ber auf ber Lösung fteht; benn bas Beste ift bie starte Einheit in ber frepen Bielheit, und bas Gegentheil führt nur allzuleicht zu Erstarrung, Tob und Despotism.

Bu biefem 3mede muffen bie gurften bor Muem ertennen, baß fle biefelbe Liebe, Treue, Ergebenheit und ben gleichen Beborfam, ben fie von ben Untergebenen verlangen, auch ihrerfeits ber Gefammtheit und bem Baterland iculbig find; bag biefelbe Einigfeit und Einheit, Die ihre besondere Berrichaft ftart macht und fraftigt, auch nach aufwarts allein bas Bange, und in ihm auch wieber ibr Befonberes, bleibenb und beftebenb machen fann. Die Bolter muffen fich in gleicher Beife überzeugen, bag ohne einen entichiebnen, fraftig beftimmten öffentlichen Beift ber Bille ber Fürften fure gemeine Bobl ohnmächtig ift, und bag, wenn fie in Lägigfeit verfinten, ber gefammte Berband nothmenbig ju Grunde geben muß. Bolfer und Furften find nacheinanber bie fowere Brufung biefer Beiten burchgegangen, jene indem fie zuerft aus bem Taumelbeder frangofifder Frenheit getrunten, biefe indem fie im Schirlingstrante von Napoleons Defpotiom fich betäubt, und Benbe in ber Anarchie ihre Freybeit zu begrunden mabnten. Go moge benn Benben auch in ihrem Berhaltniß zu einander bie barte Lehre nicht verloren feyn, und [mogen] fie nie mieber vergeffen, bag bie Frepheit ber Bolfer in ber Frenheit ber Fürften ihre Schrante findet, aber auch binwiederum [umgetehrt] , und bag in biefer medfelfeitigen Befchrantung allein bas mahrhaft lebenbige, fraftigenbe Ebenmaas gu Stanbe fommt.

Damit aber ber öffentliche Beift, wie er fich jest glücklicherweise in Teutschland entzündet hat, nachwirken, und die Fürsten halten, tragen und in allem Guten unterflügen, im Bosen abmahnen und ihm entgegenstreben könne, muß ihm in innerer fländischer Berfassung eine verfassungsmäßige Stimme und eine Einwirkung in das Getriebe der Staatsverwesung gestattet werden. Bahrend bie Fürften fich felbft in boberer Burbe ale Reicheftanbe und Stimmführer ihrer Bolter, aber untergeorbnet bem Befes ertennen; werben fie abwarts Bertreter biefer ihrer Bolter anertennen, und biefelbe Frepheit, bie fie politifc nach oben bin in Anfpruch nehmen, auch burgerlich nach unten bin ge-Starte Bolfer allein tonnen ftarte Fürften machen, und nur bie Bolfer find ju allen Beiten fart gemefen, bie am gemeinen Befen Theil genommen. Wo ber Staat nur in Benigen lebt, ba führt ihr Berberben ihn auch leicht gum Untergang, und er finft und fleigt mit ihnen; wo die Befammtheit aber ihm ihre Theilnahme zugewendet bat, ba lebt er ein unverwüftlich immer fich verjungend Leben. In bem gleichen Gemeinfinn, womit bie Furften fich jusammenfoliegen, werben barum auch bie Bolfer fich um bie Fürften brangen, und alfo burd folde Doppelfraft gebunben wird mit madfenber Befahr die Berbindung immer enger werben, und genquer und fefter gefoloffen fteben.

#### 2. Die Cingelnen.

Sind aber bie äußerlichen Bebingungen gur Begründung bes gemeinen Bobles erft wieder hergestellt, dann bleibt und selbst innerlich die schwerste Arbeit noch zurud. Bas mare die englische Constitution, wenn nicht die starte, herrliche Bolkstrast sie immerfort belebte und begeistigte? Bas foll uns eine standische Berfassung, wenn nur die Schlechtigkeit in ihr durch die Erbärmlichkeit vertreten wird, und nichts als eine leere Form weiter das öffentliche Leben hemmt und lähmt? Die Berfassung kann nur wegräumen die äußern hindernisse der Entwicklung, diese selbst mag nur von innen heraus kommen, aus eigner selbstichtiger Fülle und Lebendigkeit. Ist daher das Ganze erst nach rechter Art und Weise geordnet und eingerichtet, dann und noch zuvor last uns dem Besondern in uns selbst die rechte Bucht und Ordnung geben. Lerne jeder Gerechtigkeit üben in all sei-

nem Thun und meiben bie abicheuliche Unbilligfeit, an bie uns Alle eine gewaltsame Beit gewohnt. Soon fo viele Jahrtau-· fenbe bat bie Gefdicte bem öffentlichen, ble Erfahrung bem befonbern Leben geprebigt, bag jebes Unrecht, mas wir uben, burd Bebulbetes gebugt werben muß; enblich follten wir boch icon aus Rlugheit auf bie beilfame Lehre merten, nur Recht zu thun, damit auch Recht uns wieder werbe. Go lange haben wir dem Baal ber Eigenfucht gebient, es mogte mohl an ber Beit fenn, bağ wir jum befferen Gott ber Bater wieberfehrten. Bas uns fonft wie Sonnenlicht und Lebensluft gemeines But gewefen, worin Alle athmeten und fich fonnten und alles Leben fich grundete; bas haben wir elendiglich gerriffen und vertheilt, und flechen nun erbarmlich ben Rergenlicht und mephitifcher Stubenluft. Die großen begeiftigenben Ibeen, die vorhin die Menfcheit gufammen= bielten, bat bie Entartung gerriffen, in ein Bewimmel fleinlicher Begriffe, und jeber bat fein Gogenbilden ju fich genommen, bem er in ber Difche als feinem Sausgeift rauchert. Der foll nun Belb und But verfchaffen und verborgene Schate, barauf geht unfer Sinnen und Trachten alle bie Tage unferes Lebens. Darüber hat fich ber innerliche Rrieg entzundet, ben bie Babfucht fort und fort ohne Stillftand führt, daß jeber ben Unbern überliftend nur fur fic erraffe; daß er gufammenfcharre um ber Luft zu frohnen, und unerfattliche Gier fich zum einzigen Gefete mache. Alle höheren Unforberungen wiffen wir baben mit einem Borrath hohler, iconer Borte abzufertigen, und in taufchenber Berfpektive uns alle Tugenden vorzumalen, die wir nicht befigen. So ift unfer Buftand ein feineres, gabmeres Bauftrecht nur geworben, wo bie Beutelichneiber ihre ritterlichen Runfte uben, und ber Reft treuberziger Ehrlichfeit ausgeplunbert wirb. Soll es alfo fortan mit uns befcaffen fenn, bann erwarte feiner irgenb Segen, auch von bem auf's Befte beftellten Berfaffungemert; bann ift alle Soffnung eine Thorheit, mag Mofe und bie Propheten unter fie fommen, fie werben bod thim, was fie geluftet.

Nicht alfo foll es in ber Butunft bestehen: wenn wir große

Anfpruce an bie Furften und ihre Rathe machen, bann foll bie Korberung an uns felbft nicht geringer febn. Bon oben berab baben bie Banber ber lebenbigen Sowere nachgelaffen; von unten berauf bat ber Bug ber innern Bahlvermanbticaften ber Elemente fic gefdmacht: barum ift bie große Auflofung und Babrung in die Beit gefommen: und Bebbes muß miteinanber und burdeinander wieder bergeftellt werben, foll Blud und Bobl-Die Luge, Die ihr Reich auf bie Dichtsftanb wieberfehren. murbigfeit im Meniden grunben wollen, ift ju Schanden worben; fo lagt une benn mit ber alten Bahrheit und bem Guten wieber Bringe jeber Rraft und Liebe gu bem einmal es verfuchen. Bereine, Blud und Segen wirb er baraus wieber als Binfen gieben; wo aber nichts ift, fann nur Richtiges erwachfen; und mare bie Berfaffung übermenfdlich flug erfonnen, fie wirb ein bolgernes Berufte febn. Bas in ben anbern Naturreichen ber Bevang zusammenbalt, bas ift in ben Menfdlichen ber gugung bes Billens überlaffen; fo lagt une benn enblich ben feften Willen haben, und unfere Frenheit alfo unverwandt auf's Gute richten, bag fie ftreng wie bie Nothwendigfeit ericeint; fogleich auch wird ber 3mang, ber uns jest binbet und befängt, gur Frepheit werben. Jeber fuche fich zuerft felbft bas Daas ju geben, daß feine Berfonlichfeit in umfdriebner menfolicher Beftalt, und nicht einer freffenben Flamme gleich erfcheine. bigen wir zuerft in une ben wilben Bobel ber Triebe und Leis benschaften, bag er nicht herrifch tobend allein gebiete ; halten wir fle im untern Rreife bes Lebens eingefcoloffen, bag fle feine irbifden Burgeln umfpielen und grunden ben forperlichen Beftanb ber Leiblichkeit. Darüber lagt uns aber pflegen ben Abel unferes Befens in ber Bruft, Muth, Tapferfeit, Starfe und Entfoloffenheit, Gerechtigkeit, Entfagung, Sitte und Rectlichkeit. 3m Daupte foll bann priefterlich muhnen bie rechte Frommigfeit und die Anerkennung ber boberen Belt; die Ergebung in bie Fugungen ber Dacht, bie ba lentt aus tiefer Berborgenheit; bie Einficht bes hoberen Gefetes, bas alle Ereigniffe in fic ver-

fnupft und ein fortbauernbes Bunber burch alle Geschichte glangreich bricht; endlich bie Ueberzeugung, bag nur bas Gute in fich wefenhaft und bauernd, alles Bofe aber an fich nichtig und verganglich ift. Dag jeber nun alfo auch fein Baus beftelle, ber an ben Staat Unfpruche gum Beffern macht, wird ferner auch geforbert; benn bas bausliche Berhaltnig ift ber Grund alles Burgerlichen, und es ift nicht möglich, bag biefes mobl gebeibe, wenn bort nicht Bucht und Ordnung berricht. Auch die Doglichteit einer burchgreifenben Erziebung, an bie wir fo gern bie Unfpruche verweisen, bie wir uns felbft erlaffen, ift allein gegeben auf biefe Bebingung bin, benn bas Ramilienleben ift bie eigentliche Sittenfoule. Das alles, unausweichlich nothwendig, wenn es zu einem gebeihlichen Biele tommen foll, lagt fich auf bem Congreffe nicht verhandeln noch enticheiben; aber bie Bolfer und bie Menfchen allumber, wie fie Beugen gewesen find ber großen Lehren, welche bie Geschichte ber Beit verfundigt bat, follen zu biefem 3wede im Beifte gleichfalls zu ihrem eigenen Congreffe versammelt fenn, und bort miteinanber Rathe werben, mas ihren Theil betrifft, und gleichfalls ihren innern Frieben und ibre Inflitution ichließen, mabrend bort die Conflitution verabrebet wirb. Dag es in einem wie im anbern gum Beften fommen werbe, ift von menfolider Somade nicht ju hoffen; mobl aber bag bie erhebende Beit, wie fie viel Bofes gefeben, fo auch viel Gutes oben und in ber Tiefe grunden werbe, und fein verächtliches Erbe aus ihrer Errungenschaft überliefern ben folgenben Beidlectern.

## B. G. Riebuhr.

# L Einleitung in bie romifche Gefchichte.

(1811 und 1827.)

36 babe es unternommen, bie romifde Befdicte ju foreiben: von ben Urzeiten ber Stabt bis babin, wo Auguftus Alleinherrichaft über bie romifche Belt unbeftritten anerkannt warb. 36 beginne ba, wo aus zusammentretenben Anfiebelungen verschiebenartiger Nationen ein neues Bolf entftanb; mein Biel liegt, mo biefes Bolt Millionen gu fich aufgenommen, und feine Sprace und feine Befete ihnen mitgetheilt hatte: wo es vom Aufgang bis jum Riebergang berrichte, und bas lette ber aus Alexanders Groberungen hervorgegangenen Ronigreiche eine feiner Brovingen geworben mar. Lange, ebe in jenen Beiten ein biftorifches Andenten bestimmter Individuen hervortritt, laffen fic Die Formen mit Sicherheit erfennen, unter benen bas Bemeinmefen bestand: fo fest, und auf Jahrhunderte unvertilgbar, maren fie Muem eingebrudt, und fo vollig batte ber Gingelne fein Dafenn im Bangen : wo bie Beit enbigt, welche zu umfaffen meine Abfict ift, bat fic bie Ration in eine gabrenbe Daffe aufgelöst, beren entfeelte Beftaltung taglid untenntlicher wirb, und gerfallt.

Bahllos find die Ereignisse und Beranberungen, wodurch bie Romer von ber einen dieser Granzen zur entgegengeseten hindurchgegangen find: ungeheure Schickfale, gewaltige Thaten und Manner, die es murdig waren, eine riesenmäßige Racht zu bewegen, haben manches aus ber römischen Geschichte auch während ber unwissendsten Jahrhunderte im Andenken erhalten.

Aber für die frühen Zeiten hat Dichtung einen bunten Schleher vor die geschichtliche Wahrheit gezogen; bann mischt sich eitle Erdichtung, noch häufiger als vielsach gebildete Bolkssage, oft unvereindar und leicht erkannt, aber auch wohl täuschend angespaßt, mit durren Chronikumrissen, und dem spärlichen Gewinne eines oder zweher ächter Sistoriker aus Urkunden: später, im Berhältniß, beginnt in keiner Geschichte eigentliche Zuverläßigkeit. Es ist aber deshalb doch nicht nothwendig, diese wichtigste aller Historien für den größten Theil ihrer Dauer als hoffnungslos auszugeben: wird nur kein Anspruch auf solche vollkommne Genauigkeit im Einzelnen gemacht, wie sie für uns wahrlich keinen Werth hat, so läßt sich aus jenen so dunkeln Zeiträumen manches mit nicht schwächerer historischer Sicherheit ermitteln, als aus den Ereignissen der gleichen Zeit in Griechensand: und dieß zu erstreben liegt uns ob.

Am vollfommenften, mehr felbft als für bie Arcaologie ber Griechen, tann es fur bie innere Befdichte und bie inneren Buftanbe gelingen. Benige Bolter baben, wie bie Romer, ein burd frembe Dbmacht unverfürztes Leben vollenbet: feines unter biefen menigen mit folder Rraft und Fulle. Langer als irgendwo wird bier tein Element erftict: mannichfaltig und gahlreich vom Urfprung ber, lebt jedes aus bis es abftirbt, mas aber fich überlebt hat, wird befeitigt; abnliches bann gepflanzt, wo Raum ledig warb ober neuer entftanb. Und fo erhalt fic ber Staat jugenblich, ber namliche in feinem Befen, ftets fich erneuend: bis Stodung und Stillftand eintritt, und nun, anftatt ber unverwüftlichen Lebensfulle, erft Siechheit, Aber grabe fur bie Beiten, beren bann tobtliche Rrantheit. Runde mehr errathen als vernommen werben muß, beftanben foldes Chenmaag und fic alfo entfprechenbe Berhaltniffe, bag, mo einige Spuren und lleberrefte von fenntlicher Beziehung an bas Licht bes Tages gebracht find, fic auch über andere fichere Bewißheit ergibt, von benen es uns nicht gemahrt ift, ben Soutt aufwraumen, ober beren unterfte Grundfteine aufgeriffen



find. Richt anbers, ale wie bie Mathematit nur einiges Gegebene bedarf, um eine angestellte Meffung zu entbebren.

Wie die See die Ströme, nimmt Roms Geschichte die aller anderen Bölfer auf, welche früher in der Welt um das Mittelmeer genannt worden waren. Manche erscheinen hier nur, um gleich unterzugehen; andere behaupten eine Zeitlang, meist kämpsend, ihr Daseyn in der früher oder später tödtlichen Berührung. Bon allen darf die Geschichte der Römer nicht zulassen, das ein Bild, welches ihren Namen beleben soll, der Begriff ihres Zustands und ihres Wesens, anderswo gesucht und leicht nicht gefunden werde; oder versäumt, so daß ein leerer Name, oder leichtsinnig ergriffene Bilder, genügen: ihr liegt ob, es aufzustellen, so weit Forschen und Sinnen es möglich machen.

Livius batte biefe 3mede nicht: er fdrieb, weil ibn bie Ratur mit einer bochft glangenben Babe ber Auffaffung bes einzeln Menschlichen und ber Erzählung ausgestattet batte; mit bem Talente bes Dicters, nur obne Leichtigfeit ober Luft gu metrifcher Rebe. Er forieb, nicht zweifelnb und nicht überzeugt, wie man bie Wunberzeiten bes Bervenalters zur Gefdichte jog; - wie bieg that, auch mer in Berhaltniffen ber Gegenmart und Erfahrung nichts meniger benn leichtgläubig mar, als ein forglofer Blaube ungeftort von ber Rindheit an burchs Leben fortbauerte. Jene uralteften Reiten, mo bie Botter unter ben Menichen manbeln, felbft bicfe wollte er ber Gefdicte nicht entidieben absprechen: was aus spateren, nicht wiberftreitenb gegen bie irbifchen Berbaltniffe unfere Befdlechte, ergablt marb, galt ibm nur fur unvollftanbiger und ungewiffer, aber fur gleichartig mit ben Ueberlieferungen bemabrter Befdicte. faffung verfaumte er ganglich, wo nicht innere Febben feine Aufmerkfamkeit auf fie manbten; bann aber fab und richtete er mit ben Borurtbeilen ber Bartben, ber er von ben erften Jugenderinnerungen ber anbing, gegen bie, welche, gleichbenannt, ibm bie namlichen ichtenen, in benen er in ben Beiten ber Berberbtheit mit Recht bie Mergeren unter ben fampfenben Bofen

fah: — endlich, wenn er in ben fpateren Buchern aus lebenbiger Erzählung bie unbekannten ganber, wie Britannien, beichrieben hat, so schaffte er fich für bie alteren Zeiten keinen Begriff von Bolkern und Staaten.

Er suchte bie Ausartung seines Zeitalters zu vergeffen an ber Bergegenwärtigung bes Gerrlichen vergangener Zeiten; und bie behagliche Sicherheit, worin bie ermübete Welt wieber aufathmete, mußte ihm mitten in seiner Wehmuth wohl thun, wenn er die entsezlichen Ereignisse ber Bürgerkriege barstellte: er wollte seiner Nation ihre bis bahin stammelnb erzählten und verkannten Thaten verherrlichen und bekannt machen: und er verlieh ihrer Literatur ein colossalisches Meisterwerk, bem die griechische in dieser Art nichts vergleichen konnte, wie keine neuere ihm ein ähnliches an die Seite stellen wird. Kein Berluft, ber uns in der römischen Litteratur getrossen, ist mit dem seiner untergegangenen Bücher zu vergleichen.

Aber maren fie erhalten, fo murben wir bennoch veranlagt fenn, eine romifde Gefdichte zu bilben, wie fle fur uns Beburfnig ift: benn, bamit bie einer gang vergangenen Beit es für uns eben fo fen, wie die einer erlebten, bamit bie romifden Belben und Batrioten nicht wie Miltons Engel, fonbern als Wefen von unferm Bleifch und Blut vor uns ericheinen, beburfen wir nun mehr und Anberes, neben bem, mas wir bei ibm untrreichbar ergablt lefen; und lagt es fic vertennen, bag fogar Mandes von biefem nun nach achtzebnbunbert Jahren bem Gebachtnig auch bes theilnebmenbften Lefers fic bod nicht einpragen fann? Die Beburfniffe einer fremben Beit, mochte man fie auch bober fegen, als bie eigene, fic erfünfteln; bie, welche man wirklich bat, fic ablaugnen und nicht gewähren wollen, bas macht hulflos und freudenlos, und ift findifc. Mit Livius als Gefdictiforeiber wetteifern zu wollen; zu mahnen, es liegen fich bie verlornen Theile feines Berts erfegen, wenn nur ber Stoff reidlicher mare, murbe laderlich fenn. Das ift fein vermeffener Bedante, es ju unternehmen, abgeriffene

Rebenben Jüngling, wie Du es bift, keinen andern Beruf lieber und ärmliche Nachrichten mit Sorgfalt und Anstrengung so zu ergründen, zu verbinden und zu beleben, daß baraus für die Zeiträume, wo uns ein Befferes fehlt, im Wesentlichen boch lebendig und voll hervortrete, mas aus reichem und ebel gebilbetem Stoff leicht entsteht.

Bie weit es gelinge, barüber waltet höhere Macht. Aber ben Forschungen in bieser Geschichte verbanke ich bie lebensvollsten Tage meiner blühenden Jahre; und wie die Fortsehung des Werks mein Alter nicht minder erfüllen wird, als Livius Schöpfung das seinige, so verbürgt sie mir auch bessen Frischeit und heiterkeit. Wer Verschwundenes wieder ins Dasen zuräckruft, genießt die Seligkeit des Schaffens: es ware ein Grosses, wenn es gelingen könnte, für die, welche mich lesen, den Nebel zu zerstreuen, der auf diesem vornehmsten Theil der alten Geschichte liegt, und lichte Helle zu verbreiten: daß ihnen die Römer klar, verkändlich, vertraut wie Zeitgenossen, mit ihren Einrichtungen und ihrer Geschichte vor dem Blick stehen, leben und weben.

#### II. An einen Studiofen ber Philologie.

(1822.)

Als mir Deine liebe Mutter schrieb, daß Du eine entsichiebene Reigung fur philologische Studien zeigteft, außerte ich ihr meine Freude barüber, und bat fle und Deinen Bater, diese Reigung ja nicht durch andere für Dich entworfene Lebensplane zu floren. Ich glaube ihr gesagt zu haben, da Philologie die Einleitung zu allen andern Studien seh, so bereite sich der, welcher in den Schuljahren diese Disciplin mit dem Eiser treibe, als solle sie seinen vollen Lebenslauf ausmachen, zu jeder andern, die er auf der Universität wählen möchte; und dann ift mir Philologie so theuer, daß ich einem mir solleben und nabes

munichen möchte, als eben fie. Es giebt feinen friedlicheren und feinen beiterern, feinen, ber burch bie Art feiner Bflichten und feiner Ausubung , bie Bergens - und Bewiffenbruhe beffer ficere: und wie manchesmal babe ich mit Wehmuth beflagt, bağ ich biefen verlaffen und in ein bewegtes Leben übergegangen bin, welches vielleicht felbft in meinem beginnenben Alter gu feiner bauernben Rube gelangen wirb. Das Amt namentlich eines Soullebrers ift volltommen ehrmurbig, und ungeachtet aller Uebel, bie feine ibealifche Sconbeit ftoren, fur ein ebles Berg mahrlich einer ber gludlichften Lebenspfabe : es mar bies einft mein felbftgemabltes Lebensziel, und man batte mich nur immer ibm nachgeben laffen follen. 3d weiß febr mobl. bag ich jest, verwöhnt burch bie große Sphare, worin ich mein thatiges Leben jugebracht, nicht mehr bafur taugen murbe: aber wem ich fo berglich und redlich wohl will wie Dir, bem wunfde ich, bag er fich nicht fo vermöhnen, noch von ber Stille und bem ficern engen Rreife megfehnen moge, in bem ich, wie Du, meine Jugend verlebt babe.

Deine liebe Mutter forieb mir, Du munfoteft mir eine Arbeit vorzulegen, um mir Deinen Fleiß zu beurfunden und mich in Renntnig zu feten, welche Fortidritte Du icon gemacht habeft. 36 bat fie, Dich bagu aufgumuntern, nicht allein um Dir und ben Deinigen einen Beweis bes treuen Antheils ju geben, ben ich an Dir nehme; fonbern auch, weil ich gerabe in ber Philologie bas Biel bestimmt genug fenne, und die Pfabe, welche babin führen, fowie bie taufchenben Irrmege, um ben, ber einen von jenen zu betreten bas Blud gehabt, beftarten au tonnen, bag er ibn nicht verlaffe, und ben, ber in Befahr ift fich ju verirren, mit voller Ueberzeugung zu warnen, und ibm zu fagen, wobin er geratben muffe, wenn er nicht ablente. 36 felbft bin meinen Weg größtentheils ohne gubrer, und leiber auch mohl gegen bie nur ju iconenb gegebenen Binte beret, bie es hatten fenn tonnen, burd mandes Dornenbidict gewandelt. Bum Blud, und Gott feb es gebanft, babe ich bas

Biel nie aus ben Augen verloren und die Richtung wieder gefinden: aber ich ware ihm viel näher gekommen, und mit weniger Trübfal, wenn man mir den Weg gewiesen hatte. Ich weiß sehr wohl, daß es hauptsählich aus Schonung unterblieben ist; einer oder der andere hat auch wohl die Rühe gescheut, sich einem Anaben im widerspenstigen Lebensalter verständlich zu machen. Ich weiß auch wohl, daß mir ein nicht mit meiner Reigung übereinstimmender Rath wohl nicht geschmeckt hatte; aber ware er von einem Berusenen gegeben worden, ich bätte ihn gewiß zu Gerzen genommen, und es ware mir jest viel werth, wenn er mir gekommen ware: selbst herbe und bis auf's Blut verwundend.

36 fage Dir mit Bergnugen und fann es mit Bahrheit thun, bag Deine Arbeit ein rühmliches Beugniß für Deinen Rfeiß ift, und bag es mich febr freut zu feben, wie viel Du in ben mehr als feche Sahren, ba wir uns zum lettenmal faben, ge= arbeitet und gelernt haft. 3ch febe, bag Du viel gelefen haft, und mit Bigbegierbe und Aufmertfamfeit. Buerft aber muß ich Dich nun unverholen bitten, Dein Latein ju prufen und Dich ju überzeugen , bag es Dir auf biefem Buncte fehlt. 36 mill Dir einige grammatifche Fehler nicht aufmuten; über biefen Bunct bin ich gang ber Deinung meines lieben feeligen Spalbing, ben biefe in ber Soule am wenigsten ungebulbig machten, wofern nur ihre Ungeichnung fruchtete, fie allmählich auszutilgen. Solimmer ift, bag Du mehr als einmal mit ben Berioben fteden bleibft: bag Du Borte im unrichtigen Sinne braucht; bag bein Stol anfgebungen und ohne Baltung ift; bag Du mit ben Metaphern unlogifc verfährft.

Du schreibft nicht einfach genug, um einen Gebanken, ber bir flar vor Seele fteht, ohne Bratenfion auszubruden. Daß Du nicht reich und geründet schreiben kannft, ift kein Aabel: benn obgleich es, besonders in frühern Beiten, einige gegeben, bie durch besonders gludliche Leitung eines besondern Talents bies in Deinem Alter wohl gekonnt, so ift diese Bollkommenheit

ber Regel nach nicht einmal möglich. Fulle und Reife bes Ausbrucks fest eine Reife ber Seele voraus, welche nur ber Lauf ber Entwickelung bringt. Aber was man immer fann und immer foll, ift, nicht nach einem Schein von mehr trachten, als man vermag, und folicht und recht benten und fic ausbruden. Bier alfo nimm von mir eine beilfame Regel an. Wenn Du lateinische Auffate machft, fo bente Dir, mas Du fagen willft, mit ber größten Bestimmtheit, beren Du fabig bift, und faffe es in ben anspruchloseften Ausbruck. Studiere ben Beriobenbau ber großen Schriftsteller und übe Dich manchmal, einzelne nachzubilben, überfete bie Stude fo, bag Du bie Berioben aufloft und wenn Du fie juruduberfeteft, fo fuche bie Berioben berguftellen : eine Uebung, wogu Du ja ber Leitung beines Lehrers nicht bebarfft: aber thue es nur als Borubung fur ben Bebrauch einer reiferen Beit. Wenn Du foreibft, fo forfche angftlich, ob Deine Sprache von Einer Farbe ift : es gilt mir gleich, ob Du Dich an die von Cicero und Livius, ober an bie von Sacitus und Quintilian binbeft; aber Ginen Beitraum mußt Du Dir mablen ; fonft entftebt ein bunticoadiges Befen , welches ben orbentlichen Philologen eben fo argert, ale ob man Deutsch von 1650 und 1800 unter einander mengte. Suche ber Runft habhaft zu werben, bie Gage zu verbinben, ohne bie alles angebliche Latein eine mabre Marter fur ben Lefer ift. Und gang befonbere fieb' bei ben Metaphern genau zu: mas barin nicht gang tabellos ift, ift unausstehlich, und eben baber ift Lateinforeiben eine fo herrliche Soule alles guten Styls : und nachft bem Latein bas Frangofifche, welches auch nichts Ungereimtes bulbet, worüber ber Deutsche in feiner eigenen Sprace fo fatal gleichaultig ift.

Du haft fehr Recht gehabt, die beiben entworfenen Auffage, beren bu ermähnft, nicht zu ichiden, weil bu unmöglich etwas Gefundes barüber fagen kannft.

Einzelne Abhandlungen laffen fich nicht foreiben, ebe man bas Sange, in bem ihr Gegenstand enthalten ift, anschaulich

tennt, und in bemfelben bewandert ift, und ehe man von allen Beziehungen biefes Gingelnen gu anberen Complexen eine genugenbe Renntniß bat. Ein anbres ift, bag man vom Gingelnen jum Allgemeinen tommen muß, um ein jufammengefestes Gange mabrhaft fennen zu lernen. Und baben braucht man feine fpftematifche Ordnung zu befolgen, fonbern fann gufälligen Reigungen nachgeben, porausgefest, bag man umfichtig verfahrt, und bie Luden nicht überfieht, welche zwischen ben einzelnen Theilen bleiben. 3d habe bas eigentliche Studium ber alten Gefdicte mit Polybius angefangen, und fannte bie Beit bes Rleomenes fruber genau ale bie bes Perifles: aber ich mußte, bag meine Renntnig objectib ein fleines Studwert war, und bag ich unendlich mehr gelernt haben mußte, ebe es mir auch nur einfallen burfe eine Materie zu bearbeiten, Die burch viele Beitraume hindurch ginge, bie ich burftig tannte und unendlich viele Begiebungen batte, von benen ich eigentlich gar feinen mabren Begriff hatte. 36 arbeitete immer fort, und wenn ich tann, arbeite ich noch taglich, um mir eine lebenbige Anschanung bes Alterthums zu erringen. Du haft über bie Romifden Colonicen und ihren Ginflug auf ben Staat ju foreiben unternommen. Es ift aber gang unmöglich, bag Du von ben Romifchen Colonien auch nur einen halb richtigen Begriff haben tannft , und um über ihren Ginflug auf ben Staat ju reben , mußteft: Du nicht nur in bie Romifche Berfaffung Ginficht haben, und bie Romifde Gefdicte genau fennen, fonbern Politit und Gefdicte ber Politit verfteben, welches alles noch unmöglich ift. Wenn ich Dir bies fage, fo fete ich Dir bingu, bag in Deinem Alter feiner von uns allen, die wir uns Philologen nennen burfen, über biefen Wegenftanb batte arbeiten fonnen; ja nicht einmal Brotins ober Scaliger und Salmafius, die fo viel früher als irgend einer von uns vortreffliche Grammatiter wurben. Roc weniger pagt ber zweite von Dir ermannte Wegenstand fur Dich. Du mußt genug vom Alterthum wiffen um auch ju wiffen, bag Die Philofophie ber Junglinge bis ju einem weit reiferen Alter als bas Deinige, im ichweigenben Goren, im Beftreben gu begreifen und zu lernen bestand. Du fannft bie Fatta nicht orbentlich miffen, noch weit weniger aber ein allgemeines Raifonnement, wenn wir auch bas Wort "philosophisch" fcenten, über gang eingelne, großentheils problematifche anftellen. Bernen, mein Lieber, gewiffenhaft lernen: immetfort feine Renntniffe prufen und vermehren, bas ift unfer theoretifder Beruf fure Leben, und er ift es am allermeiften für die Jugend, die bas Glud hat, fic bem Reig ber neuen intellectuellen Belt, welche ihr bie Bucher geben, ungehindert überlaffen zu konnen. Wer eine Abhandlung foreibt, er mag fagen, was er will, macht Anspruch zu lehren, und lehren fann man nicht ohne irgend einen Grab von Beisheit, welche ber Erfat ift, ben Gott fur bie binfdwindenbe Jugendfeeligfeit giebt, wenn wir ihr nachftreben. Ein weifer Jungling ift ein Unding. Auch fage man nicht, bag man folche Ausarbeitungen für fich felbft macht, um einen einzelnen Begenftanb ju ergrunden. Wer es in biefer Abficht thut, handelt verkehrt und icabet fic. Fragmentarifd ichreibe er fich nieber, mas er burchbact bat; er fete fic nicht bin um beim Goreiben gu benten. Ber in ein geründetes Bange bringen will, mas auch nicht ben Schatten einer Bollenbung haben fann, meber inmerer noch außerer, ber fest fich in bie allergrößte Befahr, fich mit Stein und Dberflächlichfeit zu begnugen, und eine fehr folechte und verberbliche Fertigfeit im ichlechten Schreiben anzunehmen. Beil bem jungen Baum, ber in gutem Boben und gunftiger Lage gepflangt, von forgfamer Band in gerabem Buche erhalten wirb, und fernhaftes Golg bilbet! Forbert übermäßige Bemafferung feinen Bucho und ift er fowach und weich, ben Streichen bes Windes ohne Sout und Saltung ausgefest, fo mirb fein Bolg fowammig und fein Buche fotef fur feine gange Lebensbauer.

Das Alterthum ift einer unermeßlichen Ruinenstadt zu vergleichen, über die nicht einmal ein Grundriß vorhanden ift, in der sich jeder felbst zurecht finden und sie begreifen lernen muß, das Ganze aus den Theilen, die Theile aus sorgfältiger Bergleichung und Studium, und aus ihrem Berhaltniß zum Sanzen. Wenn jemand, der nur einen Anstrich von architektonischen Kenntniffen hat, von Sydrostatik gar nichts weiß, ben größten Theil der Muinen Roms kaum gesehen, außer Rom nun vollends gar nichts, wenn ein solcher über die Ruinen der Wasserleitungen schreiben wollte, der wurde etwas machen wie ein Schüler, der über einen Zweig der Alterthumskunde differtirt.

Du haft also fehr mobigethan, eine exegetische Ausarbeistung vorzuziehen. Siezu aber gebe ich bie Bemerkung, baß ein Schüler fich innerhalb feiner Granzen halte: b. h. ein Schüler glaube ja nicht, daß er zu ben Ertlarungen eines Werks, welches von Meiftern bearbeitet ift, noch etwas hinzufügen könne.

Die Exegese ift eben bie Frucht bes vollendeten Studiums; bei ihr wird aus ber Fulle ber umfaffenden Kenntniffe beides ber Sprache und ber Sachen gegeben: fie ift nichts anders als Ausbruck bes Berftandniffes, wie, wo nicht die Zeitgenoffen, doch wenigstens die etwas späteren Nationen, für die schon die flüchtigen Beziehungen bes Augenblicks verloren waren, verstanden, und bazu gehört ein reifer durchgearbeiteter Berftand, wie eine unendliche Menge von einzelnen Notizen. Der Schüler soll nur zeigen, daß er richtig verstanden, und bas Besentliche aus ben Commentatoren mit Angabe, woher er es genommen, ausziehen.

Bogu ich Dich, mein Lieber, vor allen Dingen ermahne, ift, Deinen Sinn zu aufrichtiger Ehrfurcht gegen bas Bortreffliche zu reinigen. Es ift bie beste Ausstattung bes jugendlichen Gemuths, die ficherfte Leitung.

3ch nuß Dir nun noch Einiges über die Manier Deiner Schreibart sagen. In bieser herrscht zu viel Wortschwall und Du brauchst oft verkehrte Metaphern. Glaube nicht, daß ich unbilligerweise einen gemachten Sinl sobere; ben sobere ich so wenig von Dir als von irgend einem Deines Alters; ich warne aber vor einer salschen Manier. Alles Schreiben soll nur Ausbruck des Gebankens und ber Rebe sehn; man muß entweder so schreiben, wie man wirklich eine nicht unterbrochene Rebe

führt, die ben achten Gebanten genau und volltommen ausbrudt, ober fo wie man fprechen murbe, wenn man fich in Berbaltniffen jum Reben aufgeforbert fanbe, in benen man fic allerbings im wirklichen Leben nicht befindet, aber im gegebenen Rall als Schriftsteller. Bom Denten muß alles ausgeben, unb ber Bebante muß bas Wortgebaube bilben: bag man bies tonne, bazu muß man Sprachftubium anwenben, fein Bebachtnig mit reichem Borrath an Worten und Rebensarten ausftatten, feb es in ber Mutterfprache, fep es in fremben, lebenben ober tobten: iene fich icarf befiniren, biefe in ihrem eigentlichen Sinne, in ihren Grangen feftftellen. Die Schreibubungen bes Anaben und Junglings follen und burfen keinen anbern 3wed haben als Entwidelung feines Dentens, Bereicherung und Reinigung ber Benugen uns unfere Bebanten nicht: breben unb trummen wir uns im Gefühl unferer Durftigfeit, fo wirb uns bas Schreiben entfeslich fauer, und wir merben ben Duth faum erhalten. Dies war mein Fall in Deinem Alter und noch lange Niemand war, ber in meine Roth eingegangen ware und mir geholfen batte - was am Anfang bes Junglingsalters leicht geschen fann. Diefe Roth empfindet man nicht, wenn man eine Manier annimmt: benn man hat bie außere Geftalt, bie fic nicht ergeben will, wenn man von innen beraus arbeitet: ober wenigstens glaubt man fie ju haben, und finbet vielleicht aud Anbere, bie fich vom Schein taufden laffen: freilich nicht bie Runbigen. Aber mit einer Manier verliert man alle Babrbeit und allmählich alle Fähigfeit, etwas Tuchtiges und Gelbftftanbiges hervorzubringen. Um einen Anschein von Fulle ju geben, ift bas Bange nichts als ein hohles Befen: alle eigne Bebanten werben verbreht und werthlos, man gablt fic gu benen, welchen abnlich zu feben man fich einbilbet, und ift boch gar nichts, und fintt jur foledteften Rlaffe ber Rachahmer berab.

Mit einiger Fabigteit Aeußerlichteiten aufzufaffen, muß es febr leicht febn, in eine Manier hineinzufommen, aber fich von ihr zu befreien, wenn man bas Unglud gehabt, fic bamit

zu befangen, dußerst schwer. Die Schwierigkeit, seine Gebanken zu entwickeln und barzustellen, ist um nichts vermindert, wenn man zur Einsicht kommt, wohl aber hat man gegen die schlechte Gewohnheit zu kampsen, und selten, selten wird jemand diesen doppelten Kamps bestehen. Nicht ohne heroische Anstrengungen wird man, wenn man lange darin beharrt, sich davon losmachen können. Ich sodere Dich also um so dringender auf, diesen Weg gänzlich aufzugeben und ihn kunftig aus forgfältigste zu vermeiben. Zur Manier gehören auch alle wortreiche und inhaltssichwere Entwickelungen, mit dem falschen Anspruch an eine tiese Einsicht in den Geist des Dichters.

Bor allen Dingen aber muffen wir in den Biffenschaften unsere Wahrhaftigkeit so rein erhalten, daß wir absolut allen salschen Schein flieben, daß wir auch nicht das allergeringste als gewiß schreiben, wovon wir nicht völlig überzeugt find, daß wir nicht, wo wir Bermuthung aussprechen muffen, alles anstrengen, um den Grad unseres Wahrhaltens anschaulich zu machen: wenn wir eingesehene Behler, die schwerlich jemand entbeckt, nicht selbst anzeigen, wo es möglich ist: wenn wir die Feber niederlegend nicht vor Gottes Angesicht sagen können — ich habe wissentlich, und nach strenger Prüfung, nichts geschrieben, was nicht wahr ist, und weber über uns selbst noch über Andere in nichts gestäuscht, unsern verhastesten Gegner in keinem anderen Lichte gezeigt, als wir es in unserer Todesstunde vertreten können: — wenn wir das nicht thun, so machen Studium und Litteratur uns ruchlos und sündig.

hierin bin ich mit bewußt, nichts von Andern zu forbern, wovon ein höherer Geift, ber in meiner Seele lafe, mir vorwerfen könnte, irgend einmal das Gegentheil gethan zu haben. Diese Gewiffenhaftigkeit, verbunden mit Anschauung bessen, was man in der Philologie sehn kann und soll, wenn man öffentlich auftreten will, und mit Ehrsurcht vor den Reistern, machte mich noch lange nach dem Jünglingsalter so scheu mit einer Schrift zu erscheinen; — vielmals von den Theuersten nicht ohne Vor-

würfe aufgesobert, fühlte ich, bag meine Stunde noch nicht getommen war, die allerdings bei anderer Richtung meines Lebens um mehrere Jahre früher hatte tommen konnen.

Ich bin hierin fo ftreng, baß ich die gang gewöhnliche Sitte Sitate zu übernehmen, wenn man fie verificirt hat, ohne ben zu nennen, wo wir fie gefunden, absolut mißbillige, und mir nie erlaube, wie löftig auch die boppelte Anführung ift. Wenn ich eine Stelle schlechthin citire, so habe ich fie felbst gefunden. Wer anders handelt, ber giebt fich bas Ansehen einer größeren Belesenbeit als ihm zukommt.

Andere mögen weniger streng senn, ohne daß ich fle tadeln darf, wenn ich annehmen kann, daß es ihnen wirklich völlig gleichgültig sen, ob man ihnen ein tieferes Studium zutraue, als sie gemacht: oder wenn sie voraussezen, wie es einige thun, daß es sich verstehe, die meisten Citationen würden aus Nache weisungen übernommen. Aber von dem Jüngling sodere ich schlechterdings und unnachläslich, wäre es auch nur als Tugendbung, die allerängstlichte litterarische Wahrhaftigkeit wie jede andere, damit sie vollkommen zur Natur werde, oder vielmehr die Wahrhaftigkeit in der Natur bleibe, die Gott in sie gelegt dat. Mit ihr allein kämpst man sich durch die Welt; die Stunde, in der mein Marcus eine Unwahrheit sagte, oder sich den Schein eines Borzugs gäbe, den er nicht hätte, würde mich sehr unglücklich machen: es wäre der Vall im Baradiese.

Ich komme jest zu einem andern Theil meines Geschäftes, Dir Rath zu geben. Ich wollte, Du hättest keine so große Freude an Satiren, nicht einmal an den Horazischen. Wende Bich zu den Werken, die das herz erheben, in denen Du große Menschen und große Schicksale stehst, und in einer höhern Welt lebst; wende Dich ab von denen, welche die verächtliche und niedrige Seite gemeiner Verhältnisse und gesunkener Zeiten darstellen. Sie gehören nicht für den Jüngling, und im Alterthum hätte man sie ihm nicht in die Hände kommen laffen. Homer, Aeschlus, Sophofiles, Bindar, das sind die Dichter des Jünglings, das sind die, an

benen bie großen Danner bes Altertbums fic nabrten, welche, fo lange Litteratur bie Welt erleuchtet, Die jugendlich mit ihnen erfullte Seele fur's Leben verebeln merben. Borggens Dben, als Abbild Griechifder Mufter, thun bem Jungling auch wohl und es ift folimm, bag eine Geringfoapung ihrer fic verbreitet bat, bie nur bei einer fleinen Angabl von Deiftern befugt und nicht fonobe ift. In ben Germonen ift Borag eigenthumlich und geiftreicher, aber wer fie zu lefen verfteht, liest fie mit Behmuth; wohlthatig fonnen fie burdaus nicht wirfen. Dan fieht einen ebeln Denfchen, ber aber aus Reigung und Reflexion fic eine ungludliche Beit behaglich ju machen fucht und fich einer ichlechten Bbilofopbie ergeben bat, die ibn nicht bindert ebel zu bleiben, aber zu einer niedrigen Anficht berabftimmt. Seine Moral beruht nur auf bem Princip bes Schicklichen, Wohlanftanbigen, Bernunftigen : erflart er boch bas Beilfame (um ben gunftigften Ausbruck ju mablen) fur bie Quelle bes Begriffs vom Recht. Schlechtigfeit erwedt in ibm Diffbehagen und reigt ibn: nicht gum Born, fonbern gur leichten Budtigung. Der Ginn für Tugenb, welcher gur Berfolgung bes Laftere binreifit, ericeint gar nicht in ibm, ben wir nicht nur in Tacitus, auch in Juvenal feben, und bei biefem bis gum Juvenal aber barfft Du, menige Stude ausgenommen, folechterbinge noch nicht lefen; und Du verlierft baben nichts: benn wenn Du ibn auch lefen burfteft, fo frommte es Deinem Alter nicht, bei'm Anblick bes Lafters an verweilen, anftatt große Bebanten nachzubenfen.

Bu jenen Dichtern und unter ben Profaitern zu Gerodot, Thuchdides, Demosthenes, Plutarch, Cicero, Livius, Cafar, Salluft, Tacitus, zu biesen bitte ich Dich dringend Dich zu wenden, Dich ausschließlich an sie zu halten. Lies sie nicht um ästhetische Resterionen über sie zu machen, sondern um Dich in sie hineinzulesen, und Deine Seele mit ihren Gedanken zu erstüllen, um durch die Lecture zu gewinnen, wie Du durch das ehrerbtetige Zuhören bei der Rede großer Männer gewinnen

ŀ

würbeft. Das ift die Philologie, die der Seele Heil bringt, und gelehrte Untersuchungen, wenn man dahin gefommen ift, sie machen zu können, bleiben immer das niedere. Wir muffen die Grammatik (im alten Sinn) genau inne haben: wir muffen alle Disciplinen der Alterthumswissenschaft so weit erwerben, als es uns möglich ist. Aber wenn wir auch die glänzendsten Emendationen machen, und die schwerften Stellen vom Blatt erklären können, so ist es nichts und bloge Kunstsertigkeit, wenn wir nicht die Weisheit und Seelenkraft der großen Alten erwerben: wie sie fühlen und benken.

Bum Studium ber Sprace empfehle ich Dir vor Allen Demofibenes und Cicero. Mimm von jenem bie Rebe pro Corona, von biefem bie pro Cluentio, und lies fie mit aller Sammlung, beren Du fabig bift, bann gebe fie fo burd, baf Du Dir von jebem Worte, bon jeber Phrafe Rechenschaft gebeft: entwirf Dir ein Argumentum: fuche Dir alle hiftorifden Umftanbe flar ju machen und in Ordnung ju legen. Das wird Dir eine unendliche Arbeit machen, und baraus lernt man, wie wenig man noch wiffen fann, und folglich weiß. Wende Dich bann an Deinen Lehrer, nicht um ibn mit unerwartet fcmeren Aufgaben zu überrafchen, - benn es giebt g. B. in ber Cluentiana factifde Sowierigkeiten, bie man, bei ber anhaltenbften Bertraulichteit bod nur burd Sppothefen lofen tann, bie fich feinem Belehrten augenblidlich barbieten - fonbern bamit er bie Freundlichteit habe fur Did nadjufdlagen und nadjubenten, mo Deine Rrafte und Gulfemittel ericopft finb. Entwickele Dir in ber Cluentiana bas Spftem ber Anflage. Sammle Dir Borte und Ausbrucke, besonbers Epitheta mit ihren Sauptwortern und ben Rern ber Translationen. Ueberfete, bringe nach einigen Wochen bas Ueberfette wieber in bie Originalfbrache.

Neben biefer grammatifden Arbeit lies einen jener großen Schriftfteller nach bem anbern mit größerer Freiheit: aber nach ber Bollenbung eines Buches, ober eines Abschnitts, rufe Dir bas Gelefene ins Gebächtniß zurud und zeichne Dir ben Inhalt

in ber größten Rurge an. Beichne Dir bann auch Ausbrude unb Rebensarten auf, bie Dir besonders wieder gegenwärtig werben, so wie man jedes neugelernte Wort gleich aufschreiben, und ben Bettel am Abend wieder burchlefen muß.

Laß für jest Kritiker und Emenbatoren ungelesen. Die Zeit wird schon kommen, wo Du fie mit Nugen studieren wirst. Erst muß ber Maler zeichnen können, ehe er anfängt Farben zu gebrauchen, und er muß die gewöhnlichen Farben behandeln können, ehe er sich für oder wider den Gebrauch der Lasuren enischeibet. — Bom Schreiben habe ich Dir schon geredet. Laß das buntschäftige Lesen, selbst der alten Schriftseller: es giebt auch unter ihnen gar viele schlechte. Aeolus ließ nur den einzigen Wind wehen, der Obusseus ans Ziel führen sollte, die übrigen band er: geldst und durch einander fahrend bereiteten sie ihm endlose Irre.

Die Gefdichte ftubiere boppelt: nach ben Berfonen, und nach ben Staaten: mache Dir haufig fpnchronistische Ueberfichten.

Die Lehren, welche ich Dir gebe, wurde ich jebem, ber an Deiner Stelle mare, ertheilen. Den Tabel wurde ich fehr Biclen zu geben haben. Glaube ja nicht, bag ich bies nicht weiß, und bag ich Dir Deinen Fleiß nicht gerne und nicht nach Berbienft anrechne.

Das Studium, welches ich von Dir fodere, ift fehr unscheinbar, geht langsam, und es wird Dich vielleicht niederschlagen, noch eine lange Reihe von Lehrjahren vor Dir zu sehen. Aber, Lieber, wahrhaft lernen, und wahrhaft gewinnen, ist das wahre Gut des theoretischen Lebens, und unsere Lebenszeit ist so kurz nicht. Wie lang sie aber auch ift, haben wir immersort zu lernen: Gottlob, daß bem so ift.

Und nun fegne Gott Deine Arbeiten, und gebe Dir ben rechten Sinn, bamit Du fie zu Deinem eignen Beil und Gludführeft, zur Freube Deiner Eltern und unfrer Aller, benen Deine Tugend und Achtungswurdigkeit redlich am herzen liegt.

## Heinrich von Aleift.

#### Michael Rohlhaas.

(1810.)

An ben Ufern ber hafel lebte um die Mitte bes sechzehnten Jahrhunderts ein Roßhändler Namens Michael Rohlhaas, Sohn eines Schulmeisters, einer der rechtschaffensten zugleich und entsetlichsten Menschen seiner Beit. — Dieser außerordentliche Mann wurde bis in sein breißigstes Jahr für das Muster eines guten Staatsbürgers haben gelten können. Er besaß in einem Dorse, das noch von ihm den Namen führt, einen Meierbof, auf welchem er sich durch sein Gewerbe ruhig ernährte; die Kinder die ihm sein Weib schenkte, erzog er in der Furcht Gottes, zur Arbeitsamkeit und Treue; nicht Einer war unter seinen Nachbarn, der sich nicht seiner Wohlthätigkeit, oder seiner Gerechtigkeit erfreut hätte; kurz die Welt würde sein Andenken haben segnen mussen, wenn er in einer Tugend nicht ausgeschweift hätte. Das Rechtgefühl aber machte ihn zum Räuber und Mörber.

Er ritt einft, mit einer Koppel junger Pferbe, wohlgenährt alle und glanzend, ins Ausland, und überschlug eben, wie er ben Gewinnft, ben er auf ben Markten bamit zu machen hoffte, anlegen wolle: theils nach Art guter Wirthe auf neuen Gewinnft, theils aber auch auf ben Genuß ber Gegenwart: als er an die Elbe kam, und bei einer stattlichen Aitterburg, auf sächsischem Gebiete, einen Schlagbaum traf, ben er sonst auf biesem Wege nicht gefunden hatte. Er hielt in einem Augenblick, da eben der Regen heftig stürmte, mit den Pferden still, und rief den Schlagwärter, der auch balb barauf mit einem grämlichen Ge-

fict aus bem Fenfter fab. Der Rogbanbler fagte, bag er ton Bas giebts bier neues? fragte er, ba ber Bollner nach einer geraumen Beit aus bem Saufe trat. Lanbesherrliches Brivilegium, antwortete biefer, indem er auffolog: bem Junter Bengel von Tronta verlieben. - So, fagte Rohlhaas. Bengel beißt ber Junter? und fab fic bas Solog an, bas mit glangenben Binnen über bas Felb blidte. Ift ber alte herr tobt? - Am Schlagfluß geftorben, erwieberte ber Bollner, indem er ben Baum in die Gobe lieg. - om! Schabe! verfette Roblhaas. Ein murbiger alter Berr, ber feine Freude am Bertehr ber Menfchen hatte, Sanbel und Banbel, wo er nur vermochte, forthalf, und einen Steinbamm einft bauen ließ, weil mir eine Stute, braugen, wo ber Weg ins Dorf geht, bas Bein gebrochen. Run! mas bin ich foulbig? - fragte er; und holte bie Grofden, bie ber Bollmarter verlangte, mubfelig unter bem im Binbe flatternben Mantel berbor. "Ja, Alter," fette er noch bingu, ba biefer burtig! burtig! murmelte, und über bie Bitterung fluchte: "wenn ber Baum im Balbe fteben geblieben mare, mar's beffer gemefen, fur mich und euch;" und bamit gab er ibm bas Gelb und wollte reiten. Er war aber noch faum unter ben Solagbaum gefommen, ale eine neue Stimme foon: halt bort, ber Roffamm! hinter ibm vom Thurm ericoll, und er ben Burgvoigt ein Fenfter zuwerfen und ju ibm berabeilen fab. Run, mas giebte Reues? fragte Robibaas bei fich felbft, und hielt mit ben Pferben an. Der Burgvoigt, indem er fic noch eine Wefte über feinen weitlaufigen Leib gu-Inopfte, tam und fragte, foief gegen bie Bitterung geftellt, nach bem Baffdein. - Roblhaas fragte: ber Baffdein? Er fagte, ein wenig betreten, bag er, fo viel er wiffe, feinen habe; bağ man ihm aber nur befdreiben möchte, mas bies für ein Ding bes herrn fen: fo werbe er vielleicht zufälligerweise bamit verseben fenn. Der Schlofvoigt, inbem er ihn von ber Seite anfab, verfeste, bag obne einen lantesberrlichen Erlaubniffchein fein Rogtamm mit Bferben über bie Grange gelaffen murbe.

Der Roffamm verficherte, bag er flebzehn Dal in feinem Leben, obne einen folden Schein, über bie Brange gezogen fen; bag er alle tanbesberrlichen Berfügungen, bie fein Bewerbe angingen, genau fenne; bag bies mobl nur ein Irribum fein murbe, megen beffen er fich zu bebenten bitte, und bag man ibn, ba feine Tagereife lang fen, nicht langer unnügerweife bier aufhalten moge. Doch ber Boigt erwieberte, bag er bas achtzehntemal nicht burchicolupfen wurbe, bag bie Berordnung beshalb erft neuerlich ericbienen mare, und bag er entweber ben Bagichein noch bier lofen, ober gurudtehren muffe, mo er bergetommen feb. Der Rogbanbler, ben biefe ungefetlichen Erpreffungen gu erbittern anfingen, flieg nach einer furgen Befinnung vom Pferbe, gab es einem Rnecht, und fagte, bag er ben Junter von Tronta felbft barüber fprechen wurbe. Er ging auch auf bie Burg; ber Boigt folgte ibm, indem er von filgigen Gelbraffern und nutlichen Aberlaffen berfelben murmelte; und beibe traten, mit ihren Bliden einander meffend, in ben Gaal. Es traf fic, bag ber Junter eben mit einigen muntern Freunden beim Becher fag, und um eines Schwants willen ein unenbliches Belachter unter ihnen ericou, als Robihaas, um feine Befdmerbe angubringen, fich ihm naberte. Der Junter fragte, was er wolle; bie Bitter, ale fie ben fremben Dann erblickten, wurden fill; bod taum hatte biefer fein Befud, die Pferbe betreffend, angefangen, ale ber gange Trof fcon: Pferbe? mo find fie? ausrief, und an die Senfter eilte, um fie ju betrachten. zogen, ba fie bie glanzenbe Roppel faben, auf ben Borfcblag bes Junkers in ben hof binab; ber Regen batte aufgebort; Sologvoigt und Bermalter und Anechte versammelten fich um fie und alle mufterten die Thiere. Der eine lobte ben Schweißfuchs mit ber Bleffe, bem anbern gefiel ber Raftanienbraune, ber britte ftreichelte ben Scheden mit fowarzgelben Bleden; und Alle meinten, bag bie Pferbe wie hirfde maren, und im Lanbe feine beffern gezogen murben. Roblbaas ermieberte munter, bag bie Pferbe nicht beffer maren, als bie Ritter, bie fle reiten follten; und forberte fle auf zu faufen. Der Junfer, ben ber mächtige Schweißhengft febr reizte, befragte ihn auch um ben Breis; ber Berwalter lag ihm an ein Baar Rappen ju taufen, bie er wegen Pferbemangels in ber Birthicaft gebrauchen zu fonnen glaubte; boch ale ber Roftamm fich erflatt batte, fanben bie Ritter ibn zu theuer, und ber Junter fagte, bag er nach ber Safelrunde reiten und fich ben Ronig Arthur auffuchen muffe, wenn er bie Pferbe fo anschlage. ber ben Solofvoigt und ben Berwalter, mabrent fie iprechenbe Blide auf die Rappen marfen, mit einander fluftern fab, ließ es aus einer bunflen Borahnbung an nichts fehlen, bie Bferbe an fie los ju merben. Er fagte jum Junter: "Gerr, bie Rappen habe ich vor feche Monaten für 25 Goldgulben getauft; gebt mir 30, fo follt ihr fie haben." 3mei Ritter, bie neben bem Junter flanben, außerten nicht unbeutlich, bag bie Pferbe mohl jo viel werth maren; boch ber Junter meinte, bag er fur ben Schweififuchs mobl, aber nicht eben fur bie Rappen, Belb ausgeben mochte, und machte Unftalten aufzubrechen; worauf Roble haas fagte, er murbe vielleicht bas nachfte Dal, wenn er wieber mit feinen Gaulen burchzoge, einen Sanbel mit ihm machen; fich bem Junter empfahl, und bie Bugel feines Pferbes ergriff, um abzureiten. In biefem Augenblid trat ber Schlogroigt aus bem Baufen vor, und fagte, er bore, bag er ohne einen Baffdein nicht reifen burfe. Roblbaas wandte fic und fragte ben Junter, ob es benn mit biefem Umftanb, ber fein ganges Bewerbe gerftore, in ber That feine Richtigkeit habe? Der Junker antwortete, mit einem verlegenen Beficht, indem er abging: ja, Roblhaas, ben Bag mußt bu lofen. Sprich mit bem Schlogvoigt, und zieh beiner Wege. Rohlhaas verficherte ihn, bag es gar nicht feine Abficht fen, bie Berordnungen, die wegen Ausführung ber Pferbe bestehen möchten, ju umgeben; verfprach bei feinem Durchjug burd Dresben ben Bag in ber Bebeimforeiberei gu lofen, und bat ibn nur biesmal, ba er von biefer Forberung burdaus nichts gewußt, gieben gu laffen. Run!

fprach ber Junter, ba eben bas Better wieber gu fturmen anfing, und feine burren Glieber burchfaufte: lagt ben Schluder laufen. Rommt! fagte er ju ben Rittern, febrte fich um und wollte nach bem Schloffe geben. Der Schlofvoigt fagte, jum Junter gewandt, bag er wenigstens ein Bfanb, gur Giderbeit, bag er ben Schein lofen wurbe, gurudlaffen muffe. Der Junfer blieb wieber unter bem Schlofthor fteben. Roblbaas fragte, welchen Werth er benn, an Belb ober an Sachen gum Bfanbe megen ber Rappen gurudlaffen follte? Der Bermalter meinte, in ben Bart murmelnb, er fonne ja bie Rappen felbft zurücklaffen. Allerbings, fagte ber Schlofvoigt, bas ift bas 3medmäßigfte; ift ber Bag gelof't, fo tann er fie gu jeber Beit wieder abholen. Roblhaas über eine fo unverschamte Forberung betreten, fagte bem Junter, ber fich bie Bamefcoge frierend por ben Leib bielt, bag er bie Rappen ja verfaufen wolle; boch biefer, ba in bemfelben Angenblick ein Binbftog eine gange Laft von Regen und Sagel burch's Thor jagte, rief um ber Sache ein Enbe ju machen: wenn er bie Pferbe nicht loslaffen will, fo fomeißt ibn wieber über ben Schlagbaum jurud; und ging ab. Der Roffamm, ber wohl fah, bag er bier ber Gewaltthatigfeit weichen mußte, entschloß fic, bie Forberung, weil boch nichts anders übrig blieb, ju erfüllen, fpannte bie Rappen aus, und führte fie in einen Stall, ben ihm ber Schlofvoigt anwies. Er ließ einen Rnecht bei ihnen gurud, verfah ihn mit Gelb, ermahnte ihn, die Pferbe bis zu feiner Burudtunft wohl in Acht ju nehmen, und feste feine Reife mit bem Reft ber Roppel, halb und halb ungewiß, ob nicht boch wohl wegen auffeimenber Pferbezucht ein folches Gebot im Sachfichen ericbienen febn tonne, nach Leipzig, wo er auf bie Meffe wollte, fort.

In Dresben, wo er in einer ber Borftabte ber Stadt ein Saus mit einigen Stallen befag, weil er von bier aus feinen Sanbel auf ben kleineren Markten bes Lanbes zu beftreiten pflegte, begab er fich gleich nach feiner Ankunft auf bie Be-

beimschreiberei, wo er von ben Rathen, beren er einige fannte, erfuhr, was ihm allerdings fein erfter Blaube fcon gefagt batte, bag bie Befdichte von bem Baffdein ein Dabrden fen. Roblbaas, bem bie migvergnugten Rathe auf fein Unfuchen einen foriftliden Schein über ben Ungrund berfelben gaben, ladelte über ben Big bes burren Junters, obicon er noch nicht recht einfah, mas er bamit bezweden mochte; und nachdem er bie Roppel ber Pferbe, bie er bei fich führte, einige Wochen barauf zu feiner Bufriedenheit verfauft, tehrte er, ohne irgend weiter ein bitteres Gefühl, als bas ber allgemeinen Roth ber Welt, gur Trontenburg gurud. Der Schlofvoigt, bem er ben Schein zeigte, ließ fich nicht weiter barüber aus, und fagte auf die Frage bes Rogfamme, ob er bie Bferbe jest wieber befommen fonne: er mochte nur binunter geben und fle bolen. Roblbaas batte aber icon, Da er über ben Gof ging, ben unangenehmen Auftritt zu erfahren, baß fein Rnecht, ungebührlichen Betragens halber, wie es bieß, wenige Tage nach beffen Burudlaffung in ber Tronkenburg, gerprügelt und weggejagt worben fen. Er fragte ben Jungen, ber ihm biefe Nachricht gab, mas benn berfelbe gethan? und wer mabrend beffen bie Pferbe beforgt batte? worauf biefer aber erwiederte, er miffe es nicht, und barauf bem Rogfamm, bem bas Berg icon von Ahnungen ichwoll, ben Stall, in welchem fle flanben, öffnete. Wie groß mar aber fein Erftaunen, als er, ftatt feiner zwei glatten und moblgenabrten Rappen, ein paar burre, abgebarmte Dabren erblicte; Anochen, benen man, wie Riegeln, batte Sachen aufbangen fonnen; Mabnen und haare obne Bartung und Pflege jufammengefnetet: bas mabre Bild bes Elends im Thierreiche! Roblhaas, ben bie Pferbe mit einer fowachen Bewegung anwieherten, war auf bas Meugerfte entruftet, und fragte, mas feinen Baulen miberfahren mare? Der Junge, ber bei ibm ftanb, antwortete, bag ihnen weiter tein Unglud jugeftogen mare, bag fie auch bas gehörige Futter betommen batten, bag fie aber, ba gerade Ernte gemefen fen, wegen Mangels an Bugvieb, ein wenig auf ben Felbern ge-

braucht morben maren. Robibaas fluchte über biefe icanblice und abgefartete Gemaltthatigfeit, verbig jeboch im Gefühl feiner Donmacht feinen Ingrimm, und machte icon, ba boch nichts anders übrig blieb, Anftalten, bas Raubneft mit ben Bferben nur wieber zu verlaffen, ale ber Schlogvoigt, von bem Bortwechsel berbeigerufen, erfcbien, und fragte, mas es bier gabe? Bas es gibt? antwortete Roblhaas. Wer hat bem Junfer von Tronta und beffen Leuten die Erlaubnig gegeben, fich meiner bei ihm gurudgelaffenen Rappen gur Felbarbeit gu bebienen? Er febte bingu, ob bas mobl menfolich mare? verfuchte, bie ericovften Gaule burd einen Gertenftreich zu erregen, und zeigte ibm, bag fie fich nicht rubrten. Der Schlofvolat, nachbem er ibn eine Beile tropig angeseben batte, verfette: febt ben Grobian! Db ber Flegel nicht Gott banten follte, bag bie Dabren überhaupt noch leben? Er fragte, wer fie, ba ber Rnecht meggelaufen. batte pflegen follen? Db es nicht billig gemefen mare, baf bie Bferbe bas Futter, bas man ihnen gereicht habe, auf ben Felbern abverbient batten? Er folog, bag er bier feine Maufen machen mochte, ober bag er bie Bunbe rufen, und fich burch fle Rube im hofe zu verschaffen wiffen wurde. - Dem Rogbanbler ichlug bas Berg gegen ben Wams. Es brangte ibn. ben nichtswürdigen Didmanft in ben Roth zu merfen, und ben Bug auf fein tupfernes Untlit ju feten. Doch fein Rechtgefühl, bas einer Goldmage glich, mantte noch; er mar, vor ber Schranke feiner eigenen Bruft, noch nicht gewiß, ob eine Schulb feinen Begner brude; und mabrent er, bie Schimpfreben nieberfoludenb, zu ben Pferben trat, und ihnen, in fliller Ermagung ber Umftanbe, die Mahnen gurecht legte, fragte er mit gefentter Stimme: um welchen Berfebens halber ber Rnecht benn aus ber Burg entfernt worben. fen? Der Schlofvoigt erwieberte: weil bet Schlingel tropig im Bofe gewesen ift! Beil er fic gegen einen nothwendigen Stallwechfel geftraubt, und verlangt hat, daß bie Pferbe zweier Jungherren, die auf die Tronfenburg tamen, um feiner Dabren willen auf ber freien Strafe übernachten follten! - Roblhaas batte ben Werth ber Bferbe barum gegeben, menn er ben Rnecht gur Band gehabt, und beffen Ausfage mit ber Ausfage biefes bidmauligen Burgvoigts batte vergleichen konnen. Er ftand noch, und ftreifte ben Rappen bie Bobbeln ans, und fann, mas in feiner Lage ju thun fen, als fich bie Scene ploglich anberte, und ber Junter Wengel von Tronta, mit einem Schwarm von Rittern, Rnechten und hunben, von ber Safenhete tommenb, in ben Schlofplat fprengte. Der Schlofvoigt, ale er fragte, mas vorgefallen fen, nahm fogleich bas Wort, und während bie Bunbe beim Unblid bes Fremben von ber einen Seite ein Morbgebeul gegen ihn anftimmten, und bie Ritter ihnen von ber anbern zu foweigen geboten, zeigte er ibm unter ber gehäffigften Entftellung ber Sache an, mas biefer Roffamm, weil feine Rappen ein wenig gebraucht worben maren, für eine Rebellion verführe. Er fagte mit hohngelachter, bag er fich weigere, bie Pferbe ale bie feinigen anzuerkennen. Roblhaas rief: "bas find nicht meine Bferbe, geftrenger Berr! Das find bie Pferbe nicht, bie breißig Golbgulben werth maren! 36 will meine mohlgenährten und gefunden Pferbe wieber haben!" - Der Junter, indem ihm eine flüchtige Blaffe ins Geficht trat, flieg vom Pferbe, und fagte: wenn ber & . . . A . . . bie Bferbe nicht wiedernehmen will, fo mag ere bleiben laffen. Romm, Gunther! rief er - Sans! Rommt! inbem er fich ben Staub mit ber Band von ben Beinkleibern icuttelte; unb: icafft Bein! rief er noch, ba er mit ben Rittern unter ber Thur war, und ging ins Bans. Roblhaas fagte, bag er eber ben Abbeder rufen, und bie Bferbe auf ben Schindanger ichmeißen laffen, als fle fo, wie fle maren, in feinen Stall zu Rohlhaafenbrud führen wolle. Er ließ die Gaule, ohne fich um fle zu bekummern, auf bem Blat fteben, fowang fic, indem er verficherte, daß er fic Rect zu verfchaffen miffen murbe, auf feinen Braunen, und ritt bavon. #

· Auf wie ichrecklichem Bege — bis jum eigenen Berberben — fich Roblhaas Recht verschafft, berichtet ber Fortgang ber Erzählung.

# F. C. Edloffer.

# Friedrich Wilhelm I.

(1836.)

Der boshafte Wis ber in ber frangöfischen Schule gebilbeten Spotter bat fic ber Befdicte biefes Ronigs bemachtigt, und bat feine Schattenfeite fo grell gemacht, bag man Dube hat, bie Manier biefer fraftigen Regenten-Natur aus bem Standpunfte ber Beit und ber Bilbung, welche eine folde Diftatur ober Despotie forberte, ohne Borurtheil zu betrachten. Meifter bes bittern Spotts und geiftreicher Berhöhnung, Boltare, hat auf ben erften Seiten bes Buchs, bas er feine Denkmurbigfeiten nennt, alles Lacherliche und Gehaffige zusammengeftellt, was fic von einem geizigen und thrannifden Regenten, und von ber unfeligen Bereinigung ber Berwaltung und Berechtigfeitspflege, die unter ihm in Teutschland Statt fand und bie und ba noch Statt finbet, Nachtheiliges und Emporenbes fagen läßt. Bolnit, ein Mann von abnlichem Wit und gleicher Bilbung mit Boltaren, bat ju ber allgemeinen Schilberung, bie biefer gegeben hatte, die einzelnen Buge bingugefest : und Boltare's Freundin und Correspondentin, die Fürftin von Bapreuth, bat ihren eignen Bater in ben Dentwürbigfeiten, bie man vor funfundzwanzig Jahren bervorgezogen bat, faft noch folimmer behandelt, als Boltare felbft. Wer inbeffen bas Buch ber preußischen Pringeffin, welches mohl hatte ungeschrieben ober wenigstens ungebrudt bleiben tonnen, aufmertfam liefet, murbe gewiß, wenn er mablen mußte, ber burch Beifpiel und Birfung abidredenden, geraben, berben, einfacen und boch wieber biebern teutschen Robbeit und Barbarei bes Ronias por ber

falfden, prablenben, eiteln, boshaften, verfdwenberifden, frangofficen Gofbilbung feiner Tochter, wie fie fic in bem Buche ansspricht, ben Borgug geben. Des Ronigs Beig, beffen Uebermaas laderlich und gehäffig warb, fdaffte in einer Beit, mo Berichmenbung an ber Tagesorbnung ber Bofe mar, feinem Rachfolger bie Mittel, ben beutschen Ramen, ber bamals unter allen Rationen ein Spott geworben mar, ju Ehren ju bringen: Friedrich Bilbelm zeigte außerbem bem beutiden Burgeremann, ben er baburd ehrte, bag er fich nach feiner Beife fleibete, bag er wie biefer lebte und fpeifete und rebete, auf melde Art ber Burgerftand eigentlich feine Unabbangigfeit fichern fann unb muß. Der Ronig warb reich und machtig, nicht burch Speculationen, Banten, Papier, Rauf und Bertauf, fonbern burch Sparfamteit und Bausbalten mit geringem Ginfommen; er zeigte bem beutiden Burger, bem bic Erwerbemittel ber Bollanber und Englander, ber Lage bes Lanbes und ben Umftanben nach. nie zu Theil merben tonnen, und bem bie Reichthumer bes verichwenbenden Abels fehlten, bag nicht ber Befit großer Guter, fonbern bie Berachtung toftbarer Bergnugungen und einfaches Leben reich mache. Bon Bollerei, von Birtuofitat im Trinfen, von Maitreffen und genialer Lieberlichfeit, von fremben Runften und Runftlern, Sangern und Aangern und Beigern mar in Berlin feine Rebe; aber freilich auch von feiner Bilbung und feinem Streben, bas nicht einen unmittelbaren Rugen gum Amede hatte. Um zu begreifen, woher bes Konigs Berachtung ber Wiffenicaft tam, muß man bebenten, bag bie frangofifche Bilbung, welche feine Mutter und fein Erzieher ber berben, nur auf bas unmittelbar Ruplice gerichteten beutiden Ratur Friebrich Bilbelme batten aufbringen wollen, biefem eben fo wibrig und läftig war, als ber unfinnige Aufwand und bie frangofifchitalienifd = fpanifde Etifette am Cofe feines Baters. teutiche Bilbung gab es gar nicht (bas werben wir unten beweifen), und Weber in feinem veranberten Aufland verfichert uns gang ausbrudlich, bag alle teutiche Vornehmen bie teutiche

Sprace und ihren Gebrauch verachteten; die Frommen aber, benen Friedrich Wilhelm neben Offizieren und Solbaten ganz allein einiges Bertrauen ichenkte, haften und verfolgten jede Philosophie und Boefie, wenn fle nicht etwa geiftlich war.

Sollte man die Verbindung ber Frömmigkeit und Barbatei bei Friedrich Wilhelm auffallend finden und ihn tadeln, daß er den Philosophen Wolf wie einen Räuber aus Halle jagte, so muß man wiffen, daß die beiden frommen Männer in Halle, Lange und Franke, ben König deshalb lobten. Einige Beispiele werden übrigens zeigen, daß Fürsten und freie Städte für die Sache des reinen und wahren Glaubens damals nicht weniger grausam waren, als die vorgeblichen Freunde der Freiheit und Gleichheit in Frankreich zur Schreckenszeit für ihre Träume.

Bare hier ber Ort, die Bedanterei und Ahrannei der Schulen, Kirchen und ihrer lächerlichen Monarchen ausführlich anschaulich zu machen, von dem Hochmuth und dem Trot der Beamten und des Adels zu handeln, und dieß Alles mit den vorher angestührten Lastern und der Berschwendung der Hose zu vergleichen, so wäre es leicht, Friedrich Wilhelms Autotratie zu rechtsertigen. Er übte im Namen und im Sinn des Bürgerstandes eine gleichmachende Willführ: ebel und liebenswürdig war er freilich nicht.

Um zu zeigen, wie er gegen die Abelsbilbung und academischfranzösische Gelehrsamkeit ber Zeiten seines Baters bie teutsche
Derbheit feines Charakters geltend machte, mögen einige Beispiele folgen. In seiner Zeit, wie heutiges Tags, war es an
ben Höfen vornehm, französisch zu sprechen; nur mit Gemeinen
und Bürgerlichen rebete man teutsch, unter fich radbrechte man
lieber französisch, als baß man sich im guten Teutsch unterhalten
hätte. Friedrich Bilhelm war zwar ber französischen Sprache
ganz mächtig, er ließ, weil er die herrschende Sitte ber Sose
nicht ändern konnte, anch seine Familie französisch erziehen,
sprach, wenn ber Anstand bei fremdem Besuch es ersorberte,
selbst französisch, buldete aber gleichwohl nur die teutsche Sprache

in feinen Abendgirkeln, unterhielt fic nur teutich mit feiner Familie und mit ben Befanbten teutscher Machte. Sein gefunder Sinn verspottete und verhöhnte baber auch feines Baters ober vielmehr feiner Mutter gang nach frangofischem Dufter eingerictete, in Teutschland, mo fo vieles Ruplice fehlte, gang unpaffenbe Berliner Acabemie als ein leeres Schaugeprange. Mur einmal, bei einer munberbaren Benefung, ertannte er bie Arznelwiffenschaft als abhangig von ben Raturmiffenschaften und fcentte ber Atabemie fur biefe eine fleine Gumme. Er umgab fic baber auch nicht, wie alle andren Fürften, mit Frangofen und Italienern; er fcicte nicht frembe Grafen und Marfis, wie man bamale ju thun pflegte, ale feine Befandte an frembe Bofe, weil er febr verftanbig behauptete, "zu feinen Befcaften habe er Teutiche genug, und ein gierliches Compliment in frangofffder und italienifder Sprace an einem fremben Bofe ablegen ju laffen, fen bes Beltes nicht werth, meldes er bem Fremben geben muffe. "

Die berbe Unwiffenheit bes Ronigs und fein Bag gegen Wiffenfcaft wirb baburd entschuldigt, bag Gelehrsamkeit und Biffen feiner Beit bem Leben gang fremb geworben maren. Bobin er blidte, fab er, im Leben und in Budern, ju feiner Beit nur bas Abgefdmadte ber teutschen Belehrsamfeit, bes Buderfdreibens und ber unfinnigen Citirmuth, Die fein naturlicher Berftand in ihrem mahren Lichte fab. Der Konig fagte mit Rect: Er wolle von ben Leuten, bie in breifig Sprachen Berfe machten und alle Bucher, bie über bie verschiebenen Theile ber Wiffenicaften gefdrieben worden, an ben gingern bergablen tonnten, gar nichts miffen, er wolle Leute, Die Urtheilsfraft batten, und Babigfeit und Uebung, biefe fonell zu gebrauchen. Wenn er daber jemanben befragte, und biefer nach ber in Soulen und Univerfitaten auch jest noch immer gebrauchlichen Beife einen berühmten Dann, wie bas beißt, nach bem anbern citirte, ber biefes ober jenes gefagt babe, fo ichnitt bie teutiche Ratur gleich ab und fagte: Er molle nicht miffen, mas biefer

ober jener gesagt habe, sonbern was ber Befragte bavon halte. Er selbst, wie ber Theil seiner Nation, bessen Bertreter er war, hatte von Boesie und Philosophie, ober was bamit verwandt war, freilich keinen Begriff, er schieb eben so ungrammatisch als unorthographisch; allein er sah gleichwohl bas Bedurfnis ber praktischen Wissenschaften für eine Zeit, wo Teutschland noch im Zustande bes Mittelalters verharrte, sehr gut ein.

Friedrich Bilhelme Polizei bulbete freilich teine freie Meugerung irgend einer Meinung über Staatsfachen: es fiel aber auch bamals feinem Teutschen ein, gegen bie Obrigfeit, wie man fagte, eine Meinung zu haben. Das Nupliche ber Beitungen fah ber Ronig gleichwohl fehr gut ein. Er felbft hielt ftatt foftbarer Befanbtichaften bie bollanbifden Beitungen (bie einzigen außer ben englischen, worin man politische Radrichten von einiger Bebeutung aufnehmen burfte), bie Parifer, Frankfurter, hamburger, Leipziger, Brestauer und Biener, und einer von feinen Leuten mußte aus diefen bei Tifch ober in ber Tabacksaefellicaft ergablen, ober bie Artifel erflaren. Er wollte Unfange in feinen Staaten gar feine Beitung bulben, ale aber feine Armee rubmlich gegen bie Soweben focht, burften, weil er gern ibre Thaten bekannt machen wollte, bie Berliner Beitungen wieber ericeinen; aber biefe ftanben unter fo ftrenger Cenfur, bag, wer wiffen wollte, mas in Potsbam vorging, bie Leibner Zeitung halten mußte. Der Erflarer ber Beitungen, von Gunbling, ben ber Ronig, um bie bamalige laderliche Belebrfamteit, Titel und Rangfuct zu versvotten, mit allen gelehrten Burben, mit Titeln und Auszeichnungen überhaufte, um ibn bernach auf eine febr ungarte und robe Betfe ber brutalften Bebanblung preifzugeben, batte viele gelehrte biftorifche Bucher gefdrieben und mar bas Bilb bes tobten Biffens und der bamit verbundenen Gemeinheit ber Seele, die in Teutschland gebegt wurben.

Die gelehrte romifche Rechtswiffenschaft foien bem Konig ebenfalls fur bas praftifche Leben in Teutschland mehr hinderlich

als forberlich, weil bie Dauer ber Progeffe und bie Chifane ber Rechtsgelehrten burd bie übertriebene Mengftlichkeit, irgenb eine Form ober Formel zu übergeben , upenblich werbe. Wenn er baber ben berühmten Beineccius, ben bie Bollanber nach Leiben riefen, und um beffen Berabidiebung fle ihn baten, nicht aus bem Lanbe laffen wollte, fo mar bies nicht Achtung gegen bie Rechtsgelehrsamfeit; fonbern theils wollte er bie Sallenfer bes Mannes nicht berauben, ben er als fein Gigenthum betrachtete, theils antwortete er ben Bollanbern gang offen: "Da fie nicht litten, bag er große Leute fur fein Regiment aus ben Dieberlanden ziebe, fo wolle er auch nicht zugeben, bag ber Jurift zu ihnen tomme." Bas er vom romifchen Recht in teutschem Lande hielt, zeigte er auch baburd, bag er ben verrudten Bartholby, ber in feiner Gefellichaft ebenfalls mit barbarifchem handgreiflichen Spotte verhöhnt warb, als Brofeffor ber Banbetten nach Frankfurt an ber Ober ichidte.

Bie ungludlich übrigens bas Berhaltnig mar, welches Eigenthum und Leben ber Unterthanen ohne alle fougenbe Form bem gefunden Berftanbe eines nach Bauern Art urtheilenben Ronigs unterwarf, bavon giebt bie Rechtspflege , bie er ubte, ein foredlices Beifpiel. Rach feinem gefunden Berftanbe urtheilte er, wenn von Prozeffen bie Rebe mar, gang richtig, bağ es ja unfinnig fen, wenn ein Bauer um einen Ader in Bommern Streit babe, bie Gelehrten erft zu fragen, mas bie alten Juriften und Juftinian in abnliden Fallen fur Recht gebalten, und einen Beflagten Jahre lang in Saft ju balten, ebe nur fein Brogeg angefangen werbe; wenn er aber bie Brocebur nach feiner Art abfurzte, bann fab man ben Rugen ber Form freilich. Er erleichterte bas Rechtiprechen, und half ichnell gu Recht ober Unrecht; allein alle gefetliche Orbnung borte babei auf, und felbft unter Turten und Barbaren magt ber Regent felten ungeftraft, was ber Ronig von Breugen magen burfte. Er mifchte fic, wenn es ihm einfiel, in bie Criminalgerichts= barteit, wie in die Gesetgebung, und verordnete, mas ibm

beliebte, ohne auf bas vorber beftanbene Befet, auf bas Bertommen ober auf Denichlichfeit Rudficht zu nehmen. bangte bie graufamften Torturen und Strafen. Berfonen, bie burd irgend eine Sandlung ober auch nur burd Borte fein . Diffallen auf fich zogen, oder feinen Ibeen von Reufcheit und feinem löblichen Gifer fur eheliche Treue entgegen hanbelten, wurden entweder von ihm perfonlich mighandelt, wenn fie ihm begegneten, ober ju ben graufamften Strafen ver-Jebermann, besonbers Frauen und Rinber, gitterten, wenn fle ben Ronig aus ber Ferne tommen faben, weil er fle uber Befdafte ober über ibre Rleibung ju befragen, und wenn bas Eine ober bas Unbere ibm miffiel, fie mit bem Stode gu befferer Bucht zu treiben pflegte. Auch bie Blucht mar nicht immer rathfam; benn ber Ronig, mochte er nun gu Bferbe, im Wagen ober ju Bug feyn, fanbte jemanb binter fle ber, und fie maren gludlich, wenn fie mit barten Bormurfen ober mit Stockfolagen bavon tamen und nicht auf einige Tage ober Boden in's Budthaus ober nad Spanbau gefdidt wurben. Bon feinen Strafen geben feine Lebensbefdreiber bie Beifpiele, daß er Rindesmorberinnen in Gaden, Die fie felbft machen mußten, in's Baffer merfen, bag er junge Leute, bie ibr Saab unb But verfdwenbeten, nad Spanbau ober in ein anbres Bucthaus bringen lieg. Des Ronigs Lobredner fügt bingu, ein folder fite noch jest im Budthaus in Salle, mo er es übrigens, meint diefer Schriftfteller im Beifte feiner Beit bingufegen gu muffen, gang gut habe und auch unterrichtet werbe. murben ohne weitres auf ben bolgernen Gfel gefest, ober an ben Pranger geftellt, ober in Retten und Banben nach Bufterhaufen geholt, wo ber Ronig felbft unmittelbar über fie entfoleb und bie Strafe augenblidlich vollziehen ließ.

In feinem Balaft und in feiner Familie hielt er übrigens auf biefelbe Ordnung, bie er in Burgerhaufern wollte beobachtet wiffen.

Diefe Manier bes Königs machte ihn zum machtigen Schuger ber Burger gegen übermuthige Junter. Das erklarte er felbft,

als ibm bie rittericaftlichen Berrn eine frangofifc abgefaßte Borftellung übergaben und er fpottifd und laconifd, beutid, frangofifc und lateinisch antwortete. Die vornehmen Gaufer und Soulbenmader , von benen alle Bofe bamale voll maren, burften fich bei Friedrich Wilhelm nicht feben laffen, und bie Junter mußten, fo fehr fle widerftrebten, die Borrecte bes Mittelalters, bie mit ben Foberungen ber neuen Beit nicht gu vereinigen waren, aufgeben. Sie mußten ftatt ber Stellung ber Ritterpferbe eine regelmäßige Abgabe entrichten, mußten bie Berwandlung ber Leben in Eigenthum, womit fie Anfangs megen ber allerbings eigenmächtig aufgebrungenen Bebingungen nicht zufrieben maren, fich gefallen laffen; fie mußten ihrem Anfbruch, bie Domanen nach ibrer Art zu benuten, entfagen; ablige Bachtungen borten auf, bamit beffere Bewirthicaftung eintreten tonne. Der Ronig zeigte fic, wenn es Gerechtigfeit ober fein Gelbintereffe galt, gang unerbittlich und febe Rudficht bes Standes verichwand. Das zeigte er, als er ben Sprogling ber alteften und angesebenften ritterschaftlichen Ramilie fummarifc auffnupfen lief; er bewies es auch gegen feinen eigenen Sobn, ben großen Friedrich, als ibn otffen allerbings anftogiger Lebensmanbel und Soulben argerten, und gegen beffen Freund von Ratt, ber fterben mußte, obgleich bie erften und murbigften Geren bes Reichs feine nachften Anverwandten maren.

Bas die Mobe angeht, so wollte sein militärisches Auge nur Bopfe sehen; haarbeutel und eine gewisse bunte Kleidung der damaligen Bariser Mode war ihm tödtlich verhaßt, niemand wagte in Berlin darin zu erscheinen, und die französische Gesandtschaft war nicht wenig überrascht, bei einer großen Revue die Bariser Tracht, in der fie erschien, an den Prosogen aller Regimenter zu erblicken, die auch alle mit haarbeuteln versehen waren.

Schaufpieler bulbete Friedrich Wilhelm nicht, am wenigften Italienische und Frangofische, Die bamals alle Gofe bevölferten. Er war aller Boefie Feind, war aber ein Mufter burgerlicher Rechtlichfeit und Frommigfeit.

# Fr. de la Motte Fonqué.

### Der Rothmantel.

(1814.)

Bertholb war ein beutscher Sanbelsmann, und es foll ihm einmal folgende merkwürdige Begebenheit zugeftogen febn, bie, wenn auch nicht in allen ihren Umftanben verburgt, boch aus mannigfachen Urfachen bas Wiebererzählen wohl verbient.

Er hatte fich in einer ber großen Gebirgswaldungen unfers Baterlanbes verirrt, und weil er zu ber Beit um vielen Gewinnft Bieles magte, führte er an Roftbarteiten, Bechfeln und baarem Belbe einen bebeutenben Schat hinter fich auf bem Pferbe, fo bag ihm anfing bange zu werben, wie er fo mit einbrechenber Racht burd ein bunfles Thal gang einfam und auf unbekannten Wegen binritt. Daß er in eine febr abgelegene Soluft gerathen war, fonnte er wohl merten, benn bas Wild war gang und gar nicht mehr fcheu vor ihm, und bie Gulen freifchten fo nabe über ibm bin, bag er oftmalen gang unwillführlich ben Ropf in bie Soultern gog, por ihren breiften Blugeln und ihrem haflichen Rlatiden mit ben Fittigen. warb er endlich eines Menfchen anfichtig, welcher mit feftem Tritte ben Suffteig vor ibm entlang ging, und fic ibm auf. Befragen als einen Röhler fund gab, ber mit feinen Sausleuten bier im Forfte mohne. Des Reifenben Bitte um Nachtlager und um Burechtweifung auf morgen, war balb und fo treubergig bewilligt, bag alles Mißtrauen verfdwand, und man im beften Bernehmen bei ber fleinen Gutte antam. Da trat bie Bausfrau mit einer Leuchte aus ber Thur, hinter ihr bie freundlichen, grundehrlichen Gefichter ber Kinder mannlichen und weiblichen Gofchlechts, und der Lichtftrahl, welcher auf des Wirthes Antlig fiel, offenbarte fo altdeutiche, zuversichtliche Züge, wie wir fie noch gludlicherweise unter unsern Bolte häufig anzutreffen gewohnt find.

Man trat mitfammen in die belle, warme Stube, und fette fich um ben gemeinschaftlichen Beerb, wobei ber Reifenbe fo wenig wegen feiner Reichthumer Beforgniffe empfant, als mare er nach hause gefommen zu Bater und Mutter und Gefdwiftern. Er fonallte bloß fein Gepad vom Bengfte los, welchen er einem Sohne bes Röhlers gern zur Beforgung überlieft Dann feste er feine Burbe in bie erfte befte Ede bes Bimmers ab, und wenn er feine Baffen bicht hinter fich legte, gefcah es mehr aus einer loblich bergebrachten Reifefitte, als weil er nur irgend bie Möglichkeit geabnet batte, bag man bier von bergleichen Dingen Gebrauch machen fonne. Man ergablte fic nun einander Unterschiedliches bin und ber, ber Raufmann von feinen Reisen, ber Röhler von bem Balbe, und bie Familie ibrad freundlich, aber beideiben brein. Dabei batte ber Robler guten Birnmoft aufgefest, und man trant fich einen immer beffern Muth, weshalb es vom Reben gum Gingen, von Ge-Die Rinber bes Roblers flimmten fdicten ju Liebern fam. eben einen luftigen Rundgefang an, ba pochte es auf eine felt= fame Art an die Thure. Der Finger beffen, ber braugen ftanb, flopfte gang leife, gang leife; aber ber fomache Schall ließ fic beffen ungeachtet gang beutlich burd bie Stube bin vernehmen, und tonte felbft burd ber jungen Stimmen bellen Jubel febr borbar burd. Man bielt mit bem Singen ein und marb etwas ernfthafter, mabrend ber Sausherr freundlichen Angefichts rief: "nur immer herein, Bater; in Gottes Damen!" -

Da tam ein kleiner fittiger Greis zur Thure leife hereingefclichen, grufte Alle febr gutmuthig; nur bag er ben fremben Mann etwas verwundert anfah. Dann aber naberte er fich bem runben Tifche und nahm ben unterften Blat ein, ber für ihn offen gelassen zu senn schien. Berthold mußte sich gleichfalls über ihn verwundern. Denn er trug eine Tract, die aus sehr alten Zeiten her zu sehn schien, dabei aber noch gar nicht verschoffen oder zerriffen war, sondern vielmehr höchst sauber gehalten. Dabei war er, wie schon gesagt, sehr klein, aber anmuthigen Angestats, auf welchem jedoch etwas, wie eine tiese Trauer lag. Die Familie sahe ihn mit großem Mitleiden, aber wie einen alten Bekannten an. Berthold hätte gern gefragt, ob er etwa der Großvater des Hauses seh, und ob er an irgend einer Krankheit leide, davon er so bleich und betrübt aussäche? Aber so oft er den Mund austhun wollte, sah ihn der Alte mit einem halb scheuen, halb unwilligen Wesen an, welches so eigen heraus kam, daß Berthold lieber stille schwieg.

Der Alte faltete endlich bittenb feine Banbe, ichaute nach bem Sauswirthe und fagte gang beifer: "nun bitte, wenn es fenn fann, Die Betftunde." - Der Röhler begann fogleich bas icone alte Lieb : "Run ruben alle Balber!" - in welches bie Rinber mit einftimmten und bie Pausmutter; ber frembe Greis aud, und zwar fo gewaltiger Stimme, bag bie Butte gu brobnen fcien, und Beber, ber es nicht gewohnt mar, fic barüber munbern mußte. Berthold konnte erft auch vor Bermunderung gar nicht zum Mitfingen fommen. Das ichien ben fleinen Alten unwillig und bange zu maden; er warf feltsamliche Blide auf Berthold, und auch ber Robler ermunterte biefen burd ernftbaftes Binten, bag er boch mitfingen folle. Das geichab benn endlich, Alles war zufrieben und andachtig, und nach noch einigen Bebeten und Liebern ging ber fleine Breis verneigenb und bemuthig wieder gur Thure bingus. Als fie aber icon in die Rlinte gesprungen mar, riß er fie noch einmal auf, marf einen fürchtbar wilben Blid auf Bertholben, und ichmiß fie bann frachend wieder gu.

"Das ift ja fonft gar feine Manier nicht;" — fagte ber Kohler erftaunt, und manbte fich bann mit einigen entschuldigenben Borten an feinen Gaft. Der meinte, ber alte herr

fen mabriceinlich wohl etwas gemuthefrant? - "Das laffe fic nicht laugnen, entgegnete ber Robler, aber er fen unfchablich und thue Riemandem etwas zu Leib. Benigftens miffe man feit langer Beit nicht bie minbeften Bewelfe bavon." -"Das einzige Rammerlein aber, fo ich Guch anmeifen fann, fuhr er fort, folieft nicht recht gut, und mandmal tommt ber Alte ba binein. Lagt Euch aber baburch nicht irren ; irrt ibn nur nicht, und er geht von felbften wieber binaus. bent' ich, merbet Ihr ja mohl fo mube fenn, bag Ihr nicht leicht von feinem Treiben erwacht; benn er geht, wie 3hr auch auch icon bier werbet bemerft haben, außerorbentlich leife." -Berthold bejahte bas Alles mit ladelnbem Munbe, aber ibm mar bod bei weitem nicht fo gut mehr um's Berg, ale vorbin, obne bag er boch gang genau gewußt batte, marum; und als ibm ber Wirth bie enge Stiege binauf leuchtete, brudte er ben Mantelfact feft an feinen Leib; auch fab er unbermertt immer nach feinen Biftolen und feinem Birfchfanger.

Dben in ber fleinen, mindburdraufdten Rammer ließ ibn ber Robler alebalb allein, nachbem er eine gampe forgfamlich fo aufgebangt batte, bag fie ohne Feuersgefahr bem Gafte leuchtete, und nachdem er biefem ben gottlichen Gegen gu feiner Ractrube gewunfot batte. Der Bunfc aber foien feine recte Wirfung auf Bertholb zu verfehlen. Es war ihm lange nicht fo unrubig und fo verftort ju Dutbe gemefen. Db er fic gleich in großer Ermubung unverzuglich zu Bett begeben batte, mar bod an feinen Solaf zu benten. Balb lag ibm fein Mantelfad zu weit, balb feine Waffen, balb wieber Beibes nicht bequem genug gur Band. Er ftanb barüber mehrmal auf, und wenn er bann auf Augenblide wieber einschlief, fuhr er vor jebem Winbesgeraufd in bie Bobe, jest ein ungeheures Unglud, jest einen eben fo unverfebenen Gludefall buntel ahnend unb erwartenb. Alle feine faufmannifchen Entwurfe und Speculationen wirrten fic mit ber Schlaftrunkenbeit zu einem betaubenben Rabe gufammen, von bem er auf feine Beife los tonnte,

ohne baß er boch vermögenb gewesen ware, bas Einzelne zu fonbern und zu burchbenken. Dabei hatte er nie eine so gewaltige, ausschließliche Begier nach Gewinn empfunden, als in diesem wunderlichen Zustande, ber ihn endlich bennoch in einen Schlaf schaukelte, welcher vielleicht mit eben dem Rechte Ohnmacht heißen konnte.

Rach Mitternacht mochte es fenn, als er einigemal ein leifes Regen und Bewegen in ber Rammer zu vernehmen glaubte. Aber die Mubigfeit wollte von ihrer lange beftrittenen Berricaft nicht laffen. Wenn er auch einmal bie foweren Augenlieber auffolug, und es ibm gar vortam, als treibe fich ber fleine Alte unfern vom Bette auf und ab, meinte er im ichlaftruntnen Sinne: er irre fich, und ber Robler habe es ibm ja überdieß auch vorher gesagt. Da famen endlich bie Unterbrechungen gu oft; ein Erfdreden, wie ein ploglicher Schlag, fouttelte alle Solafrigfeit ab; ber Raufberr fag richtauf mit großen Augen im Bette und fah, wie ber Greis von geftern Abend an bem Mantelfade herum neftelte, und bagu mit einer Art von bohnifchem Mitleiben nach ihm berüber icaute. - "Rauber! gurud von meinem Gigenthume!" - forie ber Raufmann in Grimm und Bangigfeit. Davor ichien fich ber Alte febr zu entfegen. Er ging eilig nach ber Thur, ichien angftlich zu beten, und mar ploslich mit großer Schnelligfeit binaus.

Bertholb hatte nun nichts Angelegentlicheres, als nach seinem Mantelsack zu sehen, ob irgend etwas burch ben Greis abhanden gekommen seh. Für einen Räuber konnte er biesen freilich nicht halten, aber ob ber Bahnfinnige nicht etwa im kindischen Muth blanke Steine eingesteckt oder koftbare Papiere zerzaust habe, das war eine andere Frage. Die Schlöffer und Bander schienen wohlverwahrt, und auch, nachdem fie gelöst waren, zeigte sich Alles in bester Ordnung. Aber die Unruhe in Bertholds Gemuthe wachte wieder auf; es könne doch viel-leicht schon unterweges etwas verloren ober verdorben sehn, meinte er, und suchte immer weiter fort, sich erquidend an seinen

Reichthumern und bennoch hochft ungufrieben, bag es ihrer nicht In biefem Gifer warb er burch ein Athmen an feiner Bange geftort. Er meinte erft, es fen ber Rachthaud, ber burd bas ichlecht vermabrte genfter bringe, und widelte fich in feinen Mantel bichter ein. Aber bas Athmen tam wieber, vernehmlicher und ftorenber, und als er endlich unwillig barnach umblidte, fab er mit Entfegen bes fleinen Alten Antlig baarbict an bem feinen. - "Bas machft Du bier? forie ber Raufmann; friech' zu Bett' und marme Dich!" - "Im Bette wirb mir's immer noch falter, frachte bie beifre Stimme gurud. und ich febe gerne fo fcone Sachen, als Du ba baft. ich weiß freilich beffere, ach noch viel beffere!" - "Wie meinft Du benn ?" fragte Berthold, und fonnte fic bes Ginfalles nicht erwehren, bas ungeheure Glud, woran er vorher im halben Traume gebacht babe, fomme ibm nun burd biefen Babnfinnigen gu. - "Benn Du mittommen wollteft! feufate ber Breis. Unten, tief unten im Balbe, am Moorgrund" - "Run, mit Dir fonnt' ich's icon magen," entgegnete Bertholb. Da manbte fich ber Alte nach ber Thur und fagte: "Lag mich nur erft meinen Mantel umnehmen. 36 bin gleich wieber gurud, und bann wollen wir hinaus." — Berthold blieb nicht lange im Bweifel; benn taum mar ber Alte aus ber Thur, fo klinkte es auch icon wieber baran, und ein hagerer, ungewöhnlich großer Mann im blutrothen Mantel, ein gewaltiges Schwerbt unter bem einen, eine Dustete im anbern Arm, trat feierlich berein. Berthold griff nach feinen Baffen. - "Run ja, fagte ber rothe Dann, Du fannft fie immer mitnehmen; mach' nur, bag wir hinaus tommen in ben Balb." - "Mit Dir hinaus? forie Berthold. 3d will nicht mit Dir hingus. Wo ift ber fleine, alte Mann?" - "Gi fieh mich boch nur recht an, fagte ber Rothe, und folug ben Mantel weiter vom Gefichte gurud. Da ertannte Bertholb eine große Aehnlichfeit zwifden biefer furchtbaren Erfcheinung und bem fleinen Greife, fast als maren es Bwillingsbruber, nur bag bier alles ingrimmig und gerftort

aussah, was sich bort bemuthig und stills gezeigt hatte. Berthold aber glaubte nun sich und seine Schäge verrathen. Er
schrie laut: "wenn Du Deinen blödsinnigen Bruber abschiden
wolltest, die Leute in Dein Netz zu fangen, solltest Du nicht
selbst ben Betrug so unsinnig stören. Ich gehe nun einmal nicht
mit Dir, auf keine Weise." — "So? fagte der Rothe; thust
Du's nicht? Du sollst aber." — Und damit streckte er den
langen, langen Arm nach ihm aus. Berthold seuerte in Todesangst sein Bistol auf ihn ab. Da wurde es unten im Sause
munter und regsam; man hörte deutlich, wie der Köhler eilig
die Stiege herauf kam, und der Rothe machte sich slüchtig zur
Thüre hinaus, indem er noch mit Blick und Kaust nach Bertholden zurück drohte.

"Um Gott! rief ber Röhler bereinfturgenb, mas habt 3br benn mit unferm Sausgeifte angefangen?" - "Sausgeift?" fammelte Bertholb, und fab feinen Birth zweifelnb an. Denn ibm wirrten noch immer Schape an Belb und But vor bem Sinne berum , und ba er nun feine befommen follte , bachte er faft, er muffe welche verlieren, und hier bas gange Baus fen in Berichwörung wiber ibn. Der Robler aber fubr fort und fprach: "er ift mir gang ungeheuer groß und grimmig auf ber Stiege begegnet, und in feinem rothen Mantel, mit Baffen und Wehr." - Da er nun aber fab, bag Bertholb ibn gang und gar nicht verftanb, bat er ibn, mit hinunter in bas allgemeine Bimmer zu fommen, wo Alles fich icon megen bes Souffes in Beforgnig verfammelt habe; ba wolle er jugleich feine Sausleute und ihn beruhigen. Berthold that nach bes Birthes Begehr, ben Mantelfad unter bem linken Arm, bas noch gelabene Biftol fougfertig in feiner Rechten, bie anbern Baffen im Gurtel und Gebenf. Er ging überhaupt nur binab, weil er fic in ber großen Stube fichrer hielt, nahe an ber Buttenthur, als oben in ber engen, gesperrten Rammer. Unten faben auch ibn bie Sausleute zweifelnb an, und es mar aberbaubt ein Unterfdieb von bem geftrigen Beifammenfeyn gum

heutigen, wie vom Frieben zum Krieg. Der Köhler aber erzählte in kurzen Borten Folgenbes:

"Als ich zuerft bier in bie Gutte fam, ging ber Sausgeift immer in ber furchtbaren Geftalt um, wie 36r, herr Gaft, und ich ihn beute erblicht haben. Es wollte b'rum tein anberer Röblersmann bier zur Stelle bleiben, und auch überhaupt in biefer Gegend bes Bebirgemalbes nicht. Denn ber Spud giebt einen weiten Kreis feiner Gewalt. Er ift einer meiner Borganger gewesen, febr reich und fehr geizig. Da bat er benn Belb in ber Bilbnig vergraben gehabt, und ift bei feinem Leben immer fern umber geftrichen, burd bas Revier, wo feine Schabe lagen; bazu bat er einen rothen Mantel umgenommen; wie er gefagt bat, um bie Rauber an ben rothen Mantel bes Scharfrichters zu erinnern, und hat Schwerbt und Dustetonner gur Band gehabt. 216 er nun geftorben ift, bat er bie Goase Niemanbem mehr zeigen tonnen, mag auch vergeffen haben, wo fie lagen, und beshalb ging er gang irr und in Bethorung ein, und in fo fürchterlicher Geftalt."

"Ich aber bachte so: bist bu fromm und betest sleißig, so kunn bir auch ber Teufel in ber Golle nicht schaben; wie viel minder benn ein armer, bethörter Spuck. Und da zog ich in Gottes Namen mit Frau und Rindern hier ein. Bu Anfang machte mir freilich ber rothe Mantel viel zu schaffen; wenn man so in Gebanken seines Weges geht, und es steht plözlich ein ganz unerhörtes Ding vor einem, das noch dazu gespensterlicher Art ist, kann sich auch wohl ber Gerzhafteste erschrecken. Mit den Kindern war's nun vollends arg, und auch meine Frau bat sich oftmalen gar surchbarlich bavor entsett."

"Ja, und nun wird die gräßliche Zeit wieder von vorn angehen, feufzte die Sausfrau. Worhin hat er schon ganz ungeheuer groß und wild hier in dem blutigrothen Kleide zur Thur herein gesehen." — "Thu', wie Du damals gethan haft, sagte der Köhler: bete, habe fromme Gedanken, und es schabet Dir nichts."

Im felben Augenblick raffelte es an ber Thurklinke heftig und ungeftum; Alle fuhren zusammen, die Rinder weinten. Der Röhler aber trat entschloffen vorwärts, und fagte mit lauter Stimme: "mache Dich fort, im Namen des herrn. Du haft hier an und nichts zu suchen!" — Da hörte man es wie einen Windwirbel zur hutte hinaus heulen, und der Röhler suhr folgendermaßen fort, indem er sich wieder zum heerde sette:

"Es war uns bamals eine gute Prufung, und mag uns wieber als eine folde veroronet fenn. Bir werben um fo fleißiger beten, und machen über uns felbft. Satten wir ibn bod icon fo weit gebracht, bag er ben rothen Mantel abgelegt hatte, bağ er gang fittig geworben mar, abenblich unfern Betftunben beimobnte, ein freundliches, gutes Geficht gewann, unb leiblich zu einer fleinen Beftalt zusammenschwand: als wolle er nun balb bie verftorten Glieber von ber Erbe fowinben laffen, und gur Rube legen bis auf ben großen Sag. Kinder, Ibr habt ihn als ftillen, bemuthigen Bausgeift liebgewonnen; es hat Gud orbentlich leib gethan, bag er in feiner Berfnirfdung niemals einen anbern, als ben unterften Gis beim Abenbgebet einnehmen wollte, - arbeitet nun freudig an feiner und Gurer Rube, mit Bebet, Gebulb unb Reinigung bes Bergens. wollen ibn balb wieber babin baben, wo er noch geftern mar."

Da ftanben sie Alle freudig auf, Hausfrau und Kinder, und gelobten in die hand des hausvaters, zu ihun nach seiner Ermahnung, und nicht laß noch seige zu werden in Bekämpsung des Bosen, wie auch immer die Gestalt sehn möge, in der es sich an's Licht wage. — Dem Berthold aber war ganz wild und zerstört babei zu Muthe. Bald hielt er sich für stebertrant, und daß ihm all' die seltsamen Dinge nur so in der Bethörung des wahnwizigen Muthes vorkämen; bald wieder glaubte er, man treibe hier ein Narrenspiel mit ihm; bald endlich gar, er seh unter eine heuchlerische Räuberbande gerathen, und Alles nur auf sein Geld und Gut abgesehn. Er begehrte sein Pserd. Da lief der älteste Sohn alsbald zur Thür, der

Sausmirth aber sagte: "Ihr thätet besser, zu bleiben, bis es heller Tag wird. Bu dieser Dammerungsflunde ist es sehr unheimlich im Forst." — Als er aber auf der Abreise bestand,
konnte er wohl merken, wie die ganze Familie von Herzen froh
war, ihn los zu werden, und der Köhler ihn nur aus Treue
und Bslicht zum Bleiben genöthigt hatte. Er wollte diesem
für Nachtlager und Abendbrod Geld geben, sand sich aber mit
solchem Unwillen zurückzewiesen, daß er nicht Muth gewann,
ein ähnliches Erbieten zu wiederholen. Der Hengst stampste
braußen vor der Thür, der Mantelsack war bald auf dem Sattel
besestigt; Berthold schwang sich hinauf und nahm Abschied von
seinem verwunderlichen Wirthe, bei weitem kälter, ja unfreundlicher entlassen, als er gestern Abends empfangen worden war.
Wismuthig und in seltsamen Zweiseln trabte er auf dem angewiesenen Wege durch den Wald hin.

Er konnte fich noch gar nicht überreben, bag bie Hutenbewohner so durchaus Recht hatten, und ber Beift Unrecht. — "Denn, sagte er zu fich selber, ift es kein Gespenft, so find fie Betrüger, und ist es eines, so thut es doch vollfommen gut daran, seine Schätze einem Lebenden zur freudigen Benutzung zu überantworten. Und wer weiß, ob ich nicht ber beglüdte Lebende bin!"

Dazu sahen bie Baume so feltsam aus und ganz unerhört; ber Morgenwind pfiff ihm wie ein verheißendes Lied entgegen; bie Rebel manden sich gleich selernden Saulengangen vor ihm in die hohe, und wie er brunter hinritt, bachte er: "die Natur ist mit mir im Bunde; und ist sie das, so darf auch keine Ber-blendung mir in den heilsamen Weg treten."

"Glud auf!".— jauchzte er; und taum hatt' er's ausgesprochen, fo gemahrte er icon, wie ber Rothmantel neben ibm berging und immer beifällig nicht nur zu feinen Worten, sonbern auch zu feinen Gebanten zu niden ichten. Darüber warb ibm anfänglich nicht gut zu Sinne; aber je mehr er ber Grunbe, um

fich zu beruhigen, erbachte, je mehr nidte ber freundliche Rothmantel, ber endlich auf folgenbe Weise von felber zu fprechen anfing:

"Mir ist boch am Ende bei ben Köhlersleuten erbarmlich zu Muthe geworden, Gesell. Das ewige Beten und Singen hat mich ganz heruntergebracht; und sabest Du selbst, wie ich so klein war und zusammengeschrumpft in dem armlichen Areis. Nun kamst Du herein, und mir ward wild erst, als kame was Fremdes, aber wir wurden bald Eins. Da wuchs ich — ho! und ich kann wachsen, die an das slimmernde Sternengezelt hinauf. Seh nur hübsch hochmüthig und benke: Du ständest schon oben und wärest ein ganz anderer Aerl, als Deine Mitmenschen allzumal, ein ganz herrlicher, von der Natur, ohne Arbeit und Mühe, begünstigter Aerl; da stehst Du, wo ich Dich haben will, und der Schat ist Dein. Die Köhlersleute sind um ein Merkliches zu dumm dazu. — Wollen wir graben?" —

Bohlgefällig nickte Berthold, und ber Rothmantel beutete auf eine kleine Erhöhung, die unfern von den Beiben lag, mit Sichtennabeln bestreut. Dem Raufmann fehlte es an Berkzeugen; er wollte mit seinem breiten hirschfänger die Erbe aufwühlen, und ward dabei mit Entsehen gewahr, daß ihm der Rothe von der andern Seite half, und daß, wo er seine Fäuste einschlug, ein schwefelblauer Dampf aus der versengten Erbe seltsam betäubend emporstieg.

Der Dampf erhob fic, bie Erbe flohnte, bie Steine rollten, und endlich zeigten fich ein paar Afchentopfe, bie vor bem Morgenhauche felbst alsbald in Afche zerfielen. Bergeblich wühlte Berthold nach Schäten in ber armen Gruft.

Da rang ber unruhige Beift febr fläglich feine beinernen Sanbe, und wintte nach bem nachften Sugel bin.

Sie gruben wieber, und fanden wieder Afchentopfe, und Afche und oden Graus. Und fort ging es zu andern Sügeln, und troftlos folog ber eine wie der andere seine trube Höhlung auf. Da ward ber irre Geift ergrimmt, schlug mit den knöchernen Fäusten gegen die Bäume, daß Funken davon umber-

fprüsten, und schalt ben Berthold, er habe bes reichen Gutes bort unten gefunden, und habe es diebischer Weise entwendet. Berthold erbebte vor der gluthrothen Gestaltung, die sich höher und höher aufdäumte in ihrem Grimme, wohl über die Gipfel der Eichen, Buchen und Riefern hinaus. Da frähte der Sahn. Mit einem angstlichen Schrei stäubte der Spuck in alle vier Winde aus einander, und man hörte in einem nahen Dorfe die Morgenglocken trostreich und lieblich gehen. Berthold fand sich verschüchtert zu seinem verschüchterten Pferde zuruck, das er zu Ansang der Schatzgräberei an einen Stamm gebunden hatte; setzte sich auf, und trabte auf der bald gefundenen Heerstraße nach bewohnten Orten zu.

Jahre verstoffen seitbem, die Berthold in fremden, uubeutschen Landen verlebte, von mannigsachen Geschäften gehalten,
befangen und umftrickt, aber boch nicht also sehr, daß ihm die
Geschichte des Rothmantels und der Köhlersamilie gänzlich aus
dem Gedächtniß gekommen ware. Bielmehr gedachte er oftmals
halb mit Herzensbangigkeit, halb mit einer seltsamen Sehnsucht
daran; und als er nun auf dem heimwege endlich wieder in
dieselbe Gegend kam, war keine Besorgniß groß, keine Vernunstsbedenklichkeit stark genug, um ihn abzuhalten, den damals getroffenen Beg ämsig auszusuchen, obgleich der Abend wieder,
schaurig durch den öben Forst hindunkelte, so daß er auch wieder,
wie vor Jahren, in tieser Dunkelheit, herberge begehrend, vor
der Köhlerhütte hielt.

Und wie vor Jahren brangten fich frifche, treuherzige Gefichter in die Thur, hielt die Sausfrau das Lämpchen, sorgsam es vor der Zugluft bewahrend, heraus, ftand der ehrsame, ernsthaft freundliche Köhler bei dem Pferde. Der nöthigte den Reisenden zum Absigen und Eintreten, und wies den Gengst einem der Anaben zur Beforgung an, so wenig auch alle andern Gesichter den Fremdling, so bald fle ihn erft wieder erkannt hatten, willsommen biegen.

In ber Stube fah es noch aus, wie fonft; man feste fic

wieder um ben Familientisch; Birnmost warb aufgetragen; ber Blat, ben ehemals bas Gespenst eingenommen hatte, blieb zu Bertholds Entsetzen wieder leer, als erwarte man noch immer mit jedem Abend ben seltsamen Besuch. Alles blieb still und sah sich stweifelhaft an, so baß von der ehemaligen Bewirthung gerade nur Eins fehlte, aber freilich eben bas beste Theil: trauliches Gespräch und herzensfroher Gesang.

Da that ber ehrsame Köhler seinen Mund auf und sprach folgendergestalt: "Was Ihr vor einigen Jahren mit unserm Sausgeiste angesangen habt, wissen wir nicht, Gerr Gast. Aber Noth, Mühe, Schred und Angst haben wir genug ausgestanden vavon. Ihr werdet wohl heute abermals wieder bei uns über- nachten, und da wünscht' ich von Gerzen, Ihr schafftet Euch fromme Gedanken an, um weber uns, noch den Hausgeist zu verstören. Was zwar diesen betrifft, so mein' ich, Ihr könnt ihn uns nun so leichtlich nicht wieder verderben, und hättet Ihr auch gar nichts in Kopf und Herzen, als Geld und Gut.

Moer still jest, Ihr Alle; die Beit der Betstunde ist heraus."

Alle falteten ihre Sanbe, ber Sausvater nahm sein Mutchen ab, und begann abermals bas schöne Lied zu singen: Run ruben alle Wälber. — Berthold sang ehrerbietig mit, jeben Augenblick die Erscheinung bes Hausgeistes, wenn auch in ber frühern milben Aracht und Gestaltung erwartend. Aber kein Finger klopfte an die Thur, keine Thur that sich auf. Rur leuchtete ein milbes Licht burch die Stube hin, und ein Klang erhob sich, wie wenn man mit benettem Finger auf schön gestimmten Gläsern ftreicht.

Raum mar bie Betftunde vorbei, ba fragte Berthold ben Sausvater, mas Klang und Licht bebeute. "Das ift ber Sausgeift, fagte ber Röhler; anders giebt er fic nun uns nicht mehr fund. Aber wir haben auch angehalten mit Gebet und mit treuem Wachen über bie Reinigkeit unfres Gemuths."

Es war etwas in Bertholds Bergen, bas ibm fagte, er fen noch nicht werth, bier ju übernachten. Er begehrte fein

Bferd, aber in weit freundlicheren Tone, als vormals. Und auf weit freundlichere Weise brachte es ihm ber älteste Sohn, und nahm man Abschied von ihm, merkend, daß ihn kein schlimmes Gefühl von dannen treibe, und beschrieb ihm den Weg, den er dann auch mit ganz andern Gesinnungen ritt. Er ward nichts Unheimliches gewahr. Aber ein schones Licht streiste bisweilen vor ihm hin, und verklärte Kräuter und Sträuche des Gebirgwaldes mit unbeschreiblich lieblichem Glanze.

#### \* \_ \*

Diese Gefcichte hat viel Fabelhaftes an fic, fie mag auch wohl eine Fabel sehn; wer fie aber fur gar nichts weiter hielte, als fur bas, thate bem Schreiber, fich selbst und sogar auch ber guten Sache großes Unrecht.

# Bührlen.

# Bemerfungen.

(1829.)

Frage beute: Bas ift Gottes Bille? Diefen Tag beforge, bamit bu in ibn, als in ein Gefag, fo viel und fo Butes gieffeft, ale er faffen mag. In ben Moment ber Begenwart brangen fic alle Rrafte ber Bergnlaffung, ber Luft und Meigung gufammen. Der morgende Tag gebort ber organischen Entwicklung ber Belt. Biefur ift Der, welcher bas Bange tragt. Reicht bein Blid nicht babin, beine Rraft nicht, fo foll auch beine Sorge fich nicht plagen. Mit ber Bufunft, bie anrudenb Gegenwart wirb, fommt auch Ginficht, Rraft und Muth. Der Tag mit feinem Tagemert foll ber. unruhigen Geschäftigfeit in ber Mannichfaltigfeit ber Intereffen, bie Sorge fur beute foll ber Spoochonbrie ber weitbinblidenben Borforge begegnen. Die bas fomache, fic bemaffnende Auge nur im Brennpuntte richtig flebt, gegen ben Rand aber verzogene Bilber und falfche Farben mahrnimmt, fo ift auch ber Blid ins Leben im Fofus jeweiliger Gegenwart uber bas, mas er praftisch feben foll, am richtigften. fae, begieße, jate, bute beinen Garten täglich, und bie allgemeine Botteefraft lagt bir Blumen und Fruchte machfen, über beren Bulle, Schonheit und Gute bu nur bantend flaunen fannft. Er gemabrt bir ein Bilb von zauberifdem Reize, bas freilich nicht burch bein einzelnes Thun zusammengetragen ift, bas aus einer bobern Werfftatte ftammt. -

Mit Gute und Rechtschaffenheit ift es eine eigene Sache. Es fragt sich, wie tief man sie probiren barf, ebe man auf ben Egoismus kommt. Mit einem, ber selbstische Grundsäte hat, würde ich nicht gern allein auf einem Rahn fahren; nicht als beforgte ich, er möchte mich hinausstößen; nein! aber wohl, er werbe nur an sich benken, wenn bieser umschlüge. Und so wäre mir es auch in einem langen Walbe nicht recht wohl bei ihm, nicht als fürchtete ich, er möchte mich berauben ober tobtschlagen; nein! aber wohl, er möchte, wenn ein Straßenräuber käme, über ben wir Beibe herr werden könnten, bavonlausen, und mich im Stiche lassen.

Das wurdigfte Anschauen bes Lebens gibt auch bie bochte Lebenstraft im Ertragen. Darum verleiht Bietat bie befte Dauer im gröften Wechsel. —

Die bochften Ueberzeugungen find täglich neu; bier gibt es feinen verjährten Befit, man weiß nur, was man lernt. —

Ich bin versichert, daß sich die Meisten bei dem beliebten "Gottes Beisheit und Gute in der Natur" nichts Rechtes denken; benn wie man den Naturlauf und die Creaturen so obenhin anssieht, ist man beide längst gewohnt, und der Lehrer sagt gewöhnlich dem Kinde nichts Neues. Es ist eine eigene Forschung, eine fortgesette Beobachtung, die das Bunderbare im Naturlichten sinden lernt.

Nur die würdigste Unsicht des Lebens ftellt das Einzelne, wie wir schauen, thun, leiden, genießen, entbehren, ins rechte Licht und wiegt uns dasselbe in rechtem Maaße zu. Man möchte sagen, die Classizität aller Dinge stelle sich alsobald durch den religiösen Begriff her. Wie ist nicht manches Allgesuchte so gottlos, schon weil es geschmacklos ist. Sinwieder hat aber auch der Einseitige, der Philister, der Freudenjäger, der Aszete doch nicht den Gott des vernünstigen Menschen, denn wenn unser Leben zu seinem Dank und Breise gelebt sehn will, so dankt jeder nur, was er lebt, und in den Augen des Empfängers gestaltet sich das Bild des Gebers nach der Gabe. Der Geber kann aber dem

Empfänger nur geben, für was er Sinn hat. So ift es nun eine heilige Pflicht, ben überschwänglichen Reichthum, die Schonbeit des Lebens in Bernunft und Rechtschaffenheit zu leben, damit unser Begriff vom Leben ber würdigste, unser Dant ber innigste seh; es ist eine sittliche Forberung an den Menschen, die tiefe Fülle seines Dasenns zu erkennen, damit er das organische Walten des Ewigen ahnde. Die meisten Zweisel sind Kinder der Beschränktheit, der Thorheit, des hochmuths, der Unsstellscheit, des misbrauchten Lebens.

Nur mer im Ganzen bas Rechte, bas Wohl ber Welt will, ber thut es auch im Einzelnen. So fieht ber Seemann vor jeber Bewegung am Steuerruber auf die von tosmischer Kraft burchbrungene Magnetnabel, und korrigirt seinen Lauf nach Sonne, Mond und Sternen.

Wer fcon fertig ift, und fic nicht mehr entwickeln will, ber fieht Religion und Cultus von ber negativen Seite an; wer nichts bazu gibt, bem geben fie auch nichts. --

Die Religion muß fich bie wibersprechenbften Dinge nachfagen laffen. Sie hat zwei Bole. Der Mensch gibt fich ihrer bilbenben Gewalt hin und wird religios, ober er zieht fie in seine Selbstheit hinein und trübt fie. Geschieht dies mit ftarfer Attivität, so wird er fanatisch, geschieht's mit viel finnlicher hingebung, so wird er Methodist ac. Um nicht ungerecht zu sehn, und den Beltgeist anzuklagen, muß man bedenken, baß, wie in allen Berrbilbern boch noch Grundzüge sind, auch in den abstrusesten Sekten ein, wenn auch verdunkeltes, Christenthum lebt.

Es gibt mehr moralische Feinde ber Religion als intellettuelle, oder diese find auch jene. —

Bie follte man bas Sochfte beweifen tonnen, ba bieß nur burd ein noch Boberes gefcheben konnte? -

Die einzige Belbentugenb, zu ber man im ruhigen Buftanb Gelegenheit finbet, ift bie tagliche Uebernahme bes Unbequemen.

So wie die Seele ben Leib bilben bilft, fo bilben bie Ueberzeugungen bas Gefcid. Ein unfconer Leib wird zwar

burch eine liebevolle Seele nicht foon, aber boch annehmlich, macht fich Freunde, erregt eigenes Bohlgefallen; so auch macht die Tugend nicht gerade das Leben durch aufferliche gunftige Stellung und Entwicklung glucklich, aber boch innerlich so glucklich als möglich, nämlich als der Geist über die Materie des Lebens Gerr werden kann.

Wollte man einwenden, daß oft die wohlwollendsten Menschen burch die Beigabe einer kleinen Schwäche bes Verstandes ober eines Uebermaßes von Gefühl die ungludlichften seben, so nuß erwiedert werden, daß es eine gar große Untugend seb, unverständig zu handeln, übermäßig zu fühlen, selbstqualerisch dem Schmerz lange nachzuhängen. —

Rur gewiffenhaftes und icones Thun widerfieht ben Weltfraften; nur Suchen ber Totalität burch Innerlichkeit macht aus bem raumlich engen, zeitlich furzen Leben ein unendliches. In Blattwuchs und Stängel — Blume und Frucht ift bas zeitliche und ewige Wefen des Menfchen symbolisch abgebildet. —

Der Mensch ftrebt nach allen Seiten lieber bin, als bag er in fich geht. Die fruchtbarfte Bahrheit verliert baburch ihre Birfung auf ben Menschen, bag er, überall berum fie erprobend, am Ende nicht gestehen will: "Das bin auch 3ch!" —

Religiofitat in Rleinigkeiten, gegen Gatten, Freund, Kind, Knecht, Magb ac. ift bie fowerfte, feltenfte. —

Wie man die Naturgewalt nur bann recht empfindet, wenn man ganz nahe an fie tritt; wie man feine Lieben herzlich um-fangt, so muß man auch bem religiösen Dienste fich ganz hingeben, wenn man feine Innigfeit fuhlbar empfinden will.

#### CL Brentano.

## Godels Leichenrebe auf Aleftryo.

(1838.)

Alle Unwesenden weinten, Godel legte das haupt zu dem Leibe auf ben Scheiterhaufen der Gebeine Gallina's; alle Bögel brachten noch durre Reiser und legten sie drum her, da stedte Godel die Reiser an und verbrannte alles zu Asche; aus den Flammen aber sah man tie Gestalt eines Hahns wie ein goldenes Wölkchen durch die Lust davon schweben. Nun begrub Godel die Asche und decte den Stein mit der Schrift wieder mit Erde zu, und hielt dann eine herrliche Leichenrede über die Berdienste Gallina's und besonders Alektryd's, wie des edlen Hahnengeschlechts überhaupt. Nachdem er die herfunft Alektryd's von dem Hahne hiobs nach der Erzählung Urgodels mitgetheilt hatte, sprach er unter Anderm:

Wer gibt die Weisheit in's verborgene Herz bes Menschen, wer gibt bem Sahnen ben Verstand? Gleichwie ber Sahn ben Tag verkundet und ben Menschen vom Schlaf erwedt, so vertünden fromme Lehrer bas Licht ber Wahrheit in die Nacht ber Welt und sprechen: "bie Nacht ist vergangen, der Tag ist getommen, lasset und ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Wassen des Lichtes." Wie lieblich und nüglich ist das Krähen des Hahnen; dieser treue Hausgenoffe erwecket den Schlasenden, ermahnet den Sorgenden, tröstet den Wanderer, meldet die Stunde der Nacht und verscheuchet den Dieb und erfreuet den Schiffer auf einsamem Reere, denn er verkündet

ben Morgen, ba bie Sturme fich legen. Die Frommen wectt er gum Gebet und ben Belehrten ruft er, feine Bucher bei Licht ju fucen. Den Gunber ermahnet er jur Reue, wie Betrum. Sein Befdrei ermuthiget bas Berg bes Rranten. 3mar fpricht ber meife Mann : " Dreierlei baben einen feinen Gang und bas Bierte geht wohl, ber Lowe machtig unter ben Thieren, er fürchtet Niemand - ein Sahn mit fraftgegurteten Lenben, ein Bibber und ein Ronig, gegen ben fic Reiner erheben barf" aber bennoch fürchtet ber Lome, ber Riemanben fürchtet, ben Sahn und fliebet vor feinem Anblid und Befdrei; benn ber Feinb, ber umbergeht wie ein brullenber Lowe und fuchet, wie er und verfolinge, fliebet vor bem Rufe bes Bacters, ber bas Gewiffen erwedet, auf bag wir uns ruften jum Rampf. Darum auch marb fein Thier fo erhobet; bie weifeften Danner feten fein golbenes Bilb boch auf bie Spiten ber Thurme über bas Rreuz, bag bei bem Bachter wohne ber Barner und Bachter. So auch fteht bes hahnen Bilb auf bem Dedel bes A-B-G-Buches, bie Schuler ju mabnen, bag fle frub auffieben follen, gu lernen. D wie loblich ift bas Beifpiel bes Sahnen! Che er frabt, bie Denichen vom Solafe zu werten, ichlagt er fic felbft ermunternd mit ben Flugeln in bie Seite, anzeigenb, wie ein Lehrer der Bahrheit fich felbft ber Tugend beftreben foll, ebe er fie anderen lebret. Stolz ift ber Babn, ber Sterne fundig, und richtet oft feine Blide jum himmel; fein Schrei ift prophetisch, er kundet bas Wetter und bie Beit. Gin Bogel ber Bachfamteit, ein Kampfer, ein Sieger wirb er von ben Rriegsleuten auf ben Ruftwagen gefest, bag fle fic gurufen und ablofen ju gemeffener Beit. Go es bammert und ber Babn mit ben Bubnern zu ruben fich auf bie Stange fest, ftellen fie bie Nachtmache aus. Drei Stunden vor Mitternacht regt fic ber Sabn, und bie Bache mirb gewechfelt; um bie Mitternacht beginnt er gu fraben, fie ftellen bie britte Bache aus, und brei Stunben gen Morgen rufet fein tagverfunbenber Sorei bie vierte Bache auf ihre Stelle. Ein Ritter ift ber Sabn, fein Saubt ift geziert mit

Bufd und rother Belmbede und ein purpurnes Orbensband fdimmert an feinem Balfe; ftart ift feine Bruft wie ein Barnifd im Streit, und fein guß ift bespornt. Reine Rranfung feiner Damen bulbet er, fampft gegen ben einbringenben Arembling auf Tob und Leben und felbft blutend Berfundet er feinen Sieg ftolz emporgerichtet, gleich einem Berold mit lautem Trombetenftoß. Bunberbar ift ber Babn; foreitet er burd ein Thor, mo ein Reiter hinburd fonnte, budet er bod bas Saupt, feinen Ramm nicht anguftoßen, benn er fühlt feine innere Dobeit. Wie liebet ber Sabn feine Familie! Dem legenden Gubn fingt er liebliche Arien: "bei Buhnern, welche Liebe fublen, fehlt auch ein gutes Berge nicht, Die fugen Triebe mit zu fublen, ift auch ber Sahnen erfte Bflicht;" - ftirbt ibm bie brutenbe Freundin, fo vollendet er bie Brut und führet bie Gubnlein, boch obne ju fraben, um allein Mütterliches zu thun. - D welch erhabenes Gefcobf ift ber Sabn! Phibias feste fein Bilb auf ben Belm ber Minerva, 3bomeneus auf fein Soilb. Er war ber Sonne, bem Dars, bem Mercur, bem Aesculap geweibt. D wie geiftreich ift ber Bahn! Ber fann es ben morgenlanbifden Rabbaliften verbenten, bag fie fic Aleftryo's bemächtigen wollten, ba fie an bie Seelenwanderung glaubten und ber Babn bes Dipcillus fich feinem Berrn felbft als bie Seele bes Pythagoras vorftellte, bie intognito frabte. Ja wie mehr als ein Sahn ift ein Sahn, ba fogar ein gerupfter Sahn noch ben Menfchen bes Blato vorftellen fonnte!" u. f. w.

Noch unaussprechlich vieles Erbauliche, Moralische, historische, Allegorische, Medizinische, Mpstische, selbst Bolitische brachte Godel in dieser schönen Leichenrebe an, welche auch oft von dem lauten Schluchzen und Weinen Godels, der Frau hintel und der fleinen Gadeleia unterbrochen ward. Selbst alle Bögelein gaben ihre Rührung mit leisem Piepen zu verstehen; weil aber der größte Theil der Rede aus Coleri haushaltungsbuch und aus Gesneri Vogelbuch u. s. w. berrührte, zogen sich die zuhörenden Bögel, denen es viel zu lang dauerte, nach und nach in der Stille zurud, — und da er nun gar noch allerlei Abergläubisches

von der Alektryomantie, eine Art zauberischer Wahrsagerei vermittelst der Hahnen, und von dem Hahnenei, woraus die Bastlisten entstehen, vorbrachte, ward Frau hinkel auch etwas unruhig, — doch hielt sie sich noch zurud — dann aber kam er auf einen gewissen unparthetischen Engländer zu sprechen, und was dieser von Hahnen und hinkeln gesagt; da ward es Frau hinkel nicht recht wohl und sie sprach: "Lieber Godel, ich glaube, wir haben das schon gehört, wir sind auch noch nüchtern, ich fürchte die Milch wird sauer, ich habe auch noch kein Wasser zum Kasse am Feuer, ich dächte wir hielten einen kleinen Leichenschmaus." Da lächelte der gute Godel, umarmte Frau hinkel und Gadeleia und begab sich, selbst ermübet von der schlassofen Racht, gern mit ihr in den Hühnerstall.

# Jahn.

## I. Ueber bas Bücherlefen.

(1810.)

Bucher giebt es über Alles, von ber Gotterhobeit bis jum Teufelsabichaum. Darum muß bie Runft gu lefen frubzeitig in ber Soule geubt und lange bis zur Befeftigung bes Bemuths fortgefest werben; fonft verirren bie Dittelmenfchen (und bas find bie meiften) im Bucherbicicht. Ueberlabung gemabrt nimmer Benug, jebe Gefundheit fann man baburd einbugen, leibliche, geiftige, fittliche. Ohne Plan und Bahl durcheinander lefen, ift eine Straugenüberfullung; und bas Belefene unverbauet gleich bruhwarm wieber anbringen, bie alte Sache vom Bielfraß, ber vorne bineinschlingt, und hinten binauszwängt. Aus langer Beile und jum fogenannten Beitvertreib lefen, bleibt eine bodftarmfelige gefcaftige Dichtsthuerei von Dugiggangern, bie nie bas mabre Leben erkannten. Aber auch bie beffere Seele, bie fich im Lefen erholen will, naht Befahren. wenn fie fo meg liefet, mas ber Bufall in bie Banbe fpielt, Unverftand auspreiset, Gernemitfprechen anlobt, und bes Bucherleihers Barfuce anrichtet. Romane - Gefdichtbichtereien finb bie tagtägliche Sausmannstoft für ber Lefegierigen Beighunger, und nur wenige Ausnahmen biefer lofen Baare tonnen Speife werben. Diefe fogenannten Unterhaltungsbucher werben gufammengefdmiert von elenben Sungerleibern, bie mit bem Bettelverbienft ibr Jammerbasein aufhalten. Rob ift bie Sprace, plump bie Darftellung, grob bas Gefühl, burdfallend ber Bis, flugellahm

bie Einbildungefraft, niebrig bie Sandlung. Schon bie Titel find Martifcreierzettel und Tafchenfpieleraushangfel. Ungethume wirthicaften; theils Berrbilber, aus bem Befen bes Menfchenpobele gepregt, theile Fragen ber unmögenben Schöpferfraft biefer foreibenben Gelbftbefleder. Und bie aufgeftellten Mufter= wefen verkehren wie Ausgeburten ber Bolle und bes Tollhaufes, grobfinnlich und entfinnlicht, grobirbifd und vergeiftert, Buberei ift ihre größte Liebensmurbigfeit. Wunbergefdichten! Das größte Bunber, wie ein Menich ohne Berftand Dinge erfinden will, die unter und über und wider allen Berftand find. Beiftergefchichten! Bo Geifter fouden, webt fein Geift. Rittergefdicten! Cin Bogen ift leichter gefüllt mit leeren Borten, ale ein Rampfplan mit vollgultigen Thaten; die Feber leichter getummelt, als bas Streitrog. Die Ritterfdreiber find herren vom Fleberwisch, tragen die Sporen im Ropf. Falle nur Gobens eiferne Sanb (bem es bod alle nachthun wollen) auf fle, wie auf bie Schergen bes Beilbronner Rathe. Raub e rgeichichten! Sonft nehmen bie Rauber nur Guter und Leben, bier rauben fle Berg und Berftanb. Es gehören aber Rauberbauptmanner auf Rabenfteine, nicht auf Bustifde; auf bas Blut= gerufte, nicht auf ben Beiberfcoog. Somusichriften! Ber mas auf fich halt, geht Diftpfugen, Stinflachen und Soinbangern gern aus bem Bege, jumal im guten Anjuge Wer fie aber in Buchern auffucht, ift und Sodzeitefleibe. eine lefenbe Masfliege. Biftbucher! Gine Schanbe ber Soriftsteller, ein Flud ber Buchbruder, ein Berbrechen ber Staatsauffict. Bum Blumenftrauß mablt man nicht Brenn= neffeln und Saubifteln, jum Riechflafdden nicht betaubenbe Gifte. Wer biefe Gifte aus Buchern wolluftig einsaugt, bat bochftwahricheinlich ben fittlichen Schnupfen, benn beim murflichen foll Teufelsbred lieblich wie Rofen tuften.

Die Allieblinge ber Lefermenge haben immer Liebe jum Gegenstand, nebenbei ftreuen fie ber Freunbichaft ein Bergifmeinnicht, und fteuern einen Broden Armengelb für Wahrheit und Tugenb. Es ift Teufelsvermeffenheit, mit befubelter Feber Lebenstreise teiner Menschheit zu zeichnen, es ift bumpffinnige Berblenbniß, folden grobangelegten Behexungen Glauben gu ftellen. Diefe Schriftler ftumpern Gin fculermäßiges lebungsftud über bas anbere, magen Gottmenfolichfeit zu befdreiben, fo in felbftfuctiger Thierheit nur bas eigene liebe 3ch lieben. Da predigen fie von Lebensweisheit, wie Bettler von gutem Saushalt; von Menfdenkenninig, wie Geelenvertaufer; von Menidenbegludung, wie Benter in ber Marterfammer. ichenkenninig befigt nur ber mabre Menich, bas eigene Berg ift ber Schluffel zu biefer Bebeimfdrift. Mit gewöhnlicher Menfchenfunde, wie folde ber Spahmann funbichaftet, ein Aushorder aufgreift, ein Rlatichbruber in Regeln verfaffet, und ber eitle Lebensmubling binterber ausplaubert, find Alltageleute gufrieben. Denn einen gangen Menfchen werfteben wie fich felbft, liebend und überlegend fein eigenftes Befen aus bem Sein auffaffen, bebarf einer Befdwifterfeele, ohne bie fo manches Cbelberg verglubn und erfalten muß, und ber Bobel richtert. Pfortner, Runbichafter und Aufpaffer - behelfen fich mit einer Rnifflebre, die fie "Umgang mit Meniden" nennen. Das Stidwort aller berer, welche ber Menichheit Sahne verlaffen, beißt: "Man muß bie Menfchen nehmen wie fle find, bie Belt, wie fle ift, es gebn laffen, wie's gebt, fic nicht fummern, wie's fenn follte." Damit glauben fie bann Alles abgethan, wenn fie erbarmliche Bfiffe austramen, oftgebrauchte Rante empfehlen, und bas liebel in ber Welt wie eine reichhaltige Fundgrube ansehen. Eins nur vergeffen fie! Dag bie Welt gerade beshalb fo arg ift, weil fon fo lange Wefen ihres Gelichters, Taugenichte, Thunichtgute, Stöhrenfriebe barin gehauft haben, von biefem Ungeziefer aber niemand andere will, und auch feinen anbern beffern mag.

Was nicht ift, wie es fein fou — taugt nicht. Das zu begreifen, gebort nicht hohe Weisheit, mit bem gemeinen Leben tommt man icon aus. Ein Schneiber, ber ein Rleib verfieht, muß es anbern; ein Schuhmacher, ber unbrauchbare Arbeit ab-

liefert, fie gurudnehmen; ein Beleibiger, ber mit Comabmorten ausgefallen, fie abbitten; fein Sandwerfer, fein Sagelohner barf Pfufdereien mit foldem Dachtfprud befconigen, por feinem burgerlichen Gericht gilt folde Ausflucht! Bie follten fie nun bei ber höchften Beborbe ftatt finben? Bas fein foll, ift moglich und nothwendig - fonft ware Seinfollen Unbing und Unfinn. Bas noch nicht ift, wie es fein fann, muß babin gebracht werben. Die Ebeln aller Beiten ftrebten immer nach Befferwerben und Beffermachen, biefen Gottahnlichfeiten bes Menfchen, umb ihr beiliges Duben blieb nicht umfonft und vergebens. Sie fannten bie Menfchen, wie fie maren, bas beißt, wie fie burd eigene Leibenschaften und Lafter verfunten, burd frembe Reuverführung unbeilbarer, burd wechselseitige Dighandlung entmenichlicht. Diefe Runbe war hinreidend, mit jenen Ungludlicen fertig zu werben, unter ihnen ficher zu folafen, zu effen, ju trinten, ju geniegen und bann bei Gelegenheit fo ju fterben. Der große Saufen ift bamit vollfommen zufrieben, und aus feinen Buchern lernt er es nicht anbers Aber fo wenig ber fur einen Arat gelten fann, ber mobl weiß, bag ber Rrante leibet, allenfalls auch noch verfteht was ihm fehlt, fic aufs bochfte vor Anstedung in Acht nimmt, übrigens bei Lelbe nicht fich mit Beilungsverfuchen abgiebt: fo bleibt auch ber ein armfeliger Salbmenidentenner, ber nur von Gowaden, Jehlern, Dangeln, Brrthumern, Borurtheilen, Leibenfchaften, Gebrechen und Laftern Befdeib weiß. Bu einem guten Unterhaltungebuch gebort mehr, als biefe einfeitige Abfoilberung ber folimmften Seite. Biebere und Brave bezweden Menfden = und menfolider Unftalten Bolltommmung, und es giebt Raum fur bie Tugend in jedem Bur-Man muß fie öffentlich von Jebermann forbern, fungstreife. nur im Stiffen nicht von Bebem erwarten. AUmutter Natur verwünscht tein Rind mit bem Bann, jebes tann ebel wollen; fe achtet teinen mahren Sohn, jeber fann brav fein. Und fo beforantt ift teine Beit, und fo eingeengt fein Raum, bag nicht ein Thatenforn jum bleibenben Segen ber Rachwelt ents feimen konnte. In jeber Lage kann jeber Menich ber Ratur nacheifern, beren ewiges Fullborn unerschöpft Gaben ausspenbet. Nur muß er auf bie Stimme bes Gewiffens boren, burch Sinnenrausch ben Mahnruf nicht übertauben, in seinem herzen muß es ewig wiederhallen: "Strebe bas zu werben, was bu in beiner Lage fur bie Menschheit sein und werben kannft."

Reich find wir an trefflicen Buchern, an folden, bie jeber Deutsche lefen, wiederlefen, immerlefen, auswendig behalten follte. "Denn viel Bucher machen nicht gelehrt, viel Lefen thut es auch nicht; fonbern gut Ding und oft lefen, bas macht gelehrt und fromm baju" ift Luthers Leferegel, die mit golbenen Buchftaben auf bem Aushangefdilbe jeber Bucherleibe prangen mußte. Bir haben Schriften fur alle Lebensalter und Bilbungezeiten , nur fein Buch über biefe. "Bergt's Runft Bucher zu lefen" fagt weit weniger, als ber Titel. Es läßt fich eine Auswahl treffen, bie bas Borguglichfte enthalt, mas ber nach Den fo - und Deutsch=Berbung Strebenbe jur Aufflarung, Bergensveredlung, Mutherhöhung, hoffnungebelebung, jur Starfung und Erhaltung im Guten, Befeftigung ebler Borfate, jur Goutbegeifterung bebarf. Es fonnte eine "Deutide Buderhalle", ein "Deutscher Barbenhain" fich erheben, wie Erwins Bau, wo bas Bolf hinmanble zu Lehr und Luft. Aus bem Ballhalla unferer Gefdicte fonnte eine Geifterverfammlung, ein "Deutides Enberion" erfdeinen, wie Diffans Geifter mit Sonnenftrablen bie Barfenfaiten fpielen.

Bas foll bis bahin gelefen werben? Die Antwort ware ein Geistergericht, bazu bin ich nicht befugt; nur Salomons Siegel gehorchen Geister. Aber was ich als Deutscher zu fühlen Recht habe, will ich als Bill aussprechen. Die Dicht-tunst ist bes Menschen treu gebliebene Freundin, so alt als bie Sprache und die Urgestalt von jeder ur fprünglich en leben-bigen. Sie vermag uns aus der gemeinen Umgebung in eine schönere Welt zu entrüden, erregt den heißen Bunsch, das Gute zur herrschaft zu bringen, das Schone überall hinzuverpflanzen,

bas Wahre lebendig barguftellen. Stärfung im Lebenstampf, Labung im Leiben, Mitfrende im Mitfuhlen ber Andern find ihre iconften Gefchente. Bir Deutschen murben gludlicher und Deutich er fein, wenn wir uns nur ben gehler aller Rachbarsvoller angewöhnen konnten: "Selbftftolz." Recht haben wir bazu, mehr, als alle bie anbern - bie boch fo weit bamit gekommen. Borguglich laffen bie Dichter unfere Sprache und unfer Bolt über die Neuvolker bervorragen. Rein Bolt bat fo viele Dichtersammlungen, fast jeder Sanger hat feine Beiftesbluthen besonders gesammelt. Richt ohne Unterschied follen zuerft bie Afleglinge eines Einzelnen bargeboten werben. Das iconfte Blumenbeet ift felten gang rein von Unfraut. Unfere bisberigen Blumenlefen haben wenig geleiftet. Ber in der Folge einzelne zu Straufen ausliefet, biefe in ein Gewinde gufammenflicht, walte mit Ordnerfraft und Bartfinn, wie ber Barfner in Bilbelm Meiftere Lehrjahren: "woburd benn aus einem befannten Rreife von Ibeen, aus befannten Liebern und Spruchen fur bie besonbere Befellicaft [ber Lefer] ein eigenes Bange entftebt, burch beffen Benug fie belebt, geftarft und ergnickt wirb. Go erbaute ber Alte, inbem er nabe und ferne Befühle, madenbe und ichlummernbe, angenehme und fomergliche Empfindungen in Circulation brachte."

Bir haben unfer Bücherwesen verkannt, "ben Walb vor Baumen nicht gesehen," "bas Pferb gesucht und barauf gesessen." Benn wir ein Mal auf andere Art läsen? In der Kinderstube statt Feenmährchen Gellert, hagedorn, Lichtwehr, Lessing, Pfessel, wenn sie in Fabeln lehren. In der Unterschule Schlözer's Borbereitung zur Weltgeschichte für Kinder, und Campe eher, als Nepos. Beiterhin Göthe vor Ovid und Horaz; Boß früher, als Birgil und Theofrit; Engel vor Lenophon; Müller's Schweizergeschichte eher, als Casar und andere; Jollikofer u. a. vor Cicero; Gleim vor Apriaus und Anakreon; Schiller vor Sophokles; Issand vor Lerenz; Lichtenberg vor Lucian; Alopstock vor und als Bindar.

Das Bufammenlefen hat noch andere Bortheile, als

bloßes Kennenlernen. Biele unsichtbare und boch unzerreißbare Berührungsfaben werben baburch angesponnen. Nun blüht das Schöne nicht mehr einsam in Deben, das Gerzerhebende entzückt nicht mehr einstedlerisch, das Eble begeistert nicht bloß verstohlen. Schon beim Anhören werben Geister und herzen sich verstehen lernen, werden überwallen vor Freude des Auffindens, werden gepsiegt werden zur letzten Entsaltung. Frühe wird Austausch der Gesühle, Mittheilen der Empsindungen, Umgang der Gedanken beginnen. Kein Mensch wird je von seinem Bolke allein gelassen bleiben. In die Gensamkeit begleiten ihn besten Geister, solgen ihm nach in die Ferne als Bertraute, raunen ihm aus dem Gewühle Trost und Rath zu, erscheinen als Lichtgestirne in Gesahren, wohnen stellvertretend im Gerzen und Gedächtniß; daß er, immer mit sich und seinem Bolke einträchtig, sein Lebensziel durchmesse.

## II. Magbchenfdulen.

(1810.)

Mägbchenschlen — so hieß es sonk, und so nuß es auch wieder beißen. Töchter giebt es nur im Berhältniß zu ben Aeltern; Mägdchen ift die Bezeichnung des weiblichen Geschlechts in einem gewiffen Lebensalter. Eine einzelne Familie kann eine Töchterschule haben; für eine allgemeine Bildungsanstalt ist der Ausdruck übelgewählt und sprachwidrig. Nur da kann eine Mägdchenschule so heißen, wo die Kinder dem Staate gehören, oder Gemeinschaft der Weiber statt sindet. Vielleicht hat die Treibhaussucht der Eltern, so ihre Kinder nie frühzeitig genug groß ziehen können, dies sinnlose Wort erfunden; und die Affenliebe hat dadurch zu verstehen geben wollen: Nur in zarter Jugend giebt es Töchter — sonst gleich darauf Damen!

Belder Falfcmunger bies wiberfinnige Bort geprägt, ift mir unbefannt; von Burich aus ift es feit 1774 in Umlauf getommen. Dagbenfculen find eben fo nothwendig, ja eber noch nothwendiger, als Rnabenfdulen: Denn bas Weib muß aus ber Soule vollenbeter bervorgeben, als ber Mann; bem bleibt noch bie lebrreiche Rachschule im Weltgewühl, bas Weib bat bafur nichts. Der Dann ift Erzieber burd Babl, bas Beib burch ibre gange Bestimmung. Wenn ber Bater bie Erziehung übernimmt, ober fle Andern anvertraut, fo find bie Rinber ibm foon quergogen, aus ber grobften Thierheit berausgebilbet, ober tiefer und unmenichlicher barin versunten. Rlarer und richtiger bat es feiner gefühlt, wie Ifelin. "3ch halte es fur unftreitig, wenn man bie Gefdichte aller Manner genau mußte, bie fic burd Rechtschaffenheit und Tugend ausgezeichnet haben, bag man unter gebnen immer neune finden murbe, melde biefen Bortheil ihren Muttern fouldig maren. Es ist noch nicht genug anerkannt, wie wichtig eine uniculbige und untabelhaft . zugebrachte Jugend fur bas gange Leben eines Menfchen ift, wie faft alle, bie biefen Bortbeil genoffen haben, ibn niemanbem foulbig gewesen find, ale ihren Muttern, und wie febr überbaupt bie Bollfommenbeit und bas Glud ber Menfcheit fic auf Beiberverftand und Beibertugend grunbet." Dagboenfoulen umfaffen bie Balfte bes Bolfe, bie foonfte, wenn Jugenb fle abelt, die verberblichfte, wenn fle ungludlicher Beife ein Dal verborben ift. Der Mann fann finten, fallen und noch aus bem Berberben fic aufraffen , erheben , aus Leibenfcaften geläutert bervorfampfen. Für bas gefuntene, gefallene, entabelte Beib ift felten Rettung; es ift feine emige Bolle, fich uber bie Tugenben ber Someftermefen entruften. Auch ber Teufel marb, ber frommen Sage nad, aus einem gefallenen Engel!

Man verlangt zwar noch immer genug vom Beibe, aber thut nichts Gescheibtes für fie in ber Jugend. Söchftens führt man fie mit selbstgefährlichen Weltreizen auf ben schlüpfrigen Blan, überläßt fie fich ganz, und bem Glücksfall, welchem Mann er fie zuwirft. Das barf mit kunftigen Mitburgerinnen nicht geschehen. Wer mahlen soll, muß es konnen. Je mehr die Verbildung um fich greift, besto nothiger wird erufliches Einhaltthun.

Aufgehoben werben muffen alle Benfionsanftalten für bie weibliche Jugend, ihre Grauel find bis jum Etel bekannt. Die Schöpferin bes bauslichen Blude foll bas Beib fein, aber aushäufige Erziehung ift eine Borrichtung jum Begentheil. Da wird nur in feltenen gludlichen Ausnahmen bas Dabden fabig, Die Seliafeit bes iconern Aufammenlebens zu abnen - aber weit feltener noch, fie bereinft zu geben. Es lernt fich nicht bie icone Bestimmung fure Sausleben im Groggewühl; bafur Mur fle fonnen in ben erziehungsbeburftigen find Mutter. Lebenszeiten Rechtleiterinnen fein, und bie Richtung gum vollenbeten Beibe vorleben. Alle Lehrerinnen an Dagboenfoulen follten unter Aufficht von ehrenwertben Muttern und Matronen fteben. Die mehreften Berpfuidungen ber weiblichen Erziebung .. gefcheben durch ledige Frauenzimmer, Die icon über Die beirathbaren Jahre hinaus find. Es ift ber bedauernsmurbigfte Stand ber Beiberwelt, bas Mitleid gegen ibn ift gerecht, man follte als Bufluchten ibm bie Rlöfter erhalten. Gulfe muß geichafft werben, nur burch Aufopferung ber Uniculbigen nicht.

Ueberhaupt giebt es zwei Gattungen: Alte Jung fern und Jung frau=Matronen. Die alte Jungfer fteht bem Sagestolz gegenüber, die Jungfrau=Matrone bem alten Junggesestellen. Gine folche Bestalin ist Karoline Rubolphi, unter tausend Tausend ein bewundernswürdiges Besen. Sie lehrt mit Liebe für Liebe, mit jungfräulichem Muttersinn. Allein die meisten andern Genossinnen kennen die Liebe nur halbsichtig, oder aus Büchern erlesen, serner aus eigenem Unglud, endlich von Hörensagen — doch die Mutterliebe gar nicht.

Das Allerverderblichfte für die weibliche Jugend des höhern Mittel- und niedern Göherftandes, mas den Blumenkeim Deutscher Kindlichkeit anfrist, die Bluthenknospe Deutscher Jungfräulichkeit zernagt, die Lebensfrucht des Bolksthums wurmstichig macht, Alles entweiblicht und entdeutscht — ift die Landplage Undeutscher Berzies herinnen. — Denn wenn eine Genferin, Mümpelgarderin und Stockfranzösin das Meiste leistet — so bildet sie auss höchte ein uns

entfrembetes verfranzöfisches Befen. Und je menschlicher und Deutscher ber Mann fich fühlt, besto harter muß folch Berrweib ihn abstoßen, weil er beibe Mannin und Buhlin verabscheuet, und im Beibe nach einer Gattin sich sehnt, die ben vaterlandischen Cichentranz mit Beilchen, Bergismeinnicht und Deutschem Immergrun umwinde.

Dazu braucht es nicht ausländisches Alapperwert; mit ber. Muttersprache begeistert und beseelt fich alles leichter. Diese zu lernen, fie in ihrer Fulle gebrauchen zu können, hat bas Weib als geborne Menschenbildnerin eine heilige Verpflichtung.

#### III. Turnanftalten.

(1816.)

Die Turn funft foll bie verloren gegangene Gleichmäßigfeit ber menschlichen Bilbung wieder herstellen, ber bloß einseitigen Bergeistigung die wahre Leibhaftigfeit zuordnen, ber Ueberversfeinerung in der wiedergewonnenen Manulichfeit bas nothwens dige Gegengewicht geben, und im jugendlichen Zusammenleben ben ganzen. Menschen umfassen und ergreifen.

So lange ber Mensch noch hienieben einen Leib hat und zu seinem irbischen Dasenn auch ein leibliches Leben bedarf, was ohne Kraft und Stärke, ohne Dauerbarkeit und Nachhaltigkeit, ohne Gewandtheit und Anstelligkeit zum nichtigen Schatten versstecht — wird die Aurnkunst einen Haupttheil der menschlichen Ausbildung einnehmen müssen. Unbegreislich, daß diese Brauchtunst des Leibes und Lebens, diese Schup- und Schirmlehre, diese Wehrhaftmachung so lange verschollen gewesen. Aber diese Sünde früherer leib- und liebloser Zeit wird auch noch jest an jeglichem Wenschen mehr oder minder heimgesucht. Darum ist die Aurnkunst eine menscheitliche Angelegenheit, die überall hingehört, wo sterbliche Wenschen das Erdreich bewohnen. Aber sie wird immer wieder in ihrer besondern Gestalt und Aussibung

recht eigentlich ein vaterländisches Werk und volksthumliches Wesen. Immer ift sie nur zeit- und volkgemäß zu treiben, nach ben Bedürsniffen von himmel, Boben, Land und Bolk. Im Bolk und Baterland ift fie heimisch, und bleibt mit ihnen immer im innigsten Bunde. Auch gedeiht fie nur unter selbstständigen Bölkern, und gehört auch nur für freie Leute. Der Sclavenleib ist für die menschliche Seele nur ein Zwinger und Kerker.

Jebe Turnanftalt ift ein Tummelplat leiblicher Rraft, eine Erwerbidule mannlider Ringfertigkeit, ein Wettplan ber Ritterlichfeit, Erziehungenachhulfe, Gefundheitepflege und öffentliche Boblthat; fie ift Lehr- und Lernanftalt zugleich in einem fteten Bechfelgetriebe. Beigen, Bormachen, Unterweifen, Selbftverfuchen, Ueben, Wettuben und Weiterlehren folgen in einem Rreislauf. Die Turner haben baher bie Sache nicht vom Borenfagen, fie haben fein fliegenbes Wort aufgefangen: fle haben bas Wert erlebt, eingelebt, versucht, geubt, gepruft, erprobt, erfahren unb mit burchgemacht. Das erwedt alle folummernben Rrafte, verleiht Gelbftvertrauen und Zuverficht, die ben Duth niemals im Elend laffen. Mur langfam fteigert fich bie Rraft, allmalig ift bie Starte gewachsen, nach und nach bie Fertigfeit gewonnen, oft ein schwer Stud vergeblich versucht, bis es nach harter Arbeit, faurer Dube und raftlofem Fleiß endlich gelungen. Das bringt bas Wollen burch bie Irrmege ber Billelei gum folgerechten Willen, jum Ausharren, morin aller Sieg rubt. Man tragt ein gottliches Befühl in ber Bruft, fo balb man erft weiß, bag man etwas fann, wenn man nur will. Gefeben haben, was andern endlich möglich geworben, gewährt bie freudige hoffnung es auch zu leiften. In ber Turngemeinschaft wirb ber Bagemuth heimisch. Da wirb alle Anftrengung leicht, und bie Laft Luft, wo andere mitwettturnen. Einer erftartt bei ber Arbeit an bem anbern, ftablt fic an ihrer Rraft, ermuthiget fic und richtet fich empor. Ein Beispiel wird fo bas Borbild, und

reicht weiter als taufend Lehren. Gine echte That ift noch nie ohne Nachkommen geblieben.

Dhne eine Aurnanstalt follte billig feine namhafte Stadt in beutschen Landen forthin bleiben. Den Einwurf: "Es to ftet was" tonnen nur Tropfe vorbringen, die gern als Ropfe sputen möchten. Menfchen werben gezählt, Manner ge-wogen und find nicht zu erbrillen.

Auch ber fleinfte Ort konnte und follte von Rechts wegen, wenn er eine Soule hat, auch nach feinen befdranttern Beburfniffen einen Turnplay haben. In jebem Rirchfviel bes platten Landes mußte wenigstens ein vollftanbiger Turnplat fenn, mo fic bann aus ben größern und fleinern Ortfcaften bie turnfähige Jugend gusammenfinde, und in jugenblichem Bettimmen versuche. Benigftens an ben Denftagen ber Erlöfung, Auferftehung und Rettung bes Deutschen Bolts follte bagu Rath Der 31. Darg, 18. Junius, und 18te Oftober find recht eigentlich zu großen Turntagen gewonnen. Laufe ber Beit tonnen gar leicht aus biefen fleinen Unfangen größere Fefte merben. Wann bann bie gefammte Jugend erft eingeturnt ift, fo manbern bie Turnfertigsten aus bem Eleinern Ort in ben größern, bon bort am folgenben großen Turntage bie Breiserringer jur Gauftabt, und fo an jebem fommenben Fefte immer weiter jur Mart- und Landesftabt, bis fich enblich bie beften Turner bes gangen Bolts am großen Sauptfefte in ber Sauptftabt treffen.

### Abam Müller.

#### Buchftabe und Trabition.

(1806.)

Wenn die Geschichte irgend eines Zeitraums erforscht, b. b. als gegenwärtig vor uns aufgeftellt werben foll, fo liegen bagu amen Berfzeuge vor une, beren gefdidte, finnreiche Anwenbung alles Entfernte in unfere Nabe bringt: ber Budftabe und bie Trabition. 3ch nehme biefe beiben Begriffe in einer Ausbehnung, bie ich zuvörberft rechtfertigen muß. Wenn es barauf antommt, bie Individualitat eines Beitgenoffen biftorifc aufgufaffen, fo murbe ich feine Borte, feine Berte, feine Erfceinung, feine Gefichtszuge - furz bie gange Eigenthumlichfeit, mit ber er mich unmittelbar anspricht, ben Buchftab nennen; bingegen ber Reflex biefes Menichen auf fein Beitalter, Die Geftalt, unter ber ich ibn mittelbar aus ben Sanben ober in bem Urtheile ber übrigen empfange und bie burd bie Individualitäten biefer Bermittler zwifden mir und ihm bebingt ift, murbe Trabition Die ganze gegenwärtige Welt ift bemnach eine große Trabition von allen fruberen Buftanben, und wenn bie Bergangenheit auch von Bebem ihrer Belben, ihrer Begebenheiten, ihrer Thaten einen Buchftab, irgend eine Ruine, ein achtes wohlerhaltenes Beiden gurudgelaffen, fo ift biefer boch nur baburch zu begreifen, bag er auch in ber Trabition, b. h. in ben ungabligen Bariationen, bie fein ebemaliger Beift, fein Sinn erlitten, bis er auf unfere Beit berabgetommen, betrachtet werbe.

Reine Begebenheit ber Gefchichte ift in allen Inftituten, in

allen Berhaltniffen unferes gegenwartigen Lebens fo allgegenmartig als bie, welche unferer religiofen Gemeinschaft jum Grunde liegt. Der Buchftab mogen bier bie beiligen Bucher ber Evan= geliften und ber Apostel genannt werben; bas Pallabium unfrer europaifden Bilbung, bas Berrlichfte, bie Bluthe unfere beutigen Lebens, alles um uns ber, mas ber Betrachtung werth fenn mag, ift Trabition jener erhabenen Sache. Berlangt man biefe Begebenheit in ihrem mahren Lichte zu feben, fo ergreife man ben Buchftaben ber beiligen Bucher, aber man wiffe ibn burd bie Jahrhunderte binburd bis in bie Gegenwart berabauführen, bamit man ben ber Rudfehr auf bie Stelle, von ber man ausging, einsehe, wie bie europaifden Sprachen, Gefete und Sitten, fie mogen einzeln noch fo einseitig, talt und irreligios ericeinen, im Bangen betrachtet nichts als ber erweiterte Budftab jener großen Sandlung fenn tonnen. Balt man fic ausschliegend an jenen erften Buchftaben bes neuen Teftaments, mit hintanfegung ber läftigen, aberglaubigen, unaufgeflarten Jahrtaufenbe zwischen uns und ibm, in ber hoffnung, fich mit Chriftus in unmittelbare Connectionen gu feten, fo wirb man ihn freilich als einen Lehrer ber Beisheit und Tugenb, als einen frommen, gebulbigen, moralifchen Mann bewundern, als einen bauslichen Freund, welches er freilich auch nicht gurudweist, lieben lernen, aber in alle Ewiafeit fann er uns aus ben blogen beiligen Schriften, als ber Mittler ber Menfcheit überhaupt, ale ber Mittler ber alten und neuen Belt, ber bebeutenbften und armften Berbaltniffe bes menichlichen Dafepns, als Mittelbunft ber Gefdicte, nicht bervorgebn. irrungen bes falfden Broteftantismus unfrer Tage baben es beutlich gezeigt, welche geiftlofe Sittenbucher, welche baltungslofe Moral, melde nichtswurbige Experimentalphofif über bie Bunber, aus bem Beftreben bervorgebt, Chriftus an fic, in f. g. pfpcologifden Darftellungen feines Charafters, in f. g. pragmatifden Entwicklungen feiner Gefdicte zu fdauen. - Abgefeben von ber religiöfen Gefdichte, wird jeber andere Belb,

ben wir noch fo buchftablich und unmittelbar aus bem biftorifden Bangen berausreißen, entweber ein gebrechlicher Menfc unferegleichen, ober er bleibt ewig fremb und untbeilnebmenb unter unsern übrigen Umgebungen ftebn, wofern nicht eine innre Congenialität unfrer Ratur mit ber feinigen, uns bie Tiefe bes Buchftabens, ben er binterlaffen, prophetifc ergrunben läßt; wofern wir also nicht in unferm Gemuthe gleichsam bie Trabition tragen, burd bie jener Budftabe ju einem Borte bes Lebens wirb. Wer vermag in ben protestantifden Rirdengeschichten, bie mit einer Art von bodmutbiger Erbarmung fic au ben f. g. Brrthumern und Retereien gegen bie Bernunft ober ben Buchftaben berablaffen, und fo bie Jahrhunderte ber neuen Welt burchwandern, um und zu zeigen, wie viel Aufwand von Streitigfeiten, Digverftanbniffen und Glend es fic bie Ratur hat toften laffen muffen, um enblich einen lauen, lieb= und glaubensleeren, weichlichen, aufgeflarten Menfchenfreund, ber ben Namen bes Protestanten berabmurbigt, ju Stanbe zu bringen - wer vermag in ihnen jene ernften Bater ber Rirche, jene beiligen Rampfe fur bas innerfte Beiligthum unfere Befdlects, fraftig und unermublich burchgeführt mit Bort und Schwert, jenen erhabenen Bolferfturm ber Rreugzuge, ben fie nur burd bie Bolitit ber Babfte zu motiviren, ale Abentheuer, ale allgemeine Berrudung zu verfteben wiffen - wer vermag in ihnen ben beutiden guther wieberzuerkennen, ber gewiß nicht einen Bebanten feiner gewaltigen Seele ausgesprochen batte, um ihr Lob zu verbienen.

Benn ich ben Etelnamen ber scholaftischen Bhilosophie und scholastischer Denkart überhaupt irgendwo an seiner Stelle sinde, so ist es grade bei benen, die in dem heiligen Ganzen ber Kircheugeschichte nichts sehen als Streit ber Dogmen, scholastische, willtührliche Spitzstindigkeit, die Gräuel des Mönchthums, die Migbräuche der Pabste, ben ben s. g. Geschichtsschreibern der protestantischen Kirche. Sie haben sich selbst dazu verdammt, aus der Geschichte beinahe zweier Jahrtausende ein

großes Sunden = und Lugenregister zu machen und aus dem Tempel der Geschichte endlich nichts herauszubringen, als eine ganze Bibliothek von moralischen Recepten und von Warnungs-behfpielen gegen den Aberglauben. Was sie ihren Pragmatismus nennen, ift nichts weiter als die Fähigkeit, in der Gesichte einige Sauptgelenke zu sehn, und diese an dem kalten, hölzernen Gliedermann, den sie Kirche nennen, nachzuahmen.

Wenn ich bie beutiche Anficht ber Geschichte erbebe, fo erwarte ich nicht, bag man biftorifde Werte ber Deutschen von mir als Belage ber Behauptung verlangen werbe. ich etwa aufftellen konnte, fete ich für jest vorfatlich ben Seite: fein einziges murbe jener Anficht vollftanbig genugen; feines murbe, wenn es ihr auch genugte, fie vollftanbig ausbruden. Aus ber Totalitat bes miffenschaftlichen und politifchen Deutichlands geht fle nothwendig bervor: alle Extreme ber biftorifden Anficht nemlich find in beutscher Sprace aufgestellt. Und wenn bie Differeng bes religiöfen Charafters, ber Streit zwifden bem ber Trabition treu bleibenben Ratholicismus und bem mit bem Buchftaben bes Chriftenthums gegen bie Tradition antampfenben Broteftantismus, wie es gang unverfennbar ift, ben Saupteinfluß auf bie Burbigung aller Charaftere eines jeden Beitraums ber Befdichte gehabt hat, fo fließt es aus ber Lotalitat von Deutschland hervor, daß hier jener Streit um die Belben und Thaten aller fruberen Beiten am vielseitigften und beftigfien geführt fenn muffe. In allen übrigen Länbern von Europa, befonbers in ben bie Bilbungsgefdicte junadft angebenben, Franfreich und England, batte eine von beiben ftreitenben Dachten . bauerhaft bie Oberhand, mar bie Rirche also minder eine ftreitenbe als in Deutschlanb. Der Protestantismus von England mochte fich in ben breb letten Jahrhunderten in eine Art von politifden Ratholicismus, ber Ratholicismus von Frantreich in einen politifden Broteftantismus verwandeln: nichtsbeftoweniger maren alle biftorifden Arbeiten ber Frangofen bis auf Baple und Boltaire fatholifden, bie ber Britten bis in bie neueften

Beiten protestantischen Sinnes. Aber Sprace und Deer hemmten ben Streit; nie fonnte er zu ber burchgreifenben Innigfeit, ju ber Unaufhörlichfeit, ju ber Berfonlichfeit gebeiben, aus ber Ach eine vermittelnbe Anficht ber Geschichte, b. h. eine mabrhaft triumphirende Rirde erheben mochte. Wie gang anbers mar es in Deutschland! In taufend Berührungspunkten ftritten bier mit unendlicher Regfamteit, von einem einzigen Glemente berfelben Sprache umfangen, bas Alte mit bem Neuen. große, in ichmebenbem Bleichgewichte einander gegenüberfiebenbe Staatengruppen, an Cultur, Berfaffung und Sitte burchaus entgegengefest, reprafentirten bier, bie eine bie Trabition, ben Ratholicismus, die Treue am Alten: Die andere Die Luft am Meuen, ben Protestantismus, die ununterbrochene Erweiterung bes Gebiets ber Frepheit und ber Bernunft. In ber Totalität Diefes Streites mußten Die Befdicte, ihr Bufammenhang und ihre Belben fichtbar werben. Bier mußte fic, wenn ber Friebe nur im Rriege ericheinen tann, ein politifcher und miffenichaftlicher Friede bilden. Er ift ba, und wir haben ein Baterland! Bor einigen Jahren fing man in Deutschland ein gewiffes vaterlanbifches Wefen, eine gewiffe berbe, biebre und madre Deutich= beit zu affectiren an. Unftatt burd bie Befdicte rudwärts foreitenb, bie Trabition unfere Urfprunge Schritt vor Schritt bis zu ihren Quellen zu verfolgen, nach ber einfachen Borausfebung, bag man bie Bater und Grogvater erft verfteben muffe, bevor man zu entfernteren Uhnherrn gurudfteige - bohrte man bie alleralteften gaffer zuerft und allein an, und hoffte fich in Bermanns Schlacht über ben Barus und in ben Gefangen ber Barben für immer mit vaterlanbifdem Beifte beraufden gu tonnen. Die Barbiete Rlopftods und viele andere Berfuche, fo wichtige biftorifche Untersuchungen über bas beutsche Alterthum fle veranlagt haben, fo wefentlich fle auch in die deutsche Bilbungegeschichte bineingeboren, find ein marnenbes Bepfpiel, welch ein feelenlofer und falter Buchftabe es ift, ben man mit A. b. "Borlefungen über b. beutsche Biffenschaft u. Literatur." 417

Berläugnung ber Trabition aus bem Busammenhange ber Gefchichte herauszuzerren vermag.

Roch einmal: nur bas Berbrechliche gerbricht! wen bie nächften Umgebungen, die beutige traurige, tief gebeugte Gestalt bes beutichen Baterlandes felbst, nicht mit erhebenden Gefühlen, mit Nationalstolz erfüllen; wen Nieberlage und Unglud nicht ganz besonders fest an ben Boben anschließen, der ihn erzeugte, ben werben alle Siege über die Legionen des Barus nicht für das Baterland zu begeistern vermögen.

Es ift nicht etwa Eroft, ben bie Beltgefdichte, von ber bier bie Rebe ift, uns geben foll; wir erwarten nicht bloge Benfpiele, talte Moralexempel, robe Leiften von ihr, um einzelne unferer Sandlungen barauf abzuformen; uns treibt nicht eine gemeine Dantbarteit gegen f. g., um bie Denfcheit wohl verbiente ober große Manner, wenn wir nicht mube werben, von Stufe ju Stufe ins Alterthum gurudzufteigen; fein Berichtshof, vor bem bie Belben ber Bergangenheit verbammt ober felig gesprochen murben, ift unfere hiftorifche Rritif: meber romifche Ruinen erweden Wehmuth, noch gothifche [Ruinen] Freube in une, bie Beltgefdichte ift fur une weber bloge Buhne bes Lafters, bes Untergangs und bes Tobes, noch bloger Schauplas ber Tugenb, bes forgenlofen Fortidreitens und unvermeiblider, unenblider Berfectibilitat. Sonbern bie Biographie ber Menfcbeit flubieren, befdreiben, burdleben wir, um im Beifte ber Menfobeit zu banbeln.

Denen, die nur Tob, Rudfdritt, Verberbnis in ber Geschichte sehen und bem Tacitus sich anschließen, sagen wir: ber Geist bes Romers mochte bie Reinheit und die Kraft besterer Beiten in sich bewahren; wenn ihn aber bas Gesuhl eigner Thattraft nicht über ben Untergang von Rom beruhigen kann, so ist seine Ansicht Neiner als Rom: weit entsernt über Rom erhaben zu sehn, geht er selbst mit Rom unter. Ganz andere Schähe, tiefer burch Meinung und Empsindung begründete Gebaube, als Rom je aufbaute, je fammelte — hat bie fes Zeitsalter von ber Erbe verschwinden sehen: fast alle einzelnen Familien-, Staats- und Wissenschaftstörper, die auf uns herab gekommen, erscheinen rückschreitend, versinkend, viele versunken vielleicht in dem Augenblick, da wir uns hier ihrer erinnern. Aber in der Seele des Zuschauers einer untergehenden Welt, eben erzeugt durch die Betrachtung des Untergangs, stehn die Geister des Vernichteten in unausschlicheren, reineren Berknüpfungen, gleichsam mit verklärtem Leibe wieder aus. So verstlärte der heilige Besieger des Todes die untergegangene alte Welt.

Denen, die einen unthätigen, fataliftifden Glauben an eine ungerftorbar gludliche Beltorbnung begen, rufe ich ju: Bobl, wir wiffen, wie ihr, bag bie Nothwendigfeit ber Natur gerftort, um Boberes ju erzeugen; aber folieft mich nicht aus von ben Bertzeugen ber Ratur. 3ch fann nicht, wie ibr, ein muffiger, fich felbft aus ben Gliebern ber Befdicte berausnehmenber abfoluter Befcauer fenn. Dir ift bie Gefchichte werth, und ich tenne bie Befdichte, weil ich mich felbft nach geftern und morgen und nach taufend Seiten bin an fie angefcoloffen febe, und weil ich mich nach eben fo viel Richtungen auf Bufunft und Vergangenheit entgegenwirkenb fühle. Aber weil ich fie mit freier Thatigfeit beschaue, fo verftebe ich bie Beschichte, und weil ich mit offnen und reinen Augen banble, barf meine Eritif jebe gerftorenbe Rraft mit ben Baffen ber Beidichte verfolgen. Mur flares, beutliches Ganbeln ift fraftiges Sanbeln; nur thatige Betrachtung ift mabre Betrachtung. So tabelte, ftrafte, gudtigte, fühlte ben Schmerz ber untergebenben Welt ber Mittler ber Menfcheit und ber Gefdichte, fo erbaute und verflarte er unter Somerzen bio neue Welt.

So vereinigt fich Siftorie und Critit, bas Gefet ber Natur und bas Gefet ber Freiheit in ber vermittelnben Gefcichte. Rennt es Gefcichte ber Gefellichaft ober Gefcichte ber WiffenA. b. "Borlefungen über b. beutsche Biffenschaft u. Literatur." 419

schaften; Geschichte ber Beburfniffe (wo ihr ben Menschen ber Natur unterordnet), ober Geschichte der Kunst (wo die Natur ber Freiheit des Menschen gehorcht): beides ift eins. Der wahre Geschichtschreiber ift Prophet und historiker zugleich; gehorsames Kind ber Bergangenheit, weil er die Zukunst väterlich beherrschen will. Nur in der Tradition lebt der Buchstabe, und ber Buchstabe besestigt die Tradition.

### C. Ritter.

### Die Raumerfüllung auf ber Erbe.

(1833.)

Die Raume, bie Beiten, bie Geftalten und Formen, bie Raumerfüllungen in ihren Conftructionen und Organisationen auf bem Planeten an fic, immer bie einen und biefelben in ibren Bertben, bleiben, in ibren Relationen gum Erbball, als Bobnhaus bes Menfchengefdlechtes gebacht, nicht biefelben, fonbern fle anbern ibre relativen Berthe wirflich mit bem Fortgange ber Sahrtaufenbe und Jahrhunberte ab. Die Art ber Raumerfüllung wird baber für bie Betrachtung von Jahrhunbert ju Sahrhundert, von Jahrzebend ju Jahrzebend eine Andere. Denn wenn ber Denfc, mit A. von Sumbolbt's Ausbrud zu reben, neue Organe fich ichafft, um mit ben genaueften Inftrumenten, welche bie befdrantte Sphare feiner Sinneswertgeuge erweitert, tiefer in bie Erbrinbe, wie zu bem Meeresboben hinab zu reichen, und bort bie Temperatur ber Tiefen, bie unbefannten Erbarten und Bemaffer, bie Salglager, bie bichteren Erb = und Baffericiten und Alles, mas ihnen zugebort, burch Batho- und Thermometer, burd Benbelfdwingungen, burd Bohrversuche, artefische Brunnen u. bergl. zu fich berauf zu beben, was gefdieht ba Anberes, als bag bie erfüllten Raume ber Planetenrinde fich in ber That in ein verfcbiebenes, als bas bisberige Berhaltnig biefes Bobnplages jum Menfchen ftellen ? Und ebenfo, wie fich nach oben burd bie Organe ber Barometer, ber Spgrometer und anderer Definstrumente, wie einft ber

Fernröhre, ber Aftrolabien und anderer Ersindungen des menschlichen Geistes, der Gesichts - und überhaupt der Gefühlstreis des Menschen wirklich erweiterte, in demselben Maage ruckte ihm auch die äußere Welt näher, die Relationen der Raumverhältnisse wurden für den von Menschen bewohnten Erdball Andere.

Aber nicht nur die Diftangen nach unten und oben, fonbern auch bie Raumunterschiebe nach allen Richtungen bin werben burd abnliche Fortidritte einer univerfellen Telegraphif umgewandelt; feien es neuerfundene Organe ber genannten Art, ober miffenschaftliche Fortfdritte, ober Rulturentwicklungen, moburch bie Bolfer fich in andere Raume verbreiten lernen, wie bie Pflanzen und Thiere in andere Mimatifde Bonen gebeiblich übergeben und die bis babin unzuganglich gebliebenen, alfo fern abliegenben Enben ber Erbe - feien es eifige Bolarfreife, ober himmlifde Gipfelreiben, ober einfame gleichfam bis babin monbferne, occanifde Infeln, von benen feine Spur bes Dafeins für bas Menschengeschlecht vorhanden mar - mit in ben Rreis ber civilifirten Bolfergemeinschaft gezogen werben. Bas fruber nicht vorhanden ichien, tritt biedurch im Dafein bervor; mas früherhin fern lag und unerreichbar, tritt nun naber in bie Berührung, ja in ben Bereich bes tagliden Berfehrs.

Die Raumerfüllung zeigt sich bekanntlich auf bem Erball unter ben beiben Formen ves Rigiden und ves Flüssigen, ober bes Unbewegten und des Beweglichen; zu den Raumabständen der rigiden Oertlichkeiten kommen also auch die Raumunterschiede der stüffigen oder fließenden Formen, oder die räumefüllenden Bewegungen um den Erbball. Ihre Verhältnisse sind doppelter Art; die der Räume und der Zeiten, in denen ihre Bewegungen zu Stande kommen. Diese raumfüllende Bewegung ist wiederum doppelter Art; rein physisch, nach den Gesehen der Mechanik, Physik, Chemie, wie die Verbreitungen und Bewegungen der Imponderabilien, der Wärme, der Electricität, des Wagnetismus u. s. wo die Verbreitungen vielleicht schon mit den Erzeu-

gungen nach Raum und Zeit in diefelben Grenzen mehr ober weniger zusammenfallen mögen; ober wo fle wahrnehmbarer, ben Raum wirklich materiell ausstüllende Bewegungen find, die ihre bestimmten Grenzverhältniffe in Raum und Zeit um das Erdrund gewonnen haben; wie die Bindspsteme, die Ebben und Fluthen, die Strömungen ber Meere, die raumwechselnden Metamorphosen der Atmosphäre in Bolkenbildungen, Meteoren aller Art, und die durch diese mit in Bewegung gesetzen, aber willenlos sich nur mechanisch fortbewegenden irdischen Theile oder Körper, seien sie lebloser oder lebender Art.

Aber doppelter Art, sagten wir, seien diese Berhältnisse, weil zu jener bloß physischen auch noch eine andere, die beselte Bewegung hinzukommt, welche dem irdischen Leben des Erballs angehört, indem der Mensch die raumfüllende Bewegung beberrscht und sie zum Träger seiner Bestredungen macht, wie durch das Seegel, oder die Abrostatik, oder die Pserderast, oder die Schnelligkeit des Rennthiers und des Dromedars, oder durch das Daudsschiff u. a. m. Hierdurch können nicht nur die Räume der irdischen Welt und ihre wichtigsten Verhältnisse wirklich in eine andere Stellung zum Menschengeschlechte gebracht werden, sondern auch die Zeiten, in denen sene, nicht nur einmal entbeckt oder blos berührt, sondern auf dauernde Weise erreicht find, in den Kreis des täglichen Lebens der Bölker des Erdballs wirklich mit eingessochten werden.

Die größten Beränderungen, bebeutender als folche auch noch so großartige, welche durch Bulkane, Erdbeben oder Fluthen, oder andere zerftorende Naturerscheinungen, die momentan jede Aufmerksamkeit aufregen, hervorgebracht worden, haben fich hierdurch auf dem Erdball ganz allmählich, obwohl unter den Augen der Gesichte, aber in ihrem Zusammenhange auf die Natur des Plaueten, als Erziehungshaus des Menschengeschlechts, fast unbeachtet in Menge zugetragen, und diesen, gegen frühere Jahrtausende, zu einem Andern gemacht als er früher war, und ihm ganz andere Bershältnisse seiner erfüllten Räume zu Stande gebracht. Ja, hierin

liegt bie große Ditgift bes Menfchengeschlechts auch fur bie fünftigen Jahrtaufenbe, fein Bohnhaus, feine irbifche Gutte, wie bie Seele ben Leib, erft nach und nach, wie bas Rinb im Beranwachsen jum Junglinge, feine Rraft und ben Gebrauch feiner Blieber und Sinne und ihre Bewegungen und Functionen, bis zu ben gefteigeriften Anforderungen bes menfclichen Beiftes anwenden und benuten zu lernen. Sierin ift feine Aufgabe mit ber bes Bflangere gleich, ber ben Uder, ben er zu bebauen bat, erft nach und nach mit allen feinen Gaben erfennen lernt. Durch bie Befeelung ber raumfüllenden Bewegungen murbe foon gu ber Bhonicier Beiten ber Indifde Drient bem Guropaifden Desperien naber geruckt; burch fle wurde ju Columbus Beit bie zweite Balfte bes Erbballs, bie langft von ber einen geahnbet, aber ihr noch unfichtbar und ferner lag ale bie Mondicheibe, gleichfam angetraut; burd fie murbe bie ifolirte fubweftliche Balbfugel ber Erbe, bie Auftralifde, mit ihren taufend gerftreuten Gilanden, erft feit einem halben Jahrhundert überall an bie bis babin gefdiebene norböftliche Lanbhalbtugel ber Erbe gefnupft, und bie fruber getrennt icheinenbe Geftabewelt bes Blaneten wurde in ihrem Gefammtfreife, in allen Bonen, zu einer Einbeit erhoben für bas Spftem ber Biffenschaft, wie für bie Rulturwelt, und fur ben Martt bes gemeinen Lebens, bes Tagevertebrs, ber felbft nicht obne merflichen Ginflug auf Gefdichte, Politif und allgemeine Rultur bleibt.

In biefem Wechsel ber phyfitalischen Berhaltniffe bes Erbsplaneten burch bas Element ber Geschichte, liegt ber wesentliche Unterschied ber Geographie, als Wiffenschaft ber Gesammtvershältniffe ber tellurischen Seite ber Erbe, von ben Theilen ber Aftronomie, welche bei Erforschung bes Weltbaues und unsers Sonnenspftems, auch ben Erbball in ber Reihe ber Planeten nach ben cosmischen, ober nach ben sich abwandelnben, absoluten Raums und Zeitverhältniffen, nicht aber nach ben relativen, tellurischen, sie ihre Betrachtungen einsührt. Dieselben beweglichen Diftanzen ber Planeten unter sich, und ihre stets

sich gleich bleibenben Sonnenumkreisungen, haben seit ben Zeiten ber Sesostriben keinen Wechsel in der Natur unsers Sonnenssphems wenn auch ein Fortrücken unserer Zeichen berselben, bedingt; aber die tellurischen Inftanzen, durch rigide Formen schindar strirt, haben gewechselt und der Abstand Indiens vom ägyptischen Gestade Berenike's, wurde schon unter den Ptolemäern seit Hippalus Durchschiffung des offnen Indischen Oceans mit Hulfe der Monsune, um das Doppelte verkleinert, und wie sind seitdem die Gestade jener Indischen Welt der ganzen Westzeite näher gerückt durch die beseelte Bewegung der flüssigen Kormen der Elemente!

Die Geographie ale Wiffenschaft unterscheibet fich aber auch von allen Zweigen ber Phyfit und ber Naturmiffenschaften, bie in bem Objecte mit bem ihrigen baufig jusammentreffen, baburd, baff biefe, außer bem oben icon Berührten, ebenfalls bie Naturfrafte und Organismen an fic, nach ihren innern Befegen in ibren Wirfungen und Bewegungen unterfuchen, aber nicht im tellurifd = gefcloffenen Erbring, und nicht als bie Trager ber befeelten Bewegungen in ber Gesammterfceinung bes Erbballs und ben baraus für beffen Dafein ober Leben bervorgebenben Becfeln und Beranberungen. Das Weltspftem an fich bleibt fic baber, in feinen unwandelbaren, abfolut zu erforicenben Berhaltniffen, wie bie Gottheit gleich; bas Raturfpftem, wenn es auch in bes weisen Salomos und Ariftoteles Berzeichniffen nur eine geringere Summe von Inbivibualitaten beffelben, gegen bie jetige Mannigfaltigfeit und Fulle in fich folog, blieb boch in bem Befen, feinen innern Befegen, Organisationen und Erfdeinungen nach, bas eine und baffelbe burd alle Beiten, wenn auch bie Berbreitungs = und Rulturfpharen ber einzelnen Naturproductionen fic, wie bie Bahlen ihrer Individuen, mannichfach Aber bas Erbipftem ift nicht baffelbe geblieben, gefest auch in feinem cosmifden und phyfifden, boch nicht in feinem biftorifden Leben.

Denn, weil es bas eine und fortbauernbe war und blieb,

bas fic nicht burd neue Erzeugung, wie bie lebenbigen, abgefonberten Organisationen auf ibm, burd neue Befdlechter verjungen follte, aber als abgefoloffener tellurifder Ring in eigenthumlider Spannung bes einmal gewonnenen Dafeins auch nicht burd Chemismus und Polarifation, gleich feinen abgetrennten Theilen, bas irbifde Biel ber Bollenbung fogleich im Moment bes erften Werbens und feiner Geftaltung, gleich ber Crpftallform erreichte - fo fonnte fic bas Erbfpftem auch nicht, wie jene, immer wieber neu und uriprunglich gestalten, nicht, wie biefe, in Verwittrung und Auflösung aus ber einmal gegebnen Form gurudichereiten. Es bemabrte gleich ben anbern Blaneten feines Sonnenfpftems biefelben tosmifchen Berhaltniffe, wie jene, aber indeg feine Rebenplaneten, fur une, feinen individuellen relativertennbaren Banbel erlitten, marb unfer Erbfpftem mabrenb feiner langen Zeitbauer als ein und baffelbe irbifche Rund unter ben vollen Einfluß aller irbifden, fei es ber medanifden, phpfifden, ober [ber] intellectuellen, für uns mabrnebmbaren Bewalten geftellt, und bie Brogreffion ihres gesteigerten ober rudwarts ichreitenben Einfluffes mit in ben Gang ber Menidengeschichte verwebt.

Wenn baher bie alte Welt ben Schauplat ihrer Geschichten nur auf ben beengten Orbis Terrarum ber Romer beschränken mußte, bas Mittelalter ihn schon überall bis an die äußerften Enden ber Glieberungen ber Alten Welt, nach dem Norden, Süden und Often ihrer großen Landveste ausdehnte, so spannte die Seschichte ber neuern Zeit ihr reiches Gewebe ber Begebenbeiten über den ganzen Erdball aus. Das historische Element greift also auf sehr verschiedene Arten, in sehr verschiedenen Zeiten in die Physis des Erdballs ein, aber auch in sehr verschiedenartigen Progressionen und Weisen.

Denn in frühern Jahrhunderten und Jahrtausenben, als die Bölfergeschlechter überall mehr auf ihre heimathen und auf fich selbst angewiesen waren, wurden fie von der allgemeinen telluzischen Physik kaum berührt, besto mächtiger griff aber die lokale Physik der heimath, die vaterländische Ratur in die Individuali-

taten ber Bolfer und Staaten ein. Daber wol eben bie ebler begabten, ju Rultur fich erhebenben aus ber ihnen gegebnen engern Sphare individueller, und boch harmonifch - vollendeter in ber Ericeinung, in iconeren und beftimmteren biftorifden Beftaltungen und Charafteren bervortraten, ale bie ber neuern Beiten. Gie entwuchsen, unberührt bon ber Frembe, noch gang bem beimathlichen Simmel und Boben, ber in feiner vollen jungfraulichen Rraft ihr ganges Beaber und alle Glieber burchbrang mit feinen nahrenben Baben und Rraften. Daburd trat bei ihnen Alles Nationale auch wirklich vaterlandisch und beimathlich in großer Ginheit auf, fo bei Megyptern, Berfern, Bebraern, wie bei Bellenen und Italern, ale noch feine moberne Berpflanzungeweife ober Rolonisation, Umtaufd, Bertehr burch Sinund Rudwirfung auf [bie] und aus ber Frembe ber Rulturentwidlung in ber Beimath vorberging, um einen noch größern Ertrag für bas Augemeinere zu erzielen.

Die Alte Geschichte trug auf ihrem heimischen Boben, nicht wie die neuere, den Schmud ber ganzen Fremde, sondern jedesmal nur ihre heimathliche Frucht; aber die vollständiger gereiftere, wie die edelste Dattel nur der libpschen Palme entfällt; wie die erhabenste Geber um die Iordanquellen und auf dem Libanon wuchs, wie die Platane der Hellenen ihr prachtvollstes Laubgewölbe um das Gestade des Archipels der Hellenen auf Europäischer wie auf Assatischer Seite erhebt, und die Pinie ihr sächerartiges Schirmbach über italischen Boben ausbreitet.

Damals war bie größte raumliche Annaherung ber brei Erbtheile ber Alten Welt noch hinreichend genug, durch innere Mannichfaltigkeit bem flassischen Boben ber Weltgeschichte zur Folie zu bienen; bamals hatten bie einfacheren Elemente noch größere Bebeutung. Aber mit ber Weltverbindung burch die Oceane verloren die Berhältniffe jenes einseitige Maximum ber Annaherung, ihre für das Ganze überwiegende Bebeutung. Bur richtigen Beurtheilung ihrer Raumverbaltniffe, nach ber gegenseitigen Stellung

(

ihrer Lanber und Boller, mußte man feitbem zu ben Continenten auch noch bie Oceane mit ihren Bewegungen hinzunehmen.

Es besteht also auch eine andere tellurische Bhyfit für die alte, eine andere für die neue Zeit, und wenn wir für jene und das Mittelalter wirklich den Ordis Terrarum mit seinen gelegentlichen Erweiterungen nach den wirklichen Raumdistanzen und den Arealstächen mathematisch genau verzeichnen, so müßten wir für diese, die neuere Zeit, außer jener richtigen Angabe der Raumverhältnisse auch noch die Kunst der Graphit für die gleichrichtige Eintragung der Zeitverhältnisse ersinden, in denen diese Raume wirklich erreicht und durchschnitten werden können und gegenseitig in den wahrhaft lebendigen Berkehr treten, sei es durch physikalische oder beseelte Bewegungen. Oder wir müßten es verstehen, die Kombination von beiden zu einem Totalbilbe, zu vereinen, etwa durch mehrere durchschtige über einander hingleitende, hin und her verschiebbare Globularscheiben, oder durch partikuläre Ortsverrückungen, oder durch andere Sülfsmittel.

Wie murben aber bann bie einen Raume fdwinden, bie andern fic ausbehnen, bie Boben finten, bie Uebergange fic mehren; Europa's Bestalt wurbe noch, in manchen Theilen wenigftens, am mehrften fich gleich bleiben, und altere wie neuere Beit = und Raumverbaltniffe fich beden. Aber in Affen murbe fcon die fübliche Geftabewelt viel zu fehr fich zusammenziehen, um noch bas in lauter Gemmung gurudgefuntene Inner - Affen mit Beftabelinien gang ju umgrengen, und fo murbe faft auf allen Theilen ber Blanetenrinbe bie Inkongrueng beiber Berbaltniffe bie feltfamften Berrbilber ber pofitiven, leblofen Formen bervorbringen. Die Erinnerung an folde Berfdiebungen und Berrbilber rufen wir gegenwärtig aber nur barum bervor, weil fle burd ben Gegensat eben beutlich zeigen, welchen Berbrebungen unfere Begriffswelt unter bem taufdenden Schein von pofitiven Babrbeiten wirflich fic bingibt und unterworfen ift, wenn wir in ben tellurifden Berhaltniffen, wie bisber, nur bas Leblose ftatt bes Lebenbigen ergreifen und bas biftorifde Element

neben ber geographischen Wiffenschaft unbeachtet liegen laffen, baraus ganz verbannen ober auch etwas nur theilweise hie und ba gelten laffen, wo es von bem einen ober bem anbern Autor zufällig einmal besprochen sein möchte, ohne es jedoch in die Spstematik dieser Wiffenschaft als ein integrirendes Element mit aufzunehmen.

Wie irrig aber wurden noch die Vorstellungen von unserm Sonnenspsteme geblieben sein, wenn wir dabei nur die sich gleich bleibenden Sonnensernen und Planetenabstände, wie früher, ohne die Abweichungen der Replerschen Gesetze und Newtonischen Attractionstheorien hätten beachten wollen, welche überall die Berturbationen der Planetenbahnen oder das harmonische System ihrer wahren Umlausszeiten und Räume bedingten. Wie seine Attractionsgesetze und Verhältnisse auf die Bahnen der Planeten unsers Sonnenspstems einwirken, ebenso bedingt aber der Gang der historisch-erfüllten Zeiten durch Anziehung und Abstohung die Berturbationen der Räume unsers Erdspstems und ihre Functionen.

Daß jenes Zerrbild bes burch eigenthumlichen Organismus belebten Erbballs aber eben jene bloß mathematische Seite, bie leblose Landfartenansicht sein wurde, wenn sie sich vermessen wollte, als inhaltvolles Lebensbild ber Anschauung zu bienen, bies wird noch wenig geahnbet und tritt auf bem Markte unster Tagesliteratur kaum im Bewußtsehn hervor.

# Rebfues.

## Der Golf von Reapel.

(1832.)

Soon im Alterthum bat man ben Meerbufen von Reapel mit einer Schale verglichen, unerachtet nur bie Form im AUgemeinen und bas Element, bas fie einidließt, bie Bergleidung einigermagen rechtfertigen. Wenigstens finbet ber Rand biefer Schaale eine große Unterbrechung in ben beiben Borgebirgen ber Minerva und von Mifene, wovon jenes ben Golf auf ber füblichen, biefes auf ber norblichen Seite einschließt. Bon bem Standpunkt ber Galeeren aus betrachtet - welcher auch noch fo ziemlich ber unfrige ift - verbirgt fich bas erfte gang hinter bem naben Borfpming ber Boben, an bie fic bie Stabt Sorrent anlebnt, und auf welchen obne Ameifel bie Billa bes Bollio lag, von ber wir noch eine poetifche Befdreibung von Statius befigen. Bleichermagen ift bem Auge bie Infel Capri entzogen. Ibre foroffe Form bilbet einen gewaltigen Contraft gegen bie anbern Infeln ihrer Radbarfdaft und ideint faft all bas Unbeimliche auszubruden, bas Capri fur Jeben haben mochte, ber es zur Beit fab, als Raifer Tiber bier feine Menfchenfden und Aprannenfurcht mit feinen geheimen Laftern verbarg. Bweb andere Infeln foliegen fic in ziemlicher Entfernung auf ber Linie zwifden ben beiben Borgebirgen an fie an. Die nachfte und größte im Golf ift bie Infel 36dia, aus beren Mitte fic ber Epomes jum himmel bebt und burch ben Rauch, ber von feiner Spipe emporbampft, alle Berführung und alle Gefahr

ber fruchtbaren Gefilde verräth, die in ber üppigsten Begetation von seinem Fuß gegen die Kuften auslausen. Näher an Ischia als an Capri liegt das Eiland von Brocida, sehr verschieben von beiben durch seine Flachbeit, seine hohe Cultur, durch den Fleiß und die Sittenreinheit seiner Bewohner.

Wirklich ift es nur eine fleine Fahrt bis jum Borgebirge von Mifene, mo einer ber größten Baffenplate ber romifden Marine unter ben erften Raifern mar. Dennoch ftellt fic auch in ber Entfernung bie Mannichfaltigfeit ber anmutbigen Formen bes Landes und ber Reichthum und Reig ber Farben bar, welche barüber ausgegoffen finb. Bom mifenischen Borgebirge an icheint ber gange Salbgirtel bes großen Golfs an feiner Rufte bin, in einer gebn Stunden langen Reibe von Städten und Orticaften zu befteben, in beren Mitte Reapel felbft prangt, wie es feine hunderte von Straffen über bie Berge wegstredt und fich mit gabilofen weißen und grauen Baufern aller Beftalten und Grogen von binten auf bem bunten Teppic ber üppigften Subregetation abichneibet und von vorn in ben flarften aller Fluten fpiegelt. Ueber bie lieblichen Bugel, Die wie eine rubenbe Beerbe bie lacenben Ufer umlagern, ftredt ber Befut bie Doppelginne empor, und feine alten Bermuftungen murben als Marden erideinen, batte bie Begetation bereits alle feine Lavastrome zu bemaltigen vermocht. An feinen fanften, in Fruchtbarfeit Alles überbietenben Abbangen wohnt eine ansebnliche Bevolferung in volltommenfter Bergeffenbeit bes Unterganges, ber fic vielleicht unter ibren Füßen bereitet. Und wie fich die Ratur bier mehr als irgendwo in foneibenben Contraften zu gefallen fdeint, fo foiebt fic an alle Anmuth ber freundlichsten Uferformen auf einmal bie ungebeure Maffe bes Ralfgebirges von Monte-Chiaro in ftolger Erhabenheit und taucht fein Borgebirge bello Scutolo von fdwinbelnber Bobe berab fenfrecht in eine unergrundliche Tiefe. Sinter ifm verbirgt fic ber fleine Bufen von Caftellamare, als ob et fic ber Bergleidung mit ben Ruften von Gorrent entgieben wollte; benn gur Schusmaner für bas liebliche Thal biefer

Stabt icheint bas gewaltige Gebirge gegen bie Rlufte bes Monte-Faito gestellt, beffen fast unaufhörlich emporfteigenbe Dunfte einen neuen Contraft gegen ben lachenben himmel bilben unb, fonell vor ber Sonne fcmelgenb, gleichfam einen beftanbigen Sieg bes berrlichen Rlima's verfündigen. Die mancherlei Formen, in bie fich bas bilbfame Beftein an ben perpenbitularen Felsmanben auszadt, nabern fich in ihrem Reichthume beinabe fymmetrifden Bilbungen; mo aber bie Boge feit Jahrtaufenben ihre Gemalt geubt, haben fie Grotten von jeber Beftalt und Große ausgeboblt, in benen fich bie graushaften Bunber bes Glements gu bergen icheinen, wovon bie Sagen ber Bolfer ergablen werben, bis alle Rathfel ber Natur von bem menfolichen Geifte geloft Aber in bem Dag, in welchem fich ber ftarre Felfen bem Thale von Sorrent nabert, bebedt er fich mit Reben und Dliven, um nicht gang ohne Schmud neben all bem Farbenreig zu Reben, ben bie fraftigfte Begetation unter ber verfdwenberifden Gunft bes milbeften Rimas bier entwidelt. Wer es nur von ber See aus feben tann, bem erfcheint biefes gange Thal als ein Bald von Drangen- und Citronenbaumen, aber bie fich blos bier und ba ein blenbend weißes Baus mit feinem platten Dace, ober ein Maulbeerbaum von tubnerm Buchfe, ober eine UIme, eine Pappel eine Rarube ober ein Raftanienbaum erhebt. Diefe buntelgrüne Sauptmaffe lebnt fic an einen Salbtreis von Bergen, beren mitunter fubne Formen in bie blagblauliche Farbung ber Dlivenbaume fdwinden und nur zuweilen in einer gewaltigen Felsmaffe ober in einem zidzad emporfteigenben Bebirgewege Aber biefes gange liebliche Thal ruht wieberum auf einer Soonheit anberer Art, auf einem Felfengeftabe, beffen Formen an Rubnbeit und Wilbheit, Grogartigfeit und Mannichfaltigfeit AUes, mas bie funftlerifde Phantafte erfdaffen fann, weit überbieten. In einer Bobe von mehren hundert Fuß fällt ber Mand bes gangen Thale, von ber üppigften Begetation befrangt, über fentrechte Relsmanbe balb in die Meereswogen felbft binab, balb auf ungebeuere Steinmaffen, welche burd gewaltige Eridutterungen vom Lanbe losgeriffen finb, ober auf fcmale Sanbufer, bie von jeber Flut bebedt werben. An mehren Stellen find biefe foloffalen Welsmande von Rluften burchichnitten, bie balb ale fleine Buchten, balb ale Dunbungen wilber Giegbache erfceinen. Sie gieben fich tief in bas Land binein und laufen in bie Einschnitte bes Gebirgs aus, welches bas gange Thal umidlieft. Baufig find fie unten weiter ale oben; mandmal folieft fic bie Begetation von beiben Geiten über ihnen gufammen, fo bag fle unterirbifden Bangen von ungeheuerer Groge gleichen. Ein folder finfterer Raum öffnet fic bann auf einmal wieber in einen weiten Reffel, morin bie ergiebigften Orangenund Citronengarten angelegt finb. Schwerlich finbet man biefe Soluchten irgendwo in folder Eigenthumlichfeit, und man fann nicht zweifeln, bag fie fic burch bas Berften ber vulfanifchen Daffen, aus benen bas gange Thal zu besteben icheint, bei ihrem fonellen Erfalten gebilbet haben. Dan lernt fie gewöhnlich nur von ben vielen Bruden berab fennen, über welche alle Wege bes Thale geführt werben muffen. In ben engern von biefen Schluchten verbergen fich icheue Thiere, Schmuggler und Berbrecher; an einigen, die fich gegen bas Deer erweitern, gieben fich bie fur Pferbe und Saumthiere gangbaren Wege nach ben fleinen Bafen ber Rufte binab, und bie mancherlei Unflebelungen bes Berfebrs und bes frommen Blaubens, welche im Guben Europas nie von einander getrennt find, verleiben biefen Unfichten eine bochft pittoreste Eigenthumlichfeit. Ueberhaupt macht fich folde in ben mannichfaltigften Abmedfelungen auf ber gangen, mol zwei Stunden langen Feldfufte bemertlich, auf welche ber Salbzirfel von Bergen . ausläuft, die bas Thal von Sorrent von ber Lanbseite umfoliegen. Wo im Alterthum auf ben verfciebenen Boben und Abfapen herrliche Gottertempel und glangenbe Billen prangten, ba haben fich Rlofter und Rirchen, bescheibene Lanbhauser und fleine Fifderwohnungen angebaut. Baren aber in ben gabllofen Grotten, womit bie Felfen ber Rufte in ben verschiebenften Formen und Ausbebnungen burdbobrt find, bie Bobnungen

ber Aroglobyten zu erkennen (wie mit Bahrscheinlichkeit behauptet wird, wenn man sich nicht um Namen streiten will), so ständen hier die Spuren breier Weltalter friedlich neben einander, und unser Auge durfte mitten in der ewigen Berjüngung der herr-lichen Natur fast die Unsterdlichkeit der Menschenwerke bewundern. Beinahe zu jeder Stunde des Tages wimmelt es von Fischernachen um diese User, und wenn ihre Bewohner so viel Glück im Anschauen der herrlichen Natur zu sinden vermöchten, wie Diesenigen, die sie nur gesehen, um sich ihr ganzes Leben hindurch darnach zu sehnen, so könnten sie in dem ewigen Wechsel der Beleuchtung, deren Spiele hier unerschöpflich sind und die diese Erde manchmal zu einem wahren Elystum verklären, Genüsse erblicken, die vor allen andern Sinnengenüssen den Borzug haben, daß sie die Ahnung höherer Welten in uns weden und weder von Uebersättigung noch von Reue begleitet werden.

# De Bette.

# Der Strafburger Münfter.

(1821.)

3d babe es geseben, biefes Bunber ber driftlichen Welt, bas Meifterftud ber Runft, bas Wert ber Beiftesfühnheit und Glaubensaluth, bas Dentmal einer großen untergegangenen Beit; und meine Seele war von einer nie empfundenen Gewalt ergriffen und festgehalten; ich mar im Unichauen verloren, und trunten von Entzuden. 36 flieg binan, und nicht ohne Bangen Der Blid von ber Rebengallerie, über bie und Befdwerbe. man zu geben bat, binab auf bie Rirche, auf bie Stabt, machte mich foon fowinbeln; und nun fant ich auf ber viel boberen Platteforme, von welcher man bie gange Stadt und bas gange große Rheinthal von den Bogefen bis hinuber nach ben babifden Bebirgen überfieht. Die Ausficht jog mich menig an, ber Thurm felbft hielt mich gefeffelt. 3d überwand ben Sowinbel, und fab binab auf bie Bulle ber aufftrebenben Bfeiler und Saulen mit ben bagwifden gestellten Bilbmerten, ging balb auf biefe balb auf jene Seite, und betractete balb biefes balb fenes Stud bes reiden Baues. Und nun jog ber von ber Blatteforme fic erhebende Thurm bie Blide auf fich: leicht und fühn, wie die Flamme bes Feuers, fowingt er fich empor und reißt ben Beift mit fich in bie Bobe; ein unwiberftebliches Berlangen giebt mich bin, ibn gu befteigen. Die Treppen find fomal; bie Durdfict, welche überall gestattet ift, macht mich jagen; aber ich ftrebe binauf, und nun ftebe ich oben über ben vier fogenannten Soneden, melde eine Ballerie verbinbet, bie um ben Thurm berumführet, und einen noch viel boberen Stanbpuntt, ale bie Platteforme, gemabrt. Sinabzuseben erregt beinabe Graufen, und um es ju vermeiben, befcaftigt man fic lieber mit ber Betrachtung ber wunderbaren Bauart bes Thurms. Soon bis jur Platteforme ift er gewiffermagen aus einzelnen Saulen gufammengefest, gleichwie eine Gruppe von Rryftallen, welche nicht neben einander lofe aufgeschoffen, fonbern innerlich verbunden find. Un mehreren Buntten ift er von Senftern burdbrochen und burdfictig; aus ben Edfaulen fdiegen fleinere Saulen bervor, bie, vom angemeffenen Standpuntt aus gefeben, fich frei ftebend zeigen; alle Bladen find mit Gaulen, Bfeilern, Rifden und Standbilbern vergiert, und die Portale ebenfo aus mannichfaltigen Beftanbtheilen gufammengewoben. ber Platteforme an ift ber gange Thurm aus Gaulen und Banbern geflochten, bie burch eiferne Stabe und Rlammern verbun-Die vier Schneden, in welchen fich bie Treppen binanminden, bilben vier große Gaulen, welche, oben burch eine Ballerie wie burch einen Rrang verbunden, ben tubnen Bau balten; zwifden ihnen erhebt fich ber folante Leib bes Thurms, von vier genftern burchtrochen, welche brei Biertheile ber Bobe einnehmen, beren Bolbungen fic oben in einen zierlichen Rrang verfcblingen, über welchem wieber vier fleinere Fenfter fic mölben. Die Rubnheit und Leichtigkeit bes Baues erregt gugleich Bagen und Bertrauen; man glaubt nicht in ber Bobe gu fteben, fondern emporgehalten gu ichweben; aber man fühlt fich ficher in ben Sanben ber fühnen Gewalt, bie einen emporbalt, weil fich mit ihr Gorgfalt und Rlugheit verbinben. Sturm bewegt ben folanten, leichten Bau, aber er fann ibn nicht erfcuttern; ber Blis, vom Gifen angezogen, fclagt jabrlich mehrmals in ben Thurm, aber er kann nichts mehr thun als bier und ba einen Stein lodern. Die Sorgfalt bes Baumeifters ift auf biejenigen übergegangen, benen bie Erhaltung bes Thurms anvertraut ift; man bemerft mehrere neue Steine,

welche mit Genauigkeit eingefügt find, und vernimmt, daß taglich mehrere Steinmegen beschäftigt find, für die Ausbefferung Borrath an Werkftüden zu arbeiten; und so erganzt fich bas Riesengewächs von Jahr zu Jahr, und die abgeworfenen Blätter und Zweige ersehen fich ihm immersort.

Man liest eine Infdrift am Thurm, welche fagt: bag vor langer Beit ein Erbbeben ihn bermagen ericuttert habe, bag bas Baffer aus bem offenen Behalter viele guß boch in Die Bobe gefdleubert worben, er felbft aber unbeschäbigt geblieben fen. Beld ein Beweis ber Richtigkeit und Ungerfiorlichkeit bes Banes! Wie genau abgemeffen und eingefügt muß jeber Stein fenn, bag fich in bie ungeheuere Bufammenfetung auch nicht Die fleinfte Ungleichbeit und Schiefbeit eingeschlichen bat! In volltommenem Cbenmaag tragt eins bas Andere, und bas Obere ruht fo fest und ficer, wie bas Untere. Bier zeigt fic bie große Dact bes menfolichen Geiftes, wenn ihn ber Glaube ftarft und erleuchtet. Er fann Berge verfeten und aufthurmen, und mit feinen Berfen ber alles gerftorenben Gewalt ber Ratur troben. Belfen verwittern und Berge fturgen ein; benn, bingegeben in trager blinber Rube allen Ginfluffen von außen, wiffen fie fic nicht zu fougen: aber ber menfolice Beift, bem ber freie flare Blid in fich felbft und in bie Gefete ber Ratur verlieben ift, tennt Die Gewalt, welcher feine Berte erliegen tonnen, und entzieht fie ihr fluglich, ober erfett ben Schaben, ben fie ihnen zugefügt. Die Alpen broben ben Einfturz, und haben foon mandes Thal unter ihren Trummern begraben: aber biefer Munfter wird fo lange fteben, als Menfchen unter tom wohnen und ihn fteben laffen wollen; als fle ihre Liebe und Sorgfalt nicht von ihm abzieben, und bem boben Beifte, ber ibn gegrunbet bat, nicht untreu werben. Rubig mag bie eble Stadt Strafburg unter biefem Riefemverte mobnen, wenn fie bie ihr anvertraute Gorge für feine Erhaltung nicht erfclaffen läßt; aber gurnend wird es fie gerschmettern, und bas Bert bes Glaubens und ber Begeisterung wird ein Wertzung bes

göttlichen Strafgerichts werben, wenn bie Enkel bem Sinne ber Ahnen nicht treu bleiben, und verachten, was fie zur Ehre Gottes mit heiligem Eifer gestiftet haben.

So geht alle menschliche herrlichkeit unter burch die Schuld ber Menschen, und was frühere Geschlechter beglückt und erstreuet hat, wird das Berderben ber späteren, welche ber alte Geift ber Treue und Redlichkeit verlassen hat. Throne, burch Tapferkeit und Weischeit gegründet, werden durch Feigheit, Tücke und Blindheit nach und nach untergraben, und stürzen ein zum Berderben von Millionen; Ordnungen und Sitten, vom Geist, der sie gestiftet, verlassen, verwirren und vergiften das Leben der Wölker; und selbst die heiligthümer und Denkmäler des frommen Glaubens werden zu verderblichen Gögen und Gräueln, wenn der menschliche Geist sie nicht stets verjüngend und belebend erhält.

Der Thurmer ergablte mir, bag bie Jakobiner gur Beit ibrer herricaft ernftlich baran gebacht, ben Thurm abzutragen, und auch foon mehrere Bilbmerte bavon meggenommen batten, bie nicht alle wieber erfett fepen. Der alles überragenbe Thurm babe ihnen bes Gefetes ber Gleichheit zu fpotten gefchienen ; und wie im Staate fein Ronig und fein Abel über ben Burger, fo habe biefer Thurm nicht über bie Baufer ber Stabt fich fuhn und ftolg erheben follen. Welch ein unfeliges Digverftanbnig, welche armfelige Flachbeit bes Beiftes! Bas in folder Berrlichfeit fich erhebt, wie biefer Dunfter, bas fann ben Denfchen nicht bemuthigen und nieberbruden; vielmehr als ein Berf ber Beiftesfreiheit und Seelengroße gieht es Alle, bie es mit gleich= geftimmtem Gemuth betrachten, mit fich empor, und theilt ihnen feine Berrlidfeit mit. Die habe ich mich größer gefühlt, als inbem ich ben boben Bebanten, ber biefes Bert geboren, mitbenten und ber Ginbilbungefraft bes Runftlere nachfliegen fonnte. So zieht alle mabre Große mit fich empor, anftatt niebergubruden. Der Berrider, auf bie Bobe geftellt, wohin tein Streit nieberen Eigennuges und engherziger Partheilichfeit bringt, bie beilige Rube bes Rechts und Friedens bewahrend, und mit

flarem Blid bas Schidfal von Millionen lentenb - er wirtt nicht wie eine brudenbe Laft auf Die niebere Menge, fonbern wie ein rubig leuchtenbes Geftirn, nach bem fic alle Blide binricten, ju bem fic alle Gemuther vertrauens = und ehrfurchtevoll erbeben; und in biefem Gefühl merben fic Alle ibrer eigenen Erhabenheit bewußt und werben inne, bag ihr Berg fur bie Dronung, bas Recht, ben Frieben, fur bas Deil bes Baterlanbes folagt, wenn es nicht von niebern Leibenfcaften bewegt ift. Die Großen und Cbeln bes Bolts, in ihrer mahren Große und ihrem mahren Abel, treten nicht laftenb auf bas Bolt, bas ihnen geborcht und folgt: fonbern leuchten ibm vor als Borbilber ber Burgertugend und Baterlanbeliebe, und zeigen an ihrem Beifpiel, was ber Beift bes Bolfes in feinen Ausgezeichneten vermag, wie er fich verflart und verherrlicht im gunftigen Sonnenfdein ber obern Region, mobin fie gestellt find; ein Jeber, wie tief er auch flebe, fublt fich in ihnen mit erhoben, benn ber gleiche Sinn ber Baterlandeliebe, ber Ehre, ber Tapferfeit, befeelt ibn, wie fie, und nur bie Gaben und bie Berbaltniffe find verschieben. Go bat bie bochfte menschlich = gottliche Berrlichfeit, bie im Erlofer ericbienen ift, bie Denfcheit zu fich emporgezogen und mit fic verflart; alle, bie ibm glaubig und vertrauenb anhangen, burfen qu ibm aufftreben; ber erfigeborne Cobn Gottes will, bag wir Alle Gottes Gobne werben, und wir werben es, wenn wir unfere Bergen ju feiner Bobe erheben. Wer nichts Sobes über fich ertennt, ift felbft ber Riebrigfte; wer fic aber bemutbigt, ber wird erhoben.

Es gibt eine falfche Größe und Gobe, in welcher fich bas in fich Riebrige, die Eigenfucht, die Anmagung, die Lieblofigsteit verherrlichen will; die barin ihre Erhabenheit sucht, daß fie alles Andere um fich her niederbeugt und zermalmt, und nur fich selbst erhebt. Was fich erhebt, erhebe fich zur Ehre Gottes, aus Liebe des Nächken. Wozu erhebt fich dieser Thurm so hoch über alle Gebäude der Stadt, und überragt Alles weit und breit? Richt um die Größe und Pracht irgend eines Men-

schen zu verkanden, und beffen eigensächtigem Stolze zu schmeicheln; nicht um irgend einem niedern besondern Zwede des menschlichen Lebens zu dienen, sondern zur Ehre Gottes und zu seinem heiligen Dienste. Den Dom zierend, in welchem die Lobgesänge des Allmächtigen ertönen, erhebt er sich jubelnd als ein beständiger Homnus, als die Flamme des täglichen Rauchopfers, welches die Gemeine Gott darbringt; er trägt die Gloden, welche zum Gottesdienst rufen, und auf seiner höchsten Spize das zum Sterne verklärte Kreuz des Erlösers. Die unfromme gemeine Ansicht, welche dieses heilige Gebäude zum Fußgestell eines Telegraphen benutt hat, ist doch nicht im Stande gewesen, den Thurm dadurch zu entweihen, und hat sich mit der Kuppel des Doms begnügen müssen; der Thurm steht hoch oben frei und stolz, und spottet des niedern menschlichen Treibens.

Mit Sehnsucht, aber ohne Muth, blide ich hinauf jum britten Stodwerf bes Thurmes, welches, fich fonell verjungenb, ftufenabnlich emporfteigt. Die Thure gur Treppe ift verschloffen, und man barf fle nur mit Erlaubnig bes Maires öffnen; ein bequemer Bormand fur bie Baghaftigfeit. 36 fleige mieber berunter gur Platteforme, und umgebe bie Bruftwehr mit verboppeltem Bergnugen; benn bie Goeu ift nun verfdwunben, ba ich viel höher geftanben habe. 3ch fleige endlich berab unb umgebe unten bas berrliche Gebaube: indem ich balb naber tretend einzelne Theile, wie bas mittlere berrliche Portal mit ber iconen Sonne aus buntgemalten Scheiben, balb wieder gurudtretenb bas Bange betracte. Der Dom verrath in feinem Rreuge ben Urfprung aus einer altern Beit, ber Beit Rarle bes Großen; Die Bauart ift von ber bes übrigen Gebaubes unb bes Thurmes vericbieben, und am guge find hallen von jungerer Bauart angebracht. Das Gange ift großartig und prachtig. Auch bas Innere ift bes Meußern wurdig; ftarte Gaulen tragen bas bobe Gewolbe, und ber magifche Schein ber icon gemalten Fenfter, besonders ber Sonne über bem Portal, verbreitet eine beilige Dammerung. Doch foien mir ber Dom nicht, wie ber

Thurm, bas Geprage bes Augerorbentlichen zu tragen, und fam mir für feine Breite ju turg vor. Der weit fomalere, aber verbaltnigmäßig langere Dom in Meigen hat auf mich einen mehr harmonischen und befriedigenden Ginbrud gemacht. unterirbifde Rirde, welche man mir zeigte, tonnte meine Aufmertfamteit noch weniger auf fich ziehn, fo mertwurbig fie auch an fich burch ihr Alter fenn mag. 3ch eilte binans, um wieber ben Thurm zu feben, und fab ibn und konnte mich nicht fatt an ibm feben. Bo ich in einer Strafe ber Stabt ibn zu Befict bekommen tonnte, ftanb ich ftill und fah ihn an. bas Auge bes Liebenben ben Blid ber Geliebten fucht, fo fucte ich biefen Gegenftand meiner bochften Luft und Bewunderung. 3d wollte, ich batte in Straffburg fonft nichts gefunden, was mid beidaftigte und meine Aufmertfamfeit in Ansprud nahm, um nur ben Thurm ju feben. Die nachfte freie Stunde benutte ich, um ibn jum zweiten Dale zu besteigen. Biel leichter warb es mir jest, und ich war oben über ben Soneden, ohne ju wiffen, wie. Es war, ale wenn ber fubne Beift bes Baumeifters mich befeelte, und mir Luft und Rraft jum Steigen einflößte. 3ch mar icon gang einheimifch geworben, und alle Baghaftigfeit ichien gewichen ju fepn. Der Thurmer, ber Rutrauen ju mir gefaßt batte, öffnete mir ohne Erlaubnig bie Thure, welche in die Spipe bes Thurms binaufführt, und ich machte mich ohne meinen Begleiter, ber unten blieb, auf ben Weg. 3ch flieg bis zur Galfte hinauf, ba tehrte ich, von ber Unbequemlichfeit und Steilheit ber engen Treppe abgefdrect, jurud. Es that mir leib, als ich berunterfam, und thut mir So burdfictig und luftig bie Treppe ift, fo bat fle boch feine Befahr, und meine Furcht mar eitel. Beld ein Entguden, oben gu fteben unter ber Rrone, wo ber Baumeifter im ftolgen Gefühl ber Bollenbung bes großen Berts geftanben bat, und biefen Triumph im Geifte mit ihm gu feiern!

Ich ftebe wieder unten, schauend und finnend. Bas ifts, was folche Gewalt auf meinen Geift ausübt? Worin liegt ber

Bauber, ber mich gefangen halt? 3ch tenne bie meiften ber großen Dichtwerte, in welchen ber menschliche Beift feine Erhabenheit und Schopferfraft offenbart bat, und ich glaube ihren Beift gefaßt zu haben. Aber feines bat fo mit Einem Schlage mein Gemuth getroffen, und in folder lichtvollen Beftimmtheit und mit folder flegenben Gewalt fein Wefen und feine Bebeutung fund gethan. Aus bem Beift in geiftiger Beftalt geboren, fowebt und fowantt bie Dictung vor ber Betrachtung, welche leicht gerftreut und gerftort, und fic an Eingelnes,- anftatt an bas Bange gu balten versucht wirb. Dier ift ber Beift mit feiner freieften Rraft und reichften gulle in ben torperlichen Stoff bilbend eingegangen, und bat fich eine Beftalt geschaffen, welche ben Ginn bes Auges in ftrenger Begrangung erfüllt, und fo ben Beift ficher ergreift und feft halt. 3ch babe manche Deifterwerte ber Bilbnerei und Malerei gefeben, und ihre Schonheit empfunden. 36 babe bas Bild Chrifti gefeben, welches bie gange Sobeit und Rajeftat bes Gottes mit bem treuen, mahrhaften Leben bes Menfchen vereinigt barftellt; ich habe bas Bilb ber Maria in ber gangen Berflarung ber iconen Beiblichfeit gefeben; ich habe im Unfchauen biefer Deifterftude bes Binfels eine Erhebung und Andacht, ein Entzuden über alle Bergleichung empfunben: aber ber Ginbrud war nicht fo augenblidlich, nicht fo entidieben und unwiberfteblich; id mußte finnen, betrachten, nachfublen, nachfdaffen; es war ein geiftiges Unicauen, beinabe wie bei einem Bebicht. Berrlichkeiten ber Ratur find vor meinem Blid vorübergegangen, welche in ihrer Art einzig genannt werben. 3d will nicht ben Rheinfall, nicht bie Bletfcher von Grindelwalt anführen, welche groß und berrlich find, aber bod nicht ben Grab von Erhabenheit erreichen, ben ich bem Stragburger Dunfter zuschreibe. Das Größte, mas ich in ber Ratur gefeben, ift bie Ausficht vom Rigi; und wenn ich biefen jur Bergleidung fielle, fo bat ber Munfter einen fomeren Wettstreit. Bie fann fic bas Werf von Menfchenbanben mit bem Bunber ber Schöpfung vergleichen? Schon ber Rigi allein

in feiner liebliden Große, mit feinen grunen Triften und ben anmuthigen Umgebungen von Seen und Stabten, murbe bem Munfter ben Rang ablaufen; gur wingigen Rleinheit aber fdrumpft biefer jufammen vor jener ungeheuren Umthurmung von Soneebergen, welche ben Rigi von Norboft bis Gubweft umgieben. Größer war unftreitig bas Befühl, bas mich auf biefem Berge ergriff; es mar bas Dochgefühl bes Bebantens an bie Broge bes Schöpfers, ber Schauer ber Chrfurcht por bem MUmachtigen. Aber wie immer bie Runft ben Bortbeil ber bestimmten Begrangung vor ber Ratur bat, fo fdien mir auch die Große jenes Naturicaufviels zu ungemeffen und ungebeuer; meine Seele war überfüllt und ber empfangene Ginbrud unfagbar. Und noch einen Borgug theile ich bem Runftwerfe por bem Raturicaufpiele ju: bag es als Menichenwert bas Geprage bes menichlichen Beiftes traat, bes menfolichen Bebantens und Gefühls Beiden ift, und uns begwegen marmer und freundlicher berührt. Der Beift ber Schönheit und bes Lebens ift ein und berfelbe in ber Ratur und Runft, im Menfchen und allen übrigen Geicopfen; felbft bie großen Daffen ber Bebirge, obicon von ber blinden Rraft der Angiehung jufammengeballt, find Wert und Beugniß bes Beiftes, ber aus uns athmet. Aber wie bas menfoliche Untlig uns befreunbeter ift, und beutlicher ju uns fpricht, ale bie foone Blume, bie foone Lanbicaft: fo ftebt uns auch bas Runftwerf naber als bie Ratur. In ibm fühlen wir bem icaffenben Beift bes Runftlere nach, er ift uns Mittler ber gottlichen Offenbarung, Deuter ber gottlichen Gebeimniffe. Das Runftwerf gehört ber Befchichte, ber wir unfer geiftiges Dafenn verbanten; und fo gehort ber Munfter ber Befdicte ber driftliden Rirde und wurzelt auf bem Boben ber fittliden Freiheit und Erlöfung. Der Erbauer mar ein glaubiger Chrift, und fühlte und lebte, wie alle mabre Chriften fühlen und leben follen; er war unfer Bruber im Beift, mit bruberlicher Stimme fpricht er ju und und verfundet une, mas ber Beift ibm eingab, ber auch uns befeelt. Bodgefühl ichwellt meine Bruft,

wenn ich bein Werk sebe, großer Erwin! aber von Liebe entbrennt zugleich mein Gerz gegen bich. Ich möchte vor bir nieberknieen, aber bu ergreifft freundlich meine hand, und ich mage es, bich in meine Arme zu schließen; benn mir und allen Christen zu Liebe haft bu gelebt und gewirkt, und bieses Bunbergebau aufgerichtet!

Alle Runft fteht im Dienfte bes Glaubens und ber Frommigfeit, und nur in ihrer Entartung fagt fie fic bavon los. Die beibnifde Runft tragt bas Beprage ber beibnifden Religion, bie driftliche ber driftlichen. Der Munfter von Strafburg ift gang ein Bert bes driftlichen Geiftes; und mare Die driftliche Rirde untergegangen, alle driftliche Befdichte vergeffen und bie beilige Schrift verloren: biefes Baumert murbe ale Bieroglophe bem beutenben Frommen verfunden, mas bas Chriftenthum gewefen. Die griechische Bauart mit ibren folanten, gierlicen Gaulen, ihren flaren, leichten Daagen, ihren platten Dadern und niebrigen Biebeln, in ihrer fanften, rubigen Goonbeit, ohne Rubnbeit und Große, in ihrer Mägigfeit und Ginfachheit, ohne Fulle und Mannichfaltigfeit, ift ein treuer Spiegel jener Religion ohne mabre Anbacht, ohne ben Blauben an bas Unfictbare, ohne bie Liebe bes reinen allgemeinen Menfolichen; bie aber, in jugenblicher Rraft und Frifde ber Phantafie und Begeifterung blubent, von einer bilbungereichen Runft und Dichtung unterflugt, ein beiteres, vom Licht ber Schonheit ver-Martes Bilb bes Lebens ichuf, und überall Cbenmaag, Anmuth, Bobllaut verbreitete. Das driftliche Gemuth beburfte eines bobern, tubnern Sowunges Die niedrige Dede bes Tempels erbob fic zu einem tubn verschlungenen Spiggewolbe; bie icolanten Gaulen verftartten und erhöheten fich gur Riefengroße; bie geraben, einfachen Linien ber Gefimfe und Friefe bogen fic ju Dreieden und Bolbungen um, und füllten fich mit mannichfaltigen Bierrathen; bie Daffe bes Baues flieg ins Ungebeure und über bem Tempel ftrebte noch ber Thurm in die Lufte. In biefer Rubnbeit und Große fpricht fic ber jum himmel

ftrebenbe Blaube bes Chriften aus, ber, nicht gufrieben mit bem Maren, einfachen Ebenmaag irbifder Berbaltniffe, eine Ginbeit fuct, welche himmel und Erbe umfpannt. Die leicht begreiflichen Maage bes Biereds und bes Birfels verfomabte ber driftliche Bautunftler; bas Dreied, Symbol bes geheimnifvollen Dreiklangs und ber gottlichen Dreieinigkeit, bie Spisfaule, Symbol ber zum himmel auffleigenben Flamme, Die Ellipse und Barabel, welche bie Bahnen ber himmelsforper bezeichnen, mußten ihm bie Beftanbtheile feiner Schöpfung liefern, welche ein Bilb bes Universums fenn follte; und bie gerabe Linie und bas Biered bienten ihm nur als bie irbifchen Trager, als bas Geruft, auf welchem fic bas tubne Gebild erhob. Wenn fic bet bilbenbe Berftanb ber Griechen in eingeschränfter Sphare als feines Stoffes vollfommenen Deifter zeigt, und bie-Form überall bie Daffe beberricht: fo umfaßt ber auf bas Unendliche gerichtete Berftand bes driftlichen Runftlers eine überfdwengliche gulle bes Stoffs, welche bie Form ju übermaltigen brobt; aber biefer Stoff felbft ift bis in bas Rleinfte von ber Form burchbrungen; fleinere Saulen fproffen aus ben größern, bie Bewolbe gerfplittern fich in einzelne Reife, eine Menge Bierrathen fullen bie Bladen, und biefe Mannichfaltigfeit fügt fic bann wieber in größere Berhaltniffe: fo bag gwar ber orbnenbe und vertheilenbe Berftand bindurchblidt, aber nicht talt und ftolg fic uber ben Stoff erhebt, sonbern fich wie trunten und begeistert in bie Fulle verliert. Diefer Reichthum ber Mannichfaltigfeit verfundet ben driftlichen Beift ber Liebe und Freiheit. Bie er in ber Ratur bas Rleinfte und bas Größte als Gefcopf Gottes liebevoll anertennt, mie er in ber fittlichen Belt bie Entwidelung jeber menfolichen Rraft, bie Burbe feber Berfon, Die freie Bufammenwirfung aller Gingelnen jum Bangen, gepflegt und beforbert wiffen will: fo will er auch in ber Runft bie freiefte, reichfte Bereinzelung und Bergweigung unter bas freie Daaß bes Bobllauts zusammengefügt feben; eine Belt foll fic bem

Blide enthullen, und fic jum Gangen, jum Bilb bes Univerfums, frei geftalten.

Die Bautunft ber Alten verhalt fic zur altbeutichen, wie ibre Dufit jur unfrigen. In ber alten Dufit berrichte bie Delobie vor, und bie Barmonie trat jurud; bie Form beberrichte einen leichten beschränkten Stoff. In ber neuern Dufit herricht bie Barmonie por, fie fcwelgt in ber Fulle bes Stoffs; bie Melodie, die als Form die Harmonie beherrscht, wird felbft wieber in ben Stoff verfdlungen und muß ber Barmonie bienen; und aus ber Berichlingung einzelner Melobien in bie Sarmonie erbaut fic eine bobere Delobie, melde als Form über bem Bangen ichwebt. Co vereinigt ein altbeutiches Baumert eine Menge einzelner Baumerfe, in benen fic bas Gange im Rleinen wieberholt, nnb bie fich alle in bas Gange ebenmäßig einfügen; bas Geftaltete wird jum Stoff, aus welchem fic eine bobete Seftaltung erbaut; Alles ift felbftftanbig und um fein felbft willen ba, und ordnet fic boch wieder bem Bangen unter. Go verbindet fic Grope mit Reichthum und Fulle, Rubnheit mit Leichtigfeit, Erhabenheit mit Barme und Anmuth. Rein altbeutsches Bauwert aber tragt biefen Charafter in größerer Bolltommenheit, als ber Strafburger Munfter, und fein Baumeifter faste biefen Beift beffer, als Erwin von Steinbach. baute er biefen Thurm fo leicht und luftig, und gog über ibn in allen Theilen biefe Fulle ber Anmuth aus. In feiner großen Seele fant neben bem erhabenen Befubl ber Unbacht, neben bem booften, fühnften Bebanten, Die freudige, beitere Lebensluft, Raum; er fouf bem Sobpfer nach, ber neben ber boben Ceber und ber gewaltigen Gide bie liebliche Blume bes Grafes erbluben läßt. Er mußte ben Scherz mit bem Ernfte zu verbinden, und reihete unter bie Bilber ber Beiligen und Belben wunberfame, nedenbe, zierliche Thiergestalten. Sich felbft, ben Schöpfer foldes Werts, perspottete er (wie man, ich weiß nicht, ob richtig, erzählt) mit gutmuthigem Scherz, und ftellte fein Bilb oben an ben Sug ber Thurmfpipe, aufschauend nach ber zweiten,

bie er gegenüber aufführen wollte und nicht fonnte, mahrend neben ihm ber Wertmeifter fpottifc ladelt über ben unausführbaren Gebanten.

Beld eine herrliche Beit, die einen folden Schöpfergeift bervorbrachte. Der Duell ber Beiftesgaben fann nie verfiegen, immer ruft Gott von Beit ju Beit Beroen hervor, welche bie Sobeit bes menichlichen Beiftes verfunben. Unfere Beit barf fic eines Dichters rubmen, ber, wie er auf bas Bert Erwins querft wieber bie Aufmerksamteit lenkte, fo auch feiner Burbiges fouf und noch Berrlicheres gefdaffen haben murbe, wenn er in einer beffern Beit aufgetreten mare. Es fehlt unferer Beit Die beilige Begeifterung, welche bie Dichter tragen und beben tonnte; in gemeiner, talter Umgebung fteben fie ba, allein auf ihre eigene Rraft gurud gewiesen. Biel weniger aber ift unfere Beit im Stande, bie Ausführung eines folden Bertes, wie ber Strafburger Dunfter ift, wozu gemeinsame Mitwirfung nothig wirb, ju forbern. Lagt fle une preifen, jene Beit, bie ben großen Gebanten Erwins zur Ausführung brachte! Bie viele Menfchenhande mußten an biefem Riefengebaube arbeiten, wie viel Beit und Gelb mußte baran gewendet werben! Und fein Defpot hat burch feine Treiber bie Arbeiter gezwungen, und nicht bie bagu verwandten Soase von feinem Bolfe erpregt; in einer freien Stadt, unter bem milben Birtenftabe bes geiftlichen Regiments, ift biefer Bau ju Stanbe gefommen. Soldes wirfte ber bamals bie driftliche Welt befeelenbe Gemeingeift für die Rirde, ber fromme Gifer, ber glübende Glaube. mals gerfplitterten fich bie Rrafte und Richtungen nicht ins Mannichfaltige; Alles wurde für Einen großen gemeinfamen Bwed zusammengehalten, und alle Quellen und Bache floffen in Einen großen Strom aufammen, in welchem fic Erbe und Simmel ipiegelte.

Seitbem hat fich bas Leben ber driftlichen Welt viel reicher und mannichfaltiger gestaltet, ber Stamm bes Lebens hat eine Menge neuer Zweige getrieben, bas Einzelleben hat fich freier und eigenthumlicher ausgebildet, Berftand und Biffenschaft find weiter verbreitet und reicher ausgestattet; aber damit ift auch die Eigensucht, der Eigenstnn, die Genufsucht und Willführ ins Leben gedrungen, die Richtungen und Bestrebungen durcktreuzen sich, Biele sind wider einander, Wenige vereinigen sich zu Gemeinsamem; die Riche hat ihre Herrschaft über die Gemüther verloren, und der Staat ist ein großes Haus, in welchem Biele abgesondert zur Miethe wohnen. Wann werden wir wieder Werke und Thaten gemeinsamer hoher Bestrebung vollführen? Wann werden wir wieder bem aufgerichteten Panier des heiligen Kreuzes solgen? Wann werden herzen und Hände sich vereinigen zu einem großen Werke, das die Ehre Gottes und die herrlichkeit seines Reiches aus Erden verfündet?

Erft muffen wir uns wieber gufammenfugen gu einem lebenbigen Tempel bes Berrn, ju einem vom Beift ber Gintract befeelten Leibe; ebe wir hoffen tonnen, folche Tempel wieber aufzurichten, wie Ermin von Steinbach aufrichtete. Erft muffen . wir bie Beiligthumer, welche uns bie Borgeit binterlaffen, und bie wir entweihet haben, burch Buge und Anbacht wieber einmeiben; bas Licht bes Blaubens muß in ihnen wieber angegunbet, bas reine Bort bes Evangeliums verkundigt und bie Reuertaufe bes Beiftes über uns ausgegoffen werben. Chriftentbum ift, wie ber Beift ber Freiheit, ben es in bie Menfcheit eingeführt bat, einer unendlichen Entwicklung fabig; jebe Beit bat ihren eigenen Beift und ihre eigene Schöpferfraft: ein neuer Erwin von Steinbach wird in ber neuen Beit gwar in bemfelben Beifte bes Glaubens und ber Liebe und nach bemfelben Urbilde, aber boch Anderes und Gigenthumliches ichaffen; und bie zu ihrer Durchbilbung gelangte evangelifche Rirche wirb, wie fie Gott auf eine freiere und reinere Beife bient, fich auch in Baumerten auf ibre eigene Beife verberrlichen.

## S. S. v. Schubert.

### I. Die Sonne.

(1826.)

Es erfcheint bem bentenben Beifte ber Fixfternenhimmel gleich einer Infel, mitten in bem Dzean einer Unenblichkeit, fur beren Tiefen und Umfang ber Mensch feinen wahrnehmenben Sinn und fein Maas bat. Denn ein erbgebornes Auge wird immer nur bas bemerten, mas gleich ihm leiblich, und - mare bas auch nur im weiteften, entfernieften Ginne, mit ber itbifden Natur in Beziehung geftellt ift. Geb es bann auch - was nicht unmabriceinlich ift - bag jene Millionen ber leuchtenben Geere bes himmels unter einander felber bei weitem in feinem fo unermegliden Abftanbe find, als unfre Rednungsbuder es gewollt; fen es aud, bag ba oben fein einziger Stern ift, ber nicht in taufenbfaltig naberer, engerer Bechfelbegiebung mit feinem Rad. barfterne flebet, als unfre Sonne mit allen Lichtwelten ber in bober Bolbung unfer Blanetenfpftem umringenben Sternenzone; fen es aud, bag ber, von Entbedung ju Entbedung immer fühner voranbringenbe menfolice Ginn gar balb ertennen follte, baß felbft bie fur unabreichbar fern gehaltnen Rebel und Sternenhaufen großentheils nicht viel ferner von uns abgelegen find, als bie, bem blogen Auge noch fichtbaren Fixfterne, ober als ber, vielleicht auch taufenbfaltig ju bod angeschlagene Umfang unfrer Mildftrage; feb es enblich fogar, bag es bem Denfchen noch möglich wurbe, mit einer abnlichen Sicherheit über bie

außersten Grenzen bes ganzen ihm sichtbaren himmels zu sprechen, als er bies seit etlichen Menschenaltern über bie Grenzen unsers Planetenspsteins zu thun vermag; so wird hiermit immer nur das Ende einer, ihrer Natur nach endlichen Welt: es wird nur der Lichtschimmer, welchen ein Saum am Gewande der Ewigkeit in das irdische Auge strahlet, bemerkt und überblickt worden senn. In und durch und um, und über dieser Sichtbarkeit, webet und lebet, meinem Auge unsichtbar, meiner irdischen Bruft, so sehr sie fich in dem Staunen der Andacht erweitert, unerfaßbar, meinem Berstand unermeßbar und unbegreislich: feelig, ewig, gränzenlos und ohne Wandel — bie eigentliche Welt bes Lebens.

Die Bewegungen, welche bas, mit bem leiblichen Gewebe eine Zeit lang fpielenbe Leben im thierifchen Körper wirket, bemerkt mein Auge wohl, und fiehet ben Nerven, beffen Strahlen
eine fichtbare Abbilbung jener Richtungen find, welche die Kräfte bes
Lebens im Leibe gewöhnlich nehmen; bie eigentlich belebenbe
Ursache aber, wird von meinen leiblichen Sinnen nicht begriffen.

Bleich einem finnenben Manne, ber auf feiner einfamen, mitten im Dzean gelegenen Infel, bas Borüberwandeln eines Binbes fublet und bemertet, welcher von ben riefenhohen Bebirgen eines Festlandes berfommt, beffen Ufer fein Auge, fo weit es auch binausspähet, nirgenbs gewahr wirb, ja an beffen Dafenn ber ermattenbe Beift julest zweifelt, bemerte ich mobil bas Leuchten aller ber Millionen Lichtgebilbe und Belten, welche ju meinem beimathlichen Schöpfungsgebiet geboren; jene Urftatte und emige Befte bes Lebens aber, aus welcher ber befeelende hand hervorgebet, ber bem ju Sternen gestalteten Aether bas Licht anwebet, und alle feine Riefenwelten beweget, wirb ein von Erbe gemachtes Auge nicht ertennen. Der aus Rampf und Duntel jum Leben hindurchgebrungene Beift wird jeboch , wenn er bie Sanb voll Staub, Die bis babin fein innres Auge gehalten, als befruchtetes Saamentorn gurudgelaffen, alsbalb fic von einem Jenfeits umfangen feben, auf beffen wogenbem Deere, meldes ohne Anfang und Enbe, ein gum boberen Chore ermachtes Selbstbewußtschn immer naher zu jener innersten Beimath alles Lebens geführt wirb, welche, am Quelle bes Lichtes felber gelegen, eines erborgten Lichtes ber Sonne und ber Sterne nimmer bebarf.

Ein Bewohner ber Erboberflache flebet in ber Sonne ben allgemeinsten und faft einzigen Duell alles Lichtes und aller belebenben Barme. Denn wenn auch, wie aus einigen Thatfacen bervorzugeben icheint, in ben Tiefen unfres Planeten eine verborgene Glut folummert, welche furchtbar und gewaltig, ba, wohin fie trifft, felbft bas Seftefte und Startfte, bas wir im Bebiet ber irbifden Rorperlichfeit tennen, auflofet und gerfiort; fo bat bennoch biefer weit abgefchiebene, innre Barmequell ber Erbe auf ihre Oberflache faft eben fo wenig Ginflug, als bie angiebenben Rrafte unfere Planetenfpftemes auf ben weit über baffelbe erhabenen Fixfternenhimmel. Denn wenn auch zuweilen ber innre, glubenbe Rampf ber Elemente nach oben und außen fictbar wirb, und Typhon und Encelabos, bes alten Bettes ungebulbig, aus zwanzig neugeöffneten Feuerichlunden zugleich emporbrullen, fo vermögen bennoch biefe Glutfaulen ben norbifden Winter von Island und Ramtidatta nur in einem geringen Umfreise, und auch bier nur auf etliche Monate gu verfceuchen; ihr rothliches Licht beleuchtet nur ben Sonee ber nachften Thaler und Bergeshoben, mit einem, faft ber Tageshelle gleichenben Glange, und bie untere Barme ber finnmartifden Thaler vermag zwar ein burftiges, in ihnen einheimifches Gras felbft noch unter bem Sonee weiter emporiciegen ju maden, nicht aber, fo wie bie Sonne, es ju erzeugen, und jum Bluben und Fruchttragen zu bringen.

So vermag auch bas Norblicht, mit seinem matten, rothlichen Scheine, von bessen Einsluß nur ber kalte Magnet in zitternbe Bewegung gesetzt, nicht aber bas ber Barme bedürstige organische Leben aus bem langen Winterschlafe geweckt wird, kaum bas Licht ber Fixsterne zu überglänzen, und sein zuckenbes Flimmern wird schon vom Licht bes Bollmondes fast unsichtbar gemacht; andre Lichtmeteore aber, von bem fernen Kometen an bis zum Irrlicht und wandelnden Feuer herab, find nur, gleich bem phosphoreszirenden Meereswaffer ober faulenden Solze, einem, im Dunkel der Nacht auch für den schwächeften Lichtfunken empfindlich gewordenen Auge bemerkbar.

Dagegen verschwinden, noch lange vorher, ehe die Königin bes Tages mit bem äußersten Saume ihrer Scheibe ben Horizont berührt, alle Gestirne ber Nacht, und selbst ber nachbarliche Mond behält, ihr gegenüber, nur noch ben bleichen Schein eines leichten Gewölkes; vor ihrem mächtigen, alltäglichen Aufsteigen zum Mittage gehen aber, nach jenem alten Festgesang ber Mexicaner, männliche, Leben zeugende Kräfte jauchzend voraus, während die weiblichen, gebärenden, von der Höhe des Mittages an das königliche Gestirn begrüßen, und lebensschwanger sich mit ihm in die Stille der keimenden Nacht versenken; — denn allenthalben, wo in ununterbrochener Gewohnheit der tägliche Weg der Sonne hintrisst, da ist Külle der Natur, und Leben und Lebensscheube.

Bir kennen in dem ganzen, näheren Bereich unser irdischen Körperlickeit keinen andren Borgang, aus welchem ein nur in etwas sonnenähnliches Licht und sonnenähnliche Wärme hervorkämen, als jenen des Entstammens eines brennenden Körpers. Eine in hellen Flammen stehende, durch und durch entzündete, brennbare Masse, würde selbst mitten in den kalten Stunden unser Winternächte, noch auf eine Entsternung hin, welche etliche hundert, oder sogar tausend ihrer Durchmesser betrüge, ein erhelendes Licht, und wenigstens im lustdickteren Raume, selbst einige substaare Wärme verbreiten. Wiewohl auch dieses irdische Bild die gewaltige Wirksamkeit der Sonne, deren stammende Oberssäche uns so ferne stehet, daß sich ihr ungeheurer Umkreis unsem Ange in den kleinen, scheinbaren Raum eines Duadratsußes zussammendrängt, noch immer bei weitem nicht zu erklären vermag.

Die Sonne wurde bemnach icon in alterer Beit von dem an irbifden Bergleich gewöhnten Sinne mit einem, burch und burch flammenben Feuermeere verglichen, beffen Glut, ohne fichtbaren Abgang ober Bugang, auf eine, freilich aus bem irbischen Bilbe nicht erklärbare Weise, seit Aconen an fich selber zehret; gleich als ob ba bas Verbraunte immer wieder zum Brennenben werben könne.

3mar hat fich icon bon einem, auch ber oberflächlichften Betrachtungsweife leicht erreichbaren Standpunfte ber, jener Unfict von ber Sonne ber Ginwurf entgegengeftellt : bag ein foldes Keuermeer, beffen Barme und Licht, gleich ber Glut eines Dfens bas Rachfte am ftartften, bas Fernere immer fomacher ergreifen wurde, auch bie Spigen ber Alpengebirge, welche ein ewiger, winterlicher Schnee bebedt, noch ftarter ermarmen mußte, ale bas etwas weiter abgelegene Thal; aber es wirb - abgeseben von einer wichtigeren, felbftftanbigeren Mitwirfung unfrer Atmofphare, bei ber Erzeugung und Fortpflangung bes Lichtes und ber Barme, hierbei icon mit einigem Rechte an Die Unfahigkeit bes nachten Rorpers, braugen in ber freien Ralte felbft in ber Rabe eines marmenben Dfene auf langere Zeit und auf genugenbe Beife ermarmt zu werben, erinnert, obwohl es in jebem Falle immer auffallen muß, bag tein Licht, auch ber hellften Flamme eines brennenben irbifden Rorpers, jene Gigenfcaft befitt, welche am Lichte ber Sonne eine ber gemeinften ift: im Brennspiegel fic von neuem jum erhitenben Glutpuntt ju verbichten; fo bag es foon hieraus fcheinet, bag bas Licht ber irbifden Rorper erft aus ber Barme (Electrigitat, Magnetismus) bervorgebe, mabrend umgefehrt bie Barnie ber Sonne, fammt allen anbern fle begleitenben Raturthatigfeiten, querft und urfprunglich von bem Lichte gewedt werben, und aus ihm bervorgeben.

Der seit Ersindung und Berbefferung ber Telescope auch in diesem Gebiet fühner gewordne Menschenwis hat hernach noch einen antern Bergleich bes Sonnenlichtes und seiner Entstehungsweise, mit etwas Irtischem und Blanetarischem versucht. Die Sonnensteden, welche zuweilen schon dem undewaffneten Auge sichtbar werden, erscheinen, durch Telescope betrachtet, besonders

wenn fie fic bei ber rotirenden Fortructung bem Ranbe ber · Sonnenscheibe nabern, offenbar als Bertiefungen, und ihr Bufammenftromen (aus mehreren fleineren in einen großen), ibr oftmaliges blipfonelles hinmegziehen . über große Raume ber Sonnenoberflache, erinnern an bie Befchaffenbeit und ben ploslichen Wandel unfrer atmosphärischen Meteore, mabrend bie bie und ba fich wallformig aufthurmenben ober in runbliche Maffen zusammenballenben Sonnenfadeln zu einem Bergleiche mit ben auch fich auf abnliche Beife aufthurmenden und gufammenballenben Botten unfere Luftfreifes ermuntern. reshalb von einigen neueren Aftronomen jenes feurige Befen, welches von ber Sonne aus auch in unfrer Atmofphare Licht und Barme angunbet, fur einen leuchtenben Dunftfreis gehalten worben, welcher, in einer Bobe von vielleicht 500 bis 600 beutfcen Meilen, ben an fic bunflen (planetarifd gearteten) Rorper ber Sonne umgiehet. Bwifden biefem letteren und ber oberen, leuchtenben Atmosphare, will ein, burd ftarte Telefcope blidenbes Muge noch eine zweite, ber Bilbung baufiger, bunfler Umwölfungen febr gunftige Atmofphare entbedt haben, melde allerbings bagu bienen tonnte, bas hinabbringen ber Strablen ber oberen Lichtmaffe gar febr ju milbern und zu verbeden. ber eigentlichen Dberflache bes feften Sonnenforpers aber glaubten in neuerer Beit befonbers Schroter und Sahn, und gwar immer gegen eine gewiffe Stelle in ber Rabe bes Sonnenaquators bin, ein, allem Unicheine nach mehrere bunbert Deilen boch uber bic Blade beraufragenbes Gebirge zu entbeden, beffen bober, faft bis an bie Region bes oberften Dunftfreifes reichenber Gipfel, allerbings viel bagn beitragen mag, bag gerabe an biefer Stelle Rich gang befonbers oft und haufig ein glangenbes Lichtgewolt ju wallartigen Saufen ober rundlichen Daffen gufammenzieht, und alsbann, eben beshalb, neben fich Luden im Lichtgewolbe, ober Deffnungen in bemfelben entfleben lägt: Die eben ermabnten buntlen Sonnenfleden, burd welche bas Auge in bie untere,

nicht felber leuchtenbe Region jenes machtig berrichenben Belttorpers hinunterblidet.

Bei diesem zweiten Bergleiche bes Sonnenlichtes mit planetarischen Erscheinungen; wird zugleich auch an jenes, aus ben oberften Regionen unfrer Atmosphäre ausströmende Licht erinnert, welches zuweilen, in ganz mondscheinlosen Rächten, seine, dem Mondenschimmer gleichenden, räthselhaften Strahlen von oben ber auf unfre Wolken fallen läffet, und diese, wie mit dem Glanze eines weit verbreiteten Lichtnebels beleuchtet; ein Borgang, welcher vielleicht, freilich wohl in einem ungleich höheren Grade und weiterem Umfange, auch auf Benus, und selbst auf dem Monde statt fand, wenn Schröter auf einmal die ganze nächtlich dunkle Scheibenstäche der ersteren in einem unerklärlichen Dämmerungslichte leuchten, und auch auf dem letzteren ganze Strecken von einem über sie hinwandelnden Lichtschimmer beutlich erhellt sahe.

Gewiß ist es, baß auf unfrer Erbe die Körper nur dann erst in einem felbstständigen, wärmeglühenden Lichte aufstammen, wenn sich in ihnen die flarre Körperlichkeit auflöset, und sie — wenigstens auf Momente — aus den Banden der irdischen Schwere und des irdischen Zusammenhanges selbstständig frei werden. Auch die Sonne wirket, wo sie mit ihren Strahlen verweilet, Auflösung und Milderung der irdischen Bande der Starrheit, und eben hierdurch die Bildungsfähigkeit der Stoffe.

Es wird auch das organische, und namentlich das thierischen, wo es einen bezwingbaren Stoff in seinen Rreis hineinz ziehet, aussolchen und scheinbar zerftorend auf diesen wirken, und wir werden in der niederen Region der Stoffe allenhalben nur da, wo diese Stoffe einer innren Gahrung und Berstorung unterzliegen, Bilbungen und Borgange auftreten sehen, welche benen ahnlich sind, die zu den gewöhnlichsten Erscheinungen und innren Begleitern des volltommeneren organischen Lebens gehören.

Bir muffen in unfrer eignen Atmofphare bas verbindenbe Rittelglieb anertennen, welches an fich felber fur alle Rrafte und Bewegungen eines kosmischen Lebens zugänglich und empfänglich, und auf ber andren Seite mit der gröberen Körperwelt unsers Planeten nahe verwandt, den Bund zwischen den befeelenden Naturkräften und zwischen der ftarren, toden Masse, im Einzelnen wie im Sanzen, beständig knüpft und erhält. Denn wie das Belebte nur durch seine gröber-leiblichen Organe auf eine es umgebende, gröbere Leiblichkeit einzuwirken vermag; so vermag auch die belebende Seele nur durch ein seinkörper-liches, leicht beseelbares Etwas, das ihr durch die Atmosphäre wird, auf die gröber-irdischen Elemente ihres Leibes zu wirken, und es erlischt die Wechselbeziehung und Wechselwirkung zwischen beiden gar bald, wenn der Seele jene ihre innere, vermittelnde Behausung, welche noch viel mehr als der gröbere Leib-einer beständigen Wiedererneuerung aus dem verwandten, allgemeinen Elemente bedarf, entzogen wird.

Benn wir jeboch auch schon in unfrer Atmosphäre ein Medium anerkennen muffen, welches allerdings für das Leben ganz zunächst bewohn- und bewirkbar ist; so erscheint uns dagegen die Atmosphäre der Sonne als selber lebend und belebend. Benigstens kennen wir in der uns näher bekannten Sichtbarkeit kein anderes leibliches Besen, das so nahe mit den für unser Auge unsichtbaren und seinkörperlichen Agentien verwandt wäre, welche das Spiel (3. B. des vegetativen) Lebens hervorrusen und erbalten, als das Sonnenlicht.

## II. Die Frage nach ber Seele und ihrem Seyn.

(1833.)

Es fällt ein Sonnenstrahl in die dunkte Rammer, und das Auge siehet alsbald im Strome des Lichtes Stäublein, aufgescheucht vom Obem und Fußtritt des Menschen; Stäublein, welche emporsteigen und durcheinander wirbeln, als bewegte ste

ein selbstftändig inwohnendes Leben. Der Strahl entweicht, und der bewegte Wirbel ist verschwunden. War es vielleicht nur die hineinscheinende Sonne, welche das Gebilde von Staub emporhob vom Boden, da es vorbin bei andrem Staube geruht, und gab nur ste ihm die wirbelnde Bewegung, oder war das Gebilde vorbin schon da und in Bewegung, und der Sonnenstrahl macht es nur sichtbar, so oft und so lange er da hineindringt?

Das Leben bes Leibes ift ganz etwas Andres, Selbststänbigeres, als das Bewegen der Stäublein von fremdem Hauche;
ber Weg der Seele zum Leibe und der Berkehr mit diesem ist
etwas Näheres, Junigeres, Lebendigeres, als alles Wirken des
Lichtstrahles auf die todte Masse. Und dennoch lässet für die
Fortbauer eines lebensähnlichen Bewegens der Anblick der Sonnenstäublein in der Kammer noch mehr Hoffnung, als der Anblick
des Wenschenleibes im Tode. Deum gleich einem wandelnden
Thurme von Sand, welchen der Wirbelwind in der Wüste gestaltet, sinkt das wundervolle Gebilde zum Boden und bewegt
sich nie mehr; der Wind aber, jest die Distel, dann den Wiesel
der Palme bewegend, ziehet weiter seines Weges, über Gebirg
und Weer.

Der Menich, eben noch so bewegt von Lebensmuth und Soffnung, ber Mund überstießend von Gedanken, bas Auge voll Begeisterung; ba ergießen sich einige Tröpflein Blutes ins Geshirn, ber Mund verstummt, bie Gebanken weichen wie Spreu vor bem Binbe, und bas bleiche Angesicht bes Tobien scheint nur sagen zu wollen: es ist aus, Alles aus.

Es trifft bie Leber ober bie wichtigften Eingeweibe ber Berbauung ein langfamies Leiben, und fiebe, berfelbe Mensch, in beffen Seele ber Born ein selten ober nie hinburdwandelnder Fremdling schien; berselbe Mensch, ber bas Gramen und bie Reigung zum Sorgen nicht kannte, wird jest von einem am Wege liegenden Stein, ober durch bas Laden, bas er vorbin geliebt, zum Born gereizt: ein fliegendes Gewöll wedt die leife schlafenden Sorgen, ein fallend Blatt das Gramen auf. "Wir

felber bann ein aus unbekannter Gobe zu Boben fallenbes Blatt, mit welchem ein burch bie Leiblichkeit gehender Bind fpielet, welcher kommt, wir wiffen nicht woher, und gehet, wir wiffen nicht wohin?"

"Rimmt uns boch icon bas Alter eine biefer fogenannten Rrafte ber Seele, eine ber mubfam errungenen Erfahrungen und Erfenntniffe nach ber andern binweg; Die erlernten Borte entfallen bem Bebirn, wie bem greifen Scheitel bie Baare; bie, wie es ichien, auf emig feftgeftellten Bilber, bie Bebanten, welche ber Mund aussprach, vergeben und entweichen von ihrer Statte, wie die Babne, welche vorbin ben Dund geziert. bem Augennerven und bem Sebebugel jugleich vertrodnen und verflegen die letten Erinnerungen, auch an die Farben und Bestalten ber Dinge; mit bem Gornerven bas Unbenfen ber Stimme und Tone. So fominbet Alles, mas ber Denich geliebt und gehofft und erfannt; benn es geborte fo wenig ibm, als bie manbernben Bogel bem ganbe, bas fie, fich aufmachenb vom Boben, im Berbft verlaffen. Bas ba noch gurudbleibt, nabe an bem Gingang jur Gruft, bas trage Bewegen ber Dusfeln unter ber gufammengefdrumpften Baut, meldes aus alter Gewohnheit bas blinbe Auge eben fo nach ber Sonne als nach bem Duntel binftarren macht; bas leife Athmen, bas noch immer an biefem Berippe aus- und eingeht, bas ift ferner nicht bas, mas bie benfende Seele Leben nannte, es ift nur bas lette Berrinnen ber leiblichen Lebensfafte am verborrenben Bebein. "

"So entreißt auch ein heftiges Bieber ber Seele, ober vielmehr bem Gehirn bes Menschen bis ganze inwohnende Welt
ber vermeintlich ewigen Guter; ber trefflich gelehrte Mann hat
auf einmal bie ersten Anfangsgrunde ber erlernten Sprachen,
ja die Buchstaben, und felbst ben eignen Namen vergeffen. Wie
bie Gicht, wenn fie zwischen ben Knochen ber hand die trankhaften erdigen Anfahe erzeugt, dieser hand zugleich alle die
erworbenen Kunfte und Fertigkeiten der Finger nimmt, so entzieht ein Verdichten ber Knochenplatten bes hirnschalels bem

Sehirn mit einmal alle ihm eigenthumlich geschienenen Gaben; es tann nun biefes feine Außenwelt eben so wenig faffen mb in fich bewegen, als bie frante hand; bas Leben ber Geele wird von ben Traumen bes Wahnfinnes zerriffen, ober verfinft in Blobfinn."

"Wie? sollte vielleicht alles das, was wir Seele und Rrafte der Seele nennen, nichts Andres senn, als ein feiner-materielles Bewegen der leiblichen Elemente, ein Bewegen, das bloß mit [bem Leib] und durch den Leib entsteht, und mit ihm wieder aufhört; oder gleicht die Seele der Stimmung eines befaiteten Instruments, welche nur währet und möglich ift, so lange das Instrument vorhanden ist, an welchem sie haftete und mit welcher es ein Ende hat, wenn jenes zertrummert wird?"

"Das Denken und das Empfinden find bann eima auch nur ein solches leibliches Bewegen in den Säften und lustartigen Flüssigkeiten des Gehirns, als das Geschäft der Berbauung und Ernährung ein Bewegen der Speise und der Speisesäfte in den Gedärmen und Gefäßen: die Speise und die Säste
werden entzogen, und das Verbauen und Ernähren hören für
immer auf; der Lebenshauch aus dem Gehirn entweicht, und
was wir Seele nannten, das ist nicht mehr. Die hoffnung
und die Furcht, das Sehnen und der Gram, Schmerzen und
Lust sind dabin und kehren zu dem bleichen Staube nie zurud."

"Ober bin ich es etwa nicht selber, bieser Tobte, welcher starr im Sarge liegt, und ben man unter bem Geleite ernster Borte und vielleicht auch ber Thränen ins Grab sentt? bin ich nicht ber Staub, welcher ba bei ben andern Tobten verwest? ber Staub, mit welchem vor Aurzem noch ein warmer, belebender Lusthauch gespielt; ein hauch, ber nun zurückgefehrt ist in das große Meer der Lust, und von dem Spiele, das er eben noch getrieben, so menig meiß, von den geäußerten Kräften so wenig zurückehält, als der Wind, der durch die Flote brang, von den Tonen, welche er erzeugt, sobald er die Flote verlaffen?" —

So fprachen und ftritten, in ben tieferen Stunden ber Racht, benen kein Stern ber boberen Zuversicht gefchienen, benon noch kein Morgenlicht bes Geiftes getagt, Fleifch und Blut.

"Blume bes Felbes, iconer befleibet als Salomo in aller feiner Berrlichfeit es gemefen, beute faugend ben Thau bes Simmels und morgen nicht mehr; ungeborne Frucht ber Mutter, . unter bem liebenben Bergen entftanben und vergangen, noch che bu etwas Anbres, als bie marmenbe Liebe erfahren, marum marb ich nicht wie bu? Bas will benn ber narrifde, bentenbe Staub in mir, ber gum Lachen fagt: bu bift toll, und gur Freude: ich bin beiner fatt? - Rarrifder Staub, willft bu lieber ben Comerz, warum brangft bu bich benn fo unerfattlich zur Luft, Die beiner nicht begehrt? Gilft du fo mie ber berabfallende Stein zu feinem. mutterlichen Boben, zu beinem alten Bater, bem Tob, aus bem bu genommen worben, was ftraubft . bu bich benn und fcauberft, wenn ber Bater bich giebt, bag bu wieber fepeft, mas er ift und mas bu marft? 3ch fabe ben Reigen, melden bie Freude und bes Lebens Luft um einen Schlafenben tangten. Der Schlafenbe in ber Wiege mar ber Schabel eines Tobten. Die Freude lacte und die Luft erjauchgete laut; ber Golafenbe aber fowieg und lacte nicht. warb nach menig Sagen bie Freube jum Schmerg, bie Luft gum Medzen bes Jammers; ber Solafenbe aber fcwieg und weinte noch adzte nicht. Solafender, batte bein Angeficht für ben bentenben Staub nur nicht biefen thorichten Schreden, ich mochte mit bir fenn, ba tein Leib noch Befdrei ift, ba bie Stimme bes Drangers nicht mehr gehört wirb."

"Dranger, warum flirbst bu nicht auch, wie mein benkenber Staub, was willft bu hier bei ber armen, bunten Wafferblase, bei bem fallenden Laube? Wärmte ich mich am heimlichen Gerbe und wollte entschlafen, ba wectte mich beine Stimme: —
schaue hinaus zur Sonne, die Sonne ist hoher und unverganglicher, als bas keuer bes herbes, und bu sollst hinaus zur Sonne, selber von Sonnennatur! — Erfaste ich endlich mit beiben Armen die lang gesuchte, die ersehnte Lust des Lebens und wollte an ihr ruhen, da schreckte mich dein Rus: — stehe, das ist nicht das, was du willst, was dein Sehnen suchte. — Mein Dränger, was will ich denn und was will mein Sehnen, als die kurze Lust des hinabfallens aus der Wiege ind Grab; warum hält deine Hand meine Seele in diesem Lause auf? Ich bin ein Bogel, der am kalten Winterabend den Weg gefunden hinein zu der Königshalle, erleuchtet und erwärmt vom gewürzshaft dustenden Feuer; ich komme und eile zum andren Thore hinaus, und vergesse alsbald, wenn ich hinaus din in das kalte Dunkel, deines Feuers und deiner glänzenden halle, warum saumest und quälest du, alter Dränger, die Seele auf ihrem kurzen Fluge durch die Halle? Siehe, das starre Auge im Sarge, das nicht mehr weinen kann, der letzte hauch des Sterbenden fragt dich: warum peinigst du mich?

Die Seele, fo nackt, fo unbewehrt ihren Schmerzen und ben Qualen bes innren Rufers hingegeben, fag am Morgen: fie faß und spann fich ein Rleib, bas die Kalte von außen — fie schmiebete fich Baffen, welche ben Ungeftum bes alten Drangers abwehren follten:

"Der Lebenshauch aber in mir, ber sich in seinem kräftigesten, innersten Bewegen Selbstbewußtsehn nennet, sagt und weiß es gewiß: ich bin Derselbe, ben bie Mutter geboren, Derselbe, ber als Kind gespielt, als Jüngling gestrebt, als Mann gewirkt. Der Leib, in allen seinen Elementen und Sasten und Vasern, starb in jedem Augenblick und erzeugte sich wieder; er ist, seitbem ich weiß, daß ich bin, mehr als einsund mehr als zehnmal ein ganz neues Gebäu und Gesüge von leiblichen Stossen geworden; ich aber bin noch, der ich war. Der Berstümmelte, welchem äußere Verletzung oder die Krantheit ein Glied nach dem andren genommen und fast teines mehr gelassen, als das Haupt und die den Lebenssunken nährende Bruft, sagt: diese Glieder waren mein und sind es num nicht mehr, ich aber bin auch ohne sie noch, der ich war. Ja

Γ

benn was find alle Glieber gegen bas die Seele in ihrer Mitte hegende Gehirn — es fagt die Beobachtung der glaubwürdigften Forscher, daß zuweilen noch eine selbstbewußte Seele
im Menschen war und durch willfürliches Bewegen und Sprache
sich außerte, wenn dieser oder ein ander Haupttheil bes Gehirns, und selbst wenn fast das ganze Gehirn durch frankhafte
Gebilde verdrängt oder zerftort war. Aeußerte sich doch sogar
noch am unvernünftigen Bieh die thierische Seele in ihrer ganzen, gewöhnlichen Thätigkeit, wenn statt des Gehirns, wie sich
nach dem Schlachten gezeigt, eine todte, kalkige Masse von der
Schädelhöhle Bests genommen."

"Und was hat der Seele das lähmende Alter, was hat ihr das Gewölt des Fiebers und des Wahnsinnes, ja was hat ihr selber der Tod an? Bricht doch öfters mitten durch das nachtende Dunkel der Sterbebetten und des kranken Irrwahnes das klare, wache Leben des Geistes hindurch, wie die Sonne, die den ganzen Tag am himmel steht, durch die Wetterwolken, welche die Stunden des Tages zur Nacht machten. Die Sonne, immer dieselbe, gehet unter an ihrem Ort und gehet wieder auf; so wird dieses wache Leben des Geistes, auch wenn es nicht mehr scheinet, dennoch dasselbe sehn, was es war und was es ewig ist."

"Benn aber benn eine Seele ift, selbstständig und gesonbert vom Leibe, mit welchem Besen aus dem Areise meines Erkennens darf ich sie vergleichen? Wer ist sie und woher des Landes? Ift sie ein Feuer, wie Einige gesagt, warum verlischt sie so lange nicht; ist sie ein Wasser, warum verrinnt sie nicht? ift sie, nach einem öfters erwähnten Bort des Alterthums, eine Stimmung des Leibes, gleich der Stimmung, welche etwa die Hand des Künstlers dem Holz und den Saiten einer Lyra mitteilt, warum ist jene, auch wenn der Leib derselbe blieb, heute wie gestern so wandelbar?"

"Bare fie ein Feuer, bas murbe unaufhaltfam brennen, nach inwohnenbem Gefet, ftarter, wenn bie Nahrung in Fulle ba

mare und der Luftzug die Flamme triebe, schwächer, wenn die Rahrung mangelte und der Luftzug entwiche. Das aber, was wir Seele nennen, das ift ein Ding, welches durch Kraft seines Willens die Flamme der Leidenschaft besprechen und ftillen, oder durch innre Kraft auch in dem sterbenden Gebein die Gluth des Wollens ansachen kann."

"Bare fie ein Ton, ben irgenb eine Sand ober ein ftarferer, angerer Son ber Lyra bes Leibes entlocht, und mare fie ihrem Befen nach nur eine Stimmung biefer Lyra, wie tame es bann, bag fie felber, bie Meifterin, burch eigne Rraft bem Son jest feine Stimme geben, bann ibn jum Someigen bringen tonnte; wie vermochte fich boch eine Stimmung, bie am Leibe haftet, burd eigne Dacht, obne Mitwirfung eines Leiblichen, von ber Difftimmung und ichmaden Spannung ber Altaglichfeit ju bem bebren, machtigen Gintlang mit bem ewigen, Loblieb ber Bottheit zu erheben; wie vermöchte ein Etwas, bas nothwenbiger an ben Leib gefettet mare, ale ber Schatten an ben rollenben Stein, fatt felber mit bem rollenben bewegt zu werben, Diesen vielmehr, bem Lauf feiner Ratut entgegen, mit fic binauf zu reißen nach ber Bobe? Dber wie vermochte im entgegengefetten Falle eine bloge Stimmung ber Lyra fich felber ju verberben und an bem Rorper, ju welchem fie nur gebort wie ber Glang jum gefdliffenen Detall, jum freffenben und gerftorenben Bifte ju werben ? - Wie benn bas Lafter burd eigne Soulb ber Seele bas icone Bebau bes Menidenforpers gerftort und wilbe Leibenschaft, gleich einem unbefonnenen Reiter, bas eble Rog zu Tobe fagt.

Richt bemnach als Etwas, bas ber Körper, als Urheber, burch bie Mischung und Bewegung seiner Elemente erzeugt, sondern als Etwas, bas vor und über bem Körper ift, erscheint uns die Seele; benn ware kein Fortgang des Lebens und der Bewegung am Leibe, so ware auch kein Anfang des Lebens ohne fie. Zeigt uns ja schon die alltägliche Erscheinung einer Unterbindung oder Lähmung des Nerven, daß das einzelne Glieb,

ja ber ganze Leib ohne Empfindung und Bewegung, ein tobtes Gemisch von Trochnem und Feuchtem ware, ohne einen belebenden Anftoß, ber von innen und oben, von der Seele kommt. Rur ber Leib bemnach, das an fich Tobte, wird seiner Ratur nach des Tobes sterben, die Seele, beren Natur das Leben ift, kann eben so wenig sterben, als das Licht als solches finster, die Flamme des brennenden Holzes kalt, der Schnee jemals heiß seyn."

"Wenn bann im Tobe die Seele vom Leibe fich scheibet, wird uns biefer fich zeigen als bas was er ift: ein an fich Lebloses und Tobtes; die Seele aber bleibt was fie immer war: ein fich felber bewegendes Leben. Und jedes bem natürlichen Juge folgend, kehret ber Leib zurud zu bem andren Staube, aus bem er genommen war, die Seele aber zu dem oberen Ursprung, aus welchem fie gekommen."

"Staub zu andrem Staube, bald kein Gebeinchen mehr, das die Menschengestalt verräth — Seele zu Seele. — — Wie? fließt da vielleicht auch der glänzende Tropfen: mein geistiges Ich, hinein in das große Weer eines göttlichen Senns, und — Gott Alles in Allem, Ich aber din nicht mehr? Wie die Flamme, die verzehrt und reinigt, nimmt etwa ein Sehn alles Sehns mich und die Andren mit unsren Berirrungen und Bestedungen in sich hinein? Das scheindar Fremde vergeht, wie der Schnutz am Asbest, wenn die Flamme ihn läutert; da ist ein Tropsen wie der andre Tropsen: der Glaube an ein Gutes, das gut ist und bleibt, und an ein Böses, war ein Wahn des staubgebornen Auges; die Seele weiß bald auf ewig nicht mehr, daß und was sie wähnte oder wuste und that; der Gedanke eben noch Ihm [Gott] gegenüber, ist auf immer ausgebacht, der arme Augenblick vergangen und kehret als derselbe nicht wieder. "—

"Krummt fich boch ber elende Wurm, wenn ber vollfommnere, gefangreiche Bogel ibn angreift; fcmerzvoll zappelt bas Fischlein am Angelhaken, wenn ber herr ber Ratur es heraufzieht aus bem Bache, bamit er bas unvollfommne Fischkeisch in fein eignes, ebleres Fleifc vermanble, und ich follte nicht beben vor bem Gebanten an einen foldes Alles verzehrenben Gott?"

"Jener Kronos ber alten Geiben fraß boch bie eignen Kinder auf, noch ehe fie ihn und fich felber erkannt, ehe fie erfahren, was hoffnung und Vurcht, mas Liebe und haß fen; ein solcher zulest Alles verschlingender Gott schlachtet aber und ist die Kinder, die ihn schon bei bem sugen Vaternamen genannt, die ihm vertraut, die sich liebend an sein herz gelegt."

"Der Menich, getrieben von mannichfacher Roth, ber Menich voll Irribum und Schwäche, ibm gittert bie Band, und Webmuth ergreift ibn, wenn er bas in feinem Baufe groß gezogne Lamm folachten foll, bas ibn fo oft gutraulich gum Garten begleitet und wiebertauend fich zu feinen gugen gelegt. Und bod meig biefes Lamm nichts vom Tob, es verftebet nichts von bes Menschen Sould, burd welche ibm ber Tob fommt. lagt fich willig ergreifen wie fonft - ein einziger Stich bes Deffere, ein turges Buden, und es fühlt nicht mehr. Der taum balb gefättigte Bettler entzieht fich felber ben Biffen, um ben treuen Gefährten, feinen bund, vom bungertob zu retten; wie möchte er, mitten in feinem Mangel, ben Bebanten ertragen, fich mit bem Fleische bes liebenben Thieres zu fattigen! - Jener aber, ber Bantheiften Bott, tennet biefes Erbarmen nicht. Den Menfchen, ber bie Freube am Leben unb ben Schauber vor bem Bergeben fühlt, wie feine anbre Creatur, ber Ihn naber erfannte als ber hund ben pflegenden Bettler, verfolingt biefer große Ban, ben fein Mangel, feine Noth au folder That treibt; ber - bas zeigen bie Berte von ben Somachen und Irrungen bes Menfchen nichts weiß. Und nicht fonell tobtet ber Ban feine Opfer, wie ber Soladter bas Lamm, fonbern ofters unter lange bauernben Dartern; unter Schmerzen, welche bie Elenben von ber Biege bis jum Grabe begleiten." -

Doch biefes Rachtgefpenft eines allverschlingenben Gottes angftet bie weiter finnenbe Seele nicht lange. Es verfcwinbet,

sobald die Seele es naher und schärfer betrachten will, wie ein wunderliches Traumbild; unstatthafter und lächerlicher zusammengedichtet, als jene phantastischen Gestalten, welche zum Theil Bisch und Frosch, zum Theil Bogel sind und Jungfrau.

"Bie? - follten jener oberen, unfichtbaren Belt, nach welcher ein machtiger Bug bie Seele führt, nicht wenigstens biefelben Rechte, berfelbe fefte Beftand gutommen, wie bie finb, welche nach ber gewöhnlichen Annahme in ber fichtbaren Belt . ber magbaren Stoffe berricen? Bei biefer niebrern Region, welche boch bie Menschensprache bie vergangliche, bie manbelbare nennt, ift es anerfannt, bag in und aus ihr fich fein Stoff, fein einzelnes Staublein gang verlieren, gang vernichtet Das Waffer, wenn es auch als Dampf in bie werben fonne. Luft fich erhoben, wenn es burd ben Rordwind jum Gis verwandelt worben, ober wenn es beim Festwerben bes Steines als Beftandtheil in bas Gefüge bes Arpftalls fic gewebt, bleibt noch immer baffelbe Baffer: eben fo viel und fo wenig in ber einen als in ber anbren Geftalt. Das Gifen, wenn es jest mit Schwefel verbunden ben Ries, ober von jenem getrennt und mit bem Orngen vereint ben Rotheifenftein gebilbet: bleibt immer fo viel und baffelbe Gifen, bas es gewefen. Die Chemie, noch auf ihrem jegigen Standpuntte, verlachet ben alten Bahn, bag aus reinem Baffer Riefelerbe, aus Quedfilber ober Spiesglang Silber werben tonne, ober bag Rupfer burch bie Runft fic in Gold verwandlen laffe. Und bennoch tennet unfre Chemie bei weitem nicht alle bie verschiebnen Erfcheinungsformen, unter benen vielleicht ein und berfelbe Grundftoff auftreten fonnte. Benn aber auch in biefer Begiebung ein fpateres miffenicaftlides Forfden noch amifden veridiebnen, für einfach gehaltnen Stoffen einen abnlichen Busammenhang entbeden follte, ale ber zwischen ber Larve und bem Flügelthier einer und berfelben Infectenart es ift; fo bleibt bod icon auf bem jegigen Stanbpuntt ber Biffenfcaft ein Beweis für die Unverganglichkeit und gleichfam Unfterblichfeit bes magbaren Stoffes jene all-

Ł

befannte Erfahrung : bag bie Elemente in allen ihren verfchiebnen Berbindungen und Verwandlungen immer biefelbe Begiehung gu ihrem planetarifchen Bangen : baffelbe Bewicht behalten. Denn wenn jest die metallische Grundlage bes Raltes und Sauerstoffgas, fammt Rohlenfaure und Baffer, ober menn Sauerftoffgas und Rupfer und Roblenfaure in ber demifden Berfftatte gufammengeführt und vereint werben; fo erfennt gmar bas Auge meber in ber Ralferbe mehr bie alte Ratur bes Ralfmetalls ober ber faurenben Elemente, noch im Dalachit bas Rupfermetall und bie Roblenfaure; aber auch in biefer neuen Berbinbung hat feines ber Elemente auch nur ein Staublein bes anfänglichen Gewichtes verloren: fie wiegen vereint noch eben fo viel, als vorbin bas Gefammtgewicht ber einzelnen betragen, und es fann unfre Runft bie Stoffe alle wieber gefonbert barftellen , noch gang in bemfelben Dag und Gewicht, bas fie vorber gehabt."

"Die Chemie benn, bebächtigen Sinnes, spottet bes Wahns, als ob irgend ein wägbar leibliches Element ganz vernichtet, irgend ein für anfänglich und einfach erkannter Grundstoff voll-tommen aufgehoben ober in einen gänzlich anderen verwandelt werben könnte; und eine fogenannte Philosophie wollte in ber Geschichte ber Seele und ihres hindbergehens das alte Mährchen erneuern, und hier eine Auflösung und Verwandlung geltend machen: in ein großes "göttliches" All ober Richts!"

"Zeigt sich boch selbst ba, wo sich in anfänglicher, unversitellter Offenheit die obere, unwägbare Welt der Principien mit bewegender und gestaltender Kraft zu den mägbaren Elementen gesellt, eine Unsterdlichkeit jener Prineipien, welche noch ungleich geistigerer, wundervollerer Art ist, als die eben erwähnte Unzerstörbarkeit der gröber leiblichen Stoffe. Zener bekannte Versuch von Davy an der Voltaischen Säule gemacht, ist in dieser Beziehung ein sinnvolleres Abbild von dem Uebergeben der Seele aus der sichtbaren Region der Elemente in die unssichtbare der Geisterwelt, als die Verwandlung der Raupe durch

ben Scheintob ber Buppe jum Sometterling. Denn bei biefer Bermanblung vermag ber Beobachter bas Thier vor feinen Augen zu behalten nnb ben gangen Berlauf fichtlich und handgreiflich fich barguftellen; wenn aber in Davy's Berfuch bie Saure, welche burch ben orphirenben Bol ber Boltaifchen Saule in einem Beder mit falziger Auflösung gebilbet mar, baburch gerftort und gleichfam getobtet wird, bag man jest ben alfalifirenden Bol in fie eintaucht, und umgekehrt bie alfalifche Natur ber Fluffigfeit in bem Becher ber entgegengefesten Seite burch ben in fle gebrachten ornbirenben Bol erftirbt, ba zeigt fich ein Binubergeben, eine Berfegung jener beiben Beftorbenen, in eine anbre Region; vorbildlich vielleicht an bas erinnernb, mas mit ber Seele im Tobe gefdieht. Die Gaure verfdmindet von ihrer bisherigen Statte, und eben fo verfdwindet bas alfalifc Fluffige von ber feinen. Aber ber bieffeitig verftorbene Stoff lebt bagegen alebalb, vollfommen ale berfelbe unb in ber gan= gen Gigenthumlichfeit feiner Starte und Beschaffenheit, in welcher er bieffeits beftanben, an ber jenseitigen Statte auf: es bilbet fic Die Saure in bem Becher, ben vorbin bas Alfali bewohnte; biefes aber tritt von Neuem auf im vorherigen Becher ber Gaure. Deftere ichien, wenn ber Berfuch auf anbere Beife, in Glasrohren angestellt marb, in benen bie Fluffigfeit, barin ber eine Pol verfenkt mar, von jener bes anbern burch fefte Swifdengrange gefdieben mar, eine Banberung von leiblicher Art eben fo menig gebentbar, als bas Singustommen eines magbaren Elementes aus einem hermetifd verfoloffenen Befäg ober Sarge."

"Ift benn ichon in ber untren, materiellen Welt' ben einfachen Grundstoffen eine solche Ungerftörbarkeit und Unveränderlichkeit ihrer Natur zuerkannt, wie follte nicht die Seele, welche "ursprünglicher und selbstständiger, einfacher und unveränderlicher" ift, als jedes Element der Leiblichkeit, jedem Untergang, jeder Auflösung trogen? Ift schon den beiden wägbaren Elementen irgend eines Salzes: der Säure und dem Alkali, eine solche Bersehung von der einen, ganz abgeschiednen Stätte an bie anbre, ober wenigstens ein solches Unmerkbarwerben (Berschwinden), für die zwischen liegenden Medien möglich, daß wenn hier der fäurende, dort der alkaliftrende Bol einer Boltaischen Säule in die Mischung tritt, an der einen Seite das Alkali vergehet, an der andren die Säure, beibe aber, ohne daß nur das Gewicht eines Stäubleins an der Mischung sehlte, und ohne für die dazwischen gestellte Lakmus-Auslösung gleichsam sichtbar zu werden, sich die eine hier, das andre dort zusammengehäuft sinden; ist hierauf, bei der obenerwähnten Umstauschung der Bole ein solches, nicht auf materiellem Wege erklärliches Wandeln der gesammten Säure, wie des gesammten Alkali's nach der andren Stätte möglich: wie sollte es uns in der höheren Region der Lebensprincipien unmöglich däuchten, daß die Seele, wenn sie hier aufgehört zu wirken, auf einmal auf ganz andrer Stuse wieder da sehn und wirksam werden könne?

"Der ift benn etwa bie ganze Eigenthumlichkeit bes Bollens und Denkens, wodurch 3ch ich felber und kein Andrer bin, etwas weniger Feststehendes und Unveranderliches, als die Beschaffenheit jener Tröpflein von Saure ober Alkali, welche bestehen, und von neuem an einer andren unvermutheten Statte werben, wenn sie das Auge hier vergehen sah?"

"Ein weiter forschender Sinn findet in seiner Sichtbarkeit noch mehrere und andre Zeugnisse für die jenseitige Fortbauer ber Seele. Wie sich in der Awiebel oder im Samenkorn schon das kunftige Gewächs mit seinen Samenblättern, ja mit dem Reim der Bluthe sindet, so zeigt sich schon in der Larve und Buppe des Insects die Anlage der kunftigen Flügel, in der Larve bes froschartigen Thieres der Reim der Lungen, durch welche späterhin das ausgebildete Thier athmen wird. Alle diese Reime, im jehigen Zustand so nuhlos, so mußig dastehend, werden sich in einem kunftigen, vollkommneren Zustand so gewiß entfalten, als das Thier lebt. Das verborgne Innre wird dann östers zum sichtbaren Neußren. So erscheinen auch an vielen Uebergangsformen des Bstanzen= und Thierreiches Organe und

Anlagen, beren bas Thier auf feiner jegigen Stufe bes Dafenns nicht bedarf, welche aber in einer nachbarlich angrangenben, verwandten Thierform in ihrer eigentlichen Bestimmung und Becfelbeziehung bervortreten. Es fommt jeber in ber Ratur aufftrebenben Anlage eben fo gewiß bie Beit und bie Statte ihrer Entwicklung und Bollenbung, als bem Beburfnig nach bem Athmen und Nahrungnehmen eine anberswo vorhandne Luft ober Speise entspricht; felbft bie fpat blubenbe Berbftgeitlofe (Colchicum autumnale), welche, wenn ber Binter nabt, fceinbar ohne alle Frucht verwelft, finbet eine fünftige Beit bes Frühlings, ba ber im Berborgnen bereitete Stangel aus feinem Grabe hervorgeht und seine Früchte trägt. Und ber Menfc. bas Mittelmefen zwifden zwei Belten: balb icon binuberragend in ein Reich bes Beiftes, halb noch bem Staube geborig, follte all biefes binieben vergeblich nach Erfulung fragenbe Sehnen, all biefe taufenbfältigen Anlagen für ein Sehn ber Ewigkeit umfonft in fich tragen? Allenthalben bliebe fonft bie bilbenbe, Runftiges und Fernes bebentenbe Natur ihren Berfprechungen fo treu, und bier, wo fle endlich ben bochften Gipfel ihrer fichtbaren Scopfungen erftiegen, follte bie alte Treue unb Bahrheit auf einmal aufhoren, gur Luge merben?"

"Die Seele weiß es, sie weiß es schon aus ben Werken: baß ein Gott sey, voll Weisheit und erbarmender Liebe, ber "bes Verlassenen und Verstoßenen," ber aller seiner Creaturen gebenkt. Ein Gott, ber alle Dinge abwäget in seiner Hand, gerecht und wahr und treu. So wahr benn dieser gerechte Gott ist, so wahr wird für meine Seele nach dem Tode ein Leben sehn, da sich das hienieden zu Boden getretne Gute ans Licht erheben, das wuchernde Bose aber versinken wird: ein Gott, ein Bergelter!"

Dieß und noch vieles Andre spann und webte bie finnende Seele, um bamit die Bloge und geheime Schande ihrer Zweifel zu bededen: ihrer Zweifel an bem eignen Leben, burch bas fie boch spann und bachte, an ber ihr eingebornen Dacht bes Er-

fennens, welche, wie bieg icon bie Beisbeit bes Alterthums gelehrt, von ewigem Befdlecht ift; ihrer Zweifel an ber alltäglichen Gewißheit, bag ber Sag heller icheine als bie Racht, und bag auf Morgen ber Mittag, auf ben Mittag ber Abenb Da erhub fic bie Sonne, und die Ungewißheit ber Denn es ermachte ber Beift gu Ameifferin war vergangen. feinem Leben in Bott. Go gewiß aber, ale ber Leib im Berlauf bes Lebens bas Fortleben im Schlafe und bas Wieberermachen aus bemfelben erfahren, bat es auch ber mache Beift in und an flo felber erfahren: bag in ibm ein Leben fen, welches bervorging und erwachte, mitten aus bem Tobe; ein Leben, welches die Wanbelbarfeit und ber Tob bes Leibes nicht anrubren, benn es ift ewig und ohne Banbel, wie Gott, in und aus welchem es ift. Es ift bier ein Stillfteben auf bem felfenfeften ganbe ber Beimath, ein Erfaffen beffelben mit ben eignen Banben, ein Beidauen beffelben mit ben eignen Augen, ein Bernehmen ber heimathlichen Tone, welches teinen Zweifel mehr übrig läffet. Der Bafen, nach langem Berumtreiben auf bem Meere, ift gefunden: unfichres Glud und hoffen bes aus ber Ferne bas Land begrußenben Schiffers, fahret bin!

## III. Die Grabeskirche und die heiligen Stätten in Jerusalem.

(1837.)

Bielleicht hat es Jeber von uns, ber Lefer wie ber Schreiber, einmal in seinem Leben erfahren, bag es Freuben wie Schmerzen im Leben giebt, die, wenn fie ba find, unfre ganze Seele erfaffen, und jo tief in dieselbe hineinreben, daß alle Rrafte bes innren Menschen zu einem Ausmerken und Berfteben der Rede geworden scheinen, und baß bennoch, wenn die Augenblide des Zweigespräches vorüber find, und die Seele gefragt wird: was haft du

vernommen? fie antworten muß: ich weiß es nicht. Bet Ginigen, benen bieg begegnet, wie vielleicht bei bem Bilgrim, ber biefes foreibt, mag ber Grund bes Bebundenfenns ber Sprache, über bas mas bie Seele erfubr, in ber großen Berfdiebenbeit bes alltäglichen, falten, tobten Befens von jenen Augenblicen liegen. ba auch bie armfte Seele befucht wird von bem Aufgang aus ber Bobe; bei Unbren verbergen fich folche Begegniffe aus ber oberen, feligen Welt, tief ine Innre, bamit ber Roft und bie Burmer bes täglichen Treibens ber Belt fie nicht verberben, und fle behalten bleiben mogen in ihrer gangen Rraft fur bie felige Erinnerung ber Ewigfeit. Ihr Augenblide, ba ich jum erften Male fnieete und anbetete an ber Statte, ba ber Leib Deffen, welcher aller Berleiblidung Anfang ift, auf furze Stunden rubete: bann ba, mo auf Golgathas Felfen bas große Wert ber Errettung vollbracht marb, wie wenig murbe von Dem, mas ich in euch empfanb, fur bas Genn bas jenfeite ift, gurudbleiben; wenn es hier nur bie eigne Rraft, bie eigne, lautere, unverfälfchte Stimmung galte. Und bennoch, ber Bels, auf bem bas Rreug ftunb, fo wie Jener in welchem Er, welcher Dacht hatte Sein Leben zu laffen und baffelbe wieber zu nehmen, erwachte, ift fefter und fichrer als bie Welle bes Blutes, bie im unfteten Bergen fich bewegt; ich lege bie Sand jest auf biefen Felfen und bann aufe Berg. Batte ich ben Felfen ber Ueberzeugung nicht, bag bas, mas bas Evangelium fagt, ein mabrhaft Beichebenes ift, was follte ber arme Schlag bes febnenden Bergens mit feinen Dbemgugen?

Indem wir da, tief ausruhend im Geifte, weilen, beginnen die Gefänge des täglichen Umganges der Minoriten, durch die geheiligten Stätten des weiten Tempelgebäudes; auch wir schließen und ben Bilgrimen aus der Heimath des Abendlandes an und treten hinein in die Kapelle der Lateiner, in und bei welcher der Zug fich versammlet. Das Lied der anbetenden Dankbarkeit und Beugung hebt bei der Säule an, die einst in Vilatus Hause stehend, von der Andacht vieler Jahrhunderte als bieselbe be-

tractet wirb, an welcher Chriftus, ben Sanben ber Seiben übergeben, gegeißelt warb:

Erwache Menfch und nimm es bir zu herzen, Du barfft jeht mit Ihm gehn ben Beg ber Schmerzen; Mit Ihm, ber beiner Seele Schulb getragen, Als hier ber Geiben Ganbe Ihn geschlagen. —

Bon ber Statte ber Beißelung gebet ber Rug ber fingenben Briefter und Bilgrime weiter, querft burch einen langen, am Umfang bes eigentlichen Rirchengebaubes gelegnen Sang ju ber Stätte, welche feit anberthalb Jahrtaufenben von ber Anbacht ber Chriften als jene verehrt wirb, an ber Chriftus ber Berr gebunden ftand, mabrend bie Beiben, in beren Banbe er übergeben worben, bie Borbereitung ju feiner Rreugigung trafen. Dann, mit Gefangen, in benen Tone ber innigften Rlagen mit jenen bes Triumphes bes Chriftenglaubens fic vereinen, wirb jene gerbrochne Gaule begrußt, bie vormals im Richthause ftunb und bei ber man ben herrn mit Dornen fronte; bierauf bie Stätte, an welcher bie Rriegsfnechte feine Rleiber theilten und über fein Gewand bas Loos marfen. "Ja," (fo fingt bas Lieb) "Der, welcher bie Sterne bes himmels, mit feinem Gewanbe, meldes Licht ift, befleibet: Er, ber bas Geflügel unter bem himmel wie bie Blumen bes Felbes mit bem Rleibe bes bunten Befiebere und ber Farben gieret, lägt fich bier von Denfchenbanben bes von ihnen geliebenen Gewandes berauben, bamit Er ben Menfchen bas Rleib eines ewigen Sebns verleiben fonne." Bon hier begiebt fich bie Schaar ber Anbetenben binab in bie Tiefe ber Felsen gur Rapelle ber Rreugesfindung; es legte wenigstens ber Beift ber Anbacht von funfzehn vorübergegangenen Jahrhunderten in biefe Statte ein Andenten an jenen Stamm, ber, aus tiefen Burgeln ber Liebe entfprungen, binanragt mit feinem Gipfel zu ben Boben bes Aufganges eines ewigen Erbarmens. Das herrliche alte Lieb: voxilla regis prodeunt, mit welchem bie Wonne bes Glaubens unter bem Panier ihres Königes binanfteiget auf Golgathas Felfen, fo wie

bas pange lingua, mit welchem fie bas hinausführen bes Rampfes ber Beitlichkeit jum Siege ber Emigkeit, beim binabfteigen zu ber Steinplatte, auf ber man ben Leib bes Berrn, bes Roniges ber Boben wie ber Tiefen, falbete, befingt, fprachen noch niemals mit fold rubrenber Gewalt gur Seele; noch nie ertonten bie Gefange bes Auferstehungemorgens fo erhebenb als bort, am Felfen bes Brabes und an ber Statte, ba ber Auferftanbene ber Maria Magbalena ericbien. Bei bem Singen ber Litanei antwortet ein Chor mobilautenber, tiefer Mannerftimmen, jugleich mit ben Tonen ber Orgel, bem Chor ber Ganger und Bilgrime, welche in ber Capelle, an ber Statte verfammlet fteben, bie ber Blaube als jene verehrt, an welcher Chriftus ber unter ben Beibern Erforenen, feiner Mutter, als Sieger aus bes Grabes Racht fich zeigte. Wie ein Fruhlingeregen, ber bas burftende Land nest. und im Bald wie Feld Taufenbe ber verfcloffenen Rnospen wie ber fdweigenben Stimmen wedet, ergoß fich bie Fulle biefer Tone über Beift und Berg, und medte bier Gebanten und Empfinbungen, in benen ein Saame bes Werbens und Bleibens febn moge.

Bir kommen in biefer Reifebefdreibung noch einmal zu ber Betrachtung ber heiligen Grabestirche und ihren mitten unter bem Geräusch bes menschlich Gebrechlichen, "herrlichen Gottesbiensten" zurud; heute fand uns ber Abend wieder im Hause ber Bilger. Wir saßen ba schweigend, und Einige von uns im Stillen über die Ersahrung verwundert, daß das herz, wie ein armer, lahmer Zußgänger, den ein reicher Reisender ein Stüd Weges mit auf seinen Wagen nahm und ihn schnell über die Auen dahinführte, bann aber wieder aussteigen ließ, so bald wieder, statt im Fluge zu eilen, an seinen alten Krüden bahin schlich. Führe Du Reichefter nnter den Reichen den Lahmen nicht nur auf ein Stüd Weges über Deine Auen, sondern gieb ihm, Du, Israels Arzt, die Kraft des Laufens, wenn Du ihn zieheft!

Der breißigfte Marg, es war ein Donnerftag, follte uns, in unmittelbarem Geleite bes an Erkenntnig, wie an Liebe reid

begabten Babre Secretario mit ben anbren beiligen Stätten befanns machen, welche in und um bie Stadt, feit anderthalb Jahrtaufenden Dentfteine und Befage maren, auf die der findlice Glaube ber Chriften feine magifchen Rrafte übertrug. -Es liegt eine gang eigene, geiftig erwedenbe Rraft in ber Reibenfolge ber einzelnen driftlichen Befte bes Rirchenjahrs; ber Balmfonntag laffet in ber Seele bas Boftanna bes Ginzuges in Berufalem ermachen; ber grune Donnerflag führt fle gur ftillen, bodgefegneten Gintehr beim Tifche bes Berrn; ber Charfreitag wie ber Charfamftag ziehen ben Blid bes Geiftes jest binan jum Rreuge und fenten ihn bann binab gur Stille bes gebeiligten Grabes, bis bas innre Dhr am Ofterabend und Morgen ben Bofaunenton bes Triumphgefanges ber Auferftebung vernimmt. Es begleitet bierauf bie feiernbe Betrachtung Maria, Die Magbalencrin, ju ben Entzudungen bes erften Unblides bes Erftanbenen und freuer fich am Abend bes Oftertages, fo wie acht Tage hernach und am See von Tiberias wie auf bem Berge in Balilaa ber Freude bes Wieberfebens, mit ben verwaiften Jungern. Sie folget am himmelfahrtstage bem herrn auf ben Bipfel bes Delberges und fiebet 36m freudig nach auf ber Beimfebr gur Berrlichkeit bes Baters, aus melder Er gefommen; vernimmt Die Berheißung ber Engel, bag Er, welcher thronet gur Rechten Bottes, fo, wie wir Ihn faben auffahren, einft wiebertebren werbe; empfangt am beiligen Bfingftfefte mit ben Apofteln gugleich einen Borichmad jener Seligfeiten, ba nicht mehr ber Beift bes Menfchen, fonbern ein neuer Beift aus Gott ben Tempel ber Seele wie bes Leibes erfüllet mit feinen himmelsfraften. Dber auch zu andren Beiten führet bie Erinnerung, welche bie einzelnen Sefttage mit fich bringen, bas theilnehmenbe Berg mit fich binaus vor bie Thore Jerusalems, zu ber Statte, ba ber erfte ber Blutzeugen bes neuen Bunbes, Stephanus gefteinigt warb, und betend fur feine Beinbe entichlief; ju ber Quelle Siloabs, ba ber Blinde mit bem leiblichen Licht zugleich Ihn, bes Lichtes geiftigen Quell, erfennen lernte; nach Bethanien, zu bem Saufe ba Maria mobnte und Martha, zu bem Grabe ba Lagarus ichlief. Wieber an anbern Gebenftagen bes Jahres nabet fich bie Betrachtung ber großen Geschichten, bie in Berufalem gefcaben, jener Statte, ba Jacobus enthauptet marb; bem Rerfer aus welchem bie Sanb bes Engels Betrum binausführte, ober bem Baufe, in welchem Maria Magbalena bie Fuße bes Berrn mit ihren Thranen benette. Aber alle biefe bebren Stimmen ber Erinnerungen, mit benen bie einzelnen driftlichen Jahresfeste gum Bergen fprechen, find in und nabe bei Berufalem zu einem Gefammtoore vereint, bas wie ein voller fraftiger Strom bie Seele bewegt. Wenn bas innre Auge bas große Farbenbild ber fonft gerftreuten, bier wie ju ber Fenfterrofe eines Tempelthores vereinten Strahlen, in ganger Starte gu erfaffen vermöchte, bann fonnte ihm ber Ginbruct, ben Jerufalem macht, ber Borfdmad eines Momentes ber Emigfeit fenn, beffen Wefen von feinem Bechfel ber Jahre und ber Tage berührt wirb, weil in ihm bie eine, ungetheilte Rraft jenes Sieges fich fund giebt, welcher in vielfachen Thaten und Rampfen ber Beit errumgen marb.

· • • -

## Viertes Buch.

Von Golger bis auf unfere Tage.

## Aus ben Schriftftellern:

Rarl Wilhelm Ferdinand Solger, geb. b. 28. Nov. 1780 ju Schwebt in ber Udermark; Sohn eines Rammerbirektors, erhält seine Jugenbbildung auf der Schuke seiner Baterstadt und dem Grauen Kloster in Berlin; stud. zu Halle die Rechte, und treibt dabei sprachliche und ästheilische Studien 1799; bei der Kriegs- und Domanenkammer in Berlin angestellt 1803—1806; gest nach Schwedt zurud 1806 und übersett den Sophokles 1808; D. und außerord. Bros. der Philos. zu Frankfurt a. d. D. 1809; zu Berlin 1811; schreibt den "Erwin, oder über das Schöne und die Kunk" 1815; "philos. Gespräche" 1817; gest. den 20. Oktober 1819; seinen Rachlaß und Briefwechsel haben Tieck und Raumer 1826, seine ästhet. Borlesungen K. E. W. hepfe 1829 herausgegeben. Tiessiniger Aestheiter aus der naturphilos. Schule.

Joseph Freiherr von Hormanr zu Hortenburg, geb. d. 20. Jan. 1781 zu Innspruck, studichte baf.; schreibt, noch Knabe, bie "Stammigeschichte ber Herzoge von Meran" 1795; bient bei ber Tyroler Landwehr 1799 f.; bei ber Staatstanzlei in Wien ausgestellt 1801; schreibt über die Geschichte Tyrols 1805, 1806; leitet ben Tyroler Aufftand 1809; wird R. A. Hofrath und in ber Folge Reichshistoriograph zu Wien 1810 ff.; giebt ben "Desterreich. Plutarch" heraus 1807—1820; bas "Archiv für Südbeutschland" 1807; das "Taschenbuch der waterl. Gesch."
1811 ff., "Gesch. ber neuesten Zeit" 1817 ff., "Wiens Geschichte" 1823 ff., "Archiv für Gesch. Lit. u. Kunst" 1820; "Sämmtl. Werke" 1820 ff.; tritt in A. Baper. Dienste 1828; Mitglied der Atademien zu München, Göttingen, Berlin und Prag und vieler gelehrten Gesellschaften; wirkl. Geheimerrath u. Gesandter an mehrern Hösen, bermalen bei den freien Stäbten

accrebitirt ; lebt in Bremen. Grünblicher Gefcichtsforicher voll lebenbigen Sinnes für Bolfeleben und Bolfefage.

Lubwig Achim von Arnim, geb. b. 26. Jan. 1781 ju Berlin, stammt aus ber Udermart; ftubirt zu Göttingen, macht naturwiffenschaftliche Stubien und fcreibt eine "Theorie ber eleftr. Erscheinungen"; geht auf Reifen und tritt in ben erften Reihen ber Romantifer im Roman auf 1804 ff.; lebt mit Brentano in Beibelberg und fammelt mit ihm "bes Anaben Munberhorn" 1806 ff.; bie "Rinberlieber" 1808; giebt bie Novellensammlung vber "Wintergarten" und bie "Ginfiebler Beitung" ("Eroft Ginfamteit") beraus 1809 ; fcbreibt "bie Brafin Dolores" 1810, bie von Jean Baul laut begrüßt wirb; "Salle . und Berufalem" 1811; bie "Schaubuhne" 1813, bie unvollenbeten "Rronenmachter" 1817, viele Novellen und bas Schauspiel "bie Gleichen"; lebt abwechselnd an Berlin und auf feinem Gute Wiepersborf bei Dahme; geft. an biefem Orte, ben 21. Jan. 1832. Seine "Werfe" ericheinen 1839 ff. Tiefpoetifcher und origineller Ergabler, mit Borliebe fur's Graufige, Sinn etwas "nervenfrant." (Gervinus.)

Abelbert von Chamiffo, geb. Enbe Januare 1781 auf Schloß Boncourt in ber Champagne, einer ber jungern Sohne bee Grafen Louis Marie von Chamiffo, Bicomte b'Drmond, auf feinem Stammfig von ben Eltern bis jur Revolution erzogen, wo er, mabrent feine Bruber ale Leibpagen Ludwigs XVI. in Lebensgefahr find, mit ben Eltern nach ben Dieberlanben, bann nach Deutschland auswandert 1790; Die gange Familie fixirt fich 1796 in Berlin : er wird Bage ber Ronigin von Breugen 1797; Rabnrich im Juf. Reg. v. Bobe 1798, Lieutenant 1801; mird mit Barnhagen, Reumann, Sigig, Fouque u. A. vertraut und tritt in ben Dichterbund ber "Bru er vom Bolarftern" 1803; hilft ihren Almanach bichten und vertieft fich in beutsche Boefie und Philosophie 1804 ff., wodurch er gang jum Deutschen wirb; verläßt Berlin mit feinem Regiment 1805; liegt in Bameln und hat feinen Theil an ber Schmach ber lebergabe 21. Nov. 1806; geht nach Baris 1807 und lebt bei Bermanbten in Frankreich, febrt nach Berlin jurud Rov. 1807, erhalt einen Ruf als Prof. am Lyceum in Napoleonville, findet aber in Frankreich nur Lug und Trug, Jan. 1810; lebt in Rapoleonville bei bem Prafeften Barante, wird in ben Rreis ber Frau von Stael gezogen, folgt ihr nach Coppet 1811, ift mitwirkenber Beuge ihrer Flucht 1812; gebt nach Berlin gurud und ftubirt bie Ratur 1813 f.; bichtet

ben "Schlemibl" 1814; liest bei hitig in ber Zeitung von ber bevorftebenben Rorbvolerpebition ber Ruffen; fagt: "ich wollte, ich mare mit" - und geht, nachbem hibig fur ihn unterhanbelt, mit bem Rap. Rogebne als Naturforicher auf bie Entbedungs, reise in die Gubsee und um bie Belt 15. Jul. 1815 bis Ende Dft. 1818. Die Lebriabre find vorüber, die Meifterfabre feiner Boefie beginnen; er lebt in innigem Umgang mit hipig, u. in brieflichem mit feinem Landsmann be la Fofe; wird Dr. honorarius ber Philof., Auffeher bes botan. Gartens, und beiratbet Antonie Biafte 1819; veröffentlicht feine Reife 1821; bolt Teine Emis grantenentichabigung in Baris 1825; hangt feinem Schlemihl Bebichte an, und wirb, mas er an be la Fope schreibt: "ich glaube faft, ich fen ein Dichter Deutschlande" Jun. 1828 ff; wird ale Frangofe von ber Julirevolution eleftrifirt 1830; von ber Cholera geschüttelt 1831; giebt mit G. Schwab ben "beutschen Mufenalmanach" beraus 1833 ff.; franfelt am Buften 1835 ff.; fammelt feine Bebichte und Werke 1836; verliert feine Gattin 21. Mai 1837; er felbft geft. ju Berlin 21. Aug. 1838. "Rachlag" von higig berausgeg. 1839. (Giner ber erften beutschen Lyrifer.) Drigineller Ergabler und Reifebefcbreiber.

Rriedrich Rolle, geb. b. 11. Febr. 1781 ju Tubingen, wo fein Bater Beifiger bes hofgerichte (fpater D. Trib. Rath) war; befucht bas Bomn, an Stutta. 1795 ff.; ftub. bie Rechte ju Tub. 1797 ff. unb an Gottingen 1802 f.; bereist Deutschland, wird hofgerichte-Rath und Brivatbocent in Tub., beschäftigt fich mit Literatur, und in Berbindung mit Leo v. Sedenborf, Uhland und Juftinus Rerner mit Boefle 1804 ff.; D. Trib. Brocurator, Leg. Secretar in Baris 1806; im haag 1807, in Munchen 1808, in Rarleruhe 1809, in Dresben 1812; begleitet ben fachf. Dof (als R. 2B. Leg. Rath) ins Relb 1813; wird 2ter Secretar beim Obertribunal in Tub. 1814; nimmt feine Entlaffung und geht nach Rom 1816, mo er als Bartb. Gefcaftetrager beglaubigt wird 1817, und bie Organifation ber fubbentichen Rirchenproving negocirt 1827; er felbft veranlagt feine Burudbernfung 1833, entfagt aller Befolbung, bilbet bem Bringen Baul von Burtemberg feine Gemalbefammlung in Baris 1834 - 38 und lebt jest als Geh. Leg. Rath a. D. literar. Befcaftigungen in Stuttgart. Die befannteften Fruchte berfelben find "Rom im Jahr 1833" (1834); bie anonym erfchies nenen "Betrachtungen über bas Gebet bes herrn", "Paris i. 3. 1836" (1836) und "Betrachtungen über Diplomatie" 1838; bie

"Aufzeichnungen eines nachgeborenen Brinzen" foreibt die Sage ihm zu. An ber beutschen Bierteljahrsschrift wirft er wesentlichst mit. Erfahrungsreicher Inhalt mit leichtem, elaff. Styl zeichnet feine Werfe aus. (Siehe die "Nachtrage" zum II. Bande.)

Friedrich Ludwig Geotg von Maumer, geb. b. 14. Mai 1781 ju Borlis, Cohn bee baf. Rammerbireftore, gebilbet auf bem Joachimethaler Gymnaf. ju Berlin unter Meierotto 1793 ff. und fur bie Rechte und bie Cameralwiffenfchaft in Salle und Gottingen 1798 ff.; Rammerreferenbarius 1801; beginnt feine Arbeiten fur bie Dobenftaufen 1803; mabrent bee Rriege Chef eines Domanen Depart. ju Bufterhaufen 1806-1808; Rath gu Botebam 1809; bei ber Staatsichulbenabtheilung in Berlin 1810. in taglichem Umgang mit bem Staatstangler v. harbenberg 1810 ff.; Brof. ju Breslau 1811; bereist fur feine hobenftaufen Deutschland, bie Schweig und Italien 1816 f.; schreibt feine "Berbftreife nach Benebig" 1816; "Borlefungen über bie alte Gefcichte" 1821; "Gefchichte ber hobenftaufen und ihrer Beit" 1823—1825 u. 1841 ff.; "über Recht, Staat und Rirche" 1826 u. 1832; "über die preuß. Stabteordnung" 1828, von Stein gebilligt; Brof. ju Berlin und Reg. Rath; giebt bas biftor. Tafchenbuch heraus 1830 ff.; erlebt in Frankreich die Juliustage 1830; publicirt bie "Briefe aus Paris" 1831, und bie "aus Paris gur Erlaut. bes 16. u. 17. Jahrh." 1831 ; beginnt feine "Gefch. Guropa's feit bem 15. Jahrh. 1832 ff. ; fcbreibt "Bolens Untergang" 1832; bereiet England 1835, und Schilbert es in Briefen 1836 und 1842; ficht in ber Singafademie fur die flaffische Dufit u. berath b. Theater; lebt guBerlin. Ritter bes R. A. D. Grundlicher Forfcher; freifinniger Geschichtschreiber, Freund ber Regeneration. Franz Horn, geb. ben 30. Juli 1781 zu Braunschweig, Sohn eines bort. Senators, erzogen baf. und fruh in eine Bucherwelt verfenft, flubirt ju Jena unter Bichte 1799 und ju Leipzig 1800 ff. neben ber Jurisprubeng und bald ohne fie Philof. u. Befcichte; tritt pfeubonym mit poet. Arbeiten 1799 und mit Romanen unter feinem Ramen auf 1801; fehrt ale Magifter nach Baufe jurud 1802; angefeuert von gr. S. Jacobi lebt er lefend und fcreibend ber Rritif und Boeffe; wird Lehrer am Grauen Rlofter in Berlin 1803; entwirft feine "Geschichte und Rritif

ber beutschen Boefie und Berevsamfeit" 1805; wird Lehrer am Lyceum in Bremen 1806, verzichtet wegen Rranflichfeit auf biefe Stelle, fehrt mit feiner Gattin, geb. Gebife, nach Berlin

gurud 1810, unterrichtet die Schauspieler und beurtheilt die Buhne im dramat. Bochenblatt 1814; schreibt "Umriffe zur Gesch. u. Kritif der schonen Lit. Deutschlande," 1819 ff., halt diffentl. Borlesungen über die Lit. Gesch. des 19. Jahrh. 1820 ff.; schreibt "die Boesieu. Beredt. der Deutschen von Luther bis zur Gesgenwart" 1822 ff.; ben erlauterten Shaftpeare 1825 ff. und viele Rovellen, Kritisen und blogr. Stigzen, die "kleinen Schriften" 1831 ff.; frankelt den größern Theil seines Lebens; gest. zu Berlin den 19. Juli 1837. Seinen Rachlaß, von G. Schwad und Fr. Forster geordnet, enthält die "Kinche" 1841. Begründer der deutschen Eitz-Geschichte, Ausleger Shafspeare's; im Styl viel Persönlichseit, nicht ohne Manier.

Eudwig Ofen, geb. b. 8. Ang. 1782 zu Freiburg; stub. zu Gotstingen; wird Dr. der Phil. u. Med. und Brivatdoc. das., schreibt einen Grundriß der Raturphilos. 1802, und viele einzelne Werke über die Geschichte und das Spstem der Natur 1805 ff.; wird Prof. zu Iena mit hofrathschar. 1807, und begeistert dort durch Vorlesungen über Naturphilosophie, allg. Naturgeschichte, Joologie, Pflanzens, Thiers u. Menschenhhystologie; schreibt sein "System der Natur" 1810 ff.; herausgeber der "Isis" 1816 ff.; in das Wartburgsest verwickelt legt er seine Brosessur 1819; privatistit zu Basel und Jena 1819 ff.; wird R. Bayer. Hofrath und Prof. auf der Universität München 1827, in Folge der Julievolution Profesor in Jürich 1831, lebt dort; entwickelt sein System in mehreren Hand und Behrbüchern der Paturgeschichte, zuleht in der "Raturgesch. für alle Stände", mit Atlas. Einer der geniassen Natursorscher, auch in der Sprache und Terminologie schöpferisch.

Endwig Friedrich Franz Theremin, geb. b. 19. Marz 1783 zu Granzow in ber Ufermark, Sohn eines Predigers ber franz. Colonie, vom Bater, donn auf dem franz. Gymn. zu Berlin und halle durch's Studium der Theologie gedildet, geht nach Genf 1804 und wird dort ordinirt 1805; mit Chamisso und seinen Freunden eng verdunden 1806; Ancillon's Nachfolger als Prediger auf dem Werber in Berlin 1810, an der Hose und Domstrche 1815; Obercons. Minister. Rath 1824. Begründer einer neuen homiletit durch seine Rhetorit (1814). Seine "Predigten," tief christlichen Inhalts, sind in 9 Banden erschienen. Ferner schreibt er: "Adalberts Besenntsnisse" 1828 — 1835; "Abendstunden" 2 Bochn, 1833 u. 1841. Im Styl, neben entschiedener Bersönlichseit, nach d. altfranz. Kanzelerednern gebildet. Lebt in Berlin.

Rarl von Raumer, geb. b. 9. April 1788 ju Borlis, fanaerer Bruber Friedrichs ; genießt im Elternhaufe Brivatunterricht : bann . auf bem Joachimeth. Gymn. ju Berlin 1797 ff. und ju Bottingen, bier fur's Stub. ber Rechte, gebilbet 1801 ff. ; bort ju Balle Bolf und Steffens 1803 f.; wird ju Freiberg Berners Schuler 1805 ff.; geht nach Baris 1808, nach Dverbun 1809, nach Berlin, wo er im D. . Berg. . Dep. arbeitet, 1810; Brof. ber Mineralogie an Breslau 1811; Schwiegerfobn bes Rapellmeiftere Reichardt; giebt in's Relb 1813 f.; Brof. ber Mineralogie gu Salle 1819; mit Dittmar Erzieher zu Rurnberg 1821; fpater Brof. ju Erlangen; lebt baf. mit bem Charafter ale Dber : Bergrath; geifts reicher Berfaffer geognoftifcher Schriften; "Fragmente" 1811; "Berfuche und Umriffe", "A. B. G. ber Erpftallfunde;" "vermifchte Schriften"; "Rreugzuge" 1840; ausgezeichneter Beugraph: "Balaftina" 1831 und 1838 und "allgemeine Geographie" 2. Auft. 1835. Seine "Gefchichte ber Babagogif" beginnt 1842. Lebendige, eifrige Darftellung von feltener Rlarbeit, getragen von ber ebel ften Befinnung.

Sulpig Boifferee, ber 10te von 11 Befdwiftern, geb. ben 3. Aug. 1783 in Roln, wo fein Bater ein angefebener Ranfmann mar, wird als Jungling mit Profeffor Chr. Reinbard und beffen Bruber, bem frang. Befanbten befannt und burch biefelben ben Familien Reimarus und Sievefing in hamburg empfohlen, wo er 1798-1800 einen Theil feiner Bilbung erhalt und in bie Gefellichaft ber ausgezeichnetften beutschen Literaten, nam. von Jacobi und Rlopftod fommt. Er folieft 1801 in Roln Freundschaft mit Bertram. verläßt ben Raufmanneftand und wenbet fich gang ben Stubien ju; wird 1802 mit Waltraf und Cornelius befannt, reist 1803 von feinem jungern Bruber Meldior und von Bertram begleitet nach Baris, tritt bort mit fr. Schlegel in Berbaltnig, genießt bis 1808 mit Bruber und Freund beffen Brirat-Unterricht in Literatur, Philosophie und Beichichte; geht 1804 mit Schlegel nach Roln gurud und erwirbt ein altbeutsches Gemalbe, welches Anlag gu jener fpater erftanbnen, bem Ruhm altbenticher Malertunft gewibmeten Sammlung giebt, fur bie fein Bruber am meiften gewirft hat. 3m Jahr 1808 beginnt er feine Deffungen und Borarbeiten zu bem Prachtwerf über ben Dom von Roln, und verbinbet fich bon nun an mit Bruber und Freund, gang fur bas Stubium, bie Erhaltung und beffere Burbigung altvaterlanbifder Runft : Dents male ju wirfen; er unternimmt ju biefem 3wede eine Reife nach

bem fubl. Deutschland, und macht bie Befanntichaft von Gorres in Beibelberg, von Schefling und Tied in Munchen; 1810 gieht er mit ben Seinigen nach Beibelberg; folieft fich bort an Creuger, Daub, Thibant, Willen u. a. an; tritt in Berbinbung mit Beinrich Rapp in Stuttgart und mit Cotta gur Berausgabe bes Berts über ben kolner Dom, in nahes Berhaltniß mit Gothe, ber icon in Beimar 1811 "mit bem ebeln Gafte einen treuen Sinnes- unb Bergenebund ichlieft" und mit bem er bie gu beffen Tobe fteten Briefwechfel unterhalt; reist 1811 nach Beimar, Dreeben und Bobmen; fommt burch bie Gemalbefammlung befonbere in ben Jahren 1813-16 in Berührung mit ben hochften gurften, erften Staatsmannern und Felbherren, mit ben ausgezeichnetften Berfonen aller Stanbe. 3m Jahr 1814 befreundet fich S. B. mit Schorn, von 1815 an liefert er Beitrage ju "Gothes Runft und Alterthum," 1816 erhalt er bas Ehren Diplom ber philof. Facult. ju Beibelberg, und tritt in Berbindung mit Schinfel; im 3ahr 1819 verfett er fich mit ber Bemalbe-Sammlung nach Stuttgart, reist 1820 nach Paris und wirft gur Gründung und Ausstattung bes "Runftblatte von Schorn" mit, lebt in freundschaftlichem Berhaltniß mit Danneder, Uhland und Buftav Schwab, nimmt 1821 – 1834 an dem banytfächlich von feinem Bruder besorgten lithvar. Brachtwerf "über bie altbeutsche Gemalbe-Sammlung" Theil, unb tragt 1822 gu Schwabs herausgabe ber alten "Legenbe ber bl. brei Ronige" bei. - Bon 1823 bis jum Frubi. 1824 halt er fich in Paris auf, wo er im Berhaltnig mit Gerard Perrier, Raoul-Rochette, Envier, Alex. Sumbolbt, Sittorff und Gau fteht. 1824 wirb er correfp. Mitgl. bes Inflitute v. Franfreich; im Berbit bereist er Holland und Belgien; 1823-32 gibt er fein Prachtwert uber ben Dom von Roln heraus; 1827 wird bie Bemalbe-Sammlung an ben Ronig von Bayern verfauft, und B. gieht nach München; verehlicht fich 1828 mit Beinrich Rapps jungfter Tochter in Stuttgart; 1830 Ditgl. ber fonigl. baier. Afab. ber Wiffenfc., reist 1832 nach Berlin, gibt 1833 "bie Baubenfmale am Rieber-Rhein", und 1834 "ben Tempel bes bl. Grales nach bem Titurel" heraus. Bu Anfang 1835 fonigl. bair. Ober-Baurath; gegen Enbe 1836 tritt er wegen fehr gestörter Gesundheit aus bem Staatebienft, halt fic 1836-1839 im fubl. Frankr. und Italien auf; etlebt 1841 bei wieberhergestellter Befundheit feinen Jugends wunich, ben Fortbau bes tolner Doms in Erfullung geben au feben, reist nach ber Baterflabt und ben Dieberlanben, erhalt ben bapr.

Berbienst-Orben vom hl. Michael, macht eine Abhandl. "über die Kaiser. Dalmatif in Rom" bekannt, und besorgt (1842) eine neue vermehrte Ausgabe seiner "Geschichte und Beschreibung bes Doms von Köln." (Siehe die "Nachträge" zum II. Banbe.)

Leopold Schefer, geb. b. 30. Juli 1784 ju Muftau, Sohn eines Argtes, in ber graft. Callenberg'ichen Familie erwachsen, in ber Soule ju Bauben gebilbet, feit ber Mutter Tob im Budler'ichen Saufe ju Muffau, oft in fleinen Reifen mit bem Erbargfen. (bem "Berftorbenen") abmefent, burch's Stubium bes flaff. Alterthums und ben Umgang mit Fichte, Schiller und Gothe vielfach angeregt; publigirt pfeubonym Bebichte mit mufital. Rompositionen 1811 ff.; mahrenb bes Rriege Generalbevollmachtigter bes Grafen 1813 ff.; mit Brentano und Beieflog verbunben; beginnt von feinem Befchuter penfionirt ein Reifeleben , befucht England und ftubirt unter Beibenreich, Sanbn und Salieri bie Tonfunft ju Wien; lebt in Rom ber Runft, bem Alterthum und ber Dichtung, fliegt in die Levante, fehrt nach Deutschland gurud 1820, beirathet und lebt meift ungetrennt von feinem Jugenbgenoffen, bem Fürften Budler; legt feine pfpchol. und poet. Lebenserfabrungen in mehr als 40 Rovellen und im Lapenbrevier nieber. Poetischer und gemuthlicher Bantheift; meifterliche Darftellung.

Jatob Ludwig Grimm, geb. b. 4. Januar 1785 gu Sanau, wanbert mit bem Bater, einem Amtmann, nach Steinau, befucht bas Lyceum ju Raffel 1798 ff., flub. Die Rechte ju Darburg 1802 ff., unterftutt bie gelehrten Arbeiten feines Lehrers v. Savigny in Baris 1805, wird bei'm Rriegstollegium in Raffel angestellt 1806, ftub. Literatur und Dichtfunft bes Mittelalters, und wird burch 3. v. Muller Brivatbibliothefar bes Ronigs von Befiphalen auf Wilhelmehobe 1808; fcreibt über ben "Deiftergefang" 1811': mit feinem Bruber Wilhelm bie .. Rinber unb Sausmarchen" 1812 ff. ; und "beutsche Sagen" 1816 ff. Rach Rudfehr bes Rurfürften geht er jur Biebererlangung Beffifcher Litera: turicate ale Sefreiar bes Beff. Befanbten in's Bauptquartier ber Berbundeten und nach Baris 1814, nach Dien und in preug. Auftragen wieber nach Baris 1815, wird zweiter Bibliothefar in Raffel 1815; giebt mit Bilb. Grimm bie ,altbeutichen Balber" beraus 1813-1818; begrunbet burch feine Forfchungen und fein Lehrbuch bie beutsche Grammatif gang neu 1818-1831; schreibt bie "beutschen Rechtealterthumer" 1828; in Raffel gurudgefest, folgt er bem Rufe nach Gottingen ale Bibliothefar und Brofeffor 1830; gibt die "deutsche Mythologie" herans 1835; "Reinhart Fuche" 1834; K. Großbr. hofrath; einer der "Sieben" verläßt er Göttingen und geht nach Kassel 1837, vom Könige Friedrich Wilhelm IV. nach Berlin berufen 1841. Der erste deutsche Grammatiser, hochverdient um altdeutsche Boese, Sage, Rechtswissenschaft und Rythologie. Abaquateste Darstellung.

Rarl August Barnhagen von Enfe, geb. b. 21. Febr. 1785, in Duffelborf, aus altfachf. Rittergeschlecht, Sohn eines fathol. Batere und einer Brotestantin, verliert ben Bater, fruher Churpfalg. Rath, frubzeitig ju Samburg; flubirt in Berlin anfange bie Argneie' wiffenschaft, bann bie Bhilof. und alte Literalur, verbunbet fich mit Chamiffo, Sigig, Reumann, Theremin u. A. gur Berausg. bes Mufenalmanache 1803 ff.; burch A. B. Schlegele Borlefungen und Sichte in feinen Studien befestigt, fest er fie in Samburg auf Fr. S. Jacobi's Rath unter Gurlitt und in Salle unter Bolf und Schleiermacher - in Berlin und Tubingen, wo er Uhlands und 3. Rernere Befanntichaft macht, fort 1805-1809, leent Rabel fennen 1808; wirb, nach ber Schlacht bei Afpern, oefter. Offigier im Infant.reg. Bogelfang; bei Bagram verwundet 1809; geht als Abjutunt bes Bringen v. Bentheim nach Baris 1810, fehrt nach Berlin gurud 1812, fucht vergebene Civilbienfte, ift, ale ben Frangofen verbachtig, gefährbet, tritt in ruff. Rriegebienfte ale Sauptmann 1813, und geht als Tettenborne Abjutant nach Baris, nachbem er fcweb. ruff. und preug. Orben errungen. In Paris jum breuß, biplomat. Dienft berufen, folgt er harbenberg nach Bien 1814 : wird Rabels Gatte 1814; geht mit Sarbenb. nach Bieberausbruch bes Rrieges nach Baris 1815 und wird Charge d'affaires , fpater Minifter-Refident in Rarierube, mo er jur Lofung ber baier. babenichen Territorialfrage mitmirft. 3m Commer 1819 abberufen, wird er ale Minifter. Ref. fur Norbamerifa bestimmt, bleibt feboch auf feine Bitte in Berlin, mo er als Geh. Leg. Rath in freier Thatigfeit lebt. (Dichter.) Berf. verfc. Demoiren, "biographischer Denfmale" 1824 ff. und ber "Denfwurbigfeiten" 1837 ff.; Rritifer, Reifter in ber Biographie und Zeitschilderung "mit tiefem Sinn für Individualitat" (Begel.) Rlaffifche Darftellung.

Bettina von Arnim, geb. Brentano, geb. ben 4: April 1785 zu Frankf. a. Main, Schwester-von Clemens Brentano, in einem Kloster erzogen, in Frankfurt sich felbst überlassen; beutet als glübenbe Dichterin Gothe's Mutter und Gothe, im "Briefwechsel Gothe's mit einem Kinde" 1834 ff. und die "Gunderode" 1838 f., im Buche gleiches Ramens, bie lettere am wenigften mit ernftlichem Anspruch auf geschichtliche Bahrheit - aus; lebt ale Bittme Achime von Arnim in Berlin. Die reichfte bentiche Dichterphantafie in bithprambifcher Sprache; "mpftifche Tempelbie-

nerin ber Natur" (Daumer.)

Bermann Fürft von Puckler=Muftau, geb. b. 30. Dit. 1785 ale Graf auf feinem Stammfit ju Duffan in ber Laufit, erzogen theils hier, theils in Dresben, wo fein Bater wirft. Bebeimerrath mar; bann auf ber herrnhut'ichen Anftalt ju Ubpit 1792 ff.; endlich ju Salle auf bem Babagogium und von einem Bofmeifter gu Deffau 1797 ff.; ftub. ju Leipzig bie Rechte 1800 ff.; Garbelieutenant ju Dreeben 1803; befucht Bien, bas fubl. Franfreich, (1808) Paris, Italien; geht nach Berlin, mo er burch bes Batere Tob Erbherr ber Stanbesherrichaft Muffau und Befiger eines anfehnl. Bermogens wirb; verschönert feinen Stammfit mit Gulfe Schinfels und Brentano's; burd Rranf= beit vom Feldzug abgehalten 1813; im Oft. ruff. Dajor und Abjutant bei'm Bergog von Weimar, zeichnet fich im Felbe aus, mit Orben und einer Obriftlieutenante. Stelle belohnt; errichtet ein Jagerregiment, wird Civil- und Militar-Bouvernenr von Brugge 1814; befucht, nach bem Frieben wieber Brivatmann. England 1815, febrt nach Muffau gurud und beginnt feine berühmten Barticopfungen 1816 ff.; lebt in Dreeben und Berlin, befdifft bie Luft mit ber Reichard 1817; vermablt fich mit Bar= benberge Bermanbter, ber Reichsgrafin von Bappenheim, geht jum Congreg von Machen; reist nach Paris 1819; wirb von Breugen gefürftet 1822, reiet feines Barte balber nach Emaland 1828, und tritt ale Schriftfteller maefirt in ben vom Bublifum verschlungenen "Briefen eines Berftorbenen" 1830 ff. auf, ale bochft anmuthiger und geiftvoller, welt- und ebelmannifcher Ergabler, mit bem Fumet ber großen Befellichaft, bas auch feine "Tutti Frutti" 1833 f., "Gemilaffo's vorletten Beltgang" u. f. w. (1835 ff.) burchbuftet.

Rarl Friedrich Lubwig Felix Baron von Rumohr, geb. im Jahre 1785 ju Reinharbegrimma am guß ber fachf. Schweig, aus bem Geschlechte ber von Rumohr (b. h. Rauh=Moor), von ben beguterten Eltern ebelmannifch erzogen, befucht bie Schule ju holzminben, und bie Univ. Gottingen ohne Rach. wirfung; frubgeitig gur Runft bingezogen, fieht er bie Dreebner und Dunchner Galerien und 1804 erstmale Italien; exilirt fic vor Napoleon auf seine nordventschen Besttungen 1805; schreibt über Kunst im Schlegel'schen Museum u. A.; lebt wieder in Italien seit 1814; schreibt eine gründliche Geschichte der neuern Malerei in den "Italienischen Forschungen" 1827 si.; giebt als kunstgerechter Friand Königs "Geist der Rochfunst" 2te Aust. 1832 heraus; schreibt seine "drei Reisen nach Italien" 1832; verössentlicht in den "deutschen Denkwürdigkeiten" einen Roman in Memoirensorm; schreibt Novellen 1833 si.; ein kom. Cpos "der hunde Fuchsenstreit" in Brosa 1835; die "Schule der Schlichkeit und der Grobheit" 1834, 1835. (Kritiser und Geschichtscher der Kunst.) Feinste Weltmannsbrosa.

Inftinus Chriftian Rerner, geb. b. 18. Februar 1786 ju Lubwigeburg im Burtemb., auf ber bortigen Schule und im Rlofter Maulbronn erzogen , foll nach bes Baters , eines Dberbeamten, Tobe Raufmann werten, macht in einer Bollfabrif Sade, und gimmert, philanthropifc banbmerfernb, bei einem Schreiner Sarge, bei Beiben Lieber bichtenb, freundlich berathen von feinem gandemann Cong; begieht endlich bie Imiv. Tubingen aum Stub. ber Debigin 1804 ff.; wird Ilhlande Freund; boftorirt 1808; geht gu feinem Bruber, bem Argte, nach Samburg 1809; nach Berlin und Wien, 1810; bient ale praft. Argt im Baterland, namentl. im Bilbbabe, bas er beschreibt 1811 ff.; tritt, von Jean Baul freudig begrußt, in ben "Reifeschatten" als Sumorift 1810 und ale origineller Eprifer gleichzeitig mit Uhland auf 1812 ff.; fiebelt fich ale Oberamteargt gu Beineberg am Tug ber Beibertrene bochft romantifch an 1819 ff.; entbedt unb beschreibt bas "Fettgift" 1822; fammelt feine Bebichte 1824; "Werfe" (Dichtungen) 1832 und 1841; beobachtet magnet. Ericheinungen und tritt als Beifterfeber auf in ber "Geschichte zweier Somnambulen" 1824, ber "Seherin von Brevorft," 1830 ff.; "bem Dabchen von Drlach" 1833, ber "Erfcheinung aus ber Rachtfeite ber Ratur" 1837 und ben Beitidriften "Blatter aus Brevorft" 1831 ff. und "Magifon" 1838 ff. von Dichtern und Beiftern aus aller Belt besucht; lebt in Beineberg. (Birtuos auf ber Mauliroms mel, wie auf ber Leier). Sumorift voll fanguinischer Ebbe unb Bluth; berrlicher Mutterwis.

Bithelm Rarl Grimm, geb. b. 24 Jebruar 1786 ju hanau, mit feinem Bruber Friedrich ju Raffel erzogen, flub. die Rechte zu Marburg 1804 ff.; Bibl. Sefretär zu Kaffel 1809, zu Göttingen 1830; bankt mit bem Bruber ab 1837, mit bemfelben nach Berlin berufen 1841, menfchlich und literarisch ungertrennlich von ibm; Miterforscher bes beutschen Alterthums, bef. ber "helbenfage" u. f. w. 1829 ff.; gibt Achim von Arnim's Berte heraus 1839 ff. Lebt in Berlin.

Lubwig Borne, geb. b. 22 Mai 1786 ju Frantfurt a. M., aus einer jub. Familie Namens Baruch, erzogen in einer Benfion zu Gieffen, ftub. Medicin ju Berlin unter bert, bann in Salle, gulest bie Staatse wiffenfc. in Beibelb. 1807 und Bieffen 1808; Actuar bei ber Boligeys birection unter bem Großbergog von Frankfurt; im Jahr 1814 mit Ruhegehalt entlaffen, wird Chrift und nimmt ben Ramen Borne an 1817; gibt erft bas "Staateriftretto", bann bie "Beitschwingen" 1818 ff. und bie "Bage" 1820 f. heraus; lebt in Baris, Franffurt, Samburg 1822 ff.; tritt mit "gesammelten Schriften" hervor (10 Bbe.) 1829 ff.; wirft fich nach ber Julites volution mit aller Rraft bee Beiftes und ter Satire auf bie rabifale Seite ale "politifcher Cynifer", mit confequenter Befinnung; geht nach Baris, Sept. 1830, und fchreibt bort feine Briefe aus Paris 1831 und Bermanbies; geft. b. 12. Febr. 1837 ju Baris. Berftanbesmensch als Rritifer. Phantaftemensch als Politifer; geiffelnbe Darftellung alles Befampften.

Serhard Friedrich Albrecht Strauß, geb. b. 24. Sept. 1786 ju Jerlohn in ber Mark, von seinem Bater, einem Brediger, unsterrichtet, flud. Theol. ju Halle unter Knapp und Schleiermacher u. zu heibelberg 1805—1808: Pfarrer zu Ronsborf im Herzogthum Berg; Prediger zu Elberfeld 1814; Berf. ber in vielefremde Sprachen übersetzen, immer wieder neu aufgelegten, hellen und reinen "Glockentöne" und verwandter Schriften 1813 fl.; Prof. und Hofprediger in Berlin 1822, lebt bort als. Oberconf. Rath, Ritter u. f. w. — Gemüthlicher Theolog; erwärmende Sprache.

Johann Ludwig Uhland, geb. ben 26. April 1787 zu Tübingen, Enkel eines Brof. ber Theol., Sohn eines Univ. Sekretärs, erhält seine Jugenbbitdung auf der Schule seiner Baterstadt, wo er auch die Rechte studiet 1802—1808; tritt als Dichter in Barnshagens u. Sedenborfs Musenalmanachen auf 1806 ff.; D. der Rechte 1809; geht nach Paris und macht dort altfranz. Studien 1810; giebt den Schwäb. Musenalmanach 1811 und den Dichterwald 1813 mit Rerner u. A. heraus, als patriot. Dichter von Schwaben und Deutschland begrüßt 1815; tritt mit seiner Gedickesammlung hervor und wird badurch wider Willen und Munsch Stifter einer Schule 1815 ff.; (16te Aust. 1842); bichtet die Tragidie

"Ernft von Schwaben" 1816; "Ludwig ber Bayer" 1819; Burtemb. Abgeordneter von freisinniger und beutschenationaler Gesinnung 1819 — 1826; schreibt seine Monographte über "Baither von ber Bogelwelbe" 1822; Brof. ber beutschen Lieteratur zu Tübingen 1830 ff.; Führer ber Opvosition auf ben Landstagen 1833—1838; legt sein Amt nieder 1833; giebt die Früchte langjähriger Studien heraus in den "Sagenforschungen" 1tes heft, 1836; arbeitet an einem umfassenden Berte über das Bolkslied, für das er Deutschland durchreist; lebt in Tübingen. (Einer der ersten Dichter Deutschlands.) Durchsorscher des german. Alterzthums. Gedrungener und wesenhafter Styl, ein Bilb s. Charafters.

Johann David Paffavant, geb. b. 19. Sept. 1787 zu Frankfurt a. M., Sohn eines frühverstorbenen Raufmanns, zu bessen Geschäft erzogen; sicht als Freiwilliger 1815; entschließt sich in Paris für die Malerkunft; reist nach Italien 1817 und stub. seine Runst und ihre Geschichte im Umgange mit Roch, Cornelius, Overbeck, Beit, Schnorr die 1824; publizirt anonhm seine "Anssichten über die bilbenden Künste" 1820; malt Bilber; giebt bei der Anlegung des neuen frankfurter Friedhofs Entwürfe zu Gradsbenkmälern heraus; beschreibt seine "Annstreise durch England und Belgien" 1833, schreibt sein klass. Merk: "Raphael Urdinq und sein Bater Giovanni Santi" 1839, nachdem er für dasselbe England und wiederholt Paris und Italien besucht. Anf Forschung und Anschauung gründlich banender Kunstschriftkeller.

Tobann August Wilhelm Reander, geb. b. 16. Januar 1789 gu Gottingen von jub. Eltern, erzogen in hamburg und unterrichtet auf bem Johanneum unter Gurlitt, tritt jum driftl. Glauben über und ftub. Theol. ju Salle und Gottingen 1806 ff. Brivatboc. ju Beibelberg 1811, außerorb. Brof. ber Theol. baf. 1812; fcbreibt feinen "Julian" 1812, Brof. ju Berlin 1813; giebt ben "h. Bernharb" heraus 1813 ; fcreibt über bie "geoffenb. Spfteme" 1818; über ben "h. Chryfoftomus" 1821 u. 1832 ff.; ben "Antignofticus" 1826; bie "Dentwurdigfeiten aus ber Befc. bes Chriftenthume" 1822 ff.; fein hauptwert "bie Geschichte ber driftl. Relig. u. Rirche" 1825 ff.; nimmt fich in ber Strauß's fchen Angelegenheit laut und entschieben ber Lehrfreiheit an 1835; fcreibt fein "Leben Jefu" 1836 ff.; feine Borlefungen erftreden fich über alle Zweige ber hiftor. Theol., über Gregefe und fyftemat. Theologie. Gein Bahlfpruch: pectus facit theologum charafterifirt ihn als Gottesgelehrten. Befonbere berebt in Darftellung bee llre

i)

chriftenthums; lebt als ort. Brof. und Conf.:Rath fur bie Brov. Branbenburg in Berlin.

Johann Carl Paffavant, geb. ben 22. April 1790 in Frantfurt a. D., ftubirt in Beibelberg 1807 ff.; fpater in Tubingen 1809 f. wo Autenrieth und Rielmeper feine Lehrer waren. Er lebt bann 3 Jahre in Bien 1810 ff.; macht mehrjahrige Reifen und halt fich babei in-Rom, Baris und Dunchen auf 1813 ff. In biefer Stadt lebt er im Umgange mit Jacobi, Schelling und Rr. Bagber: von 1817 an in Frantfurt ale Argt und Schriftfteller thatia: 1821 giebt er fein Berf über ben Dagnetismus und bas Bell: feben beraus, bas 1837 in einer mehr miffenschaftlichen Form u. in einer zweiten Auflage erfcheint; 1835 lagt er bie Schrift über bie Kreibeit bes Billens folgen. Gine Reihe von Jahren binburch halt er Borlefungen über Pfpchologie und Anthropologie und nimmt an ber Begrunbung und Ausbildung mehrerer wiffenfcaftl. Inftitute feiner Baterftabt thatigen Antheil. 216 geiftvoller Arat und Forfcher bestrebt, burch bie Gebeimniffe ber Ratur gum lebenb. Gott hindurchaubringen ; vorfichtige u. befonnene Darftellung. Friedrich Bilhelm Rlumpp, geb. b. 30. April 1790 ju Reichen-

bach im Burtemb., Cobn eines Bunbargtes, gebilbet auf bem Stuttg. Gymn. und ben theol. Seminarien bes Landes, frubzeitig für ben Ergieherberuf enticieben, Braceptor gu Baibingen und Leonberg 1815 ff.; Brof. am Stuttgarter Gymnaf. 1821; am obern Bymnaf. baf. 1833; leitet bie Stuttgarter Turngefellicaft 1821 ff; entwickelt feine, bas driftl. Bringip und bie phyf. Erziehung gegen bie byperflaffifche bervorbebenben Anfichten in bem gegen Thierfche gleichnamige Schrift gerichteten Buche: "bie gelehrten Schulen nach ben Grunbfagen bes mahren humanismus" 1830 ff.; viels fach in biefem Rampf angefochten und unterftust, grunbet er auf feine Brincipien die jest langft blubenbe Erziehungeanstalt ju Stetten unweit Stuttgart 1831, tagt aber nach ber Erfahrung mancher Jahre wieber eine breitere claffifche Bafis beim Unterrichtsplane gu. In einer Gymnaftalrebe befpricht er bie "flaff. Stubien vom Standpunfte bes Evangeliums"; feine Schrift, "über bie Realfoulen" rebet ber Combination flaff, und bumanift. Stubien bas Bort; in ber Cotta'ichen Bierteljahrichrift ift er als begeifterter Streiter fur bie Sache ber epangel. Miffion aufgetreten 1841, und hat einen neuen Ruf für "bas Turnen als national. Entwidlungemoment" boren laffen 1842. Bielfeitig wirffamer, verbienter Pabagog.

Suftav Friedrich Waagen, geb. b. 11. Febr. 1794 ju hamburg, von Stamm ein Schlefter, studirt vor und nach dem Feldguge von 1813, den er als Freswilliger mitmacht, in Berlin
Philol. und Runft; promovirt daselbst, geht nach München, studirt
bort die altdeutschen Gemalde und schreibt über die Mumlen u.
ägypt. Alterthumer in der Sammlung der Afad. der Wissensch.
1820, wird ordentl. Mitgl. ders. 1821, schreibt seine klassische
Schrift, über hubert und Johann van Epte 1822, erörtert an
versch. Orten einzelne Bunkte der Kunstgeschichte 1824 ff.; seit
der Erössung des neuen Museums in Berlin Direktor der dort.
Rönigl. Gemäldegallerie um 1830; in Feshde mit hirt 1832;
bereist die verschiedensten Gegenden Europa's und gibt die
"Künstler und Kunstwerke in England und Paris" heraus 1837 ff.
Einer der gründlichken Kunstrichter und Kunstgeschichtsorscher.

Karl Philipp Friedrich von Martius, geb. b. 17. Apr. 1794 zu Erlangen, wo sein Bater Hosavotheser; find. in seiner Baterstadt; D. ber Med. und Abjunkt ber Afad.; macht mit 3. B. v. Spir die wissensch. Reise nach Brasslien 1817—1820; wird nach seiner Rücksehr Bros., Mitbirector und Conservator des botan. Gartens; beschreibt seine Reise mit Spir 1823—1828; Ritter des K. Bayer. Civ. Berd. D., Mitglied der Afad. der Wissensch.; giebt seine nova gen. et spec. plantt. Brasill. herans 1822—1826. Klarer und dichterischer Darsteller.

Bilhelm Müller, geb. b. 7. Oftober 1794 zu Deffau, forgfältig bas. erzogener Sohn eines Handwerkers, stud. unter Wolf in Berlin Philol. 1812 ff.; macht bazwischen den Befreiungskrieg 1813 mit, wird als Dichter beliedt und als Sammler bekannt 1816 ff.; reist mit dem Baron v. Sack nach Italien 1817 ff.; Lehrerder alten Lit. an der Deff. Gelehrtenschule 1820 und bald darauf zugl. Bibliothekar mit dem Hofrathstitel; schreibt "Rom und die Rösmerinnen" 1820, dichtet die lieblichen Waldhornsistenlieder Wosenschule" 1821—1824, die "Griechenlieder" 1821 ff.; schreibt die "homerische Borsschule" 1824; Rovellen 1825 ff.; giebt die Bibliothek deutscher Dichter des 17. Jahrh, heraus; gest. zu Dessaud den 1. Oft. 1827; seine Werfe gesammelt v. G. Schwab 1829 ff. (Ausgezeichneter Lyrifer.) Lebensvolle Darstellung.

Leopold Rante, geb. d. 21. Dez. 1795 zu Wiehe in Thuringen, fur's Schulfach gebilbet, Oberlehrer am Symnaftum zu Frantfurt an ber Ober 1818, erregt Aufmerkfamkeit burch ben erften Band feiner "Gefchichte ber roman. und german. Bollerschaften

von 1494—1535," wird außerord. Prof. an der Univ. Berlin 1825; und macht bas 15te, 16te u. 17te Jahrh. zum Gegenstand der genauesten Quellenforschungen, deren Resultate er nies derlegt in seinem Werk "Fürsten u. Bölker im 15. u. 16. Jahrh." 1827, "die röm. Bäbste" 1834 ff.; "deutsche Geschichte im Jeitalter der Resormation" 1839 ff.; herausgeber der "histor. vollt. Zeitschrist" 1831 — 1836; der "Jahrbücher des deutschen Reichs unter dem sächs. Haufe" 1837 ff. Tiesmotivirender historifer, fernhafter Charasteristiser; vortresslicher Bortraiteur.

Rarl Humann, geb. b. 15. Marg 1796 gu Gpfenbach in ber Bfalg, befucht bie Schulen gu Doebach und Beibelberg, ftub. ju Beibelberg 1812, Tubingen 1813 ff. und wieber ju Beibelberg Theologie; reist nach Morbbeutschland 1819, Brivatboc, in Beibels berg 1819, außerorb. Brof. ber Theol. baf. 1821, macht fich als grundlicher Theologe ber positiven Seite burch viele, bef. hiftors theol. Schriften befannt, barunter "über Gregor v. Ragiang" 1825; "über bie Gunblofigfeit Jefu" 1828 - 1841; wird D. ber Theol. ju Beibelb. 1829 und nach Riemeyers Tobe orb. Brof. ber Theol. ju Salle 1829, mo er feine erfte Gattin, eine Tochter ber Dichterin Sophie Mereau, an ber Cholera verliert 1831; nimmt fich ber theol. Lehrfreiheit an 1830 ff. ; fcreibt feinen "Johann Weffel" 1834; febrt ale Rirchenrath und orb. Brof. nach Beibelberg jurud 1836 und wirft bier mit feinen Freunden Umbreit und Rothe; nimmt fur bas positive Chriftenthum Bartei gegen Strauß 1836 ff.; giebt feine "Reformatos ren vor ber Reformation" beraus 1841 ff.; fcblagt einen Ruf nach Bonn aus; Ritter tes Sahringer Lomenorbens 1842; lebt ju Beibelberg. Tiefgemuthliche und auch ber Form nach meifterliche, bem Lapen wie bem Gelehrten gleich jufagende Darftellung. Rarl Immermann , geb. b. 24. Apr. 1796 ju Dagbeburg , vom Bater preuffifch und ftreng erzogen, in fruber Jugend ber Boeffe augefehrt, flub. Die Rechte ju Balle 1813 ff.; gieht ale Freiwils liger in's Welb 1815, fampft, nach Salle jurudgefehrt, gegen bie "Burichentyrannei" 1817, und feine Schrift mirb bafur auf ber Bartburg verbrannt. Referenbar in Magbeburg 1818, spater Aubiteur in Munfter ; tritt mit "Gebichten" 1822 und bem "Bapierfenfter eines Eremiten" 1822 hervor, bichtet frubgeitig und fpater, mit Dabalusfittigen Shaffpeare'n nachfliegend, Trauerund Luftfpiele, von welchen er aber nur bas "Trauerfpiel in Tyrol"

1827 umgearbeitet, feinen gefammelten Schriften (1834-1839)

einverleibt. Er gerath in Streit mit Blaten 1827; wirb ganbger. rath in Duffelborf 1827, wo er im Umgang mit Schabow u. a. jungen Runftlern von einem beutschen Theater traumt und es, von Stadt und hof unterflust, von feinem Amt auf ein Jahr ents bunben, verwirflicht; es blubt unter feiner Direttion, unter Menbelssohn als Mufifbireftor, Uechtris, Schnaafe, Grabbe als Dramaturgen - eine furge Beit, geht bann in Racht über unb verfinft. In feiner zweiten Beriobe fammelt er feine Bebichte neu 1830; bichtet bas Mahrchen "Tulifantchen" 1831, Die Trilogie "Alexis" 1832; bie bram. Mythe "Merlin" 1832; fcbreibt bas "Reisejournal" 1833; bie fatirifchen Beitromane "Epigonen", 1836 u. "Munchhausen" 1838 f.; und enbet mit ben unvollens beten Befenntniffen in ben "Memorabilien"; feit furgem Gatte und Bater; geft. ju Duffelborf ben 25. Aug. 1840. Die Groß: muth Ronigs Friedrich Wilhelm IV. gemahrt ber Wittme eine Benfion. - (Dramat. Dichter;) reicher, gefinnungeftolger Beift; Bebante und Styl flar und feft, hier und ba prafumptuos.

Seorg Wilhelm Heinrich Häring, gen. Willibald Meris, geb. d. 28. Jun. 1797 zu Breslau, aus einer bretagnischen Resugie's Famitie harenc, nach des Baters, Ranzleis Direktors zu Breslau, Tobe, in Berlin auf dem Werder'schen Gymn. erzogen, zieht er als Freiwilliger in's Feld 1815, studirt zu Berlin und Breslau die Rechtswissenschaft u. Geschichte 1817 ff.; Rammerger. referendar; verläßt den Staatsdienst; dichtet; redigirt das Berliner Convers. Blatt mit Fr. Förster; schreibt ein romant. Epos 1820; neckt die Welt durch die Berirromane "Walladmor" 1823 f. u. "Schloß Avalon" 1827, beide in Walter Scotts Manier täusschen gearbeitet; dichtet Novellen seit 1817; gesammelt 1830 ff.; redig. den Freimüthigen 1830 ff.; schreibt seine "Herbstreise durch Standinavien" und "Wanderungen im Süden" 1828; dichtet seinen vaterländischen Roman "Cadanis" 1832 u. a. m. Glückliche Ersindung, belebte Darkellung, meisterliche Beschreibung.

Bolfgang Menzel, geb. b. 21. Jun. 1798 zu Walbenburg in Schlesten, nach seines Baters, eines Arztes, Tobe auf einem Landsgut von Sauslehrern erzogen; in der Elisabethenschule zu Breslau unterrichtet 1814 ff.; stud. in Jena und Bonn Philosophie 1818 ff.; Dr. der Philosophie geht nach der Schweiz 1820, wird erster Lehrer an der Stadtschule zu Narau; tritt mit den "Streckversen," voll Lebensfülle, Wis und Poesse auf 1823; polemisit in den "eurod. Blättern" 1824 ff., schreibt die "Geschichte der Deuts

schen" 1825 ff., mehrfach aufgelegt; siebelt sich als Burger in Stuttgart an, wird Rebacteur bes Literaturblatts 1825; verantwortlicher 1829; entwickelt hier und fonst seine geistvollen und vielumsassenden Ansichten, neben heftiger Bolemit gegen Schlechtes und nach feiner Meinung Ueberschätes: angreisend und spat am gegriffen; glebt die "Moosrosen" heraus 1826, bichtet seine schönen Marchen; schreibt die "beutsche Literatur" 1828, umgeard. 1836; Abgeordneter zur Wurtb. Ständeversamlung in den Oppositionsereihen, Jan. 1829 u. ff.; betänipft zuerst das junge Deutschaln und erfährt die gistigsten Angriffe von alten Freunden 1836 ff.; schreibt seinen "Geist der Geschichte" 1836 und "Europa im Jahre 1840." Glängender, divinirender und überschauender Geist: balb blühende, balb schneibende Darstellung.

Seinrich Leo, geb. b. 19. Marg 1799 ju Rubolftabt, mo fein Bater Garnifoneprediger mar, befucht bas bort. Symnaf.; ftub. anfängl. Debicin ju Breslau 1816, bann, burch Jahn in Berlin angeregt und ber Turnfunft jugewandt, Philologie und Gefchichte . 1817, und in Gottingen bas Mittelalter aus ben Quellen 1819 ff.; fcreibt "über bie Berfaffung ber lombarb. Stabte" 1820 u. 1824 u. fist ju Begele Fugen in Berlin 1822 ff.; reist, von einer fürftl. Bonnerinn unterftust, nach Italien 1823; wird außerord. Profeffor ju Berlin ohne Gehalt 1825, Bibliothetecollaborator 1826; nimmt feinen Abichied und pflegt feine Gefundheit gu Bena 1827; außerorb. Prof. ber Gefchichte ju Salle 1828; orbentl. 1830; veröffentlicht feine, noch febr fleptischen "Borlefungen über bie Gefchichte bes fub. Staate" 1830; fcreibt fein "handbuch ber Gefcichte bes Mittelalters" 1830; feine "Gefc. ber italien. Staaten" 1829 ff. ; feine "awolf Bucher nieberlanb. Bes fcichten" 1832 ff. ; unb, mit fchroffem Gegenfaß gegen bie Las gesanfichten, feine "Stubien und Cliggen gur Raturgefchichte bes Staate"; giebt burch bie Tenbeng ber Spefulation erfchredt und bem pofitiven Chriftenthum jugefehrt feine "Begelingen" in analogem Beifte bas umfaffenbe "Lehrb. ber Univerfalgefch." heraus, und erfährt bie bitterften Anfeindungen 1838 ff. Tiefer Foricher u. origineller Darfteller; ter Styl voll ftolger Offenfion.

Friedrich Anguft Deofidus Tholuck, geb. b. 30. Marg 1799 gu Breslau, wirb, jum Gewerbe feines Baters bestimmt, Golds schniedslehrling 1811; fehrt auf's Gymnaf. jurud und halt bort eine Abschiebsrebe ju Gunften bes Mohammebanismus; flub. auf ber Univ. feiner Baterstadt und in Berlin oriental. Literatur

1816 ff.; burch Reanber befehrt und ber driftl. Theologie juge= wandt; halt nach De Bette's Abgang Borlefungen über bas A. T. 1819 ff.; bereist England und Solland 1825; orb, Brof. ber Theol. ju halle an Rnapp's Stelle 1826 ; Gefandtichafteprebiger in Rom 1828; nach Salle gurudgefehrt 1829; in ben Salle's fchen Orthoboxenftreit verwidelt 1830; polemifirt gegen Strauß 1837 ff.: oriental.shiftor. und theol. Forfcher, Berf. gablr. Schriften im Gebiete ber Dogmatit und Eregefe, bie jum Theil burch ihre Darftellung, wie bie "Stunden ber Anbacht" - bie "Brebigten" u. a., ber iconen Literatur angehoren. Berühmter Theologe. Styl geiftvoll und blubend; ber Inhalt voll Tiefe und Bebantenreichtbum. Friedrich Wilhelm Barthold, geb. b. 4. Gept. 1799 an Berlin, Sohn eines Beamten, erwacht ju hiftor.spolit. Betrachtung an ben Revolutionsergablungen feiner Mutter, einer Maingerin, und an ben Erlebniffen von 1806-1815; unterrichtet auf bem Friedrichswerber fchen Gymnaf.; ftub. Theol. ju Berlin 1817 ff., bann Gefchichte, beren Stubium er in und bei Breslau fortfest. Tritt mit "Johann von Berth" auf 1826; wird orbentl. Lehrer . am Colleg. Frieb. ju Ronigeberg 1826; fcbreibt ben "Romeraug R. Beinrichs von Latelburg" 1830 f.: wird außerorb. Brof. ber Wefch. in Greifemalb 1831, orbentl. 1834; fcbreibt ben "Georg v. Frundeberg" 1833; Auffage in Raumere hiftor. Tafchenbuch : neueftens feine "Gefch. bes 30jahr. Rriegs in f. 2. Salfte," 2 Bbe 1841 ff. Befchaftigt fich mit ber "Gefchichte Bommerns", feit 1837 3 Banbe. Ernfte Quellenforichung bei Frifche und Lebentigfeit. tern, ftubirt gu Bonn, Berlin und Gottingen, wo er Dr. Jur.

Seinrich Heine, geb. im Jahr 1799 in Duffeldorf von jub. Eletern, studiet zu Bonn, Berlin und Göttingen, wo er Dr. Jur. wird; zur christlichen Kirche übergetreten um 1819; electristet die Freunde der Boeste durch seine lyrischem Gedichte 1822; läßt die Reisebliber solgen 1826 ff.; das Buch der Lieber 1827 (mehrsach ausgelegt und hundertsach nachgeahmt); lebt abwechselnd in Haris; besugt die Zerrissenheit des Heit der Julirevolution in Paris; besugt die Zerrissenheit des Gerzens und predigt das Recht des Fleisches, verhilft dem Wis und dem Religionsspotte zur Herrschaft in der jungen Literatur; schreidt den "Salon" 1835 ff.; beschmist die schwäbsische Schule im Schwabenspiegel 1838; greift seinen alten Freund Börne an 1840; geht in ein Porenäenbad 1841; lebt zu Baris. (Großer Lyriser.) Glänzender und durch die durchgebildetste Dialestis des Styls sich einschmeichelnder Brosaist.

Suftav Theodor Fechner, geb. b. 19. April 1801 ju GroßSahrchen bei Mustan in ber Nieberlausit, nach bem frühen Tobe
seines Baters, eines Bredigers, seit 1806 in Burgen, Ranis,
Gorau und auf der Kreuzschule zu Dresden erzogen, stud. vom
16. Jahr an Medicin zu Leipzig 1817 ff.; Docent der Raturwissensch., ord. Bros. der Bhysit 1834; außer seinen Fachschriften
und Repertorien, wird er bekannt und beliebt durch wißigen und
phantast. Humor, unter dem Ramen Dr. Mises, in den Schriften
"Stapelia mixta" 1821, "Beweis, daß der Mond aus Jodine
bestehe" 1828, "Banegyrists der jet. Med. u. Naturgesch." 1822;
"vergleichende Anatomie der Engel" 1825; "Schuhmittel geze
bie Cholera" 1832 und in ernsterer Richtung, im "Büchlein vom Leben nach dem Tode" 1836; Redacteur des Hauslerikon
1834 ff.; in einzelnen Aussahen auch glücklicher Charakteristifer:
lebt in Leipzig, neuerdings saft erdlindet.

Paul Achaz Pfizer, geb. d. 12. Sept. 1801 zu Stuttgart, Sohn und Rofizer, geb. d. 12. Sept. 1801 zu Stuttgart, Sohn und Rofizer, geb. d. 12. Sept. 1819; stud. bie Rechte, besucht das Gymn. seiner Baterstadt 1807—1819; stud. die Rechte, neben Philos. u. Aesthetik 1819 ff.; Secretär bei'nn Justizministerinm 1823; Oberjustizassessor zu Tübingen 1827; überrascht in seinem "Brieswechsel zweier Deutschen" 1831, 2. Aust. 1832 mit den Ergednissen vielsährigen, geistigen und gemüthlichen Ringens im Gebiete des innern Lebens, der Philosophie, schönen Literatur und Politik — durch Tiese und Gesinnung; resignirt 1831; Abgeordneter der würt. Ständeversammlung, und einer der ersten Oppositionsredner 1833—1838; Dr. Jur. 1835; Bers. publicist. Schristen 1832—1842; zulett der "Gedanken 2c." 2 Bnde. Hoher

Beift, auf Charafter gegründet. Reiner Styl, voll fittlichen Abels. Rarl Grüneisen, geb. b. 17. Jan. 1802 zu Stuttgart, wo sein im J. 1831 als Oberreg. Rath verstorbener Bater ber Mitbegründer bes Morgenblatis war, erhält seine Borbildung auf bem Symnas, seiner Baterstadt bis 1819; stud. zu Tübingen Philos. u. Theol. 1819 ff.; reist nach Rom und Reapel, und giebt, ben schwäb. Dichtern mit herz und Geiste zugesellt, gesammelte "Lieder" heraus 1823; geht nach Berlin, wo ihn Schleiermacher sessel, higt sich innig mit ihm bestreundet, Nahel ihn auszeichnet, 1824; nach der heimath zuruckgesehrt, wird er hoffaplan und Keldprediger ber Garden 1825; Schulinspestor von Stuttg. 1831; hosprediger. D. Consiil. Nath, Keldprobst in Berbindung mit ausdern Wirkungskreisen 1835; die Leidz. theol. Katultät verleift

ihm die Doktorwurbe 1836, der König von Murtemb. ben Orden der B. Krone 1840; er ift ein Hauptbesorderer des neuen Burstemb. Gesangbuchs 1838—1842; liefert Beiträge zur Kunstritst und Kunstgeschichte, insbes. in ihrem Berhältnisse zur Religion — im Kunstblatt und Morgenblatt, darunter über "die bild. Darstellung der Gottheit" 1828; über den "Todtentanz" 1830; "über den Kunsthaß der brei ersten Jahrh, der Kirche" und "über das Sittliche der bildenden Kunst unter den Griechen" 1831; schreibt seine Monographie über "Niclas Manuel" 1837; giedt ein Botum "über Gesangbuchsresorm" 1839; illustrirt mit Pros. Mauch den Ulmer Münster 1840. Einer der gründlichsten und geschmackvollsten Beurtheiler der Kunst, für die der Sinn ihm von der Poeste erscholssen worden.

Johann Peter Lange, geb. ben 10. April 1802 ju Connborn bei Elberfeld, mo fein Bater Bauer und Fuhrmann mar, auf Glementarfdinlen, burch Sauslehrer und burd Bucher, von theilnehmenben Bermanbten gelieben, unterrichtet, gur faufmann. Laufbahn vorgebilbet, wird burch einen Bauern von großen Gaben, aber freigeift. Richtung, frube mit Boltaire befannt, verfieht, faum berangemachfen. mahrend eines Beinbruchs bes Baters beffen Fuhrwefen gwifchen Elberfelb und Grefelb, und verschmaht eine Lehrlingefteile, um Bauer zu bleiben. Balb aber nimmt er, bie Renninig ber lat. Rlaffifer anstrebend, Brivatunterricht bei feinem Brediger Ralthof, ber ben Bater überrebet, bem Cohne bie Stubienlaufbahn ju gestatten. In Duffelborf vorbereitet 1821, bezieht er 1822 bie Univ. Bonn, um Theologie ju ftubiren, vielfach unterftutt von Lude und Risic. Rach forgenvoller und burch Rrantlichfeit getrübter Univerfitat=Beit wird er Predigtamtecandidat 1825 ff.; barauf Pfarrer ju Balb bei Solingen, 1828 ju gangenberg, mo er "Biblifche Dichfungen" und "bie Lehte von ber freien Bnabe ac." gegen calvinift. Darft. ber Brabeft. Lehre, berausgibt. 1832 nach Duisburg berufen, lagt er weitere driftl. Dichtungen erscheinen, polemifirt gegen Straug, gibt "bas Land ber Berrlichfeit", und verschieb. homilet. Schriften heraus 1837 ff. 1840 ericheinen von ihm vier Banbe gefammelte Schriften; ein Ruf ale Brof. nach Marburg unterbleibt, bagegen erfolgt ein anberer an bie Burcher Bochichule im Berbft 1840 gu ber für Strauß bestimmt gewesenen Lehrstelle, bie er Dftern 1841 ans tritt, von ber theolog. Facultat ju Bonn mit ber Doctormurbe ges ehrt, und feitbem in Burich mit lebenbigem Gifer fur bie Sache bes pofitiren Chriftenthums in einer gemäßigt reformirten Richs

tung thatig. Geiftreicher, vielfeitig gebilbeter Theologe von um-faffenber Beltanicauung.

Bilhelm Hauff, geb. b. 29. Nov. 1802 zu Stuttgart, nach bes Baters, eines Regierungs-Sefretairs, Tode, in der Mutter Haufe zu Tübingen erzogen; studirt in der Klosterschule zu Blaudeuren 1816 ff.; Philosophie und Theologie zu Tübingen 1820 ff.; Hauslehrer 1824; schreibt seine ersten "Mährchen" 1827; "Mesmoiren des Satans" 1826; den "Mann im Monde" unter Claurens Namen, zum Spotte dieser Manier —; "Novellen" 1826 f. befestigt seinen Auf durch den Mannan, Lichtenstein" 1826; schreibt seine "Controvers-Predigt" gegen Clauren; reist nach Paris und Nordbeutschland 1827, dichtet seine "Hantassen im Bremer Nathseleller" 1827; gest. zu Stuttgart den 18. Nov. 1827. Seine "Werke" vielsach aufgelegt; leichte Erstndung, ungezwungene und lebendige Darstellung.

Johann Rarl Friedrich Rofentrang, geb. b. 23. April 1805 ju Magbeburg, wo fein Bater ale Reg. Beamter lebte, erhalt bic erfte Bilbung in feiner Baterftabt ; ftub. ju Berlin unter Degel, ju Balle und, von Daub entichieben fveculativ influengirt, ju Beibelberg 1824 ff.; Brivatbocent in Salle 1828; außerorb. Brof. baf. 1829; orb. Brof. ber Philosophie ju Königeberg 1833. Schreibt über altbeutiche Boefie 1829; bie vom Stanbpuntte bes abfol. Beiftes geiftvoll abgefaßte "Gefchichte ber beutiden Boefie im Mittelalter" 1830; und bas "Sanbbuch einer allgemeinen Beidicte ber beutiden Boefie" 1832 f.; gefammelte Auffate und Rritifen "gur Befd. ber beutiden Lit." 1836; wendet bie Begel's ichen Principien weiter an in ber "Naturreligion" 1831; ber "Ens cyflopabie ber theol. Wiffenschaften" 1831, in ber "Rritif ber Schleiermacher'ichen Glaubenslehre" 1836; ben "Stubien" 1839; "frit. Erlauterungen" 1840 und ber ... Pfpcologie" 1837; ben "Erinnerungen an Daub," 1837; er beforgt bie Berausgabe von Rante Berfen mit, 1838 ff.; bichtet "bas Centrum ber Speculation" 1840 u. a. m.; fehrt jur Perfonlichfeit Gottes jurud 1841. Ale Mefthetifer trop feines Syftems faglich und popular-geiftreich; vom leichteften Ctyl.

Georg Sottfried Gervinus, geb. b. 20. Mai 1805 ju Darmftabt, zur Kaufmannschaft bestimmt und auf bem Gymnaf. seiner Baterftabt unterrichtet; tritt in tie Lehre 1819, und in's Comptoir 1823; vom Drange zur Wissenschaft geführt, studirt er zu heibelberg: burch Schlosser ber Geschichte zugewandt 1826 ff.; verläßt bie Univerfitat mit flaffifder Bilbung; Lehrer an einer Erziehungeanstalt ju Frantfurt; public. feine "Gefchichte ber Angelfachfen" 1830, Die "hiftor. Schriften" 1. Bb. 1833; Privatbocent ju Beibelberg 1834; versucht "beutiche Jahrbucher" 1835: foreibt "über Gothe's Briefmechfel" 1836: reist nach Italien; aufferorbentlicher Brofeffor ju Beibelberg 1835; beginnt bie " Befchichte ber poetifchen Rationalliteratur ber Deutschen," welche, voll Gelehrsamteit, Geift und Energie, Die Boefie balb mit Babrbeit, balb mit Willführ unter ben biftor. Standpunft bringt 1835-1841; biefelbe im Auszuge 1842; wird orb. Brof. ber Befchichte und Literatur ju Gottingen 1836; fcreibt feine "Grundzuge ber Giftorif" 1837; ale einer ber Sieben am 14. Dez. 1837 feines Amtes entfest, muß er binnen brei Tagen bas Land raumen; reicht eine Separatflage ein; reist, von einer jungen Gattin begleitet, nach Italien 1838; lebt in Beibelberg feit 1839. Umfaffenber Beift. Styl von einer heftigen Inbivibualitat bewegt und geftoßen.

Alexander Freiherr von Ungern-Sternberg, geb. ben 22. Apr. 1806 auf bem Gute Roielfer bei Reval in Eftbland, erjogen im Saufe bes Baters, Curators ber Univ. Dorbat unb fpater Landrathe ber Broving Efthland; nach beffen Tobe bei einem Dheim in Dorpat, befucht bas bort. Gymn. und bie Univ., lebt aber mehr ben iconen Biffenichaften ale ber Jurisprubeng, bereist Subbeutschlanb; lebt in Stuttgart mit ben idwab. Dictern, (fpater in Mannheim, und mit Reifeunterbredungen in Beimar), und tritt, an Tied heraufgebilbet, im Morgenblatt und in selbftftanbigen Novellen als phantafiereicher, balb hiftorifchen Stoff burchbichtenber, balb Mahrchen befruchtenber Rovellift auf; fo im "Balbgefpenft," ben "Berriffenen," "Ebnard," "Moliere," "Leffing" 1832—1834, und in ben noch buftiger ben hochgeschmad ber vornehmen Welt verrathenben Novellen "Galathee" 1836, "Fortunat" 1838, "Palmpra" 1838, "Bfoche" 1839; bann in ben tieferen und felbftftanbigeren Brobuctionen, "Rallenfelle" 1839 und bem Memoirenroman "St. Sylvan" u. a. m. Sicherer und gragiofer Styl.

Suftav Pflzer, geb. t. 29. Jul. 1807 zu Stuttgart, jüngerer Bruder von Baul B., erhält feine Jugenbbildung auf dem Gymn. feiner Waterfladt die 1821, im Seminar zu Blaubeuren 1821 ff., ftud. Philof. und Theol. auf der Univ. Tübingen 1825 ff.; lebt in Stuttgart 1830 ff.; Repetent zu Tüb.-1832 ff.; reist nach Rom und Reapel 1834; privatifirt in Stuttg. 1835, verheirathet

feit 1836. Als tiefrefferiver Lyrifer aufgetreten in seinen "Gebichten" von 1831 u. 1834; als Uebersetzer von Bulwer 1833 ff.; poet. Uebertrager von Byron 1835 ff.; als Biograph mit dem "Leben Martin Luthers" 1836; Redacteur des poet. Theils im Morgenblatt an G. Schwabs Stelle 1838 ff.; Berf. gründlicher Arstiffen in der Allg. Zeitung und der Deutschen Bierteljahrssschrift (gegen heine); übersetzt das Nibelungenlied 1842. (Lyrifer und Epifer.) Klassifich und modern gründlichgebildeter, vielseitiger Geift. Einer der Repräsentanten der Gesinnung gegenüber dem alles opfernden Witze.

Theodor Mundt, geb. ben 19. Sept. 1807 ju Botsbam, flubirt Bhilologie und Bhilosophie ju Berlin; balt fich in Leibzig auf 1832, und geht, bem jungen Deutschland beigezahlt und baburch gebemmt, auf Reisen; firirt fich, mit ber unter bem Ramen & Dublbach befannten Schriftstellerin verheirathet, in Berlin. Rach fritischen und novellift. Borfpielen 1832 f., fcreibt er bie "Briefe und Zeitabenteuer eines Salgidreibere" 1833; bie "Mabonna" 1835, welche confiscirt wird, giebt mit Barnhagen "Rnebels Rachlag" heraus 1835 f., fest feiner ungludlichen Kreundin Charlotte Stieglit ein "Dentmal," giebt bas Journal "Bobiatus" heraus 1835 ff.; fcreibt bie "Runft ber beutichen Brofa" 1837, bie "Diosfuren fur Runft u. Wiffenschaft" 1836 f.; fammelt feine "Charaftere und Situationen "1837, giebt feine "Spaziergange" und Reifen heraus 1838 ff.; eröffnet ben "Freihafen" 1838 ff. ben "Bilot" 1840; liefert ein Zeitgemalbe im "Thomas Dunger" Er ftellt die tiefere Seite ber jungen Richtungen im philos. u. hiftor. Roman, ber Novelle, ber Rritif und Charaftes riftif bar. Scharfer Beift. Der Styl fluffig und leicht ohne Seichtigfeit, aber ftart aus ber frangofifden Feuilletonstuche gewurgt. Rarl Gustow, geb. im Darg 1811 gu Berlin, ftub. Theol baf.,

Rarl Sustow, geb. im Marz 1811 zu Berlin, stud. Theol bal., erregt burch seinen glanzenben Styl in ben "Briefen eines Rarren an eine Rarrin" als 19jährig Aufsehen, geht nach Stuttgart u. arbeitet an Menzels Lit. Blatt, schreibt Erzählungen, ben Roman "Maha Guru" 1833; "Rovellen" 1834; "öffentliche Charaktere" in die Allg. Zeitung, gesammelt 1835; das Drama "Rero"; wirft sich burch die Borrebe zu Schleiermachers "Briefen über Schlegels Lucinde" und ben Roman "Malty" in die Opposition gegen den Offenbarungsglauben, und mird nach Menzels öffentlicher Rüge im Lit. Blatt, und nach der großen Aufregung, welche jenes Buch hervorgebracht, durch das babische Hosgericht "wegen der durch

viell. Religionsgesellschaften" zu breimonaklicher haft verurtheilt, die er in Mannheim abbüßt 1836; polemisitt gegen Menzel und für, Göthe 1836; verheirathet sich zu Frankfurt a. M., schreibt den Roman "Seraphine" 1838, unter Bulwers Namen "die Zeitgenossen" 1837; verpklanzt Beurmanns "Telegraphen" nach Hamburg 1838; sammelt krit. Aufsähe 1838; schreibt in der Colner Angelegenheit gegen Görres 1838; nerföhnlichem Sinne den Aussige "Bergangenheit und Gegenwart"; den komischen Roman "Blasedow und seine Söhne", und die auf dem Theater günftig aufgenommenen Dramen "Richard Savage", "Baktul" u. "Werner". Glänzendes Talent der jüngsten Schule, auf dem Wege von der Sophsistif zur Wahrheit.

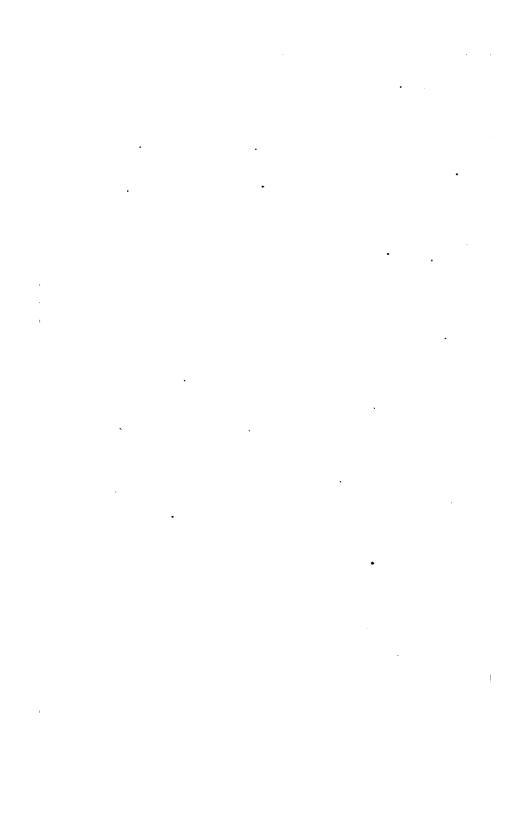

#### Colger.

#### Der humor. (Gefprach.)

(1815.)

Bebente, bag ein jebes Gefühl allumfaffend werben und ben gangen Sinn bes Denfchen muffe ausfüllen tonnen. Sierin liegt nur noch, bag ibm jeber Gebante an etwas Soberes und Bollfommenes in biefes Gefühl verfinft und barein aufgebt, wie ber Liebende, wenn er fo gemuthet ift, alles Ebele, Bolltommene und Bottliche in feiner Liebe finbet. Anbere ift es aber noch, wenn ibm alles, mas gottlich ift, nur in bem Reiche ber Bahrnehmung und Empfindung erscheint, fo bag ibm bas Befen ber Bhantafie beftanbig gerftudt wirb, und fich in taufenbfältigen Richtungen in bie finnlichen Triebe und Gefühle gerfpaltet, bagegen aber auch alles Bahrgenommene und Empfunbene für ihn nur etwas ift, burch feine Bebeutsamkeit auf bas in bemfelben erfcheinenbe gottliche Wefen. Ift biefes nicht bas Meugerfte in biefer Art, und fann es nicht als bas rein Entgegengefeste von bem Buftande gelten, wo bie Phantafie fic felbft und alles aus ber Ibee ber Gottheit ichafft?

Ja mohl ift es so.

Diefes nun, Erwin, ift es, was wir humor zu nennen pflegen, mit einem Worte aus bem Lanbe, wo bie Sache am meiften verbreitet ift.

Eine fo große Bebeutung, fprach er, hatte benn bies Wort? Ich bachte mir fonft etwas viel beschränkteres barunter.

Bas benn aber? Doch mohl nicht blog eine außere, ein-

zelne Sonberbarteit, bie fich ber Menfc aus Schlaffheit ober theilweifer Narrheit angewöhnt hat? Belde Anficht icon Ben Johnson nachbrudlich wiberlegt.

Das auch wohl nicht. Aber nicht fuchte ich es boch in ben besonderen Leibenschaften, Reigungen, und allem dem, mas in den Charafter zusammenfließt, welches alles, wie ich glaubte, im humor eine durchaus einseitige und beschränkte Richtung nahme, und fich boch gang barin erschöpfte.

Berade fo, ermiebert' ich, will auch Ben Johnson jene Meinung verbeffern, aber auch bas will noch nicht genugen. Denn was fonnte Diefe Ginseitigfeit bes blog zeitlich Berfonlicen in und, und eine beschränkte Richtung aller Triebe und Reigungen mohl ber Runft barbieten? Richt einmal einen recht aunftigen außeren Stoff, ba nur bas Sonberbare, beffen Unfcidlichfeit fur bie Runft wir foon fruber bemertt haben, auch bieraus entftebn fann. In ber blogen Ginseitigkeit unb Beforanftheit tann es alfo feinesmeges liegen, mas uns auch bie bumorififchen Dichter beweifen, in welchen vielmehr, mas bas Behiet ber Bahrnehmungen, Leibenfcaften, Triebe angebt, eine fo unenbliche Fulle von Mannigfaltigfeit ju finden ift, wie bei feiner anberen Battung. Etwas gang verfchiebenes aber ift es, wenn fich bas Gottliche nur burd eben biefe Mannigfaltigfeit Und um die Bergleichung mit bem erften Stanbpuntte ber Bhantaffe ju Bulfe ju nehmen, erinnere bic, wie bort bie gottliche Schonheit aus bem innerften Befen bervorging, und bod immer eine Geftalt ber Befonberbeit und Begenwart annehmen mußte. Dort fanb bie Gottbeit, obwobl etwas wirkliches, rein über ber zeitlichen Welt und fetoft über ber 3m Sumor aber ift ibre Begenwart und irbifden Soonbeit. Besonderheit die ber wirflichen Belt felbft, fo wie bei ben Alten, in ber finnlichen Ausführung ber Geftalten, bas Gottliche nichts anderes ift, ale ber Begriff bes einzelnen Dinges. Die Einheit aber und burdberridenbe Beziehung auf ein Gemeinfames in ber weueren Runft macht eben; baf, grabe umΓ

gekehrt, alle Wahrnehmung und Empfindung als das mannigfaltige wirkliche Leben besselben göttlichen Geistes erscheint, nur
daß dieser Geist sich ganz in sie verloren und ins Unendliche
sich darin vereinzelt hat. Er wird also nur erkannt, als das
Innere des allgemeinen Ariebes, als das Wesen, welches allein
den Arieb zum allgemeinen machen kann, und tritt eben deshalb nicht außer diesem hervor, sondern wird von ihm auf das
mannigsaltigste in allem Stosse der Sinnlichkeit wahrgenommen
und empfunden.

Daraus, fprach Erwin, läßt fich allerbings wohl jene Umfehrung erklaren, wodurch im Humor bas Allerzeitlichfte und Sinnlichte oft bie ganze Kraft und Bebeutung bes Göttlichen erbalt.

Dft, fagt' ich, ift biefes bie Aeugerung beffen, mas ich eben bezeichnete; baber auch unfer Friedrich Richter, ber fo mumberbar einfichtsvoll feine eigene Runft entfaltet bat, ben humor ein umgekehrtes Erhabenes ober auf bas Unenbliche angemanbtes Endliches nennt. Diefe Umtehrung inbeffen ift auch nur ein Theil feiner Mengerung, und tonnte nicht vorgenommen merben, wenn nicht nothwendig in ber Phantafie ein Bebiet mare, mo alles Enbliche burd Gefühl gurudgeführt wirb auf einen gottlichen Trieb, ber aber, weil ber Trieb überhaupt teine anberen ale bie mannigfaltig erfceinenben Begenftanbe vor fic bat, als gleichartig mit feinem endlichen Rahrungeftoff erfcheint. Durch biefen Trieb febn wir also zwar bie geitliche Welt gang auf bie gewöhnliche Urt, aber jugleich aus einem gang anberen Lichte, indem in ihn bas Licht bes Wefens und ber Phantaffe übergegangen ift, meshalb uns benn bie Gegenftanbe überall gang befannt und gewohnt, aber zugleich burdaus vericoben, feltsam und fcbief gegen einander gerudt erfcheinen, wenn wir fie nach bem Daage ber gemeinen Simlichkeit betrachten. Und weil wir gewohnt find, fo etwas Eigenthamliches in ber Welt bes Gingelnen wieber ber Gigenthumlidfeit eines einzelnen Grundes gugufdreiben, fo fcbieben wir bies auf bie Meugerung einer beforantien und einseitigen Berfonlichfeit, ba wir bod umgefehrt

erkennen sollten, daß es von dem Wefen aller Berfonlichkeit . überhaupt herrührt, beffen Licht fich nur im Einzelnen auf so eigene Weise brechen muß. Was uns also zuerft beim humor auffällt, ift eben diese unerschödpfliche Wollständigkeit des Sinn-lichen und ganz Gemeinen, wovon ich dir kein besseres Beispiel als Richters Blumenstücke anführen kann, und die sich aus dem Gesagten vollkommen erklärt.

Diefe Eigenschaft, fiel Erwin ein, ift mir am humor immer febr mertwürdig gewefen, und im Stillen bachte ich auch vorbin schon baran, als bu von ber finnlichen Ausführung in ben Werken ber Alten sprachest. Denn kaum geht biefe so weit in bas Einzelne und Zeitliche hinein, wie der humor, welcher die Erscheinung oft ins Kleinste, wie unter bem Bergrößerungs-glafe, ausarbeitet.

Hieran, fagt' ich, kannst bu schon sehn, wie unentbehrlich auch ihm bas Bilben ober die Richtung nach außen ift, und wie diese auch hier wieder einen sesten Grund und Boben abgiebt. Denn ohne die feine Ausarbeitung des sinnlichen Stoffes schwebt der Trieb, der vollkommen angefüllt und gebunden sehn soll, unvollendet in der Luft, und wird so eine Beute der gemeinen Einbildungskraft, welche sich bestrebt, durch ihn allgemeine und leere Gedanken barzustellen. Dergleichen erleben wir auch zuweilen an Richter, wenn er zu erhaben philosophirt ober schwärmt, und eben dadurch ganz in das Unbestimmte und Grundlose geräth.

Erlaube mir, fprach jener barauf, noch eins zu bemerken, was ich sonft wieber vergeffen mochte. Dich bunkt, hier stehn sich bie Aeußersten recht scharf gegenüber. Da nämlich, wo in ber alten Kunst bas Bilben anfängt, bei bem hervorbringen göttlicher Gestalten, zeigte sich bas Nachsinnen ber Phantaste am meisten, in ber neueren aber tritt ba, wo bas Birkliche auf ben Gebanken zurückgeführt wird, am schäffen bie Ausbildung bes Einzelnen hervor. Sage mir, ob ich biesen Gegensas richtig ausgefaßt habe.



Bang recht, ermiebert' ich; aber etwas vorgegriffen haft bu auch in eine Bergleichung, bie wir eigentlich erft nachber anftellen fonnen. Indeffen wollen wir babei boch bemerten, bag gerabe biefe Ausführung bes Gingelnen auch bie völlige Berfluchtigung und Auflofung beffelben berbeiführt. Denn nichts balt fic barin als Banges zusammen, obwohl alles nur aus bem Standpunkte ber Ibee gebacht ift. Darin liegt bas, mas auch Richter fo mahrhaft bemerkt und ausführt, bag im Sumor bie Abficht ber Darftellung nie auf bas Gingelne allein gerichtet fein muß, welches fich eben burch feine Ausführung in bas Richts auflost, fonbern immer auf bas Bange und Allgemeine. Wenn er aber bingufügt, nicht ber Gingelne werbe lacherlich gemacht, fonbern bas gefammte Enblide, fo ift biefer Ausbruck offenbar zu befdrantt. Denn vom Lächerlichen allein fann bier nicht bie Rebe feyn, vielmehr von einem Buftanbe, mo Laderlices und Tragifches noch ungeschieben in einander gewickelt Das Gottliche, bas fich gang in ben Rreis bes 3rbis fden berabbegeben bat, fann biefem alfo auch nicht fo entgegengefest werben, bag eine rein tragifche Birfung baraus bervor-Bas aber bas Gemeine betrifft, welches ber Urfprung bes Lächerlichen ift, fo besteht eben jene Ausführung bes Gingelnen barin, bag alles, auch bas Ebelfte und Bochfte fich bamit vermischen, ja in baffelbe verwandeln muß, so bag auch bier ber Gegensat bes Bemeinen und Schonen nie rein aufzufaffen ift. Alles ift also im Sumor in Ginem Aluffe, und überall geht bas Entgegengesette, wie in ber Welt ber gemeinen Erfdeinung in einander über. Richts ift laderlich und fomifc barin, bas nicht mit einer Difdung von Burbe ober Anregung gur Wehmuth verfett mare; nichts erhaben und tragifc, bas nicht burd feine zeitliche und felbft gemeine Beftaltung in bas Bebeutungelofe ober Lächerliche fiele. So wird alles gleich an Werth und Unwerth, und es ift feineswegs blog bas Enbliche, wie Richter meint, fonbern zugleich bie Ibee felbft, mas fo bargeftellt wirb.

Aber bas ift ja etwas ichredliches, fprach Erwin, bag ber humor alles, und auch bie Ibee gunichte machen foll.

Darum, fagt' ich, außert er fich oft auf eine frantbafte Art; und boch ift er auch wieder bas, mas in ber neueren Welt bie finnliche Runft am meiften, ja faft allein bavor foust, in bloge gemeine Someidelei fur bie Sinne auszuarten. Bas aber jene allgemeine Bernichtung betrifft, fo wird biefer Anftog erftlich icon baburch geboben, bag bie wirfliche Welt boch in allen ihren Einzelheiten mit Luft und Liebe bargeftellt werben und alfo in einem gemiffen Sinn auch wieber bestehn muß; noch mehr aber icutet une bie Ibee, welche unverganglich und ungerftorbar ift, und aus biefem Berfinten in bas Beitliche wie ein Bhonix fic wieder emporhebt als eine geläuterte und reine Sebnsucht. Denn in ben Trieb, Erwin, mar boch alles übergegangen, und wenn biefer nun in bem Richtigen fich felbft vernichtet bat, fo bleibt er nichtsbestoweniger ber allgemeine und vollfommene Trieb, bem nach biefer Reinigung nur noch bas Ewige felbft jum Gegenftanbe übrig ift, welches aber freilich nun aud, ba es in ber finnliden Belt teine bestimmte Geftalt als Gottliches mehr annehmen fann, fic gang in biefen Trieb verwandelt und fic nur burch ibn befundet. Benn alfo auch nach jenem allgemeinen Untergange eine Leere übrig bleibt, fo ift es bod bie Leere bes reinen blauen himmels, burd welche fic ber Trieb zum Gottlichen auffdwingt, fich mobl bemußt, als ein gottlicher fein Belingen icon felbft in fich zu tragen. Siemit mare wohl, mein Erwin, ziemlich vollftanbig alles gefagt, mas für unferen Amed gur Beurtheilung bes humore und bes gangen finnlichen Standpunftes ber Runft bienen tann.

# Hormanr.

Bom letten Romer bis gum neuen Rom.

Panorama.

(1832.)

Bom britannifden Ball bis an ber Barther unftate Darfen, vom Sandmeere Rubiens bis ins batavifde Marfcland, Berrin ber Erbe, - Berrin ungabliger pruntvoller Stabte und blubenber Lanbichaften, herrin ungabliger Bolfer, bie ber augebornen Rraft romifde und bellenifde Bilbung, alle Botter und alle Benuffe vom alten Thrus und Gibon, wie von ben Dbft - und Beinhugeln Ciliciens und bes Pontus, und aus Aphrobitens golbnem Saus in Beliopolis gefellten, - noch unter Aurelian, Probus und Diocletian, Berrin bes Sieges, gerfiel bas - "ewig" genannte Rom in fich felbft. - Done Bleidartigfeit und Gleichgemicht, baber ohne Rube, ebenfo im verzehrenden Bechfelfieber ber Republit, wie im Starrframpfe willführlicher Alleinherricaft, in ben grauelvollen Budungen bes Ueberganges und in ben blutigen Thronverfteigerungen gugellofer Bratorianer ober erfaufter Barbaren, mar die Bunbereffeng ber aften Tugend verflüchtiget. - Soage und Bufte, Bracht und Big, und nach öfteren Rieberlagen auch wieber Ariumphe, taufoten nur über bas untettbate Berberben. -So lugt in ben Kronen und 3weigen alternber Baume ein appig fowellenbes Grun Rraft und Frifde, mahrend ber gewaltige Stamm langft bem Ungeziefer und Dober verfallen ift.

3molf Jahrhunderte maren feit Romulus, es mar ein halbes Jahrtaufend feit bem Untergange ber "letten Romer" bei Philippi, aber noch fein halbes Sahrtaufend verfloffen, feit aus bem verachteten Galilaa ber gefuntenen Menfcheit Wiebergeburt ausgegangen mar - und bas welterfcutternbe romifche Weftreich gerrann, gleich einem mafferichten Luftgebild, immer blaffer, immer matter, verfdmand ploglich, ohne Schlacht, ja ohne Begenwehr, auch in einem Momulus, aber in einem bilbiconen, gitternben Rnaben. - Bar ber Stoß ber Bolferwanberung fo unwiberftehlich? ober mar bie innere Faulnig fo weit gebieben? Das Erfte mar, weil bas Lettere. - Wohl wirbelt bie Windsbraut ber Afche Funten gur verwüftenben Feuersbrunft auf. Aber wie ber Muth ben Sieg und hinwieber ber Sieg ben Duth einander wechselsweise gebaren, fo erzeugt die Blamme felber ben Sturm, ber ihr Fernes und Großes erreichen hilft, wenn ihrem Grimm bas Machfte gewichen ift.

Seit Theodoffus bas Reich zwischen Arkabius und honorius getheilt, war wenig über ein Jahrzehend vorüber und Rom burd Maric geplunbert. Seine Beftgothen, bie Sueven, bie Banbalen, überfdwemmen Subfrantreid und hifpamien, bas eble Bermachtnis ber Scipionen. — Das Römerreich in Afrika gerftort Benferic. Bengift und Borfa fubren bie Ungelfachfen in Britannien. In Dacien erfteht bas Reich ber Bepiben, bie Oftgothen neben und vor ihnen in Bannonien, - vom Rhein bis über die Abone binaus, die Burgunder. - Genferich, bet Beftgothen Rache und bes Abendlandes Bereinigung fürchtenb, ruft bie Beifel Bottes mit ihren Sunnen. Ronig Epel foredt zugleich Conftantinopel und Rom, bei Chalons fein Biel, balb barauf im Brautbette ben Tob finbend. — An unserer Donau ein bin - und Bermogen milber, über einanber erfdredenber Boller, auf bem Berippe ber mit Bollmerten ohne Manner befaeten Reichsgrange. Rübnes Abentheuern ber Rugen und ber Turcilingen, ber Beruler, ber Sopren, benen vielleicht unfere Sonren, gemiffer aber bie Belfen entftammen. - Aus Severins, bes norischen Apostels, enger Klaufe, unvermögend in berfelben aufrecht zu stehen, aber noch höher burch die Weifgagung fünftiger Größe, zog ber riefige Oboaker nach bem schimmernben Raiserpalaft. — Rur ein Jahrhundert, und vom finefischen Granzwall bis an die Westküste ber pprenäischen Halbinfel, ift Alles anders und Alles ift neu, — unter entsetlichen Weben.

Und wieber nur ein Jahrhundert - und nochmals eine völlig neue Belt. - Dboater fallt vor bem großen Dietrich von Bern, - Gallien bei Soiffons, bie Alemannen bei Bulpich vor bem Jungling Chlobowig. Sein Gefdlecht icon in ben erften Jahrzebenden verberbt, verfault, durch Theilung verblutenb, mit fich felber in graufamer gebbe. - Bo einft Schren, Beruler und Rugen, ba taucht jest ber alterthumliche Name ber Bajoarier auf. Die Blutrache Siegreichs, bes geliebten Entels jenes großen Dietrich, fturgt bas Reich ber Burgunber burd bie Sohne Chlobowige. Ebenbenfelben fallt Thuringen. Die Blutrace fur Gilimers Unthat fturzt burch Belifar bas Reich Genferichs, welcher Rom und Carthago bezwang. -Amalafuntha's, ber Tochter Dietrichs Blutrache, fturzte bas Reich ber Ofigothen durch Belifar und Rarfes. Jenes ber Gepiben bricht Alboin. 3hm verrath alsbann ber beleibigte Marfes Stalien. - Die, fo ihre Beute querft in eine, ber Barbarei ber Eroberer und ber Eroberten jufagenbe Rechtsform gebracht, in eine Rechtsform, bie gar balb auf alle gewonnenen Romerlanbe, ja felbft auf bas unbezwumgene Stammland überging, eine Form, wiber bie jebo von allen Seiten erbitterter Meinungsfampf glubt - bas maren Alboins Longobarben.

Und wieber nicht mehr als ein Jahrhundert, und eine britte, ganz neue Welt, — bieginal nicht von einer Fluth raubburftender Bölfer und gewaltiger Könige, sondern aus lautloser, brennender Bufte, — burch einen einzigen Mann. — Sein Erbe bestand in fünf Kameelen und in einer Stlavin, und von seiner Flucht wird länger gezählt, als von den glänzendften Siegen. — So sprach der Sohn Abdallah's, der Prophet

Mohammeb: - "Wer Riemanben fceut, als ben einzigen Bott, und Richts will, ale Gines, bas Größte, bas Rothigfte, bem gelingt es. - Beftet euch nicht an eure Scholle, ihr Blaubigen, noch minber an bie Ausflüchte ber Tragbeit, nicht an bie Runftgriffe mit Ader und Bieb, mit Sanbel und Banbel. - Der Rrieg wird grunen, fo lange vom himmel Waffer rinnt. Gine Ract por bem Beinbe ift beffer, als mondifdes Selbstpeinigen, beffer als taufend Ballfahrten, beffer als fiebengig Jahre Bebet. Du mußt festhalten, Dann, an ben Bals beines Roffes bis in ben Tob. - Die Wiberfpenftigen, ju Baufe figend, lacen und fagen: Wer wird benn ausziehen in biefer Sipe? - Aber bie Bergweiflung im bollifden Feuer brennt noch beiger. - Drei Spielen ichauen bie Engel felber mit Freuden gu: bem Minnefpiel von Mann und Beib, bem Pfeileschießen, bem Tummeln ber Roffe. - Es find nur zweierlei Menfchen, bie Sechzehn mit mir - und bie Welt wiber uns. — Babrlich, mabrlich, fage ich euch: Dein Bolf wirb berrichen vom Aufgang jum Riebergang! Das Reich bes Islam ift mein. Das Reich ber Perfer in Chorafan und Graf ift auch mein, und jenes ber Romer in Sprien und bas ber Robten am Mil!" - und eine Sandvoll Gläubiger marf vom Tigris und Euphrat bis an bas mittellanbifde Meer Alles vor fic nieber. - Aegypten ging bem Raiferthum verloren. - Der Nachfolger ber Sapors, ber Chosru's, bie eines Raifers Ruden als Steigbugel gebraucht, Die bas beilige Rreug entführt, Die friegsfunbigften Romer fo oft gebemuthigt batten, erlag ben Arabern. — Bei Reres fiel gegen Tarif und Dufa in Konig Robrigo bas Reich ber Weftgothen. Bon einem Meere gum andern, über bie Pprenaen, über bie Rhone, an ber Loire, mar gegen bie Standarte bes Propheten vergeblicher Biberftanb. -Im Parabiefe von Damastus vernahm ber Chalife Sieg in -Spanien, Sieg im tiefen Afrika und in Oftinbien Sieg! -Der flatt der merovingifden Rinber und Gomadlinge bertfdende Dajorbom, Carl ber Sammer, ein Baftarb, aber ein Gelb, rettete bas ichwerbebrangte driftliche Europa gwifden Tours und Boitiers in bem lange zweifelhaften Rampf, in welchem ber hispanische Statthalter Abberrahman ben Sieg und bas Leben verlor. - 3m hirtenleben und Roffebanbigen abgehartet, von ber brennenden Sonne und von ber Ginfamfeit burdglubt, von mabrdenbaft ftrablenben Erfolgen in fataliftis fder Buverfict ju noch unglaublidern befeuert, fiel ber fconfte, ber marmfte, ber fruchtbarfte Theil ber Erbe ben mubamebanifden Glaubigen gu. - Sanbel, Wiffen und Runft mar bei ihnen in Flor. Roch bulbigt bem Roran fast ein Dritttheil ber Erbe. - Die hingegen, benen bas beibnifche Beichen ber bochften Somach ein beiliges Beichen ber bochken Chre geworben, bie tapfern Bertheidiger bes Rreuges, maren arm und wild, ibre Beimath rauh und falt, und fie felber waren nur burch eine Ewigfeit voll Schreden ju banbigen, um nicht alle geitlicen Schreden ringeum gerftorent auszubreiten.

Allerbings bat jener Enfel Carls bes hammers, ber große Carl bie Pforten unfteter beibnifcher Barbarei gu= geworfen. - Boben, Glauben und Nationalität gegen ibre Bieberkehr beschirmenb, bat Er ben Bunfch und bie Roth feiner Beit verftanben. Aber barin bat Carln bas Befühl feiner ungeheuern und boch mit bem letten Athemauge verhauchten Rraft getaufct, bag Er, beffen Biege an unferm Burmfee, beffen Sprace, Tract und Thun vorzugeweise beutsch mar, bennoch bas Unbeutiche jener Ausbehnung nicht gefühlt, bie er bem, aus bem beibnifden Alterthum entlehnten Raiferthume gab, baß er bas Beftebenbe, burd bie Reigung und Sehnfucht ber Bolter Gebeiligte, nach bem vermeintlichen Beburfniffe bes Augenblides, gleich Steinen bes Schachbrettes, bin und bergog, bie Nationen zu blogen Fattoren einer ihnen fremben, ja feinbfeligen Rednung entwürdigte und baburd fein Saus in unverfohnlichen Biberfpruch ftellte mit alle ben befonbern Boltsthumlichteiten. - Go warb benn aud mit feinem Tobe fomachvolle Bermirrung: Gobne gegen ben Bater, Bruber gegen Bruber, Rinber, Somadlinge, aberwitige, verlaffene Bettler, verfcmachtenbe Befangene, bas find bie letten Carlowingen -und in bie emporenden gafter und Gewaltthaten, in bie endlofen Bwifte ber Großen, in bas rath = und muthlofe Elend bes unterbrudten Bolfes brechen von allen Seiten, auf winbichnellen Roffen ober Schiffen, raubluftige Schaaren und tollfühne Seerauber herein und bie Entel jener beiben Carle, bes Martells und bes Großen (auch Carle, aber ber fahle, ber bide, ber einfältige), muffen turge Baffenrube von ihnen ertaufen, mit Bolb, mit Land, mit ben eigenen Tochtern! - Araber und Magharen begegnen fich im untern Italien, in Burgund. -Bor Barald Schonbaars Alleinherrichaft flieben viele freiheitsftolze Reden auf bie naben Gilande, plunbern bie gange Beftfufte Europa's, angfligen Paris, ftreifen bis gegen ben Dain berauf, ichiffen burch bie Meerenge, nehmen bas reiche Bifa, meinen in Rom zu febn, indem fle Lung erfteigen, - Andere gieben burch unermeffene Buften, vor hundert unbefannten Boltern vorbei, gen Bygang. Ihr Rurit mirb ber erfte Czaar, ihr Rollo Berr ber Normandie, Abnherr ungahliger Ronige. Sein Urentel Bilbelm erobert England, Robert Buiscarb grunbet ben Thron beiber Sicilien. - In Bahrheit ein reicher Rrang von Epopoen! Er gebort ben Mormannen. Bolt, bas bie Bolterwanderungen folog, um eine neue zu beginnen, - bie Rreuzzüge.

Gegen folche Schreckniffe bedurfte bie von Often, Weft und Suben bebrängte Chriftenheit und Freiheit eines gemeinsamen Bunbes. — Carl, ber Franken und Longobarben König, Patrizier von Rom, — meinte ein folches gegeben zu haben, in bem Kaifer. — Daffelbe Band hatte ber große Otto mächtig erneuert, aber Keiner die erhabene Stelle mit weniger Aufschen und unwiderstehlicherem Nachbruck in's Leben gerufen, als ber andere Salier, ber schwarze heinrich. — Deutschland und Italien gehorchten ungerne, bieses jenem, Beibe ben Kaifern. —

Aber, wo unten nicht Glaube noch Bertrauen nach oben mehr feimt, ba gebricht es ber iconfien Rrone an ben ernährenben Burgeln. — Bo alles Irbifche trugerifch gleiffet, wenden fich einfache, fraftige Seelen, fcmerglich getaufcht, bem Ueberirbifden gu; - fo bie bieberften Deutschen, mube ber binterliftigen ober gewaltthatigen Staatsfunftelei ber Raifer, gum Babft. — Bas nur auf Gewalt fich grundet, erliegt wieder ber erften überlegenen Bewalt. Diefer arme Leib ift balb ertobtet, unvergänglich aber ift, mas im Geifte ruht. -Wo ift benn bie algebraische Formel für die Expanfionefraft bes Bergens? Wo bie dinefifde Mauer wiber bie Begeifterung? - Mogen biejenigen, bie ben Regenbogen ausgleichenber Berfohnung mit Burfgefdut ju gerftoren - bie bas (von ben bottrinaren und rabifalen Sternschnuppen bes Moments weit verschiedene) ernste Nordlicht ber öffentlichen Weinung auf ben Bajonetten anguspießen mahnen, mogen fie - (fur bie es freilich teine Gefdichte gibt), mogen fie binfchauen auf bas in wenigen Jahren vollbrachte Wert eines alten, gebrechlichen, verfolgten, verjagten, im Elenb verftorbenen Prieftere. - Aus bem Auftrage: "bie Lammer und Schaafe zu weiben", aus ber Bollmacht: "fur himmel und Erbe zu binben und zu lofen", aus ber Buverfict, bie Pforten ber Bolle murben ben Felfen Betri niemals bewältigen, fest Gregor, etwa nicht einen "Staat im Staate", fonbern alle Staaten in bie Rirche; fatt aller irbifden Berrichaft, eine Berrichaft Bottes burch feinen fictbaren Stellvertreter, ben Schieberichter und Ronig ber Ronige. - Ungarn, Spanien, Reapel, Corfita, Sarbinien, gelten ibm aus ben feltfamften Anlaffen als unmittelbare Leben bes beiligen Stubles; Normegen foll in Rom feine Priefter bilben, Soweben foll bort feine Bifcofe erproben, ber Czaar feinen Stuhl bem flüchtigen Dmitti raumen, ber polnifche Boleslav ibm feine Schätze wiebererftatten, Arragon und Caftilien fich teiner anbern als ber romifden Liturgie, Bobmen im Gottesbienft fich nimmer ber Muttersprace bebienen, bie Griechen follen in ben Schoof

ber abenblanbifden Rirde gurudtebren, Diffionen und Birtenbriefe neuen Boben über ben Islam, wie über bas Beibenthum erobern. - Das alte Rom fah auf bem Capitol nie einen glangenbern Triumph, ale jest bas neue ju Canoffa. - Gin Riefe im Ergreifen feiner Beit, an Billenefraft ein Belb, in ber Berlaffenheit um fo fuhner, in ber Doth um fo unbeugfamer, ber Natur und ben Menfchen trugend, nie verlegen in ber Babl feiner Mittel, und von fold allgegenwärtiger, allüberblicenber Thatigfeit, bag feine milberen Freunde ibn nur: "ihren beiligen Satan" benannten, machte Bregor aus bem gefammten Clerus eine einzige Familie, burchbrang Alle mit einem Gefuhl und mit einem Bebanten: bie Diebrigen gu erhöhen und bie Boben zu erniebrigen. - Diefes Ginnes gebot er ben ehelosen Stand und verbot alles Trachten nach geiftlicher Macht aus weltlicher Sand und burch weltliche Mittel, Die Simonie, jene wuchernbfte Schlingpflanze ber bamaligen Bofe, und bie Inveftitur ober bie Belehnung und Ginfepung mit Ring und Stab.

Nichts weniger als Allem galt ber Kampf: — ein Kampf auf Leben und Tob. — Die unaufbörlich mit Zerbröckelung aller Boltsthümlichkeiten, mit Zerbröckelung ber alten Freiheit, ber alten Wahlrechte, ber erbberechtigten Urgeschlechter, mit lauter Theilen und Zerreißen beschäftigte Politik ber Kaiser war nun in ber eigenen Schlinge. — Sie hatten zur Abschwächung ber alten, großen Nationalberzogthümer, die geiftliche Racht als die vielseitigfte, als die unverdächtigste gebraucht — und nun war urplöslich die zweischneidige Wasse aus ihrer hand hinübergeriffen in die hand eines Gegners, dem nicht einmal jenseits bes Grabes zu entrinnen war.

## Achim von Arnim.

#### Von Volfsliebern.

(1806,)

Bo ich zuerst die volle, thateneigene Gewalt und ben Sinn des Bolksliedes vernahm, das war auf dem Lande. In warmer Sommernacht weckte mich ein buntes Geschrep. Da sah ich aus meinem Fenster, durch die Baume, Hofgesinde und Dorfleute, wie sie einander zusangen:

Auf, auf, ihr Braber und fepb ftart! Der Abschiebstag ift ba, Bir ziehen über Lanb und Meer Ins heisse Afrita.

Sie brachen ab und auf zu ihren Regimentern, zum Rriege. Damals klang manches nach, was mir so in die Ohren gefallen, alles reizte mich höher, was ich von Leuten singen hörte, die nicht Sänger waren, zu ben Bergleuten hinunter bis zum Schornsteinseger hinauf. Später sah ich den Grund ein, daß in diesen schon erfüllt, wonach jene vergebens streben, auf daß ein Ton in vielen nachballe und alle verbinde, der höchste Preis des Dichters wie des Musikers, ein Preis, der nicht immer jedem Berdienste zufällt (wie manche Blume wird zertreten, aber das frische Wiesengras bringt tausend), aber auf lange Zeit gar nicht erschlichen werden kann, so daß jedes hundertjährige Lied des Bolkes entweder im Sinn ober in Melodie, gewöhnslich in behden, tauget.

Und als ich biefes fefte Funbament noch unter ben Bellen,

bie alten Strafen und Blage ber verfuntenen Stabt noch burchfoimmern fab, ba borte ich auf, mich über bie großentheils mislungenen Berfuche vieler Dichter und Mufiter, besonders bes Theaterwesens, zu ärgern. Bielleicht wurde einmal bas Bortrefflide fonft gar nicht entfleben, gar nicht verftanben merben! Bo etwas lebt, ba bringt es boch jum Bangen, bas eine ift Blute bas anbre Blat, bas britte feine fdmierige Burgelfafern, alle brev muffen vorhanden fevn, auch die faubern Fruchtden, bie abfallen. Storend und ichlect ift nur bas Bertehrte in fic, ber Baum mit ber Rrone eingepflangt; er muß eine neue Rrone, eine neue Burgel treiben, ober er bleibt ein burrer Stab. Diefer Art von mabrer Störung ift bie Beschränkung aller Theaterericeinungen in Rlaffen und fur Rlaffen ber burgerlichen Befellfoaft, bie entweber gang unfabig ber Poeffe, ober unbeftimmt in ihrem Beidmade geworben. Befdrantung ift aber bas Tugendprincip ber Schwachheit; bas Allgemeine verbammet fle, barum tann bas Ueberfdwengliche nie von ihr geforbert werben. Der Einfluß bavon ift unbegrengt, benn inbem bie Schauspieler bas Gemeine vornehm machen wollen, machen fie bas Ungemeine auch nichts weiter als vornehm (fie laffen Muller und Schornfteinfeger fic an einander abreiben). Go fuden nun die Runftler aller Art, um in gleichen Berhaltniffen gu leben, wie fie biefelben gewöhnlich barftellen, ba ihren Lohn, wo fie felten hingeboren und nimmermehr hineinpaffen follten, mo es ber Bred bes gangen mubevollen Lebens ift, fich fo leife wie möglich neben einander wegzuschieben; fle benten nicht, bag bie beften Steinschneiber Sflaven, Die besten altbeutichen Dabler gunftig Daber bas Abarbeiten ihrer ebelften Rraft an Formen maren. bes Unftandes, bie ihnen fich felbft geben, wenn fle wirklich etwas Burbiges geben : Daber bas Bemuben ber Runftfanger, ju fingen wie Bornehme gern reben möchten, gang bialettlos, bas beißt, fie wollen fingen ohne ju flingen, fie möchten blafen auf einem Saiteninftrumente. D ihr lebenbigen Meolebarfen, wenn ihr nur fanft maret; und wenn ihr fanft maret, o battet 1

ihr boch Con. Dem gefdicten Kunftler find bie Didefte Tomarten, er vernachläßigt feine, wenn er gleich nur in Giner fich felbft vorgezeichnet finden fann. Das heutige Theater treibt fie aus einander nach Guben und Norben, Often und Weften, feiner tann sich fügen bem Fremben, ba boch alle einanber in Boltsliebern begegnen, wie Luftfahne, bie, eben erft vom gemeinschaftlicen Gefprace im Dunkeln auseinander treibend, balb wieber jufammentommen, fich gleich wieber verfteben burd Aneignen und Beiterftreben, wenn auch in jedem bas Gefprach fic anbere gewendet. hinter bem vornehmen Anftande, binter ber vornehmen Sprace verftedt, icheiben fie fic von bem Theile bes Bolts, ber allein noch bie Bewalt ber Begeifterung gang und unbeforantt ertragen fann, ohne fich zu entlaben, in Rullheit ober Tollbeit. Unfre beutige Theater- und Kongert-Theilnehmer, wie wurden fie auseinander fpringen, beh mahrer reiner Runfthobe, fie wurben umfinten in ber reinen Bergluft, ober fühllos erftarren. - Dit großer Bravur fonnen wohl biefe vortrefflichen Runftfanger ihren Rram ausschreien und ausftohnen, man versuche fie nur nicht mit einem Bolfeliebe, ba verfliegt bas Unachte; lagt fle auch nicht mit einander reben, fle fingen wohl noch mit einander, aber mit bem Sprechen geht ber Teufel los. weber haben ihre Sangftude fo unbebeutenben Charafter, bag er gar nicht verfehlt werben fann, ober wenn wir gum rechten Berftanbe bavon tamen, wir warben fle binunter jagen von ihren Brettern, und uns lieber felbft binftellen, ju fingen, mas uns einfiele und allen wohlgefiele, Ball ichlagen, ringen, fpringen und trinten auf ihre Gefundheit. — Wollt ihr Ganger uns mit ber Inftrumentalitat eurer Reble burd himmel und Bolle angfligen, benft bod baran, bag bidt vor euch ein großes phpfifalifdes Rabinet von geraben und frummen hölzernen und blechernen Röhren und Inftrumenten fteht, Die alle einen hoberen, belleren, bauernbern, wechselnbern Son geben als ihr, bag aber bas Abbild bes bochften Lebens ober bas bochfte Leben felbft, Sinn und Bort, vom Ton menfolich getragen, auch einzig nur

aus bem Runbe bes Menschen sich offenbaren könne. Berfleckt euch eben so wenig hinter welschen Liebern! Dem einheimischen Gefühl entzogen, sehb ihr bem Fremben nur abgeschmackt. Rein, es ist kein Borurtheil ber Italianer, baß jenseit ber Alpen nicht mehr Italianisch gefungen werbe, baß selbst nationale Sanger ihren reinen italianischen Gesang in ber Frembe verlieren! Denkt auch baran, baß es gar nichts sagt, frembe Sprachen melobischer zu nennen, als baß ihr unfähig sehb und unwurdig ber euern.

Es ift mir wohl begegnet im Berbfte, wenn icon alles faft ftill und abgefallen, einen bichten fraufen Baum mit fic-umrungenen Aeften, von Staaren wie burchbrungen, flingen und gleichsam auffliegen ju feben. Go fangen mir beutiche Sandwerfer luftenb ins Berg ben bumpfer Rachtluft bollanbifder Ranale, ein fleines Segel flatterte von ihrem Befange, an bunten Banbern ichien bas Schiff ichneller fortgezogen. Ber bat fo etwas nicht öfter erlebt und fep es auch nur im Traume? So borte ich auch über bie Londonbrude Sannoveriche Flüchtlinge: ein frepes Leben - binfingen. Als ich mit Sebufuct nach meinem Baterlanbe ben Bafferfbiegel binabfab, ba foien mir aud jenet Boben befreundet mit feiner gornigen rothen Abendsonne. -Dloc nicht gang erbrudt von ber ernftbaften Dummbeit, bie ibr ihm aufgeburbet, lebt noch bas frobliche gefangreiche Symbol bes werfthatigen Lebens, Die Freimaureren. Doch fleben mitten inne als Runftler und Erfinder ber neuen Belt bie berrlichen Stubenten; fle beften bie bochften Blutben ibrer frifden Jahre fic an ben bezeichnenben But und laffen bie farbigen Blatter binweben weit über Berg und Thal und in bie Baffer. - Auch bie Bante ber rauchenben Bachftuben werben nicht immer von ben Dufen gemieben, und wenn fle auch zuweilen nicht binein tonnen, fo feben fie boch nach ihrem Lieblingefig burch bie Fenfter, wenn bie übermachte Schildmache Nachts ein fcauerlices Unichlagen ber Gemehre bort: fle fpielen mit ben blanten, foneUfertigen, lebenbigen Bewebren. Es wirb eine Beit fommen,

wo bie brudenbe langweilige Baffenubung, allen bie bodfte Luft und Ehre, bas erfte ber öffentlichen Spiele, hochfte Rraft und Bierlichfeit ju einem Tange verbunden ausbrudet. Fur jebe Thatigfeit giebt es einen Breis: wer biefen fennt, bat jene. Wer bat es erlebt, mas ben Schwindelnben auf glattem Stege balt? unter ihm braufet ber Strom, Felfen und Baume breben fich über ibm, - ein machtiger Marfc halt ibn, fallt er ibm gur rechten Beit ein, und aller Schwindel verfdwindet, wie bie Tritte binter feinem Ruden. Go begreift man Taillefers Befang, ber, in jener berühmten Schlacht bei Baftings, England für Bilbelm eroberte, indem er die unerschütterliche Ordnung ber Sachsen burchschrie. So mag auch wohl bie Macht ber runifden Berfe gemefen febn. Wir begreifen nun leicht, wie unfere gebilbetere Beiten ben ber Bernachläßigung bes armeren Lebens (benn bas find bie unteren Rlaffen jest) fo viele leere Rriegelieber entfteben faben, mabrend jeber ber fruberen beutichen Rriege in bem gemeinfamen Mitwirfen Aller ju großer That berrliche Befange bervorrief. Wer bat es je vor = ober nachgebichtet, mas Binfgref aus aller braven ganbefnechte Dunb im oben breiffigjahrigen Rriege, lehrend uns ju Gemuthe führt:

Drum gehe tapfer an, mein Sohn, mein Kriegsgenoffe, Schlag ritterlich barein, bein Leben unverbroffen Fürs Baterland auffez, von bem bu frep es auch Zuvor empfangen haft, bas ist ber Deutschen Brauch. Dein herz und Auge laß mit Eisers Flamme brennen, Kein menschliche Gewalt wird bich vom andern trennen. Es weht von beinem haupt die Fahne balb hinweg, Der Jugend Uebermuih, ber Unordnung erweckt.

Rannst bu nicht fechten mehr, bu taunst mit beiner Stimme — Rannst bu nicht rufen mehr, mit beiner Augen Grimme Den Feinden Abbruch thun in beinem helbenmuth, Rur wünschend, daß bu theur verkaufen mögst bein Blut. Im Feuer sep bedacht, wie du das Lob erwerbest, Daß du in mannlicher Bostur und Stellung sterbest,

Un beinem Ort bestehft fest mit ben Fugen bein, Und beiß bie Bahn gusamm und bepbe Lefgen ein.

Daß beine Wunden sich lobwürdig all besinden, Da vorne auf der Brust, und keine nicht dahinten, Daß dich dein Feind der Tod im Tod bewundernd zier, Dein Bater im Gesicht bein ernstes Leben spür. Mein Sohn, wer Tyranneisgeüdriget will leben, Muß seines Lebens sich freiwillig vor begeben, Wer nur des Tods begehrt, wer nur frisch geht bahin, Der hat den Sieg und dann das Leben zu Gewinn.

Ja mir fublen es, wie bie Sprache unter bem gewaltigen Triebe in folden Bunften [?] fich weitet, wir feben bagegen bie rubige fintenbe Erbe affatifder Steppen in ber ftillen Berfteinerung (Steinfermentation) allmählig allem lebenben Ginbrude fic verfoliegen. Jene Freiheit alter Sprache, bie Starrheit ber beutigen, fie fagen mehr, ale ich fagen mag. Doch biefes, wie fo manches andere munberbare Lieb ift aus ben Ohren bes Bolfes verflungen, ben Gelehrten allein übrig blieben, bie es nicht verfteben, alle Bolfebucher find fo fortbauernb blos von unwiffenben Speculanten beforgt, von Regierungen willführlich leichtfinnig befdrantt und verboten, bag es faft nur ein Bufall ober ein bobes Schidfal ift, wie uns fo manches Bunbericone in biefen Tagen angemabnt bat, ju fublen und zu wiffen, ju abnben, zu traumen mas Bolfelieb ift und wieder merben fann: bas Bodfte und bas Einzige zugleich burch Stabt und Lanb. Aber in ben Gelehrten, wie fie vom Bolfe vergeffen find, fo liegt gegenseitig in ihnen ber Berfall bes Bolfs, bas tiefere Sinken ber Bemuther, bie Unfabigfeit mit eigenwilliger frober Ergebenbeit zu bienen und mit unbesorgtem allgemeinen Willen zu befehlen, ja bis jur Unfabigfeit bes Bergnugens, mas bie tieffte Entartung anbeutet, bie faft aufgegebene Breibeit bes Lebens. - Die Gelehrten indeffen verfaffen fich über einer eigenen vornehmen Sprache, bie auf lange Beit alles Dobe und Berrliche

vom Bolte trennte, bie fie endlich boch entweber wieber vernichten ober allgemein machen muffen, wenn fie einfehen, bag ibr Treiben aller echten Bilbung entgegen ift: bie Sprace als etwas Beftebenbes fur fich auszubilben, ba fie boch nothwendig ewig fluffig fenn muß, bem Bebanten fich ju fugen, ber fich in ihr offenbart und ausgießt, benn fo und nur fo allein wird ihr täglich [Neues] angeboren, gang ohne fünftliche Beibulfe. Rur megen biefer Sprachtrennung, in biefer Richtachtung bes befferen poetifden Theiles vom Bolfe, mangelt bem neueren Deutschlanbe großentheils Bolfspoeffe; nur mo es ungelehrter wirb, wenigftens überwiegenber in befondrer Bilbung über ber allgemeinen burd Bucher, ba entfteht mandes Bolfelieb, bas ungebruckt unb ungeschrieben ju und burd bie Lufte bringt, wie eine weiffe Rrabe: wer auch gefeffelt vom Befcafte, bem lagt fie boch ben Ring niederfallen bes erften Bundes. Mit wehmuthiger Freude übertommt uns bas alte reine Gefühl bes Lebens, von bem wir nicht wiffen, mo es gelebt, wie es gelebt; mas wir ber Rinbheit gern jufdreiben möchten, mas aber fruber als Rinbbeit zu fenn fceint und alles, mas an uns ift, bindet und lost ju einer Einheit ber Freude. Es ift, als hatten wir lange nach ber Dufit etwas gefucht und fanben endlich bie Dufit, bie uns fuchte! - \*

į

Die Borrebe jum Bunberhorn, aus ber biefes Bruchftud entlehnt ift, scheint vom Seper jammerlich mißhanbelt. Bielfaltig mußte baher bie Conjeftural Aritit nachhelfen.

## Chamiffo.

# 1. Beter Schlemihl, ber Schattenlofe.

(1810.)

"Topp! [rief ber graue Mann] ber Sanbel gilt, für ben Beutel haben Sie meinen Schatten." Er schlug ein, kniete bann ungefäumt vor mir nieber, und mit einer bewundernswürdigen Geschtelichkeit sah ich ihn meinen Schatten, vom Kopf bis zu meinen Füßen., leise von dem Grase lösen, ausheben, zusammenrollen und falten, und zuleht einsteden. Er stand auf, verbeugte sich noch einmal vor mir, und zog sich dann nach dem Rosengebusche zuruck. Mich buntt', ich hörte ihn da leise für sich lechen. Ich aber hielt den Beutel bei den Schnuren seft, rund um mich her war die Erde sonnenhell, und in mir war noch keine Bestinnung.

Ich kam endlich wieder zu Sinnen, und eilte, diesen Ort zu verlassen, wo ich hossentlich nichts mehr zu thun hatte. Ich füllte erst meine Taschen mit Gold, dann band ich mir die Schnüre des Beutels um den Hals sest, und verbarg ihn selbst auf meiner Brust. Ich kam unbeachtet aus dem Park, erreichte die Landstraße und wihm meinen Weg nach der Stadt. Wie ich in Gedanken dem Thore zu ging, hört' ich hinter mit schreien: "Junger Her! horen Sie doch!" — Ich sahemich um, ein altes Weib rief mir nach: "Sehe sich der herr doch vor, Sie haben Ihren Schatten verloren." — "Danke, Mütterchen!" ich warf ihr ein Goldstäd für den wohlgemeinten Rath hin, und trat unter die Bäume.

Am Thore mußt' ich gleich wieber von ber Schilbracht boren : "Bo bat ber Berr feinen Schatten gelaffen?" und gleich wieber barauf von ein Paar Frauen : "Jefus Maria! ber arme Menfc hat feinen Schatten!" Das fing an mich zu verbriegen, umb ich vermieb febr forgfältig, in bie Sonne gu treten. ging aber nicht überall an, jum Beifpiel nicht über bie Breiteftrage, bie ich junachft burchfreugen mußte, und gmar, ju meinem Unbeil, in eben ber Stunde, wo bie Anaben aus ber Soule gingen. Ein verbammter budeliger Solingel, ich feb' ihn noch, hatte es gleich weg, bag mir ein Schatten fehle. Er verrieth mich mit großem Gefdrei ber fammtlichen literarifden Strafenjugend ber Borftabt, welche fofort mich zu regenfiren und mit Roth zu bewerfen anfing: "Orbentliche Leute pflegten ihren Schatten mit fich ju nehmen, wenn fie in bie Sonne gingen." Um fie von mir abzuwehren, warf ich Golb zu vollen . Sanbem unter fie, und fprang in einen Diethemagen, ju bem mir mitleibige Seelen verhalfen.

Sobald ich mich in der rollenden Rutiche allein fand, fing ich bitterlich an zu weinen. Es mußte ich on die Ahnung in mir auffteigen: daß, um so viel das Gold auf Erden Berdienst und Augend überwiegt, um so viel der Schatten höher als selbst bas Gold geschätt werde; und wie ich früher den Reichsthum meinem Gewissen aufgeopfert, hatte ich jeht den Schatten für bloßes Gold hingegeben; was konnte, was sollte auf Erden aus mir werden!

Ich war noch sehr verstört, als ber Wagen vor meinem alten Wirthshause hielt; ich erschraf über die Borstellung, nur noch jenes schlechte Dachzimmer zu betreten. Ich ließ mir meine Sachen herabholen, empfing ben ärmlichen Bündel mit Beractung, warf einige Goldstücke hin, und befahl, vor das vornehmite hotel vorzusahren. Das haus war gegen Norden gestegen, ich hatte die Sonne nicht zu fürchten. Ich schiefte den Rutscher mit Gold weg, ließ mir die besten Zimmer vorn heraus auweisen, und verschloß mich barin, so bald ich konnte.

Bas benkest Du, bas ich nun ansing? — D mein lieber Chamiffo, selbst vor Dir es zu gestehen, macht mich erröthen. Ich zog ben unglucklichen Seckel aus meiner Brust hervor, und mit einer Art Buth, die, wie eine stadernde Feuersbrunk, sich in mir durch sich seind mehrte, zog ich Gold baraus, und Gold, und Gold, und streute es auf den Estrich, und schritt barüber hin, und ließ es klirren, und warf, mein armes Gerz an dem Glanze, an dem Klange weidend, immer des Metalles mehr zu dem Metalle, bis ich ermüdet selbst auf das reiche Lager sank und schwelgend darin wühlte, mich darüber wälzte. So verging der Aag, der Abend, ich schloß meine Ahur' nicht auf, die Racht sand mich liegend auf dem Golde, und darauf übermannte mich der Schlas.

Da träumt' es mir von Dir, es ward mir, als flünde ich -hinter ber Glasthure Deines kleinen Zimmers, und fahe Dich von da an Deinem Arbeitstische zwischen einem Skelet und einem Bunde getrockneter Pflanzen fitzen, vor Dir waren Haller, Humboldt und Linné aufgeschlagen, auf Deinem Sopha lagen ein Band Göthe und der Zauberring, ich betrachtete Dich lange und jedes Ding in Deiner Stube, und dann Dich wieder, Du rührtest Dich aber nicht, Du holtest auch nicht Athem, Du warst tobt.

Ichr ftand. Ich war wie zerschlagen, durftig und hungrig auch noch; ich hatte seit dem vorigen Morgen nichts gegessen. Ich sieß von mir mit Unwillen und Ueberdruß dieses Gold, an dem ich kurz vorher mein thörichtes herz gesättiget; nun wußt' ich verdrießlich nicht, was ich damit ansangen sollte. Es durfte nicht so liegen bleiben — ich versuchte, ob es der Beutel wieder verschlingen wollte — Nein. Reines meiner Fenster öffnete sich über die See. Ich mußte mich bequemen, es mühsam und mit saurem Schweiß zu einem großen Schrant, der in einem Kabinet stand, zu schleppen, und es darin zu verpacken. Ich ließ nur einige Handvoll da liegen. Nachdem ich mit der Arbeit sertig geworden, legt' ich mich erschöpft in einen Lehnstull,

und erwartete, daß sich Leute im Sause zu regen ansingen. 3ch ließ, sobald es möglich war, zu effen bringen und den Wirth zu mir kommen.

Ich besprach mit biesem Manne bie tunftige Einrichtung meines Sauses. Er empfahl mir für ben näheren Dienst um meine Person einen gewissen Bendel, bessen treue und verständige Physiognomie mich gleich gewann. Derselbe war's, bessen Anhänglichkeit mich seither tröftend durch das Elend des Lebens begleitete und mir mein dustres Loos ertragen half. Ich brachte den ganzen Tag auf meinen Zimmern mit herrenlosen Knechten, Schustern, Schneibern und Kausseuten zu, ich richtete mich ein, und kauste besonders sehr viele Kostdarkeiten und Evelsteine, um nur etwas des vielen ausgespeicherten Galdes los zu werden; es schien aber gar nicht, als könne der hausen sich vermindern.

Ich schwebte indeß über meinen Zustand in den ängstigendenen Zweiseln. Ich wagte teinen Schritt aus meiner Thur' und ließ Abends vierzig Wachsterzen in meinem Saal anzünden, bevor ich aus dem Dunkel heraus kam. Ich gedachte mit Grauen des fürchterlichen Auftrittes mit den Schulknaben. Ich beschloß, so viel Muth ich auch dazu bedurfte, die öffentliche Meinung noch einmal zu prüfen. — Die Nächte waren zu der Zeit mondbell. Abends spät warf ich einen weiten Mantel um, drückte mir den hut tief in die Augen, und schlich, zitternd wie ein Berbrecher, aus dem Hause. Erst auf einem entlegenen Blattrat ich aus dem Schatten der Gäuser, in deren Schutz ich sweit gekommen war, an das Mondeslicht hervor; gefaßt, mein Schicksal aus dem Munde der Borübergehenden zu vernehmen.

Erspare mir, lieber Freund, die schmerzliche Wiederholung alles beffen, was ich erbulben mußte. Die Frauen bezeugten oft das tieffte Mitleiben, das ich ihnen einflöste; Aeußerungen, die mir die Seele nicht minder durchbohrten, als der hohn der Jugend und die hochmuthige Berachfung der Manner, desonders solcher dicken, wohlbeleisten, die selbst einen breiten Schatten

warfen. Ein foones, holbes Mabden, bie, wie es foien, ihre Eltern begleitete, indem diefe bedächtig nur vor ihre Füße faben, wandte von ungefahr ihr leuchtendes Auge auf mich; fie erschraf fichtbarlich, ba fie meine Schattenlosigfeit bemerkte, verhüllte ihr schones Antlit in ihren Schleier, ließ ben Kopf finken und ging lautlos vorüber.

Ich ertrug es langer nicht. Salzige Ströme brachen aus meinen Augen, und mit durchschnittenem Berzen zog ich mich schwankend in's Dunkel zurud. Ich mußte mich an ben Saufern halten, um meine Schritte zu sichern, und erreichte langsam und fpat meine Wohnung.

36 brachte bie Nacht folaflos zu. Am anbern Lage mar meine erfte Sorge, nach bem Manne im grauen Rode überall fuden zu laffen. Bielleicht follte es mir gelingen, ibn wieber ju finben, und wie gludlich! wenn ibn, wie mich, ber thorichte Sanbel gereuen follte. 36 ließ Benbel vor mich tommen, er fcien Gewandtheit und Befdid ju befigen, - ich foilberte thm genau ben Mann, in beffen Befit ein Schat fich befand, ohne ben mir bas Leben nur eine Qual fei. 36 fagte ibm bie Beit, ben Ort, wo ich ihn gesehen; beschrieb ihm Alle, bie gugegen gewesen, und fugte biefes Beiden noch bingu : er folle fic nad einem Dollond'iden Fernrobr, nach einem golbburdwirften turfifden Teppid, nad einem Brachtluftzelt, und enblich nach ben ichwarzen Reithengsten genau erkundigen, beren Befdicte, ohne zu bestimmen wie, mit ber bes rathfelhaften Mannes zusammenbinge, melder Allen unbebeutend erschienen, und beffen Ericeinung bie Rube und bas Blud meines Lebens gerftort batte.

Wie ich ausgerebet, bolt' ich Golb ber, eine Laft, wie ich fie nur zu tragen vermochte, und legte Ebelfteine und Juwelen noch hinzu für einen größern Werth. "Benbel," fprach ich, "biefes ebnet viele Wege und macht Bieles leicht, was unmög-lich schien; sei nicht targ bamit, wie ich es nicht bin, sonbern

geb', und erfreue Deinen Gerrn mit Rachtichten, auf benen feine alleinige Hoffnung beruht."

Er ging. Spat fam er und traurig jurud. Reiner von ben Leuten bes Berrn John, Reiner von feinen Gaften, er hatte alle gesprochen, mußte fic nur entfernt an ben Dann im grauen Rode ju erinnern. Der neue Teleftof mar ba, und Reiner wußte, wo er bergefommen; ber Teppic, bas Belt war ba noch auf bemfelben Sugel ausgebreitet und aufgefolagen, bie Rnechte rubmten ben Reichthum ihred Gerrn, und Reiner wußte, von wannen biefe neuen Roftbarteiten ibm qugefommen. Er felbft batte feinen Boblaefallen baran, und ibn tummerte es nicht, bag er nicht wiffe, woher er fie habe; bie Pferbe hatten die jungen Berren, Die fie getitten, in ihren Stallen, und fie priefen bie Freigebigfeit bes Gerrn John, ber . fie ihnen an jenem Lage gefchentt. So viel erhellte aus ber ausführlichen Ergablung Benbels, beffen rafcher Gifer unb verftanbige gubrung, auch bei fo fruchtlofem Erfolge, mein verbientes Lob erhielten. 36 wintte ibm bufter, mich allein zu laffen.

"Ich habe," hub er wieder an, "meinem Gerrn Bericht abgestattet über die Angelegenheit, die ihm am wichtigsten war. Mir bleibt noch ein Auftrag auszurichten, ben mir heute früh Jemand gegeben, welchem ich vor ber Thur begegnete, du ich zu dem Geschäfte ausging, wo ich so ungludlich gewesen. Die eigenen Worte des Mannes waren: ""Sagen Sie dem herrn Peter Schlemihl, er würde mich hier nicht mehr sehen, da ich über's Meer gehe; und ein günstiger Wind mich so eben nach dem hasen rust Weit soer Jahr und Kag werde ich die Chre haben, ihn selber auszusuchten und ein anderech, ihm dann vielleicht annehmliches Geschäft vorzuschlagen. Empfehlen Sie mich ihm unterghämigft, und versichern ihn meines Dantes." Ich frug ihn, wer er ware, er sagte aber, Sie kennten ihn schon."

"Bie fah ber Mann aus?" rief ich voller Ahnung. Und Benbel befchrieb mir ben Mann im grauen Boce Bug fur

Bug, Wort für Bort, wie er getreu in seiner vorigen Er-

"Ungludlicher!" forie ich hanberingenb, "bas war er ja felbft!" und ihm fiel es wie Schuppen von ben Augen. — "Ja, er war es, war es wirtlich!" rief er erfchredt aus, "und ich Berblenbeitt, Blobfinniger habe ihn nicht erkamt, ihn nicht erkannt und meinen herrn verrathen!"

Er brach, heiß weinend, in die bitterften Borwurfe gegen fich felber tus, und die Berzweiflung, in der er mar, mußte mir felber Mittelden einflößen. Ich sprach ihm Troft ein versstäderte ihm wiederholt, ich setze Kinen Zweifel in seine Treue, und schickte ihm alsbald nach dem hasen, um wo möglich die Spuron ves seltsamen Mannes zu verfolgen. Aber an diesem selben Worgen waren sehr viele Schiffe, die widrige Binde im Hasen zurüstgehalten, ausgelaufen, alle nach anderen Weltstichen, alle nach anderen Kuften bestimmt, und der grmee Mann war spurlos wie ein Schatten verschwunden.

# II. Die Rabad-Infulaner. \*

(1817 unb 1836.)

Am 14. Januar 1817 unternahm ber Kapitain felber mit Offizier und Maffagieren eine zweite Fahrt auf Booten langs ber Infelfette.

Gin Fahrzeug ber Eingebornen war auf ber Ziegeninfel golaubet, und bie Menfchen, als wir an ihnen vorüber fuhren, ziefen und herbei und fuchten mit bargehaltenen Fulchten und Geschenken und heran ju loden. Auf ber nächten Insel uach o Aften, wo wir übernachteten, erhielten wir am 15. früh ben erften Besuch von Rarick, bem Saubtlinge biefer Gruppe. Er

Die Infelfette Raback liegt zwischen 6° und 12°, bie von uns gesehenen Gruppen zwischen 8° und 11° 30' R. B. und 188° und 181° B. E. . Chamisso.

tam mit zwei Booten. Auf bem größern, auf bem er felbit fuhr, gablte Gerr von Robebue funf und gwangig Mann. Raxid, feine ührigen Mannen auf ben Schiffen laffenb, tam mit breien an bas Land, und brachte bem Dachtbeber bes fremben Bolfes feine Gefdente, welleicht feine Bulbigung bar. - So gingen einft bie Fürsten Europa's bem entgegen, ber Dact hatte über fie. Rarict ftanb aber vor teinem Groberer, und fand Freundfcaft und nicht Demuthigung. - Der junge Mann hatte bei biefer erften, für ihn fo ernften Bufammentunft einen mufterhaften Unftand, und feine jaghaften Begleiter ichienen mehr fur ibn au fürchten, als er felbft. - Bir haben bei ben gurften immer mehr Selbftvertrauen, mehr Muth und Emlmuth gefunden, als bei bem Bolte. Es liegt, ber Befeuheit ber Dinge nach, in ben Berhaltniffen: fo unterfcheibet fic auch in ber Levante ber Turte von bem Raja. Rarid, ber fpater mein febr verwauter Freund wurde, zeichnete fich befonbers burch Sanftmuth und Butmuthig it aus, nicht aber burd befonbere Gaiftesgaben. ---Rogebue und er festen fich einander gegenüber, und um bie moei bilbeten wir und bie andern Rabader einen Rreis. Der junge Fürft gab mit lautem Buruf ben auf ben Schiffen Burudgebliebenen Runbe von Allem, was feine Aufmertfamteit feffelte und fur ibn eine neue Erfahrung mar. Irto! Irto! ber Ausruf ter Berwunderung, warb oft erhoben, und wiederhallte lang gebebnt aus aller Munbe. Bir fuchten wechselseitig zuerft unfere Namen gu erforiden. Rogebue, Rarid, mir alle waren genannt; wir fragten nach bem Ramen bes Mabaders, ber bem Sauptling gur Linten fag. Jeridili? fprad biefer fragent, inbem er flo nad jenem umfab. Wir faßten bas Wort auf, und ber Jungling ließ es für feinen Ramen gelten, fo wie wir es nahmen; noch beißt er fur uns Jeribili. Das Belachter, bas fic ba erhob, verftanden wir erft in ber Folgezeit, als uns Rabu belehrte, Beribili bebaute alints" und feb fgines Menfchen Rame. glaube, bag es icon bei biefer erften Bufammentunft mar, mo Rarid unferm Capitoin ben freundlichen Nomenstaufch anbot.

Bei einer späteren Gelegenheit bot Jeribili biesen seinen Namen bem Doktor Cscholb an, gegen ben seinen, beu er noch nicht wußte, und nach bem er fragte. Eschscholb verstand ihn nicht und ich trat verbolmetschend zwischen beibe: "bein Name!" rief ich bem Freunde zu; "Deinnam," wiederhalte ber Radader; "ja Deinnam" betheuerte ber Doktor; und so tauschten, die zwei unverschänt ihre falschen Münzen gegen einander.

Unfere Freunde hatten sich für uns ihres ganzen Somudes beraubt. Run ließ ber Kapitan Gifen, Meffer, Scheeren und andere Kleinigkeiten aus den Booten holen. Gifen! Eifen! Mal! Mal! Da mochte man den wirklichen Werth dieses köstlichen Metalls einsesten lergen. Mal! Mal! Selbst die auf den Schiffen zurudgelassen worden, widerstanden dem Juge nicht; die Ordnung war gebrochen Alle strömten herbei, nur um das Eisen, die Schäte anzuschauen, unsern überschwänglichen Reichtum! — Aber kein rober Ausbruch der Begehrlichkeit, keine Berletung der Sitte.

· Bahrend unferes langen Aufenthaltes auf Raback find nur ein paar Diebstahlsversuche an uns begangen worden. Bahrlich, wenn Fremde unbesorgt so viel Gold ber habsucht unferes Bobels aussetzten, wurden fie den Europäern tein so gutes Rugnis der Chrlichfeit zu sprechen haben, als wir diesem Bolte.

Auf Dromeb, ber fruchtbarften ber Infeln biefes Riffes, auf welcher jedoch ber Cocosbaum ben Wald noch nicht überragt, empfing uns ein hochbejahrter, würdiger Greis, ber Sauptling Laergaß. Großherzig und uneigennühig war er vor allen Menschen, die ich gekannt. Er mochte nur geben, schenken, und hat es zu ber Zeit, wo tein Gegengeschenk mehr zu erwarten war. Durch biesen Charafterzug unterschied er sich sehr von Rarick, bene biese Tugenben abgingen.

Die Bevöllerung ber Infel ichien aus ungefahr breißig Menichen zu bestehen. Ihm festen Bohnstie unferschieben fich nicht von ben Dachern, bie wir auf ben weftlicheren Infeln gefehen. Als wir uns eben ber Gaffreunbicaft bes alten Saupt-

lings erfreuten, und mit dem Schmude schmudten, den die Töchter ber Insel uns bargereicht, störte ein Schreckniß die behagliche Stimmung. Unser kleiner Balet kam, seiner Furchtbarkeit unbewußt, munter herbei gesprungen; und wie vor dem nie gessehenen Ungeheuer Alles floh, und er gar zu blaffen anfing, hatten wir keine geringe Mühe, das verlorene Zutrauen wieder herzustellen.

Die Rabader, bie kein anberes Saugethier als bie Ratte gekannt, trugen vor unfern Thieren, Hund, Schwein und Ziege, eine gar schwer zu überwindende Scheu. Aber vor allen furchtbar war ihnen der kleine Balet, der luftig und behend allen nachlief, und zuweilen bellte. Der große Balet, den der Rapitain aus der Beringsftraße mitgebracht, war kein solches Ungesthum; er machte sich mit keinem zu schaffen. Er krepirte während unfers Aufenthalts auf Radack, und zwar auf der Gruppe Aur. Bermuthlich wurde ihm das heiße Klima verberblich.

Wir verließen am 20. Januar biefen Ankerplat, und langs bes Riffes fegelnb, kamen wir nach einer kurzen Fahrt vor Otbia, ber hauptinfel ber Gruppe gleiches Namens, welche bie größte im Umfang, ben außerften Often bes Umkreises einnimmt.

Otbia war, wie man uns zu Oromed angebeutet, ber Bohnfit von Rarid. Ich ward zuerft ans Land geschickt; balb aber bestieg er, auf bas zierlichste geschmudt, sein Boot, kam an bas Schiff und flieg, ber erfte ber Rabader, furchtlos auf baffelbe.

Auf diefer Infel, die über zwei Meilen lang ift, hatten ungefähr fechzig Menfchen ihre gewöhnlichen Wohnsthe, aber bäufige Wanderungen fanden ftatt, und unfere Gegenwart zog Gafte aus ben entfernteren Theilen ber Gruppe herbei. Bir durchschweiften täglich einzeln die Infel, schloffen und jeder Familie an, und schliefen unbesorgt unter ihren Dachern. Gie kamen gleich gern gesehen an das Schiff, und die Hauptlinge und Angesehensten wurden an unsere Tasel gezogen, wo sie mit leichtem und gutem Anstande sich in unsere Brauch zu fügen wußten.

Unter ben Bewohnern von Otbia machte fich balb ein Dann

bemertbar, ber, nicht von abefichem Stamme, fic burd Beift und Berftanb, burd fonelle Auffaffung und leichte Darftellungsgabe vor allen Andern auszeichnete. Lagebiad, ber Dann unfers Bertrauens, von bem wir am mehrften lernten, und burd ben wir unfern Lebren Gingang im Bolte zu verfchaffen Soffmung fagten, taufchte fpater mit mir feinen Ramen. Bert von Rosebue erhielt zuerft von Lagebiad wichtige Auffoluffe über Die Geographie von Rabad. Durch ibn erhielt er Runde von ben fdiffbaren Furten, Die im fubliden Riffe von Otbia befindlich find, von ber Rachbargruppe Erigup, von ben übrigen Gruppen, aus welchen Die Inselfette befteht. Lagebiad zeichnete feine Rarte mit Steinen auf ben Stranb, mit bem Griffel auf bie Schiefertafel, und zeigte bie Richtungen an, bie nach bem Rompag verzeichnet werben tonnten. Mit ihm legte herr von Robebue ben Grundftein ju ber intereffanten Arbeit, Die er über Rabad und Die weftlichere Infeltette Ralid geliefert bat. Der erfte Schritt mar gethan; es galt nur weiter ju geben.

Lagebiad begriff gar wohl die Absicht, die wir hatten, die Arten hier noch unbekannter, nugbarer Gewächse zum Besten bes Bolkes einzusühren, einen Garten anzubauen und Samereien auszutheilen. Um 22. ward mit der Anlage des Gartens der Ansang gemacht, der Grund gesäubert, die Erde durchwählt, Ignamwurzeln gelegt, Resonen und Wassermelonen ausgesäet. Unsere Freunde waren um uns versammelt, und schauten theilnehmend und ausmerksam unserm Werke zu; Lagediad ersäuterte unser Beginnen und war unablässig bemüht, die von uns erhaltenen Lehren zu verbreiten und einzuprägen. Wir theilten Sämereien aus, nach welchen erfreuliche Nachfrage war, und wir hatten die Freude, in den nächten Tagen mehrere Privatgärten nach bem Borbild des unsern entstehen zu sehen.

Bei ber ermähnten Gartenarbeit am 22. ereignete fich, mas ich hier, um einen Charakterzug unserer liebenswerthen Freunde zu zeichnen, erzählen will. Als ich eben die Buschauer ansah, ward ich auf mehreren Gesichtern zugleich ein schmerzliches Buden

gewahr. Ich wandte mich zu dem Matrosen, der, um Raum zu gewinnen, das Gesträuch ausreutete und den Wald lichtete; er hatte eben die Art am einen schönen Schöfling des bier so seitenen und so werthvollen Brodfruchtbaums gelegt. Das Unglück war geschehen, der junge Baum war gesällt. Wenn gleich der Mann unwissend gestündigt hatte, mußte doch der Beschleshaber die Berantwortlichkeit für die Ahat offenkundig von sich abwälzen; und so suhr der Rapitain zürnend den Matrosen an, der die Art abgeben und sich zurücksiehen mußte. Da traten die guten Radacker begütigend und fürsprechend dazwischen, und einige gingen dem Matrosen nach, den sie liebkosend zu trösten suchten, und dem sie Geschenke aufvrangen.

Die Ratten, bie auf biesen Infeln in gar unerhörter Menge find, hatten am andern Tage bereits Bieles zerfiort und bie mehrften Samereien aus ber Erbe geholt. Doch war, als wir Otbia verließen, unser Garten in blühenbem Bustanbe. Bei unserm zweiten Besuch auf Raback im nachsten Spatjahr ließen wir Raten auf bieser Insel zuruck. Gerr von Kotzebue auf seiner zweiten Reise im Jahr 1824 fand sie verwildert und vers mehrt, ohne bag die Anzahl ber Ratten abgenommen.

Die Somiebe ward am 24. Januar auf bem Lande aufgestellt. Sie blieb mit dem überschwänglichen Reichthum an Eisen unter der Obhut eines einzigen Matrosen, der dabei schlief. An einem der folgenden Tage wollte sich einmal ein alter Mann eines Stüdes Eisen gewaltsam bemächtigen, in welchem Untersangen er von seinen entrüsteten Landsleuten auch mit Sewalt verhindert ward — das ist kein. Diebstahl zu nennen. Aber auch da, wo wirklicher Diebstahl begangen wurde, ward stets von Seiten der Radader der größte Unwille an den Tag gelegt und die lauteste Mißbilligung ausgesprochen.

Einleuchtenb ift, welch ein anziehendes Schaufpiel für unfere Freunde die von ihnen nicht geahndete Behandlung bes toftbaren Eisens im Feuer und unter bem Sammer seyn mußte. Die Schmiede versammelte um fich die gange Bevölkerung. Freund Lagebiad war einer ber aufmerkfamsten und muthigsten babei; benn Muth erfobert es wohl, bas unbekannte Spiel bes Blase-balges und bas Sprüßen ber Funken in ber Nahe zu betrachten. Für ihn ward auch zuerst eine Harpune geschmiebet, bann eine zweite für Aarid, und etliche Kleinigkeiten für Andere, bevor bie Arbeiten für ben Rurick vorgenommen wurden.

Rarid begleitete mich einmal auf einer Wanberung nach meinem Babeplate und Rorallengarten. Dafelbft angelangt bebeutete ich ihm, bag ich baben wolle, und fing an mich aus-Bei ber Bewunderung, welche bie Beige unserer Saut unferen braunen Freunden einflößte, bachte ich mir, weniger zartfühlend als er, bie Gelegenheit werbe ibm erwunscht fepn, eine febr naturliche Reugierbe zu befriedigen. 208 ich aber ins Bab zu fleigen bereit, mich nach ihm umfah, mar er verfowunden, und ich glaubte mich von ihm verlaffen. - 3d babete mich, beobactete, unterfucte, flieg aus bem Baffer, gog mich wieber an, burdmufterte meine Trodenanstalt und wollte eben ben Beimweg einschlagen: ba theilte fich bas Bebufd, und aus bem grunen Laube ladelte mir bas gutmuthige Beficht meines Begleiters entgegen. Er hatte fich berweil bas haar mit ben Blumen ber Scaevola auf bas zierlichfte gefdmuch, und hatte auch fur mich einen Blumenkrang bereitet, ben er mir barreichte. Wir tehrten Arm in Arm nach feiner Wohnung gurud.

Eine gleiche schonenbe Schamhaftigkeit war unter ben Rabadern allgemein. Rie hat uns einer im Babe belauscht.

Es war verabrebet, daß ich biese Nacht auf bem Lande zubringen wurde, die Menschen in ihrer hauslichkeit zu beobachten. Als wir anlangten, war schon der Kapitain in seinem Boote an das Schiff zurückgekehrt, und es erschien Allen ganz natürlich, daß ich mich der Familie als Gast anschloß. Man war mit der Bereitung des Mogan, des Bandanusteiges, beschäftigt. Wir brachten den Abend unter den Cocosbaumen am Strande des innern Meeres zu. Der Mond war im ersten Viertel, es brannte kein Feuer, und ich konnte keines bekommen, meine Pfeise anjugunben. - Es murbe gegeffen und gesprocen; bas Gesprach, beffen Begenftanb unfere Berrlichfeiten maren, murbe munter und in langen Sagen geführt. Meine lieblichen Freunde beeiferten fich, ben fremben Gaft zu unterhalten, inbem fie Lieber vortrugen, bie fie felbft jur bochften Freude begeifterten. Goll man ben Rhythmus biefes Wortrages Befang, bie fconen, naturgemäßen Bewegungen (im Sipen) einen Sang nennen? - 218 bie Rabadifche Trommel verftummt war, foberte mich Rarit auf, binwieberum ein ruffifches Lieb vorzutragen. 3d burfte meinem Freunde biefe einfache Bitte nicht verweigern, und follte nun, mit unter une verrufener Stimme, als ein Mufter europaifder Singefunft auftreten. 3ch fant mich in biefe Rederei bes Coidfals, ftand auf und beklamirte getroft, indem ich Silbenmag und Reim fart klingen ließ, ein beutsches Gebicht, und zwar bas Gothifche Lieb: "Laffet beut im eblen Rreis ac." Bergeibe mir unfer verewigter beutfcher Altmeifter, - bas gab ber Frangos auf Rabact für ruffifden Gefang und Sang aus! Sie borten mir mit ber größten Aufmertfamteit gu, ahmten mir, als ich geenbet batte, auf bas ergoplichfte nach, und ich freute mich, fie - obwohl mit entftellter Aussprache - bie Borte wiederholen zu boren:

"Und im Ganzen, Bollen, Schonen Refolut ju leben."

Ich schlief zu Racht an ber Seite Raricks im Sangeboben seines großen Sauses; Manner und Weiber lagen oben und unten, und öfters wechselte Gespräch mit bem Schlase ab. Ich suhr am Morgen an bas Schiff zurud, um sogleich wieber an bas Land zurud zu kehren.

Ich habe einen meiner Tage auf Rabad befdrieben; fie floffen fanft mit geringer Abwechselung babin, es moge an bem gegebenen Bilbe genügen. Der Bartfinn, die Bierlichteit ber Sitten, die ausnehmende Reinlichteit biefes Boltes brudte fich in jedem geringfügigsten Buge aus, von benen die wenigsten geeignet find, aufgezeichnet zu werben.

# Fr. von Raumer.

Der Sturm auf Jerusalem im Jahr 1099.

(1823.)

Gleich nach ber Rudtunft von jener heiligen Banberung, [nach bem Delberge] begannen bie Chriften nabere Borbereitungen gum Angriffe. Der Bergog von Lothringen, Robert von Flanbern und Robert von ber Rormandie bemerften biebei, bag bie Stadt ibrem Lager gegenüber nicht allein burch bie Mauern, fonbern aud burd bie ftarifte Befagung und bas tudtigfte Rriegszeug, beffer als an allen anberen Seiten gebedt feb; beshalb veranberten fie flüglich ihre Stellung in ber Racht vor bem befchloffenen Sturme, legten mit großer Dube bie Belagerungswertzeuge auseinanber, trugen fie morgenwärts, mo bie Mauer niebriger und ber Boben ebener war, und festen bann alles mit großer Anftrengung wieberum zusammen. Ein vierediger, ans That Josaphat fto-Benber Stadtthurm, befand fich nunmehr zu ihrer linken, bas Stephansthor zu ihrer rechten Sand. Erftaunt faben bie Das hamebaner beim Anbruche bes Tages, bag bes Bergogs Lager verfdwunden mar, und mahnten er fen bavon gezogen: balb nachber entbedten fie ibn aber mit bem Belagerungezeuge an ber gefährlicheren Stelle. Gleichzeitig bette ber Braf von Toulouse mit großem Roftenaufwande eine Bertiefung auffullen laffen, welche fich zwifden ben Mauem und bem pon ihm errichteten Thurme bingog, fo bag biefer nunmehr obne Dube ber Stadt genabert werben tonute. Es maren aber bie Thurme bes Bergogs von Lothringen und bes Grafen Raimund von

gleicher Bauart, hoch, vierfeitig und vorn mit einer boppelten Bebeckung von farten Brettern verfehen. Die äußere Bedeckung tonnte man obermarts ablofen und, einer Kallbrude gleich, auf die Mauern nieberlaffen; die innene, mit Sauten überzogene, fohntagte bann noch hinlanglich gegen Burfgeschoffe und Feuer.

Beho begann der Sturm. Buerft foleuberten die Chriften aus all ihrem Gefdus Pfeile und große Steine gegen bie Mauer; allein ihre Rraft ging an ben Gaden voll Stroh und Spreu, an bem Flechtwert und anberen meichen Begenftanben vertoren, welche bie Belagerten jum Soupe aufgebangt batten. Rubner, als fonnte perfonlicher Muth allein enticheiben, nabten bierauf bie Bilger ben Mauern; aber Steine und Balfen ichmetterten Be zu Boben, brennende Pfeile festen ihr Rriegszeug in Brand, binabgeworfene Befage, mit Schwefel und fochenbem Dele angefüllt, vermehrten bie Bluth, und burch unaufhörliches Biegen von Baffer, burd Anftrengungen aller Art tonute man bie Befahren nicht befiegen, fonbern taum bemmen. Go verging ber erfte Sag, ohne Enfcheibung, und nur ein Umftanb erhöhte ben Muth ber Chriften: bag bie Saracenen, ungeachtet aller Bemühungen, nicht im Stanbe waren, ein heiliges Rreuz zu verlegen, welches man auf bem Thurme Gottfriebs von Bonillon errichtet hatte. Die Nacht verfloß in gegenfeitiger Furcht eines Ueberfalles, und bie Bachen wurden verboppelt; Benigen aber war es gegeben, fic nach folder Anftrengung und in ber naben Ausficht auf größere Thaten, burd ruhigen Schlaf zu ftarteu.

Auch erneute sich mit der Morgenröthe der Kampf, hestiger noch als am vergangenen Tage: benn die Christen waren erbittert, daß ihre früheren Gossungen getäuscht worden, und die Saracenen ahneten ihr Schickfal im Falle der Eroberung Terususalems. Deshalb beschligen die lehten einen ungeheuren Balten ringsum mit Rägeln und eisernen Hakm, besestigten protifien diesen Werg, Stroh und andere brennbare Dinge, gossen Bech, Del und Wachs darüber hin, stedten Alles an mehren Stellen zugleich in Brand, und warfen dann den Balken mit

,

ungeheurer Anftrengung jum Thurme bes Bergogs von Lothringen. Sonell wollten ihn bie Chriften binwegziehen; es mißlang jeboch, weil die Belagerten eine ftarte Rette um beffen Mitte gefdlungen hatten und ibn feft hielten. Da hoffte man wenigftens bie Flammen ju lofden, welche gewaltig um fic griffen und alle Bertzeuge ber Bilger zu gerftoren brobten; aber fein Baffer minberte bie Gluth, und erft burd ben, gludliderweise für folde Falle berbeigeschafften Effig, murbe bet Brand gehemmt. Go bauerte bas Gefecht icon fleben Stunden obne Erfolg, und viele Chriften wichen ermubet gurud. Det Bergog. von ber Mormanbie und ber Graf von Flanbern verzweifelten an einem gludlichen Ausgange und riethen gur Raftung bis auf ben folgenben Tag; ber Bergog von Lothringen bielt nur mit Mube feine Mannicaft beifammen und bie Belagerten freuten fich icon ber Errettung; ba winkte ein Ritter vom Delberge ber mit leuchtenbem Schilbe gegen bie Stabt. "Seht ibr," rief ber Bergog, "febt ibr bas himmlifde Beiden, gewahrt ihr ben boberen Beiftanb?" Und Alle brangen raftlos wieber pormarts; felbft Rrante, felbft Beiber ergriffen bie Baffen, um bie beilbringenben Befahren ju theilen. In bemfelben Augenblide warf bas Gefdus ber Franken mit furchtbarer Gewalt bie größten Steine über bie Mauern, und weil andere Mittel fructios blieben, fo wollten bie Belagerten burd Rauberei bagegen wirten; aber ein Stein tobtete bie beiben bergugerufenen Befdmorerinnen, nebft breien Dabden, welche fie begleitet hatten: und bies galt ben Bilgern fur ein zweites Beiden bes Simmels. Binnen einer Stunde mar bie außere Mauer gebroden, ber Boben geebnet und bes Bergogs Thurm ber immeren Mauer genabert. Alle Sade, Balten, Strob, Flechtwert ober was bie Belagerten fonft jum Soupe aufgebangt hatten, warb in Brand geftedt; ber Rorbwind trieb mit Beftigfelt ben Rauch und die Flammen gegen bie Stadt, und geblendet und faft erftidt wichen alle Bertheibiger. In boofter Gil liegen bie Bilger nunmehr jene Fallbrude vom Thurme bes Bergogs auf bie

Mauer nieber und ftüsten fle mit Balken: zwei Brüber aus Flandern, Lubolf und Engelbert, betraten aus dem mittleren Stockwerke des Thurmes zuerst die Mauern; ihnen folgten aus dem oberen Stockwerke herbeieilend, Herzog Gottfried und Euftathius sein Bruder, dann viele Mitter und geringere Pilger. Man sprengte das Stephansthor, und mit dem Ruse: "Gott will es, Gott hilft uns!" fturzten die Christen unaushaltsam in die Strafen.

Unterbeffen war ber Graf von Louloufe, an ber andern Seite ber Stadt, auf bas außerfte bebrangt und fein Thurm fo beidabigt worben, bag ibn Reiner mehr zu befteigen magte. In biefem Augenblide ber booften Gefahr, erhielten aber bie Turfen Nadricht von bem Siege bes Bergogs, und ichnell verfpracen fle bem Grafen die Uebergabe bes Thurmes David gegen fünftige Lofung und ficeres Beleit bis Astalon. mund bewilligte ihre Forberungen, erfuhr aber fpater wegen biefer löblichen Milbe ben ungerechten Tabel ber Rreugfahrer. Mit folder Gil brangen nunmehr auch bie Brovenzalen in bie Stabt, bag fechezehn von ihnen im Bionethore erbrudt wurben. Unfundig ber Stragen, gelangte Sanfred fectend bis jur Rirche bes beiligen Grabes, borte erftaunt bas "Berr, erbarme bid unfer!" fingen, fanb bier bie jerufalemifden Chriften versammelt, und gab ihnen eine Bache gum Soute gegen etmanige Anfalle ber Saracenen. Aber icon retteten fic biefe fliebend von ben Stragen in die Baufer, por Allem an gebntaufend in ben Tempel und beffen von Mauern eingeschloffenen Auch babin brangen bie Chriften. "Alle find Frevler und Beiligthumsicanber, fein Gingiger werbe verfcont!" fo riefen bas Bolt, bie Fürften und bie Beifilichen; und man mebelte, bis bas Blut bie Treppen bes Tempels hinabfloß, bis ber Dunft der Leichname felbft bie Sieger betäubte und forttrieb. Doch bemächtigten fie fich vorber mit gieriger Saft ber großen Tempelfdage, welche einen bauernben Reichthum batten begrunben tonnen, wenn gewaltsamen Erwerbern bie Befdidlichfeit bes Erhaltens nicht allemal, jur Strafe ihrer Frevel, verfagt mare.

Bon dem Tempel eilte man zur Synagoge, wohin fich bie Buben gerettet batten; fie wurden verbrannt. lagen jest bie Leichen felbft in ben abgelegenften Strafen, foredlich mar bas Gefdrei ber Bermundeten, furchtbar ber Aublid ber einzelnen, gerftreut umbergeworfenen menfolichen Blieber; bennoch fehrte bobere Befinnung noch immer nicht gurud! Es war icon fruber, jur Debrung ber Braufamfeit und bes Eigennuges, ber Grunbfat angenommen und vor ber Eroberung Jerufaleme nochmale ausbrudlich beftätigt morben: bag Beber eigenthumlich behalten follte, mas er in Befit nahme. Deshalb theilten fich bie Rreugfahrer nach Auseinanberfprengung ber größeren Maffen ihrer Feinde, in einzelne fleinere Raub-Rein Saus blieb unerbrochen, Greife und Beiber, Sausgefinde und Rinber murben nicht blos getöbtet, fonbern mit wilber Graufamfeit verhöhnt ober gemartert. Dan gwang Einige von ben Thurmen binabzufpringen; man warf Anbere ju ben Genftern binaus, bag fie mit gebrochenem Benick auf ber Strafe lagen; man rif bie Rinber von ben Bruften bet Mutter und foleuberte fle gegen bie Banbe ober Thurpfoften, bag bas Bebirn umberfpriste; man verbrannte Debre an langfamem Feuer; man fonitt Anberen mit wilber Gier ben Leib auf, um ju feben, ab fie nicht Gold ober andere Roftbarfeiten, ber Rettung megen, verfcbludt batten. Bon 40,000, ober wie morgenlandifche Befolchtidreiber melben, von 70,000 Saracenen, blieben nicht fo viele am Leben, als erforberlich waren, ihre Glaubensgenoffen zu beerdigen. Urme Chriften mußten nachher bei biefem Gefcafte Gulfe leiften, und viele Leichname wurden verbrannt, theils bamit fich nicht bei langerer Bogerung anftedenbe Rrantheiten erzeugen möchten, theils weil man hoffte, felbft in ber Afde nod Roftbarteiten aufzufinden.

Endlich war nichts mehr zu morben und zu plunbern; ba reinigten fich bie Bilger vom Blute, entblogten Saupt und

Fuße, und zogen unter Lobgefangen zur Leibens = und Aufer= ftehungefirche. Feierlich murben fie bier von ben Geiftlichen empfangen, welche mit tiefer Rubrung fur bie Bofung aus ber Bewalt ber Ungläubigen banften, Reinen aber mehr erhuben, als Peter ben Ginfiebler, weil biefer ihnen vor funf Sabren Bulfe jugefichert und fein Wort gehalten hatte. Alle Bilger weinten por Freuben, tonnten fic nicht fatt feben an ben beiligen Statten, wollten Zeglides berühren, und beichteten ihre Gunben und gelobten Befferung mit lauter Stimme. So feurig war ber Glaube, bag Biele nachher beschwuren, fie batten Beftalten ber, in ben fruberen Schlacten umgefommenen Bruber neben fich manbeln gefeben, ja ber Bifchof Abemar von Buy habe einem erftaunt Fragenden geantwortet : "nicht er allein, fonbern alle verftorbenen Rreugfahrer maren auferftanben, um an bem Rampfe und an ben Freuben bes Sieges Theil gu nehmen." Der himmel fen Allen erworben, Gott fen Allen anabig für bas große Wert: bas war bie fefte Ueberzeugung, bie unwandelbare hoffnung!

So ward Jerusalem erobert am neun und breißigsten Tage ber Umlagerung, am sunfzehnten Julius bes Jahres 1099.

# Franz Horn.

## Gebanfen.

(Mm 1830.)

#### 1. Erbfunbe.

Ihr sehb viel zu illuminirt, um an die alten Sagen zu glauben, die Erbe set einst von ihrem eigenen Schöpfer versstucht worden, die menschliche Natur als solche trage den Keim des Verderbens in sich, und von Geschlecht zu Geschlecht erbe die Sünde sich fort. Der Schrift, die allein Trost bietet, und die ihr selbst doch die heilige nennt, glaubt ihr nicht, auch der Geschichte der Welt, der Völker, der Familien, sa eurer eigenen Ersahrung nicht! Selbst wenn ihr lest und immer wieder lesen müßt, daß Friedrich der Große noch als Greis die Menschen eine maudite race nannte, so meint ihr, es sei nicht sein Ernst gewesen. War es etwa seine Gewohnheit, in ernsten Gesprächen, und zwar mit seinen Unterthanen — hier war es Sulzer, zu dem er sprach — sich heftiger auszudrücken, als er es meinte? oder zu scherzen? oder durch Paradoxieen bestürzt machen zu wollen?

Meint ihr, ber Donner rolle nicht, weil ihr ihn nicht hören wollt? ober bie Blige guden nicht, weil ihr fie nicht sehen mögt? Wie? wenn gerabe biefes Nichtausmerkenwollen mit zu ben Beichen jenes Fluchs gehörte?

#### 2. Wiederfeben.

Es ift febr menfolich, baf liebenbe Menfchen nach bem Tobe einander wieber ju feben munichen und boffen. Schabe

nur, baß fie babei meistens so einseitig find, und gewöhnlich nur ihre Frauen und Kinder ober gar ihre Coufins und Coufinen verstehen. Un diesen Letteren, sollte man glauben, hatten sie sich schon bereits im Leben satt gesehen, wenigstens geht es bei ihren Familienzusammenkunften nicht immer mit der gehörigen lebendigen Liebe zu, ja es geht die Rede, als schleiche sich mitunter offenbare Langweiligkeit ein. Dennoch wollen sie nach sunfzig die sechzig Jahren die kleine Cousine und den breiten Cousin in verklärter Gestalt und im anmuthigsten Lichtgewand wiedersehen. Auch das ist menschlich, und wenn irgend ein Streissischt des Komischen auch hier sich hineinstehlen kann, so fällt es doch nur auf Nebenumstände und trifft den Kern der Sache nicht.

Bahrhaft beruhigen in biefer Angelegenheit fann uns jeboch nur eine tiefere Unficht von ber Liebe und bie Ertenninig, bag biefe Liebe allein als Leben gelten fann. Wer fich bewußt ift, nur burch bie Liebe und in ber Liebe leben zu konnen, wird auch biefer Liebe genug vertrauen, bag fie ewige Dauer habe und geben muffe. Unfer ganger Glaube an bie Unfterblichfeit ruht lediglich auf ihr, und bas Dag ber Sicherheit jenes Glaubens ift völlig gleich bem Dag unfrer Liebe. Wer fein Leben aus einer anderen Quelle icopft, möchte mohl überhaupt nicht recht leben, und er hat febr recht, wenn er über bie Fortbauer feines gangen Lebens zuweilen in einige Unruhe verfällt, mobei ibm jeboch am Wieberfeben ber ohnehin nicht fonberlich geliebten Berfonen wenig gelegen fein fann. machen fich jeboch felbft aus ben 3weifeln nicht viel, und tommen biefe ja einmal in etwas ftarterer Sprace an ben Sag, fo fegen fie fich ju Tifch, benn fpeifenb, und gmar gut fpeifenb, vergeffen wir leicht alle Scrupel.

#### 3. Vernunft und Glauben.

Je verftanbiger ber Berftanb eines Menschen wirb, je mehr erkennt er feine Beschränktheit, und je vernünftiger bie praktische Bernunft eines Menschen wirb, je mehr erkennt er bie

Mangelhaftigfeit feines Billens und feines Ganbelns. beburfen begbalb bes Glaubens an bie gottlichen Dinge, wie fle une Chriftus gur reinften Anschauung gebracht bat; Er, ber feine eigene Gottlichkeit Bebem, ber überhaupt noch wiffen und glauben fann, unwiderfprechlich gezeigt hat. Ronnen wir aber glauben und recht fromm fein ohne Gebrauch bes Berftanbes und ber Bernunft? Die bloge Frage ift foon eine Art von Sunde. — Allerbinge find fie (Berftand und Bernunft) in ibrer fetigen geitlichen Begrengung nicht vermögenb, Gott gu erfaffen, aber fie find und bleiben bod ewig bas unicagbarfte Befdent Gottes. Ber baburd jum Blauben ju tommen hoffen mochte, bag er fic bes Berftanbes und ber Bernunft in Begiebung auf bie gottlichen Dinge gang entaugerte, ber wurbe eben fo rafenb handeln, als wenn Jemand fagen wollte: "Da ich mit meinen Augen nicht Alles feben fann, fo will ich fie mir . . . . . ausftechen!" - Golde Rafenbe aber giebt es jest Dande!

Meine eigne Ansicht ift die allereinfachte und lautet also: 3ch möchte auch nicht einen Tag leben ohne ben innigsten Glauben an Gott und ben Erlöser und beffen Lehre, aber ich möchte auch nicht einen Tag leben ohne ben freien Gebrauch bes Berstanbes und ber Bernunft.

Shstem ift lebendig organischer, sich ewig und nach allen Seiten neu erzeugender Zusammenhang, und wer nicht im Stande ift, Blaton und Spinoza, Leibnig und Kant, Fichte und Jacobi zu verstehen, follte nie von einem System reden. Was man sonft System nennt, ist nichts Anderes, als ein Hausen neben einander gestellter bleierner und bemalter Soldaten, die selbst ein Kind mit dem kleinen Finger umstoßen kann. Und so din ich denn wie von einer mathematischen Wahrsheit überzeugt, daß die ganze bier nur angedeutete Richtung in fünf dis zehn Jahren höchstens als ein todter Leichnam bestrachtet werden wird.

#### 4. Sebte Station.

Stellt euch, wie ihr wollt, ihr neuen Theologen, bei eurer Gelindigkeit, Zartheit mußt ihr boch am Ende, wenn ihr folgerecht fein wollt, auf den Spinozismus zurücktommen und jede Scheidemand zwischen Gut und Bose fallen lassen, wobei es euch aber gewiß nicht an den herkömmlichen Halbtröstungen und der stolzen hinweisung auf das in ewiger Nothwendigkeit fortsschreitende Ganze sehlen wird. Schade nur, daß der Mensch, dieser arme Robinson — oft ohne Lama's nnd ohne Freitag — dabei eine Art von Tantalus = oder Danaidengesicht zu machen pflegt, und ihr — in stillen Stunden doch wohl auch.

Aber ber eble Spinoza war auch kein Chrift, und hat fich nie dafür ausgegeben; ihr nennt euch so, und das ändert bie Sache zu eurem Nachtheil. Sündigen, Natur und Erlösung, himmel und Hölle, Kommt her, ihr Gefegneten, und hinweg, ihr Verstuchten — wer nicht an diese Grundlage des gesammten Christenthums glaubt, ber nenne fich, wie er will, nur nicht nach Christenthums.

Soffft Du benn mit bergleichen einfachen Fragmenten viel auszurichten? Biel?

#### 5. Menefte Philosophie.

Die Bhilosophie bes Tages, wie sie sich wenigstens bei einer Menge von Schülern zeigt, könnte wohl am besten und traurigsten als eine völlig sehnsuchtslose bezeichnet werden, sa ich bin überzeugt, daß jene mit wahrem Stolz auf die Sehnsucht, wie auf einen erhisten und sabelhaften Zustand, herabsehen, da sie von der ächten Sehnsucht schleckthin keine Ahmung erschwingen können. Christoph Wagner muß sich freilich von seinem Herrn nachsagen lassen, daß er froh ist, wenn er Regenwürmer sindet; so steht es mit ihnen nicht; denn eher könnte man sagen, sie haben einen einzigen ungeheuer langen und sich nach allen Seiten beliebig schlängelnden Regenwurm, der sich als reiner Begriff des Seins und des Rechts verkündiget.

## D f e n.

### Runft.

#### In naturphilosophischen Grundlinien.

(1809.)

Die Runft ift die Darftellung ber Sinne in ber Natur.

Der Sinn ift aber ber lette Bille ber Matur.

Die Runft ift mithin bie Darftellung bes Willens ber Ratur.

Soon ift, mas ben Willen ber Ratur barftellt.

Unicon ift, was bie Ratur burch Runft barftellt.

Soon ift, mas ben Billen Gottes in ber Ratur barftellt.

Die Kunft ift ein göttliches Geschäft. Schon ift, was Gott in einem Naturftuck barftellt.

Es gibt auch eine Naturschönheit — bewußtlose Gestaltung bes Willens Gottes.

Die höchfte Naturiconheit ift bas gottgleiche Befen, ber Menfc.

Der Menfc brudt bas lette Biel bes Willens ber Ratur aus.

Das Ziel ber Natur ift, im Meniden wieber in fich zurudzukehren. Das Menidengesicht wieberholt am vollfommenften ben Rumpf, und kehrt wieber ganz und gar in ben Rumpf zurud. Dasjenige Menidengesicht ift icon, in bem die Wirbelfäule wieber parallel mit ber Rumpfwirbelfäule zurudläuft. Die Gesichtswirbelfäule ift die Nase.

Das Geficht ift fon, beffen Rafe parallel geht bem Rudaratb.

Rein Menschengeficht ift so gewachsen, sonbern eines jeben Nafe macht mit bem Rudgrath einen spigigen Bintel. Der Gefichtswinkel ift bekanntlich 80°.

Was noch tein Menich bemerkt hat, und was auch ohne unsere Anficht ber Schabelbebeutung nicht zu bemerken ift, haben bie alten Kunftler burch Eingebung gefühlt. Sie haben ben Gesichtswinkel nicht nur zu einem rechten gemacht, sonbern sind noch barüber hinausgeschritten, bie Römer auf 96°, bie Griechen gar bis 100°.

Woher kommt es, daß dieses unnatürliche Gesicht der griechischen Kunstwerke noch schoner als das der römischen ift, da doch dieses der Natur näher kommt? Der Grund liegt barin, weil das griechische Kunsigesicht den Willen der Natur noch mehr darstellt, als das römische; denn in jenem stellt sich die Nase ganz senkrecht, dem Rückenmark parallel, und kehrt so ganz bahin zurud, wo sie hergekommen ist.

Ber die Natur nachmalt, ift mithin ein Pfuscher, er ift ideenlos, und ahmt nicht beffer nach als ein Bogel ben Gesang, ober der Affe bie Gebarben, Mienen.

3m Meniden find alle Sconheiten ber Ratur pereinigt.

Die Natur fann auch noch fcon fein, insofern fie einzelne Ibeen bes Menfchen barfiellt.

Es gibt nur zwei Runftfinne, bas Aug' und bas Ohr, auch nur zwei Runftgebiete, bas plastische und bas tonenbe, ober bas ber Form und ber Bewegung.

Das Formengebiet ftellt bas materiale Universum in feinen Been, feinem Billen, alfo feiner Breiheit bar.

Die Darftellung bes weltkörperlichen Universum in ben Ibeen ift bie Baukunft.

Die Darftellung bes himmels im Plaftifden ift ber Tempelbau.

Der Tempel ift ber Runfthimmel.

Die Darftellung bes Blaneten im Plaftifchen ift bas Saus.

Das Saus ift ber Aunftplanet. Die Bautunft ift bie tosmifche Kunft.

## 552 Biertes Buch. Ofen. A. D. "Lehrb. ber Raturphilosophie."

Die Darftellung bes Individualen ift die Bilbhauerkunft. Die Bilbhauerkunft stellt bas Irbifche, in ihrem höchften nur Menichen bar. Sie ift die helbenkunft.

Diefe Runft, in ber Materie geoffenbart, im Licht wiederbolt ift bie Malerei.

Die Malerei stellt bas himmlische bar, und auch in ihrem Riebersten ein Geiftiges.

Die Malerei ift bie Runft ber Religion, die Beiligentunft. Die Bildnerei ift bie Runft ber Geiben, beren Götter Menichen find; die Malerei ift die Runft ber Chriften, beren Denichen Götter, heilige find.

Sott fann gemalt, aber nicht gebilbet werben.

Die bewegige Runft stellt bie materiale Bewegung und bie geiftige bar.

Die Darftellung ber fosmifden Bewegung ift ber Tang. Die Darftellung, gleichsam bie Bilbnerei ber Bewegung ber Individuen, ift die Dimit.

Die geiftige Darftellung bes Tanges ift Rufit.

Die geiftige Darftellung ber Mimif ift Dichtfunft.

## Theremin.

# Die geiftliche Berebfamfeit.

(1833.)

## Bruchftud eines Gefprache.

Mann. Gewiß haben Sie auch felbst oft gepredigt.

Jungling. Ja bas habe ich; barauf wollte ich eben fommen. Aber ich habe babei traurige Erfahrungen gemacht.

Dann. Bie fo?

Jung ling. Diejenigen, bie von Amtswegen meine Prebigten beurtheilten, wollten viele Fehler barin entbeden, bie schwerlich vorhanden waren. Doch barüber wurde ich mich leicht hinwegseten. Empfindlicher ist es mir, was ich nur zu beutlich merke, daß ich das Schrecken ber Zuhörer bin. So bald sie meines Angesichtes ansichtig werden, stehen sie größtentheils auf und schlichen sich davon — was bei einer guten Kirchenpolizen nicht geschehen durfte; und bas Amen spreche ich oft allein vor bem Kuster.

Mann. Goren Sie, und merten Sie es fich: Wer Christum vor leeren Banken mit Demuth und Freudigkeit predigt, ber fteht auf einer fehr hohen Stufe im Reiche Gottes; während Derjenige, um ben viele Xaufend zusammenströmen, wenn fich babei, wie es wohl geschieht, etwas Menschliches in ihm regt, in Gottes Augen viel niedriger fteht.

Jung ling. Das ift wohl Mpftizismus? Dann. Konnte wohl fepn.

Sungling. S'ift nichts fur mich; es troftet mich nicht.

36 fing nun an zu zweifeln, ob ich wohl auf bem rechten Bege fenn möchte.

Dann. Brav! Aus Ihnen fann etwas werben.

Jungling. Da befchloß ich, mich an Sie zu wenden. Sie find zwar nur ein einsacher Mann, ber, wie er selbst gesteht, mit der Zeit nicht fortgeschritten ift. Aber Sie haben boch eine mehr als zwanzigjährige Ersahrung, und ich hoffte, baß Sie mir aus berfelben einen guten Rath geben wurden. Sie haben es nicht gewollt. Sie haben mich zum Besten gehabt. Leben Sie wohl.

Mann. Bleiben Sie, ich bitte. Sie fragten, ba wollte es nicht gehn. Best will ich fragen, vielleicht geht es ba beffer. Bollen Sie antworten?

Jungling. 36 werbe febn.

Mann. Drei Fragen sind's, bie ich Ihnen vorzulegen habe. Die hand auf's herz, theurer junger Mann, und ben Blid gen himmel erhoben — wofur halten Sie fich?

Sungling. Für einen jungen Mann, ber burch feine gludlichen Anlagen, burch feinen anhaltenben Bleiß, burch feine tabellofe Burung zu mehr als gewöhnlichen hoffnungen berechtigt.

Mann. So? Wiffen Sie benn aber gar nicht, baß Sie ein Gunber finb?

Jungling. Rennen Sie mir ben Ehrenschanber, ber Ihnen bas von mir gefagt hat; ich werbe ibn ju guchtigen wiffen.

Dann. Chrenschanter? Großer Gott! Schrift und Gewiffen fagen ja einem Jeben baffelbe.

Jung ling. Dir nicht, einem moblerzogenen Denfchen nicht.

Mann. Doch, boch, wenn er in ber Schule bes-heiligen Beiftes erzogen ift. Das herz ift Ihnen alfo nicht vor Schmerz über bie Sunbe gebrochen?

Jüngling. Nein, es ift gesund, ganz, und ohne Ris. Mann. Das thut mir leid; benn so lange es in biesem Zustande bleibt, werden Sie nicht erbaulich predigen. — Weine zweite Frage ist: Lesen Sie die Bibel? Jungling. Bie follte ich nicht? Kritif und Exegefe bes alten und neuen Teftamentes ift mein Lieblingsftubium.

Mann. Ein herrliches, treffliches Studium! Gott segne es Ihnen auch baburch, bag es Sie nicht verhindere, die Bibel zu Zeiten wie ein einfältiger Chrift zu lefen.

Bungling. Und wie liest fie ber?

Dann. Bie ein frommer Cobn ein zu ihm gelangtes Schreiben feines geliebten entfernten Baters liefet. jeben Borte benft er: bas ift bir gefagt, bas mußt bu bebergigen. Die Borte feben und ftrahlen ibn an; fle erfcheinen ibm wie Berlen und toftliche Ebelfteine. Taglich vermehrt fic ber Schat berjenigen, bie er in fein Berg, und baburch auch in fein Gebachtnig aufnimmt. Nun werben fie in feinem Innern lebenbig, und verknupfen fich barin auf mannigfaltige Weife. Ein jebes, ba es fich nicht auf einen einzelnen Rreis, fonbern auf mehrere hinter einander liegende Schichten von Begenftanben bezieht, bat einen unendlichen Sinn, ben Erfahrung und Nachbenten allmäblig entwickeln, ber ben an fic armen menfolichen Beift mit bem Reichthum gottlicher Wahrheit und Beisheit fullt und auch, wenn bas Reben Beruf ift, ber Rebe ben Inhalt gibt, ben jeber driftliche Buborer verlangt. Saben Sie fo bie Bibel gelefen?

Jungling. Mit nichten; auch verbieten es mir bie Grunbfate einer gefunben grammatifd-hiftorifden Interpretation.

Mann. Das fragte fich! — Wenn Sie aber die Bibel nicht auf diese Art lesen, werden Sie nie erbaulich predigen. Run meine britte und lette Frage: Beten Sie?

Jungling. Ja, ju mir felbft. Mann. Bie? ju Ihnen felbft?

Jungling. Beten heißt bie Rrafte bes Geiftes und bes Billens fammeln zum reinen Denfen und zum fittlichen Sanbeln. Wenn ich bas thue, wende ich mich nur an mich felbst; und aus mir felbst entwickelt sich auch die hohere Kraft, die mir alsbann zu Gebote fteht.

Mann. Armer junger Mann! Alfo, ju Ihrem himmlischen Bater, ju Ihrem Geiland zu reben; so recht einfältig und innig, wie etwa ein Kind zu seinem Bater, und ein Freund zu seinem Breunde rebet; vor dem allmächtigen, gnädigen Gelser alle Ihre Noth, geistige und irdische, große und kleine, zu bejammern, und ihn dann recht treuherzig und flehentlich zu bitten: Silf mir! — das ift Ihnen unbekannt? Glauben Sie mir, so lange Sie nicht beten, werden Sie nicht erbaulich predigen. — Ich bin zu Ende, und habe über die geistliche Beredsamkeit Ihnen das Beste, das ich selber weiß, mitgetheilt.

Jungling. Bo will benn bas Alles eigentlich binaus? Denn bisber, bas geftebe ich, habe ich es noch nicht begriffen.

Dann. Dabin will es binaus, bag bie geiftliche Berebfamfeit nichts anbers ift, als bas Ausftromen bes innern, gei= fligen Lebens, meldes vom Beifte Bottes erzeugt, und meldes taglich genahrt werben muß burd Buge, Bebet und Lefen bes gottlichen Worte. Bo bies innere Leben nicht vorbanben ift, ba tann Die geiftliche Berebfamteit nichts anbers fepn, als ein Bautelfviel, als ein Berfuch, bie Buborer, die im Duntel figen und vor Froft gittern, glauben ju machen, daß fie erleuchtet und erwarmt murben. Gine folche Laufdung, wenn es aud gelange, fie hervorzubringen, wird niemals lange bauern; benn bas fagt boch am Enbe einem Jeben fein Befühl, ob er flebt ober nicht, ob ibm marm ift ober ob ibn friert. Bie bingegen aus ber Flamme, burd ihre naturlide, nothwendige Birfung, Licht und Barme ftromt: fo wirb auch bas geiftige Leben, wo es vorhanden ift, von felbft in ber Rebe bervortreten; und es wird auch baburd feine innere Berrlichfeit offenbaren, bag es unter ben verschiebenften Formen fich mittheilt, und bag feine berfelben ihm etwas Wefentliches geben ober nehmen fann. Benbet es fic an ben Berftanb, um bie Ginfict zu befestigen, fo wird es nicht ber Barme ermangeln; wendet es fic an bas Berg, um Gefühle zu erweden, fo wirb auch in biefen bie Rlarbeit nicht vermißt werben. Nimmt ber Beift ben erbaben-

ften Sowung, fo wird bod bas Evangelium baburd nicht erhabener erfceinen, als es burch fich felber ift; und erhaben . wird es bleiben, auch wenn es in bem einfachken, fomudlofeften Gewande erfcheint. Ift bas Streben nach bem Ibeale einem Gemuthe angeboren, fo wird auch bie bochfte Runft, wenn fie nur bem Evangelium bienftbar ift, und fich ibm unterwirft, niemals feiner Beiligkeit und Burbe Abbruch thun; und nicht minder wirb es burch eine robe und ungebildete Berfonlichfeit fich entfalten konnen, fobalb fich nur biefe burch ben Blauben gebeiligt bat. Auch bie Borbereitung mag lang fenn ober furg, fie mag Niebergefdriebenes bem Bebachtnig einpragen ober allein die Gebanken ohne die Borte vorbereiten - barauf tommt es nicht an; fonbern barauf, bag ein Jeber, ber ein Berfundiger bes gottlichen Bortes febn will, biefem beiligen Berufe feine Beit, fo viel er beren bat, und feine beften Rrafte mibme; ber, welcher viel bat, wirb nicht beffer austommen, als ber, welcher wenig bat, wenn biefer es nur eben fo treu meint. Freilich fann auch bei gleicher Rraft und Lebenbigkeit bes innern driftlichen Lebens ber eine mehr, ber andere weniger Buborer um fich versammeln, ber eine mehr, ber andere weniger gerühmt werben. Aber thoricht mare es, nach bem einen ober nach bem anbern auf ben Segen bes Birtens überhaupt foliegen Deshalb ift feiner ein begnabigter Rebner, weil er vor einer großen Versammlung rebet; er ift es burch ben Blauben, aus welchem er rebet, follte er auch nur bor gweien ober breien reben; benn mo Glauben ift, ba ift auch Segen; und an biefer Bewigheit moge fich jeber genugen laffen.

Jungling. Es genügt mir aber nicht. Wenn ich auf bem Abhange bes Lebens ftanbe, bas Benige, bas mir beschieben, schon erreicht hatte: bann möchte ich mich auch wohl mit folchen Gebanten troften. Aber ich siehe im Anfang einer Laufbahn, bie sich weit und unermestich vor mir öffnet; und durch verächtliche Demuth soll mir mein hohes Biel nicht verbuntelt, mein Streben nach bemselben nicht gebemmt werben.

Mann. Red fprechen Sie es aus, mas jest so manche Junglinge, und gewiß nicht die schlechteften, ein jeder in Rudficht auf seine Bestimmung, fühlen; was der von Kintheit an als Triebseber zu allen Anstrengungen benutte und daburch furchtbar entwickelte Ehrgeiz ihnen eingiebt. Aber Entsesen ergreift mich, wenn ich bedenke, Wer zuerst so gefühlt hat.

Bungling. Belden Redner meinen Sie?

Mann. Rebner! Freilich, bas tann er auch febn! Wenn er bie Lugen rebet, fo rebet er von feinem eigenen.

Bungling. Gie meinen alfo ben . .

Dann. Den ich nicht gern nenne.

Jungling. Es giebt ja Reinen!

Mann. Das sollten boch bie ehrgeizigen Menschen am wenigsten behaupten! Die sollten boch ihren Generalissimus und Feldmarschall fennen; ihn, beffen Lojungswort ift: Falle nieber! Bete mich an! Gebe boch ber herr, bag von benen, bie sein Bort verfündigen, Reiner mit seinem Feinde ein geheimes Berftandniß unterhalte!

Jüngling. Sie überlaffen fich ba wirklich einem ganz ungerechten Born. Laffen Sie und, ehe wir scheiben, boch bie Sache einmal ganz rubig überlegen. Ich verfete mich babei so viel als möglich auf Ihren Standpunkt. Ich soll erbauen, nicht wahr? Wie kann ich erbauen, ohne zu gefallen; wie kann ich gefallen, ohne bag man mich rühmt?

Mann. Das muß ich nun wieber laugnen; und ich behaupte, bag es ganz und gar nicht nothig ift, ben Buborern zu gefallen; ja baß es zuweilen gut seyn kann, ihnen recht berb zu mißfallen.

Jungling. Aber man prebigt boch einmal für Denfchen. Das laugne ich eben.

Jungling. Dicht fur Denichen?

Dann. Man predigt für Gott; und bie Bredigt ift bie befte, bie Gott am beften gefällt.

## R. v. Naumer.

## L Ueber bie Ausbildung ber Sinne.

(Um 1819.)

Bare bas Auge nur ein leiblicher Spiegel ber sichtbaren Belt, so würde es bas Berschied en artigste gleich gut ober gleich schlicht abspiegeln, je nachdem es leiblich gesund und start ober leiblich frank schwach und ware. Es ist aber geistiges Empfängnisorgan, Organ, nicht bloß einer leiblichen, sondern geistigen Vereinigung mit den Dingen. — Ein wohlbegründeter Sprachgebrauch unterscheidet baher: scharfe Augen haben und ein Auge für bestimmte Dinge haben, 3. B. für Pflanzen, Thiere u. s. w. Jenes bezeichnet leibliche Gesundheit und Stärke, dieses weiset auf eine ursprüngliche geistige Verwandtschaft des Auges mit bestimmten Dingen, ausgebildet durch vertrauten Umgang.

Das Aehnliche gilt mehr ober minder von den übrigen Sinnen. — Die Kunst der Sinnenausbildung hat es nur dem kleinsten Theile nach mit dem, was die Sinne Leiblich stärkt, zu thun — z. B. mit den ärztlichen Regeln zur Erhaltung und Stärkung der Augen. — Sie geht vielmehr auf Ausbildung jeder geistigen Art der Empfänglichkeit jedes Sinnes. Darum beginnt sie nicht mit willkührlich einseitiger Ausbildung nur Eines Sinnes, wodurch die geistige Reizbarkeit der anderen Sinne abstirbt; noch weniger richtet sie einen Sinn gewaltsam auf eine einzelne Art der Dinge, z. B. das Auge nur auf Pflanzen oder nur auf Thiere. Dadurch wird die geistige Beweg=

barteit bes Sinnes nach anberartigen Dingen gelähmt. — Hat ber Erzieher aber, wie es die allgemeine mifrofosmische Anlage jebes wohlgeschaffenen Kindes verlangt, mit möglichft allseitiger Ausbildung aller Sinne begonnen, und bemerkt dann eine hervortretenbe stärkere Beistigkeit Eines Sinnes oder eine vorzügliche Berwandtschaft Eines Sinnes zu Einem bestimmten Kreise der sinnlichen Welt, z. B. des Auges zu den Steinen zc., dann erst mag er den Sinen Sinn, die Eine Art der Empfänglichkeit als ein eigenthumliches Talent vorzugsweise ausbilden. —

Ift nun ber innere Sinn, bei empfänglichen äußeren Sinnen mit einem Reichthun von Anschauungen aller Art geschwängert, so reift bas Empfangene allmählig und sehnt sich an bas Tages-licht. So spricht bas kleine Kind Worte, bie ihm bie Mutter oft vorgesprochen, singt später Weisen, bie es oft gehört, versucht zu zeichnen, was es oft gesehen.

Jetem empfangenben Organ hat bie Natur ein gebuhrenbes Darftellenbes zugesellt, ober selbst mehrere, bamit ber Menfc nicht einsam im Reichthum seines Innern verginge, sonbern zur Mittheilung sich außerte. — Er kann ben Bekannten, beffen Bilb vor feiner Seele fieht, auf mannigsaltige Weise abbilben, er kann ihn beschreiben, nach Schauspieler-Art barftellen u. f. w.

Die Ausbildung ber Empfänglichkeit muß natürlich ber Ausbildung ber Darftellungsgabe vorangehen — hören bem Sprechen und Singen, Seben bem Malen zc. Es herricht, wie bekannt, eine Sympathie ber Empfängniforgane mit ben entsprechenden Darftellungsorganen — bes Gehörs mit ben Sprachorganen, bes Gesichts mit ber hand zc. Die Uebung ber Empfängniforgane scheint ein geheimes stilles Wachsthum ber Darftellungsorgane zu bewirken, wenn biese auch nicht unmittelbar geutt werben. —

Bei manchen Sandwerkern muß ber Lehrjunge ein Jahr lang zusehen, ohne selbst Sand anzulegen. 3ft bas Auge hiers burch verftändigt, so folgt ihm die Sand sympathetisch. Mögte bas Beispiel bei aller Sinnenausbildung bebergigt werben!

Der Lehrer, welcher Empfangen und Darftellen zugleich ausbilden will, vom Schüler ben Ausbrud unmittelbar nach empfangenem Einbrud verlangt, ber vertennt die Natur, welche ftille, ungeftörte finnliche Empfängniß und in ber Regel langfame Entwidlung ber Darftellungsfähigkeit forbert.

Steffens sagt von mehreren nordamerikanischen Bölkern; ihre Sinnenbildung hilbe für biesenigen, die diese mit den körperlichen Uebungen verbinden wollen, ein nie zu erreichendes Muster.
— Freilich übertreffen sie, nach den Erzählungen der Reisebeschreiber, die Europäer an Schärfe des Gesichts, Gehörs und Geruchs. Sind sie darum Muster der Sinnenausbildung? Statt des Ideals menschlicher Sinnenausbildung ist das Ideal der thierischen ins Auge gefaßt, Leibliche Sinnenstärfe mit geistiger verwechselt. Wie verschieden diese beiden sind, ergiebt sich schon aus den vorigen Betrachtungen; Beispiele mögen dies noch mehr ins Licht seben.

Wer kennt nicht Menschen, welche bas schärfte meilenweit tragende, ben leisesten Con vernehmende Gehör haben, und benen boch aller Sinn für reine und schöne Musik sehlt. Klavierstimmer gibt es, die aufs reinste stimmen, Musikmeister, die jeden Behler eines einzelnen Instruments im vollen Orchester heraushören, und benen bei dem feinsten Ohr doch das zeistig zarte Gehör so mangelt, daß sie die gemeinste Musik lieben.

Dagegen werben Andere, welche kein Instrument rein zu kimmen, noch weniger ein Orchester zu leiten vermögen, burch vortreffliche Musik begeistert, und zeigen entschiedenen Widerwillen gegen schlechte. — Es steht jenen scharfen und feinen Hörern Beethoven gegenüber, welcher fast taub ist; und ihnen völlig entgegengesetzt erscheint ein anderer großer Tonkunstler, der versicherte: das Lesen der Bartituren gewähre ihm einen größern Genuß, als die Aufführung der Musik, welche doch seinem inneren Ideale nicht ganz entspräche. Er ware also bei voller Taubheit des geistigen musikalischen Genusses fühig gewesen.

Mit bem Auge ift es eben fo. Unter meinen mineralogifchen Somab, bentice Brofa. II. 36

Schülern fanden fich einige, die fehr gesunde leibliche Augen hatten, mit benen fie auch das Rleinste sahen, und boch waren fie nicht im Stande, die Gestalten zu fassen, Gleichartiges von Ungleichartigem zu scheiben, kurz, sie hatten Augen und sahen nicht. Dagegen waren andere, die bei schwachen Augen wie geblendet waren, wenn sie kleine Arystalle sehen sollten, die größeren dagegen in aller Schönheit auffasten, die Farbenübergänge aus zureste versolgten. — Go kenne ich einen höchst furzsichtigen jungen Menschen, der bennoch die größte Auffassungsgabe für Gemälde hat. — Wie gewöhnlich sind dagegen höchst Scharssehende, welche ungerührt die herrlichsten Bilder, Bildesfäulen und Kirchen anglohen. —

Und so ließe fich gewiß ber große Unterfchieb zwischen leiblicher und geiftiger Sinnenftarte burch viele andere Beispiele nachweisen.

Wahrlich jene thierisch scharfen Augen und Ohren ber Wilben find nicht unsere Rufter. Die heiligen verklärten Augen Raphaels, Epts, Erwins von Steinbach, die gottgeweihten Ohren Handels und Leos, das find die höchften Thatsachen menschlichet Sinnenausbildung, das find die menschlich gottlichen Vorbilder.

# II. Bilbung zur Gelehrsamfeit. Bilbung zu Kunft und Handwerf.

(Um 1822.)

Die Rinber aller Stanbe erhalten zuerft ungefähr benfelben Unterricht im Lefen, Schreiben, Rechnen und in ber Religion; später trennen fich die Wege ber Bilbung, nur ber Religionsunterricht bleibt allen gemein. Ich will hier zwei Bilbungswege verfolgen, ben ber Gelehrten und ben ber Kunstler und handwerter. Wer fich zum handwert ober zur Kunst bestimmt, besucht allenfalls noch die untern Klassen einer gelehrten Schule. Iernt höchstens die Aufänge bes Latein, und tritt bann als Lehr-

junge aus ber Soule in die Berkftatt über; wer fich bagegen bem Studiren wibmet, macht feine Lehrjahre auf gelehrten Schulen und Universitäten. — Bon bem Augenblick an, ba jene beiben Bilbungswege fich trennen, gehn fie immer weiter und weiter aus einander; ber eine erzielt ein Ronnen, eine Runft, ber andere ein Rennen, eine Runde ober Wiffenfcaft.

Der Lehrling ber Kunft und bes Handwerks kommt zum Meister, nicht um als mußiger Zuhörer und Zuschauer ihm abzuhorchen und abzusehen wie er's macht, und allenfalls über die Arbeiten mitsprechen, eine Beschreibung berselben geben zu lernen. Er muß vielmehr selbst hand anlegen, durch vieles Ueben eine Beschicklichkeit im Berfertigen bestimmter Dinge zu erwerben suchen. Als Meisterstück wird von ihm gewöhnlich ein von ihm verfertigtes Ding, ein Schrank, ein Hufr zc. geforbert. Ihm gilt Geschicklichkeit, Konnen alles, benn hierauf grundet sich fein künftiges bürgerliches Glück.

Bie verschieben ift biervon ber Weg gur gelehrten Bilbung! Der Lebrling ber Wiffenschaft lebt nicht wie ber Lehrling ber Runft und bes Sandmerts, in reger außerer Thatigfeit, im Ueben von Sinnen und Gliebern, von Auge und Band, fonbern meift ftill figend erhalt er faft allen Unterricht burd bas Wort: Buboren und Bucherlefen find feine Bauptbefcaftigungen auf ber Soule und auf ber Univerfitat. Durch bas Bort foll er eine Belt fennen lernen; Sprachen find Schluffel biefer Belt, barum fleht ibm bas Erlernen berfelben oben an. Munblide Bortrage und Bucher follen ihn aus ber Gegenwart unter Bolfer entfernter Begenben und vergangener Zeiten verfeten, bas bezielt ber Unterricht in Geographie und Geschichte; burd munbliche Bortrage lernt er reine Mathematit tennen, gewöhnlich aber nicht üben. Als Deifterftud ericeinen Doftor Differtation und Difputation, fie follen vornamlich bezeugen, bag ber Lehrling bes Wortes Meifter geworben.

Bei fo verschiebenen Bilbungsweisen muß natürlich ber ausgebilbete Stubirte vom quegebilbeten Kunfiler und handwerter

ganz verschieben senn, beibe tonnen fich nur schwer verftandigen. Betrachten wir bie Aeußersten, wohin biese Bisbungsweifen führen, baß ich mich so ausbrude, ben Stockgelehrten und ben Stockhanbwerker.

Ein folder Belehrter lebt gang in Gebanten, weiß viel, tann nichts. Seine Bilbung hat ihn von ber gegenwärtigen Belt getrennt, feine Stubirftube. und Bibliothet find feine Belt. So entfrembet er fic allen burgerlichen Angelegenheiten, und wirb völlig ungefdidt zur Behandlung berfelben. Mit ber Gegenwart unbefannt, verfest er fich bafur burch ben Bauberftab feiner Bucher in ferne Begenden und Beiten, und weiß von Athen und Rom mehr zu ergablen, als von feiner Baterftabt. Er tennt ben ionifden, attifden und borifden Dialeft, aber nicht plattbeutich und oberbeutich; er weiß genau ben Weg, welchen Renophon mit feiner Schaar nahm, aber nicht ben Weg gum nachften Dorfe. Ift er Mathematiter, fo berechnet er alle Formeln ber Mecanit, fann aber nicht bie Einrichtung einer Sanbmuble angeben, gefchweige bem eine bauen. - 3ch wieberhole, ich foilbere einen Stodgelehrten, und um nicht einfeitig und ungerecht ju fceinen, will ich verfuchen, ben Stodhandwerter und Runftler zu zeichnen. - Diefer lebt gang ber Begenwart. In ftetem Banbtbieren und Schaffen wirklicher Gegenftanbe begriffen, ju biefer Thatigfeit felbft genothigt um ju leben, blidt er nur auf feine nachften Angelegenheiten, feine Berfftatt, fein Baus, feinen Bohnort; bruber binaus erweitert er feinen Blid nicht, etwa burd Lefen von Buchern. Er fragt nicht barnach, wie feine Runft von Anbern geubt werbe, ob man Fortfdritte in berfelben gemacht, fonbern er treibt biefelbe gang fo, wie er fle erlernt bat, ohne Trieb fich zu vervollkommnen, ober bas mas er thut in Borte gu faffen, um es Unbern mitgutheilen. Meifter unterrichtet er Jungen und Gefellen mehr burch bie That, mehr burd Borthun als burd Borreben.

Es fceint, als warben Gelehrte, handwerker und Kunftler ber Art, wie ich fie eben fchilbette, immer feltner. — Bon jeber

trat bas Leben ber Befdrantiheit gelehrter Bilbung ftorenb in ben Weg. Der Argt, ber Richter und Sachwalter, ber Brebiger werben burch ihre Aemter mehr ober minber gezwungen, ben Schulftaub abzuschütteln, bie Augen für bie Gegenwart zu öffnen, fic in Berhaltniffe zu ichiden, entschloffen zu leben und zu hanbeln.

Nur ber Stand, welcher vorzugsweise ber gelehrte heißt, und gewöhnlich auch Lehrstand ift, ber als solcher zur treffendsten Birksamkeit bes klarften Blicks, Sicherheit, Raschheit, Entschloffenheit in That und Rebe, und geistesgegenwärtiger Behandelnsfähigkeit seiner Schüler bedürste, nur ber Stand blieb großentheils unbeholfen, unentschlossen und dämmernd. Doch in den letten Jahrhunderten trat auch der Gelehrte dem Leben naher, und anderseits sind Kunstler und Handwerker aus der eng beschräften rein instinktartigen Thätigkeit zu einem freieren Umblick und größerer Besonnenheit erwacht. So näherten sich Gelehrte und Nichtgelehrte einander.

## Schefer.

### Botany = Bay.

(1827.)

#### 1. Die Cinfabrt.

Bobin follt' ich bie Blide menben, mas querft begrugen, nachber bewundern, worauf verweilen? 3ch fabe nichts vor lauter Entzuden, ich fublte nur bie blaue Blenbung bes himmels in ben Augen, Frühlingemarme um mich ber! 3ch borte ein Raufden von ben Bergen, ein Weben in ben Balbern, ein Somirren und Girren um bie Felsen. Dben flatterten eilenbe Bollden, und auch brunten im Bafferspiegel, und ber Fluß tam fo ruhig mitten hindurch und ftorte bas ftille Gemalbe nicht. Jest war Berbft in Altengland! Die Baume hatten ihre Fruchte getragen, bas Gelb feine Aehren; bort bing nun Reif um bie Berge, Rebel in ben Grunben; Spinnen hatten ihr unabsehliches Bewebe über bie Fluren und Anger gesponnen, und Thau bing baran und flimmerte, und was tommen follte, war - ber Schnee aus ben weißlichen Bolten, und bie langen Abende und ber fürzefte Tag! hier aber tam ich gleichsam in eines anbern Meifters Werkstatt, ber eben Fruhling machte, und boch mar es berfelbe Meifter! Die Theemprte grunte, bie Sproffentanne blubte, junger Dais, felbft junger Lein, mar icon fo boch, bag bie Lufte ibn bewegen tonnten. Mit leichter Taufdung mabnt' ich, hier fei es ewiger Frühling, unter ben Cocospalmen, ben Brotfruchtbaumen bas Barabies! Und wie friedlich rubten bie Butten ber Menfchen! Bie wuchsen bie Roblbaume, Bapier-

baume, Cebern und Bifang, wo ber Denich fte gevilangt! Bie bewegte ber Bind bie Binbmublflugel, wo ber Denfc fie ibm, wie einem himmlischen Rinbe, jum Spiel hingestellt; wie führt' er ben Rauch von ben Butten, wie Rreifel treibend binauf in ben ewigen himmel, mo ber Rand jum Bolfden warb, und fortidiffte mit Boltden, ftill wie ein Lamm, bas neu gefauft ju ber Beerbe lauft. Die Sonne bleichte Leinwand, wo fie bie Dabden bingebreitet und eben begoffen, und ber Sauch ber Luft wehte mir ein Bort, eine Strophe aus ihren Befangen ju, bie mir vortamen, wie bas Athmen ber Erbe felbft, voll Bohlflang! Beiter binaus aber weibeten Beerben, und bie "Rämmer fragen fich fatt an Blumen, bie Ziegen an Bluthengeftraud, und bie Rinber manbelten langfam nach und verloren fich in ben Thalern. Dort zogen Schuben in die walbbewachsenen Berge, und über biefen erhoben fernere Gebirge ihre befchneiten Scheitel, wie Greife über junges Bolf binwegragen. feliges Land! rief ich aus. Ja wohl, gludfeliges Land! fprach herr Tybal; bier find bie Rinber Ibrael nicht in ber Bufte umbergerannt, und boch wird Mofes und David unter Euch wandeln! Sier haben bie Juben Jefum nicht gefreuzigt, und bod wird fein Evangelium ju Euch tommen! Bier ift Cafar nicht ermorbet worben, und boch werbet Ihr frei fenn! Gier hat fein Mond einen Rreugzug geprebigt, und boch werbet Ihr Baume, Runfte und Gelehrfamteit bes Morgenlandes haben! So allen Frevels, aller Berbreden, alles Blutpergießens überhoben, werbet Ihr bie Ernte von Europa gefammelt, gebrofchen, geworfelt und rein genießen! - Gludfeliges Land, rief ich barein, fei gefegnet, wenn ein Soulmeifter auch fegnen, ober Segen erbitten tann. - Und ernfter fuhr herr Tobal fort: ich habe Dich gefebn, Ulimaroa, bas Land, mobin Alles fic binuber retten wirb, mas bei uns gebrangt fliebn wird, wo auffeimen wird, mas bei uns verweset. Nun ift mir icon mohl, und freudig tehr' ich einft wieber felbft ju ber vorher ausschweifenben, nun bafur ju Tobe curirten alten Betichmefter Europa, und fterbe noch im

Baterlande, und bleibe bort in die Erbe gesenkt bei ben Meinen!

— Clarke schwieg und hatte nur seine Kreube an bem schönen begeisterten Mann, ben er seinen lieben Better nannte, umarmte und zurtlich füste. Auch ich war so begeistert, daß ich glaube, ich hatte hier mussen meine erstes Gedicht machen. Mix war in meinem Leben zuvor nie so leicht, so frei, so wonnig zu Muthe, und auch nicht so schwer, so beklommen; die Gedanken brangten sich mir gewaltsam auf, und nahmen mich ein — aber sie über-wältigten mich. So ist ber Mensch! heut hab' ich Mühe, sie nur nachzubenken; und wenn ich auch einige wiedererhascht, so sehlt mir schon das Gefühl, das sie begleitete; doch bin ich noch davon gestärkt. So wächt ein Baum von dem zurückgelassenen eingebrungenen Wasser aus sansten befruchtenden Gewitterwolken, die mit ihren Schauern, ihren Rosenbligen längst entwandelt.

#### 2. Die Reierei.

Berr Samuel führte uns am linten Ufer bes Fluffes binguf, mahrent er une bie iconen Melereien zeigte und ihre Befiber nannte. Als wir unter Bewunderung ber reigenben Lage bis babin gefommen, wo ber Derwent eine Wendung nach Morgen macht, wodurch gegenüber ein malerifdes Borgebirge entftebt, ven ben frifcheften bochften Blatanen bewachfen, wenbeten wit uns linte in ein magig breites Thal, welches fich fanft nach Abend erhob, wie ein rudwarts bingelebntes Gemalbe. Sier lag feine Meierei in einem großen Bart. Gin flarer Riefelbad raufote in mehreren fleinen Bafferfallen, bie in ber Sonne blitten, uns entgegen, als wir ben fauften Weg binanftiegen. Unter blubenden Abfelbaumen fanden fleine niedliche Tifcoen, Bantden und Stubiden, um welche viele fleine Dabden und Anaben verfammelt waren, eine fleine Soule voll, bie unmöglich alle Berrn Samuel gehören tonnten und alfo Rinber aus ber Stadt feyn mußten, die bier fpielten. Gleichwohl batten fie fic allerhand berrliche Blumen und practvolle Bluthen ab-

pfluden barfen! Die Dabden putten fich mit ben Granatbluthen, ließen einander — biese von ihrer Winterfeige, bie andre von ihrer Orange effen. Die Rnaben verfolgten fich mit blubenben Rectarinenzweigen, Die größern liefen fliegenben Gichbornden nach, bie fleinern follerten abgefallene Cocuenuffe ben Abhang binunter, ober bammerten baran. Jest tamen fie um herrn Samuel und langten an ihm berauf, und hingen fich an Das ließ er ju ihrer Onuge gefdehn. Durch blubenbe Straucher und üppige Baumgruppen, mit ungahligen Ging. vogeln und Bapageien befest, tamen wir an eine Brude, wo fic bas Thal in zwei fomalere Grunbe theilte, welche fic in ber Entfernung immer weiter aus einanber waen. berfelben raufchte ein Bad ber, welcher fich bier mit bem anbern in feiner Raturfprache murmelnb begrugte unb, wenigftens bod por feines flaren Laufes Ende mit ibm vereinigt, eilte, bie Bafferfalle zu bilben, bie une geblinkt hatten. Jest betraten wir ben mit einem fogenannten unfichtbaren Baune umgebenen Biergarten bes Barts. Er nahm ben Abhang ber zwifden beiben Bachen hoch in ber Mitte liegenden breiten Cbene ein, auf beren vorberem Raume ein einfach geschmudtes geräumiges Bohnhaus uns entgegen ichimmerte. Als wir broben auf bem toftbaren Rafenftud vor bemfelben angelangt waren, wendeten wir uns erft, um bie Ausficht zu bewundern. Denn wirflich mar fie wundervoll. Uns gegenüber bas Borgebirge mit feinen Platanen; rechts und links zu unferen Seiten bas fruchtbarfte, forgfamft beftellte Beld; vor und im Thale ber majeftatifche Muß, in bemfelben bie und ba fubn und boch emporfteigenbe Relfen, wie Pfeiler einer uralten Riefenbrude, oben mit überbangenbem Gebufd gefront, von girrenben Tauben bewohnt, und weißen Waffervogeln umfdmarmt. Rechts weiter binaus ber Meerbufen von fanften bugeln umlagert, voll immergrunenber Baume; in feinem Schoofe bie ficher rubenben Schiffe von fowarzen Somanen und Enten umfteuert; une ju Fugen bie wohlgebauete Stabt, jebes freundliche Saus in feinem Barten.

in seinen Blamen. Und nun erft bie rothlichen Ufer bes Derwent binauf: bier Cocospalmen, weiterbin einzelne Dahagony, bie, wie neugierige Rinber, fic bis an die feilen Abhange gewagt, fich mit ihren Burgeln antlammerten, um hinunter gu febn; anbere, bie auf blumigen Bugeln, wie Banberer vor Berwunberung, fichn geblieben ju fenn, ober ihm immer wieber entgegen ju geben ichienen, bis mo er in Nordweft aus Marmorfelfen bervorglangt. Und boch bot fic bie fonfte Ausficht uns erft binter bem Saufe bar. In bequemer Nahe lag ber reinliche geräumige Meierhof in Frucht = und Ruchengarten; noch weiter binaus bie Soaferei, und binter berfelben bie fette grune unabsehliche Erift in immer blafferem Schimmer bis bin an bie fonnigen Berge, von Thalern und Schluchten burdbrochen, burch beren Luden bie fernern Bebirge bereinfaben nach ber nie gefebenen, reigenben Pflangstabt. - Go fieht ein englisches Rinb von 15 Jahren aus! bemertte Berr Samuel, immer noch mit Baterlandesftolg, als wir in bie icone Runbanficht verfenft ichwiegen. bann ein Englander England vergeffen!

#### 3. Die künftige Sancafterfoule.

herr Prediger Patrik nahm in dieser Frift bas Wort und sprach: Ja, Gehorsam und Arbeit find die beiben Grundpfeller ber menschlichen Gesellschaft, und des allgemeinen Glücket! Webe benen, die sie nie gekannt, nie gelernt haben und an ste nicht gewöhnt sind! Jeder Mensch darf nur arbeiten, mozu er Reigung hat; und aus den verschiedenen Reigungen, welche weise von der Vorsehung allen verschieden zugetheilt sind, entskeht doch ein mit Allem wohlversorgtes, wohl in Ordnung gebaltenes Ganze. Und jeder Mensch darf nur so viel arbeiten, als die Bedingung gesund zu bleiben erfordert. Faulheit ist die Duelle aller mit Recht so genannten Unthaten; und die Duelle der Faulheit ist die Unkenntnis des wirklich Guten. Denn jeder ist eifrig, ja unermüblich nach dem, was Er für reizend und

ftrebenswerth halt. - Und ben Geborfam, bie Gewöhnung, einem fremben, ja nur bem eigenen Billen unterthan ju fenn, o mein Gott, wenn ich biefe nur mit Engelszungen predigen tonnte! Allen Muttern und Batern querft, die ibn bem Bolte ber Rinber lehren follen! Denn im Leben verlangt ein Gott ben unverbruchlichften, ruhigften, immergleiden Behorfam gegen bie Gefete feiner Belt von jedem, ber gludlich fenn will. Er lagt bagegen benten und hanbeln - aber bie Gefete walten allmächtig und eifern fort und germalmen ben obn' Erbarmen, ber fic nicht feft an fie anhalt. Denn fo nur befteht feine Belt, unb gebn feine Sterne fo richtig. Belder Sohn feinem Bater nicht gefolgt, ber wird ein Ungehorfamer bleiben gegen Bott und Menfchen; und welche Tochter ihrer Mutter nicht Arbeit abgelernt, die wird ihrem Manne und ihren Rinbern verberblich fenn. Denn mo bas Gute nicht ift, ba ift bas Bofe! Bo Frühling ift, ba bat ber Winter bie Macht verloren, und bas Menfchengeschlecht barf nicht bas Bofe ausrotten, nur bas Gute pflanzen. Degwegen muß bie Soule eine ernfte, firchenheilige Anftalt fenn! Gin guter Lehrling wird ein guter Deifter, ein guter Schulfnabe ein guter Burger. Denn im Leben anbern fic nur bie Begenftanbe, bie uns befchaftigen - bas Bemuth, ber Gifer, ber Sinn, die Thatigfeit follen biefelben bleiben. Rur andere 3wede, fo ift bie Schulftube bas Baterland und bie Belt für ben Denfchen. Bie bas Baterbaus Ihr Baterhaus war, muß bas haus (Parlament) Ihr haus wie ber Bater 3hr Bater war, ber Ronia 3br Ronig fenn. bie Befete Ihre Befete, und feine Diener im gangen Reiche Ihre Diener, Alle Meniden umber Ihre Behülfen, Lebret ober Lehrlinge und Ordner, wie in ber Lancafterfoule. Wie foon als Rind, findet fic bann im Leben jeber berechtigt, ju belfen, gu lebren, ju marnen und abzumehren! Wenn Denichenliebe in ihnen lebt und ftrebt, bann bebarf es feiner Befete; benn bie Befete überfluffig machen, allmälig alle einschlafen laffen bis auf bas Eine, bas felige: bie Liebe - bas ift ber Triumph

bes Boltes und ber Beweis feiner Bilbung. Fabig ift ibrer auf Erben nur ber Menich, und burd fie folgfam jebem Befet Spites ober ber Meniden, wenn es außer 3br noch Eines gabe! Der Menfc voll Liebe wird feines übertreten, Reinen beleidigen, fonbern Jebem helfen, wo und was er fann, und unenblic mehr thun als man ibm vorschreiben fonnte. Und mo, manbte fic herr Batrif an mich, wo werben folde Denfchen gebilbet, burd Sottes Bulfe und feines Cobnes Bort? Souler, bie einft Rubrer ber Andern ju fenn verftebn, funftige Armenpfleger, Bormunber ber Baifen, Beiftanbe ber Bittmen? Bo, Bert Lambton? - 36 antwortete fragend: Bohl in ber Lancafterfoule! - Bo, fubr er fort, bat man nur Gine Tafel mit bem Orbnungegefes, und nur Gine mit bem Sittengefes ? Bo lebrt man Ginen ben Unbern lebren, fein Leben orbnen und es Andern orbnen? Bo, mein Lambton? - Bobl in ber Lancafterfoule! verfest' id. - Ja, mobl, febr mobl, am beften ba! fprach Er. Und wo wird bem Konige, bem Richter ein geborfames, arbeitfames, wohlgefittetes und belehrtes Bolf jugebilbet, und baburd wieber bem Bolfe wohlgefittete, mohlbelehrte, arbeitfame, getrene Richter, Brebiger, und baburd enblich eine gluckiche, felige Menichbeit, ein Reich Gottes - Lambton ? In ber Lancafterfoule! beftanb ich mein Examen. - Und bas wollen Sie bei Une, nach allen Ihren Rraften, allem Ihrem Berftanbe treu und fleißig thun, lieber Lambton? frug mid herr Batrit gerührt, und reichte mir feine Sanb bar. - 36 folug ein, und unter einer raufdenben Gefunbbeit "Lancafter für immer" weinten wir Beibe.

# Zatob Grimm.

### I. Die Sagen.

(1810.)

In unferer Beit ist eine große Liebe für Bolfslieber ausgebrochen, und wird auch die Aufmerkfamkeit auf die Sagen bringen, welche sowohl unter bemfelben Bolt herumgeben, als auch an einigen vergeffenen Plagen ausbewahrt worben find. Ober vielmehr, (ba die Sagen auch die Lieber erweckt haben würben,) die immer mehr Lebhastigkeit gewinnende Erkenntnis bes wahren Wefens der Geschichte und der Poeste hat dasjenige, was bisber verächtlich geschienen, nicht wollen vergeben lassen, welches aber die höchste Zeit geworden ist bei einander zu versammeln.

Man streite und bestimme, wie man wolle, ewig gegründet unter allen Bolter- und Länderschaften ist ein Unterschied zwischen Ratur- und Kunstpoesse (epischer und bramatischer, Boeste ber Ungebildeten und Gebildeten) und hat die Bedeutung, daß in der epischen die Thaten und Geschichten gleichsam einen Laut von sich geben, welcher forthallen muß, und das ganze Bolt durchzieht, unwillkührlich und ohne Anstrengung, so treu, so rein, so unschuldig werden sie behalten, allein um ihrer selbst willen, ein gemeinsames, theures Gut gebend, dessen das sagen will, daß ein menschliches Gemuth sein Juneres blos gebe, seine Meinung und Ersahrung von dem Arelben des Lebens in die Welt gleße, welches es nicht überall begreifen wird, oder auch,

ohne bag es von ihr begriffen fenn wollte. So innerlich verfchieben also bie beiben erscheinen, so nothwendig find fie auch in ber Beit abgesonbert, und können nicht gleichzeitig fenn. Nichts ift verkehrter geblieben, als die Anmagung epische Gedichte bichten ober gar erdichten zu wollen, als welche fich nur felbst zu bichten vermögen.

Ferner ergiebt fich, wie Boefle und Geschichte in ber erften Beit ber Bolfer in einem und bemfelben Fluß ftromen, und wenn homer von ben Griechen mit Recht ein Bater ber Geschichte gepriefen wird, so burfen wir nicht langer Zweifel tragen, daß in ben alten Nibelungen bie erfte herrlichfeit beutscher Geschichte nur zu lange verborgen gelegen habe.

Nachdem aber bie Bilbung bazwischen trat, und ihre herrschaft ohne Unterlaß erweiterte, so mußte, Boefle und Geschichte fic auseinander icheibend, die alte Poefle aus dem Rreis ihrer Nationalität unter das gemeine Bolf, das der Bilbung unbezümmerte, flüchten, in dessen Mitte sie niemals untergegangen ift, sondern sich fortgesetzt und vermehrt hat, jedoch in zunchmender Beengung und ohne Abwehrung unvermeidlicher Einstüffe der Gebildeten.

Dieß ift ber einfache Gang, ben es mit allen Sagen bes Bolts, so wie mit seinen Liebern zu haben scheint, seitbem ihr Begriff eine etwas veränderte Richtung genommen, und fie aus Boltssagen, b. h. Nationalsagen — Boltssagen, b. h. bes gemeinen Bolts geworden find. Ich wenigstens meinerseits habe es nie glauben können, daß die Ersindungen der Gebildeten dauerhaft in das Bolt eingegangen, und bessen und Bücher aus dieser Quelle entsprungen waren.

Areue ist in ben Sagen zu finden, fast unbezweifelbare, weil die Sage sich selber ausspricht und verbreitet, und die Einfachheit ber Beiten und Menschen, unter benen sie erhallt, wie aller Ersindung an sich fremd, auch keiner bedarf. Daher alles was wir in ihnen für unwahr erkennen, ist es nicht, insosern es, nach der alten Ansicht des Bolles von der Wunderbarkeit

ber Natur, gerade nur so erscheinen, und mit dieser Bunge ausgesprochen werben kann. Und in allen ben Sagen von Geistern,
Bwergen, Zauberern und ungeheuern Bundern ift ein fieller
aber wahrhaftiger Grund vergraben, vor dem wir eine innerliche
Scheu tragen, welche in reinen Gemüthern die Gebilbetheit
nimmer verwischt hat und [welche] aus jener geheimen Wahrheit zur Befriedigung aufgelöset wird.

Bemehr ich biefe Bolfsfagen tennen lerne, befto weniger ift mir an ben vielen Beispielen auffallend bie weite Ausbreitung berfelben, fo bag an gang verfcbiebenen Dertern; mit anbern Namen und fur verfdiebene Beiten biefelbe Gefdichte ergablen aebort wirb. Aber an jebem Orte vernimmt man fie fo neu, Land und Boben angemeffen, und ben Sitten einverleibt, bag man icon barum bie Bermuthung aufgeben muß, als fen bie Sage burd eine anberartige Betriebfamteit ber letten Jahrbunberte unter bie entlegnen Gefdlechter getragen worben. ift bas Bolf bergeftalt von ihr erfüllt gewesen, bag es Benennung, Beit, und mas außerlich ift, alles vernachlägigt, nach Unfould in irgend eine Beit verfest, und wie fie ibm am nachften liegen, Ramen und Derter unterfchiebt, ben unverberblichen Inhalt aber niemals hat fahren laffen, alfo bag er bie Lauterung ber Jahrhunderte ohne Schaben ertragen bat, angefeben Die geerbte Unbanglichfeit, welche ibn nicht wollen ausheimifc werben laffen. Daber es im einzelnen eben fo unmöglich ift, ben eigentlichen Urfprung jeber Sage auszuforichen, als es erfreulich bleibt, baben auf immer altere Spuren ju gerathen, wovon ich anbermarts einige Bepfpiele befannt gemacht babe.

Auch ift ihre öftere Abgebrochenheit und Unvollständigkeit nicht zu verwundern, indem fie fich ber Urfachen, Folgen und bes Jusammenhangs der Begebenheiten ganglich nicht bekummern, und wie Fremdlinge bafteben, die man auch nicht kennet, aber nichts besto weniger versteht.

In ihnen hat bas Bolf feinen Glauben niebergelegt, ben es von ber Ratur aller Dinge begend ift, und wie es ihn mit

i

feiner Meligion verflicht, die ihm ein unbegreifliches Gelligthum erfcheint voll Seligmuchung.

Wieberum erflart fein Gebrauch und feine Sitte, welche hiemach genau eingerichtet worben find, Die Beichaffeuheit feiner Sage und umgefehrt; nirgends bleiben unfelige Luden.

Wenn nun Boeste nichts anders ift und sagen kann, als lebendige Erfassung und Durchgreifung des Lebeus, so darf man nicht erst fragen: ob durch die Sammlung dieser Sagen ein Dienst für die Boeste geschehe. Denn sie sind so gewiß und eigentlich selber Boeste, als der helle himmel blau ist; und hossentlich wird die Geschichte der Boeste noch aussührlich au zeigen haben, daß die sammtlichen Ueberreste unserer altdeutschen Boeste bloß auf einen lebendigen Grund von Sagen gehant sind und der Maafstab der Beurtheilung ihres eigenen Werths darauf gerichtet werden muß, ob sie diesem Grund mehr oder weniger treulos geworden sind.

Auf ber anbern Seite, ba bie Gefchichte bas zu thun bat, daß fie bas Leben ber Bolfer und ihre lebenbige Thaten ergable, fo leuchtet es ein, wie febr bie Trabitionen auch ihr angeboren. Diefe Sagen find grunes Doly, frifdes Bewaffer und reiner Laut entgegen ber Durre, Laubeit und Berwirrung unferer Gefchichte, in welcher ohnebem zu viel politifche Runftariffe fvielen, ftatt ber fregen Rampfe alter Rationen, und welche man nicht auch burd Bertennung ihrer eigentlichen Beftimmung verberben follte. Das fritifche Brincip, welches in Babrbeit feit es in unfere Befdicte eingeführt worben, gewiffermaßen ben reinen Degenfat zu biefen Sagen gemacht, und fie mit Berachtung verftogen bat, bleibt an fic, obicon aus einer unrechten Beranlaffung foablich ausgegangen, unbezweifelt; allein, nicht ju feben, bağ es noch eine Babrbeit giebt, außer ben Urfunben, Diplomen und Chronifen, bas ift hochft untritifc, und wenn Die Gefdicte ohne bie Menge ber Bablen und Ramen leicht gu bewahren und erhalten ware, fo konnten wir beren in fo weit faft entubrigt fenn. Go laffte immer, wie bereite erwabnt

worben ift, bie Sagen in allem Aeugeren erfunden werben, fo ift boch im Bangen bas innerfte Leben, beffen es bebarf; wenn bie Borter noch bie rechten maren, fo möchte ich fagen: es ift Bahrheit in ihnen, ob auch die Sicherheit abgeht. Sie mit bem gesammelten Gefdichtsvorrath in Bereinigung zu feben, wird blos ben menigen gelingen, alfo, wie einerseits biefes Unternehmen unnöthige Dube und vergeblichen Gifer nach fic gieben mußte, murbe es auf ber anbern Seite thorigt fenn, bie fo mubfam und nicht ohne große Opfer errungene Sicherheit unferer Befdichte burd bie Ginmifdung ber Unbestimmtheit ber Sagen in Gefahr zu bringen. Aber barum ift im Grund auch benjenigen nichts an ben Sagen verloren, welche lebhaft und aufrichtig gefaßt haben, bag bie Befdicte nichts anberes fenn folle, ale bie Berrahrerin alles Berrlichen und Großen, mas unter bem menfolichen Befolecht vorgebt, und feines Siege über bas Solechte und Unrechte, bamit jeber einzelne und gange Bolfer fic an bem unentwendbaren Schat erfreuen, berathen, troften, ermuthigen, und ein Benfpiel bolen. Wenn alfo, mit einem Wort, Die Geschichte meber anbern Bred noch Abficht haben foll, ale welche bas Epos hat, fo muß fie aus biefer Betrachtung anfhören, eine Dienerin ju febn ber Politit ober ber Jurisprubeng ober jeber andern Biffenschaft. Und bag wir enblich biefen Bortheil erlangen, fann burch bie Renntnig ber Bolfsfagen erleichtert und mit ber Beit gewonnen werben.

## II. Befellenleben.

(1813.)

Wie vergnügt und liebreich ber beutsche Sandwerksftanb gewesen senn muß. Aus harter, strenger Lehre hellseierlicher Uebergang zum Gefellen, freies Wandern in weite Welt, Doch selten über vaterländischen Boben hinaus, unter Grußen und Lieberfingen, am Biel und gewöhnlich in der heimath Rieberlaffung als Meifter, ber fich und fein Geschäft ernft und wichtig nimmt und barin ben göttlichen Ursprung findet. Sandwerf hat auch in biefer Betrachtung einen gulbenen Boben.

Mander unfdulbige Bub mag, mas ihm bie wigigeren Befellen weiß gemacht, breift geglaubt, im Bald bas Beben und Banken ber Baume vor bem Bind mit Angft gebort und auf ben Raufherr mit rothem Sammetpelz ungebulbig gemartet haben, bis er burd bie Welt und Erfahrung fluger Biele Wenbungen in biefen Reben und Spruden gemorben. find fein und überrafchenb, geben aus treufinniger, halb fottenber Bestimmtheit, welche unter bem Ergablen bes marchenhaften und unglaublichen felbft baran zu glauben icheint und fic überall confequent burchführt und aushilft, in tuchtige und wohlbrauchbare Lebre über. Es beißt gerabe ju: "allba wirft bu feben, bas und bas wirft bu finben!" und an ben cutiofen Spag mit bem feingefrummten Schwänzlein eines weißen Bunddens, flatt ber Butfeber ju gebrauchen, ift bie Bermahnung gefnupft, vor allen Dingen bas Berbergzeiden in Acht zu nehmen. Dem bangen fieht etwas frobes immer gur Seite, beibe einanber bebingen fic erft, und mas ein foulblofes Bemuth tragen fann, Freude und Leib, alles ift ihm lieb und werth, in Erinnerung wie in Erwartung.

Die Brauche, Ceremonien und Formen verlangen ihrer Natur nach etwas ectigtes, sinnliches und zugleich unverständliches, bas die falsche Auftlärung gemäß ihrer verfehrten Art
immer abründen wollte. Es ift nicht zu leugnen, daß in dem Bürgerleben vieles von selbst verblichen und entartet gewesen,
aber vieles ift auch durch gewaltsamen und schädlichen Eingriff
ber Obrigseit zertrümmert worden, an bessen Stelle durchaus
nichts anders trat, sondern nunmehr eine hohle Leere gespurt
wird. Zebe Förmlichkeit spannt und hält zusammen, und ist ein
fröhlich berauschender Most, der, wenn ihn das Alter nicht mehr
verträgt oder um des Weines willen verschmäht, der Jugend
nicht geraubt werden soll, da aus ihm selbst das eblere Getrant erzeugt wird und sich niedersett. Auf Schulen und unter ben Studenten waren ehmals auch mehr Gebräuche, die in den Depositionen, und sonft, den handwerkerischen auffallend ähnlichten: die Matrosen haben noch ihre Tause; [sie] und die Studenten [haben] im Ganzen sich doch weniger nehmen lassen, als den Handwerkern genommen worden ist, so hart diese daran gingen. Noch im Jahr 1727 schrieben sie solgenden Brief durch ganz Deutschland (von Augsburg aus, wo die Schustergesellen Unruhen und Misbräuche trieben und wodurch ein Reichsgeses 1731 veranlast wurde): "Liebe Brüder, wir haben einen Abschied machen müssen, mit diesem, daß wir unsere alte Gerechtigkeit behalten, und berichten euch, daß keiner nacher Augsburg reisen thut, was ein braver Kerl ist; oder gehet er hin und arbeitet in Augsburg, so wird er seinen verdienten Lohn schon empfangen; was aber, das wird er schon erfahren."

Benn man das hohe Alter vieler diefer Sitten erweisen kann und erwägt, wie z. B. das Wesen der Maurer, Zimmersteute und Schmiede nicht blos mit der alten Baufunst, sondern auch der alten Poesie und ihren Formen zusammenhängt; so wird jezo, wenn auch das meiste davon aus dem eigentlichen Leben ausgetrieben worden ist, eine recht genaue und sorgfältige Sammlung der Sprache, Lieder und Gewohnheiten der Handswerfe und aller Stände, der Jäger, Schisser, Bergleute, Studenten, Landsknechte, des Abels und Bauernstandes, ja selbst der Räuberbanden (wozu vielleicht die meisten Materialien vorshanden), sur die vaterländische Geschichtschens ersprießlich und nothwendig sehn. Diese Stücke sind zu lange verschmäht worden.

### III. Die beutschen Munbarten.

(1822.)

Ueber bas gefdictliche ber vollsfprachen fehlt es noch febr an beobachtungen; ba ihre verschiebenheit überaus mannigfaltig ift, und felbft nabgelegene lanbftriche grell von einander abfteden, fonnen fie mit ber unmerflichen, milberen abftufung ber idriftibrade nur in weiterem verbaltniffe ftebn. Diefes bente In ber fruben geit gelten viele biaich mir auf folgenbe art. lecte gleich ansehnlich nebeneinanber, ihre grengen laufen mit benen ber einzelnen ftamme; fobalb berricaft und bilbung einem volle vorgewicht geben, fangt feine munbart an fic uber benachbarte, abhangige auszubreiten, b. b. von beren eblem theile angenommen zu merben, mabrent bie einheimische munbart unter ben volfshaufen fluchtet. Die ftarfere munbart fleigt, bie fomadere fintt und wird gemein, bod felbft bie berrichenbe muß burd ihre machfenbe ausbehnung unvermertt eigenheiten ber anbern ftamme an fich gieben, folglich bem ungebilbeten theile bes ftammes, von bem fie ausgieng, gleichfalls entrudt werben. 3m achten, neunten und gehnten jahrhundert bluben in Deutschland mehr eble bialecte, ale vier, funf jahrhunderte Noch läßt fich bie fachfifche fprache nichts gefallen von ber frankischen ober fcmabifchen; weber Otfrieb batte fic vor Rero, noch ber überfeger Tatians vor Motter ber eigenthumlichfeit feines bialects zu fcamen gebraucht, jebem biefer mar er bie einzige, ebelfte art bes ausbrucks. 3m gwölften, breizehnten jahrhundert maltet am Rhein und an ber Donau, von Throl bis nach Beffen icon eine allgemeine fprache, beren fich alle bichter bebienen; in ihr find bie alteren munbarten verfdwommen und aufgeloft, nur noch einzelnen wortern ober formen flebt lanbicaftliches an. Um biese zeit hat fich bie facflice, weftphalifde und friefifche fprace langer ihr recht bewahrt; fie lebt in ben Riederlanden in reichlichen fdriftbentmablern, fomader im innern Sachsenland fort; id bin zu feinem befriedigenden folug gelangt, ob Belbed habe hochbeutich foreiben wollen, einbrude feiner beimath aber nicht verwinden konnen? ober ob fein nieberbeutiches wert ins bochbentiche umgefdrieben worden fen? Offenbar bantt bie heutige nieberfacfifche voltefprache gewiffe feinheiten, bie fie vor oberbeutichen gemeinen bialecten voraus hat, gerabe bem umftanbe, bag fie einige jahr= hunderte langer in forift - und öffentlichem gebrauch geblieben ift. Doch fie bat fich gur rechten zeit unbezeugt gelaffen, ohne belebenbe literatur fintt fie mit bem fechzehnten jahrh. gum voltsbialect berab und wir feben bie neu = hochbeutsche fdriftsprache burch bas gefammte reich herrschend, alle abzeichen fruberer ftammverfciebenheit gewichen, freiheiten, bie fic noch mittelbochbeutiche bichter genommen, unebel und unerlaubt. resultat wird baber biefes fenn: ein bialect ift fo alt und ebenburtig, ale ber andere, ehmale aber fprach ber gemeine mann wie ber eble, beute ift bie aus verfdmelgung ber vollferfcaften errungene fprache eigenthum bes gebilbeten theils, alfo jebem erwerbbar; ber ungebilbete theil bleibt bei ber angestammten mundart und pflangt fie fort, fie hat lebensmarme, bilbungswarme geht ihr ab. Der gemeine vollsbialect fteht auf feinem boben ficher und gefcoben, ift beimifc, gutraulich, ftete naturlich, an einzelnem wohllaut und triftigem ausbrud reich; bie geichen gebilbeter fdriftsprache find: abel, gartheit, einftimmung, vermiebener übellaut bes gangen; erft fraft ber forifffprace fühlen wir Deutsche lebendig bas band unferer berfunft und gemeinfcaft, und folden vortheil fann tein ftamm glauben gu theuer gefauft zu haben ober um irgend einen preis bergeben Dic bunft, bie entwidelung eines volfs forbert auch für bie fprache, unabhangig von ihrem innern gebeiben, wenn fle nicht verfummern foll, ermeiterte außere grengen.

Aus bem gefagten erlautert fich mehr als eine ericheinung ber grammatif. Munbarten, welche burd natürliche lage gehegt und von anbern unangeftogen bleiben, werben ihre flexionen

langfamer verändern; berührung mehrerer bialecte muß, auch wenn der flegende vollendetere formen befäße, weil er fle mit aufgenommenen wörtern ber andern mundart auszugleichen hat, abstumpfung beiber mundarten beschleunigen. Diefer gegenstand tann nur burch eine genaue vergleichung aller beutschen bialecte, wozu hier tein ort ift, gründlich erledigt werden.

### IV. Deutsches und frembes Recht.

(1828.)

Wird man ichon burch bie wunderbare einftimmung ber rechtsformen und fage in ben verschiednen landern unseres vollstamms und zu verschiednen zeiten überrascht; so muß die nicht weniger unleugbare grundähnlichkeit mit dem rechtsgebrauch anderer völker, die aber doch zu dem beutschen in uralter gemeinschaft fteben, noch bedeutungsvoller hervortreten.

Die alterthumlichen rechtsgebrauche frember lanber nicht au überfeben hat mir auch beshalb beilfam geschienen, weil baburch am leichteften bem meiftentheils unüberlegten vorwurf ber robbeit, unfittlichfeit und abgeschmadtheit gefteuert wirb, ben man unferem alten recht ju machen pflegt. Es ift mabr, bag in manden bestimmungen eine berbe beibnifde anfict maltet, bie ben gemilderten fitten ber nachwelt anftog gibt, eine graufamfeit, die unser gefühl versehrt; allein bas braucht nicht gerabe beutiche ober norbifche barbarei zu beißen, ba wir ihr allermarts, felbft bei Griechen und Romern begegnen. Die Briechen unb Romer waren nur gegen ihr eignes alterthum bulbfamer, als wir gegen bas unfere, fle fucten ibm geiftige triebfebern unterjulegen und es ju erheben, nicht ju erniebrigen. erwiesen fich bie alten großartig, bag fie bie nactbeit unb bas buntel ihrer vorzeit gewißenhaft ehrten; unfer zeitalter lernt wohl fitten und werte frember voller erflaren, faum aber bie feiner naben beimath. Unanftanbigfeiten, bie es in griedischen

ober lateinischen bichtungen erträgt, wurde es in benen unseres mittelalters unleivlich finden. Riemand verübelt es aber ben philologen, daß sie auch baran die nothige erläuterung wenden; aus ferner vergangenheit frommt es alles und jedes zu erforschen, und wir sollten eingedenk sein, daß neben jenem rohen, wilden ober gemeinen, das und beleibigt, in dem altbeutschen recht die erfreuende reinheit, milbe und tugend der vorsahren leuchtet und noch unbegriffene züge ihrer sinnesart unser ganzes Rachbenken anregen müßen.

Bare bie finnliche und fittliche grundlage bes einheimischen rechts gediehen zu fortschreitender geistiger entfaltung, nicht durch einführung bes driftenthums, dann aber durch einbrang bes römischen rechts unterbrochen und gehemmt worden, so ließe sich ihr wahrer werth sicherer ermeßen. Solch eine ungestörte entwickelung bis zu voller kraft erfuhr eben das römische recht. Wer wollte, im vergleich mit den zurückgedrückten keimen, mit den halberschlosnen bluten des beutschen, die überlegenheit des römischen verkennen? allein dieses hat einen hauptmangel, es ift uns kein vaterländisches, nicht auf unsern boden erzeugt und gewachen, unserer benkungsart in wesentlichen grundzügen

Ber, ohne embört zu sein kann Abelungs schilberung ber dlieften Deutschen lesen? ans allen einzelnen lastern, beren die geschichtschreiber erwähnen, entwirft er ein bild bes ganzen, eben als wollte man aus ben criminalfällen heutiger zeitungen auf unsere verworsenheit überhaupt schließen. Richt beser versahren gelehrte beurtheiler bes mittelalters; was hilft es, daß nun die gedichte herausgegeben sind, die uns das befeelte, frohe leben jener zeit in hundert sinnigen und rührenden schilberungen darstellen? des geredes über faustrecht und fendalismus wird doch kein ende, es ist, als ob die gegenwart gar kein elend und unrecht zu dulden hätte ober neben den leiden der damaligen menschen gar keine freuden möglich gewesen waren. Dier bloß das rechtsperhältnis berührend glaube ich, die hörigkeit und knechtschaft der verzangenheit war in vielem leichter und liebreicher, als das gedrückte dasein unserer bauern und fabriktagelöhner; die heutige erschwerung der ehe für den armen und den angestellten diener grenzt an leibeigenschaft;

wiberftreitenb und fann uns eben barum nicht befriedigen. Rein biftorifc genommen bat es burd feinen innern gehalt, burch feinen jufammenhang mit einer literatur, bie nicht untergebt, großen reig; nur erlautert es nicht unfere gefdichte und wirb nicht aus ihr erlautert. Seine alterthumer fonnte man fogar in vielen ftuden minber angiebend finden, als bie auf gleicher ftufe frifderen und trop allem bindernis ber überlieferung reichbaltigeren bes beutiden rechts. Der practifde gebrauch bes romifden bat unleugbar unferer verfagung und freiheit feinen vortheil gebracht; England, Schweben, Norwegen und anbere lander, bie ibm nicht unmittelbar ausgesett worben find, haben, ohne in geiftiger ausbilbung binter uns zu fteben, gewis mande toftbare vorzuge ihres gemeinen volfslebens auch ber beibebaltung einheimischer gefete zu banten. 3m innern Deutidland, feit er fein bergebrachtes recht nicht mehr felbft weifen fann, ift ber baueremann verbumpft, er benft befdranfter und nimmt am gemeinbewesen geringern theil; wer in unfern tagen noch bie letten überrefte unveräußerter martverfagungen in Weftphalen ober in ber Wetterau fennen lernte, mag es bestätigen, bag ein anftanbiges felbftgefühl und eine ausgezeichnete tuchtigfeit bem bewohner folder gegenden eigen mar. Das haften an feinen rechtsgewohnheiten glich ber vertraulichen beibehaltung unfere fcmachvollen gefangniffe find argere qual ale bie verftummelnben leibesftrafen ber vorzeit. Bis jur abichaffung ber tobesftrafe bat fich all unfere bilbung noch nicht erheben tonnen, faft nur für feigbeit und biebstal, weil biefe verbrechen offentlich verabscheut waren, fannte fie bas robe alterthum. Statt feiner perfonlichen bugen haben wir unbarmherzige ftrafen, fatt feiner farbigen fymbole ftoge von acten, fatt feines gerichts unter blauem himmel qualmenbe fcreibftuben, fatt ber ginebuner und faftnachteier fommt ber pfanber, namenlofe abgaben in feber fahregeit zu erpreffen. Die tochter erben gleich ben fohnen, bie frauen fleben nicht in ber alten vormunbichaft, aber gezwungene witwencaffen forgen fur bie barbenben, und benfionen bezahlen, mas nicht verdient worben ift. Eintoniger mattheit gewichen ift die indivibuelle perfoulichkeit, bie fraftige hausgewalt bes alten rechts.

angeftammter munbarten. Beber frembes recht noch frembe fprace lagen fic einem volt mit ploglicher gewalt gebieten, aber allgemach tonnen fie ibm jugebracht werben und es entfpringt eine trube mifdung bes inlanbifden mit bem eingeführten. Bie bann in ber fprache ber fern ber worter einbeimifc bleibt, aber bie alten flexionen erlofden und frembe partifeln und conftructionen an ibre ftelle treten; fo feben wir auch an bem recht in einem folden zuftanbe weniger ben materiellen beftanbtheil als ben formellen angegriffen. Babrent alfo in Deutschland querft bas romifche gerichtsverfahren einbrang und bie finnlichen elemente bes einheimischen rechts, symbole und, mas bamit in nachfter verbindung ftebt, die vertrageformen untergiengen, bauerten bie beutiden verhaltniffe bes grundeigenthums, bes freien ftanbes und ber hörigfeit langer fort. Die praxis, weil fie ben vaterländischen ftoff zu verachten anfleng, bie fremben formen aber nicht vollftanbig begreifen tonnte, gerieth in erfcblaffung, und burd nudternes gefengeben, bas fic wieberum bem beftreben pebantifder fpradmeifter ober eiteler fprachphilosophen vergleichen lägt, murbe ber ichaben nur noch größer. Erft in unferer zeit, nachbem bas ftubium bes romifden rechts auf feine alte reinheit und ftrenge gurudgeführt, bas bes einheimifchen mieber gu vollen ehren gebracht worben ift, barf man eine langfam beranrudenbe reformation unferer rechtsverfaffung hoffen und vorausfeben. Eine hauptrolle jugebacht ift aber hierbei ber geschichte bes beutiden rechts in ihrem weiteften umfang; wir follen uns nicht baran genugen lagen, ihr gebiet gleichfam nur auf ber großen beerftrage zu befahren, fonbern auch bie fleinen fußpfabe nicht verschmaben und uns auf ben grengen mit jeder anftogenden wiffenschaft in berührung feten.

Birb ber fomale lang gewundene fleig, ben ich bier eingeschlagen habe, ber aber an ftille plage führt und an fleile abhange, von welchen herunter unerwartete aussicht ift, ber nachfolge werth erachtet; so will ich keine tritte sparen, um ihn zugänglicher zu machen.

# Varnhagen von Ense.

## I. Rebe jum Anbenken Friedrich August Bolf's.

(Um 28. August 1824.)

Sei es erlaubt, an biefem Chrentage, ber uns hier zu froher Feier versammelt hat, auch bes Mannes zu gebenken, ber, Goethe's Freund und Genoffe, vor einem Jahre an unferer Spige ftand, und burch feine Seistesart uns heiter anregte, jest aber nicht nur diesem Areise fehlt, sondern auch der Welt für immer entriffen worden.

Briedrich August Wolf starb am 8. August zu Marfeille, wohin er gereif't war, um einer beginnenden Krankheit zu entstiehn. Er unterlag icon im 66. Jahre feines Alters, nicht unvertraut mit dem Gebanken eines folden nahen Ausgangs, ben das Feuer und die Festigkeit seines ernsten Willens, allzuthätig nach Entscheidung seines Bustandes strebend, vielleicht beschleunigt haben.

Bon ben Berbienften seiner gelehrten Laufbahn foll hier nicht die Rebe fein. Was er im Felbe ber Alterthumsforschung geleistet hat, ift ber Welt bekannt. Er ift Urheber und Vorbild einer neuen, großartigen Behandlung dieser Wissenschaften geworden, die aus bem verjährten Staube der Schule durch ihn mit geistvoller Gründlichkeit in die freie Gemeinschaft aller Bildungskreise emporgeführt worden. Den Scharstinn seiner Untersuchungen, den Umfang und die Tiefe seiner Kenntniffe, den Werth seiner zahlreichen und mannigfachen Schriften, vor allen seiner unsterblichen Forschungen über die homerischen Gestänge, mögen die Berufenen des Faches würdig darstellen. Auch

von ben großen, fower zu überfdauenben Arbeiten, ber befeelten Thatigfeit und ergreifenben Wirfung, welche er als Univerfitats= lebrer burd eine lange Reibe von Jahren ausgeübt, worin er mehr ale 50 verschiebene Lebrgange, und beren manche in bopbelt und breifac, ja bis zu gehnmal wiederholten Bortragen, vor einer gablreichen, burd ibn ber Weihe bes Haffifchen Alterthums augeführten Jugend mit flets belebter Rraft gehalten; von feinem antifen Geifte und von feinem flaffifden Talent, in welchem Die Welt ber Griechen und Romer eine neue Statte bes Lebens und Birtens gefunden; von feiner bilbnerifden Beweglichfeit endlich, bie ihm erlaubte, nach bargelegten Werfen einer in romifden Formen fic aussprechenben Genialitat, bann auch in beutider Bunge mit icopferifder Deifterfdrift eigenthumlich aufgutreten : von allem biefen, wovon jebes Gingelne binreichte, ben berrlichen Ruhm eines preiswurdigen Mannes zu begrunden, überlaffen wir Anbern zu reben.

Defto eifriger aber mogen wir hier bie Buge festhalten, bie ben Mann felbft in feiner Berfonlichfeit uns vor Augen ftellen, und fein entrudtes Dafein une noch für Augenblide vergegenwärtigen.

Bas ihn auszeichnete, war die bobe Eigenthumlichkeit feiner vollftändigen, durch und durch in alle Bezüge feines Wefens gebrungenen, gleichmäßig nach allen Richtungen feines Bollens und Thuns belebten, ununterbrochenen Geistesbildung. In der Lebensäußerung diefer Eigenthumlichkeit gab es keine Lücken, keine Stillstände; er hatte fich immer selbst, er hatte sich immer ganz, und keine seiner Eigenschaften war ihm nur fragmentarisch verlieben.

Daher die große Geistesgegenwart, die große Ueberlegenbeit, mit welcher er allen Begegniffen des geistigen Lebensverkehrs gegenüberstand, fie prüfend aufnahm, mit treffendem Urtheil an ihren Plat stellte, und mit geistreichen Bugen festhielt oder entließ. Daher die heitre Gelaffenheit, in welcher er bem Wite, der ihm zu Beiten entgegentrat, den Verlegenheiten, welche Bufall oder Absicht ihm zuwenden mochte, mit glücklichem Ueberbieten siets so leicht und flegreich zu entsteigen wußte. Gebacht hatte er über alles; bie Gebiete bes Lebens wie ber Biffenschaften konnten einem so lebendigen Sinne nicht fremb bleiben; in dem Lichte feines Geiftes erleuchtete sich auch jebe zufällige Umgebung; seine Eigenschaften wirflen nach allen Seiten. Die Bendung seines Geiftes war in den geringften Dingen merkwürdig; ja bis in den fleinlichsten, durch die er bisweilen, mehr der scherzenden Nachrebe doch, als dem eigentlichen Ladel, Raum gab, blieb fie noch immer mit dem Reize seiner Größe behaftet.

Er war umgänglich und mittheilend; allzu reich, um zu kargen, gab er willig jeder Ansprache von seinen geistigen Schägen, und verschmähte nicht zu empfangen, wo er schon längst befaß. Eine neuerschloffene Ansicht; ein bedeutend leitendes Wort von ihm, hat bis auf die letzte Zeit Wänner und Jünglinge in seiner Umgebung mehr als manche anderweite vielsache Anstrengung gefördert.

Die vergaß er feiner Burbe, er hielt barauf in angeborner Bornehmheit; in ihr ftellte er bie Ehre bes Gelehrten bar, wie in bem Fleiße beffen Tapferkeit. Seinen Werth kannte er, wie jeber Tuchtige aus innerer Thatface fic als folden fühlt und Und wie hatte er feinen Ruhm nicht kennen follen, ber ibm aus allen ganbern Europa's gurudftrabite, aus allen Bebieten ber Wiffenschaft und Runft, fei es, bag ibn bie berühmteften Anftalten in ihre Mitte begehrten, fei es, bag Goethe in ben Elegien verherrlichend ibn grußt, ober Mexanber von Sumbolbt einen toftbaren Ertrag feiner naturwiffenschaftlichen Forfoungen ihm gueignet! Seine Souler, Freunde und Berehrer find über das gange Bebiet ber Biffenichaften ausgefa't; fie bingen ibm mit einer Treue und Liebe, mit einer Begeifterung und Buverfict an, beren Dotumente in hunberten von Schriften öffentlich baftebn, und noch viel glangenber und reicher in ben Schäßen eines Briefmechfels aufbewahrt find, beffen Umfang und Inhalt neue Regionen feines Beiftes erblicen läßt.

Sein Berg, reich an Empfindung und Antheil, entzog fich ber weichen Offenheit gewöhnlicher Aeußerungen; aber nicht

Allen seiner Freunde blieb hinter bem Balle von Big, launiger Schärfe und vornehmer Erscheinung, womit er es vermahrte, bessen leichte Erregbarkeit verborgen. In schmerzlicher Wehmuth allgemein menschlicher Betrachtungen, in gerührten Thränen inniger Theilnahme, konnte er burch langverschwiegene Barme ben flaunenben Entbecker überraschen.

Der theure Mann, beffen Berlust mir beklagen, hatte innige Freunde, unter ihnen bie Angesehensten und Größten seiner
Beit. Ein strebender und bewegender Geist, wie er, blieb auch
nicht ohne Gegner. Leider wurden ihm, wie das Geschick der
Belt es ja so oft undermeidlich mit sich führt, auch aus Freunben solche. In den Berwickelungen, welche die Berschiedenheit
ber Richtungen und Ansichten, in den Reibungen und Fehden,
welche das Jusammentressen starter und eigenthumlicher Geistesarten unter den Genossen gleicher Bahnen hervorgebracht, möge
jest niemand das Urtheil verlangen; das Recht und Unrecht trage
die Zeit hinüber zu fünstigen Richterstühlen, vor denen die Sache
ohne gehässige Buthat persönlicher Leibenschaft erscheinen kann.

Der hingeschiebene hat Allen, Freunden und Feinden, als Bermächniß eine große, nieberschlagende Aufgabe hinterlaffen, bie: ibn zu erfeten!

Uns aber fei bier bie Zuverficht gestattet, bag bas Anbenten bes großen Mannes, bei ber Nachricht feines frühen hintritts, in ber Burbigung ebler Geister über jebe Berührung hinweggehoben ift, bie nicht Trauer mare und Berehrung.

Und fo leb' er benn fort und fort in unfrem Gebächtniß, ber Mann, ber endlich vom Namen homeros tuhn uns besfreiend, uns noch ftets ruft in bie vollere Bahn!

## II. Der Tob Schwerins. \*

(1841.)

Rur bas erfte Treffen Somerin's war gefchlagen, aber einzelne Regimenter bielten fich noch, mabrend icon bas zweite Treffen vorrudte. - Das feindliche Rartatidenfeuer wurde jeboch immer beftiger, und jene noch flebenben Regimenter fingen an ju weichen, bas Regiment von Fouque, welches bem Fener einer Batterie von 14 Ranonen ausgesett mar, bas Regiment von Rreugen, und endlich bas zweite Bataillon bes Regiments Schwerin, por welchem eben Binterfelbt fcmer verwundet bingefunten mar. Somerin hielt zu Pferbe bei einer ber Engen bes fcwierigen Bobens, und fucte bie Truppen jum Steben ju bringen, allein vergebens; unwillig, bag auch fein eigenes Regiment wich, entrig er voll Gifer und Duth bem Sahnenjunter bie Fahne feines zweiten Bataillons, bob fie empor und rief: "Wer ein braver Rerl ift, ber folge mir!" Gein Beispiel und Buruf befeelte bie Truppen mit neuem Muthe, fie manben fic aus bem Engwege beraus, ftellten fic rechts beffelben in Orbnung, und begannen im Sturmfdritt vorzuschreiten, Schmerin mit ber Sahne in ber Sand voran. Aber faum 12 Schritte waren auf biefe Art gethan, und Somerin um noch etwa 6 Scritte voraus, ba traf ein Rartatidenfchuf ben alten Felbberrn, ber fogleich ohne bie geringften Beiden bes Lebens vom Bferbe fant. Funf Rugeln hatten ibn getroffen, eine binter bem Ohr in's Genic, eine burd's Berg und brei in ben Unterleib. Seine Band hielt noch die Fahne feft, die mit ihm gefallen war; fie bebedte feinen gangen Rorper; ber General von Manteuffel nahm fie auf und gab fie bem Junter wieber, allein biefer hatte fle taum gefaßt, als auch ihn eine Ranonentugel mitten auf bie Bruft traf und nieberwarf. Der Unblid bes tobtlich getroffenen und ju Boben geftredten Felbmarfdalls ergriff feinen Abjutanten,

<sup>\*</sup> In ber Schlacht bei Brag, ben 6. Mai 1757.

ben hauptmann von Platen, so heftig, daß er voll Grimms in ben Feind ftürzte, und sogleich seinen Tob fand. Die Aruppen stocken augenblidlich, schwankten, und wandten sich auf's Reue zur Flucht. Der Fall des Feldberrn, die Berwundung Wintersseldt's, Fouque's und andrer tapfern Anführer, machte die Krieger unruhig, ließ sie ohne Besehl, während der Feind sein mörderisches Feuer sortsetze, und unausgehalten vordrang. Die Preußen wichen etwa zwölfhundert Schritt zurud, und der König, der die Berwirtung mit ansah, und kaum noch eine glückliche Wendung hoffte, blickte schon nach den hinter ihm liegenden höhen, wohin er das geschlagene heer zu retten dachte, als plöblich die Sachen wieder eine andere Gestalt nahmen.

Der Sieg ber Breugen mar theuer erfauft, ihr Berluft betrug über 13,000 Mann, ber Ronig in feinem Gefdichtswerte fagt fogar 18,000, Die tapferften Generale und Offiziere maren im Rampfe gefallen, ber Rern bes Fugvolfs, bas im gangen Laufe bes ferneren Rriegs biefen Berluft fühlte; auch 5 Nabnen. 1 Stanbarte und 5 Ranonen waren berloren worben. Defterreider verloren an Tobten und Bermunbeten taum weniger, an Gefangenen gegen 5000 Mann, und 33 Ranonen, 71 Standarten, 40 Brudenfchiffe, nebft einer Menge Bulverwagen und einem großen Theile bes Kelbgerathes und Gepads. Die Schlacht ift vorzugemeife eine Solacht ber Sapferfeit zu nennen, von beiben Seiten murbe mit Belbenmuth gefochten und bie Entfoloffenheit und Ausbauer ber Truppen entidieb jeben einzelnen Rampf. Denn bie Soladt, rafd befoloffen und unternommen, gerfiel balb in eine Reihe einzelner Befechte, ter leitenben Banb bes Oberfelbherrn nicht mehr erreichbar, fonbern ihrer eignen Entwidlung überlaffen. Die Bermirrung mar auf beiben Seiten ungeheuer, jeber Theil focht fur fic, und ber Ueberblid bes Roniges felber mußte zeitenweife in biefem Gemifch von Bufallen und Somantungen untertauchen. Daß aber jeber einzelne

Rampf burch bie Trefflichleit ber Truppen und bie hingebung ber Anführer zum Sieg wurde, fand im Verlaufe ben Zusammenbang, fich zu einem großen Siege zu gestalten.

Bir faben unfern Belben inmitten bes wuthenbften Solactgetummele fallen, aber wir burften fürerft nicht bei ibm weilen : fein Beift felber trieb uns vorwarts, ber, aus bem entfeelten Rorper in bie burch feinen Tob angefeuerten Truppen übergegangen, in ihnen weiterkampfte und gum Siege fturmte. Nachbem wir bie Schlacht bis zu biefem Biele gludlich verfolgt haben, und wir bas Wert Schwerin's vollenbet, feine Singebung gefront gefeben, febren wir zu bem Orte gurud, mo ber Felbberr auf bem Bette ber Chre ruht. 218 ber Ronig bie erfte Nachricht erhielt, Schwerin fen geblieben, mar er mit bem noch zweifelhaften Bange ber Schlacht beschäftigt, wandte alle Aufmerksamkeit auf bie feindliche Linie, und ertheilte bie ben Umftanden entsprechenben Befehle. Begen 5 Uhr aber, als ber Sieg größtentheils entichieben mar, athmete er wieber auf, und überließ fich ben Empfinbungen bes Bergens. Er gewahrte feinen Bruber, ben Bringen Beinrich, und ritt ju ihm bin, flieg vom Bferbe, und feste fich mit fictbarer Traurigfeit auf ben grunen Rafen, ber feitwarts am Bege fich erhöhte. "Wir haben viel verloren, rief er mit erfticter Stimme, ber Feldmarfdall Somerin ift tobt!" und bann nannte er bie andern Benerale, bie theils tobt, theils vermunbet maren, unter ben erftern befanben fich Sautdarmon, Golg, ber Bring von Solftein, Manftein und Anhalt.

Inzwischen war ber Körper bes Gelben mit Mühe unter ben Tobten und Berwundeten herausgefunden, wurde dann in ein Zelt gebracht und untersucht, da sich denn die Gewisheit ergab, daß er in bemselben Augenblicke getroffen und todt gewesen sehn musse. Man brachte die Leiche darauf in das Kloster St. Wargaretha, wo ste einbalsamirt, und dann vor dem Altare niedergelegt wurde. Der König kam herzu, und stand in schweigender Betrachtung an dem Sarge, brach dann in Thränen und Aus bem "Leben tes Feldmarfchalls Grafen von Schwerin." 593

in Worte ber Wehmuth aus, die er bem Entschlafenen nachtef. Schwerin's ältester Resse, ber als Abjutant ihm zur Seite und nächster Zeuge seines Todes gewesen, überreichte bem Könige das blutbespritzte Band des schwarzen Ablerordens, das der Fedmarschall umgehabt, allein der König nahm das trauervolle Ehrenzeichen nicht an, sondern überließ es der Familie zu ruhmvoller Bewahrung. Alls die Leiche späterhin zur Geimath abgeführt wurde, geschah dies mit allem kriegerischen Gepränge; Prinz Heinrich ließ den Sarg noch öffnen, und als er den Gelben betrachtete, dessen Antlitz die edle Ruhe eines schönen Todes ausdrückte, nahm er ehrerbietig den hut ab; die Soldaten standen umher und weinten um ihren Bater.

### Bettina von Arnim.

### I. Morgenwanderung zur Linde.

(An Gothe. Am 2. Auguft 1807.)

Beute Morgen bat mich die Sonne icon balb funf Uhr gewedt; ich glaub ich habe feine zwei Stund gefclafen; fle mußte mir gerabe in bie Augen icheinen. Gben hatte es aufgebort mit Bolfenbrechen und Bindwirbeln, die goldne Rube breitete fich aus am blauen Morgenhimmel; ich fab bie BBaffer fich fammeln und ihren Weg zwischen ben Felstanten suchen binab in bie Bluth; gefturzte Sannen brachen ben braufenben Bafferflurg, und Gelofteine fpalteten feinen Lauf; er mar unaufhaltfam; er rif mit fich mas nicht widerfteben tonnte. -Da überfam mich eine fo gewaltige Luft - ich konnte auch nicht wiberfteben: ich fourzte mich bod, ber Morgenwind hielt mich bei ben haaren im Baum; ich ftugte beibe Banbe in bie Seite um mich im Gleichgewicht ju halten, und fprang binab in fuhnen Sagen von einem Felsftud jum anbern, balb buben balb bruben, bas braufenbe Baffer mit mir, fam ich unten an; ba lag, als wenn ein Reil fie gespalten batte bis an bie Burgel, ber halbe Stamm einer boblen Linbe, quer über ben fich fammelnben Waffern.

D liebster Freund! ber Mensch, wenn er Morgennebel trinft und die frischen Winde fich mit ihm jagen, und ber Duft der jungen Krauter in die Bruft eindringt und in den Kopf steigt und wenn die Schläse pochen und die Wangen gluben, und wenn er die Regentropfen aus den Haaren schüttelt, was ist das für eine Luft.

Auf bem umgefturgten Stamm rubte ich aus, und ba ent-

bedte ich unter ben bidbelaubten Aeften ungahlige Bogelnefter, Fleine Meifen mit ichwargen Ropfchen und weißen Reblen, fleben in einem Refte, Finten und Diftelfinten; die alten Bogel flatterten über meinem Ropf und mollten bie jungen agen; ach, wenn's ihnen nur gelingt fle groß ju gieben, in fo fcwieriger Lage; bent nur: aus bem blauen himmel berabgefturgt an bie Erbe, quer über einen reifenden Bach, menn fo ein Bogelden berausfallt, muß es gleich erfaufen, und noch bagu hangen alle Refter fchief. - Aber die hunderttaufend Bienen und Muden die mich umschwirrten, bie all in ber Linbe Dahrung suchten; - wenn Du bod bas Leben mit angefeben batteft! Da ift fein Martt fo reich an Berfehr, und alles war fo befannt, jebes fucht fein fleines Birthebaus unter ben Bluthen, wo es eintehrte; und emfig flog es wieber binweg und begegnete bem Rachbar, und ba fummten fle an einander vorbei, ale ob fle fich's fagten, mo gut Bier feil ift. - Bas fcmage ich Dir alles von ber Linbe! und boch ift's nech nicht genug; an ber Burgel bangt ber Stamm noch jufammen; ich fab binauf ju bem Gipfel bes ftebenben Baumes, ber nun fein halbes Leben am Boben hinfcleifen muß, und im Berbft ftirbt er ibm ab. Lieber Bothe, hatte ich meine Butte bort in ber einfamen Thalfdlucht, und ich mar gewöhnt, auf bich gu marten, meld großes Greigniß mar biefes; wie murb ich Dir entgegenspringen und von weitem icon gurufen: "Dent nur unfere Linbe!" - Und fo ift es auch, ich bin eingefclogen in meiner Liebe, wie in einfamer Butte, und mein Leben ift ein Barren auf Dich unter ber Linbe, wo Erinnerung und Gegenwart buftet, und bie Cehnfucht bie Bufunft berbeis lodt. Ach, lieber Bolfgang, menn der graufame Sturm die Linde fpaltet, und Die uppigere ftarfere Balfte mit allem innwohnenben Leben gu Boben flurgt, und ihr grunes Laub über bofem Befdid, wie über fürgenben Bergmaffern traurend meltt, und bie junge Brut in ihren Aeften verbirbt; o bann bent, bag bie eine Balfte noch ftebt, und in ihr alle Erinnerung und alles Beben was biefer entfprießt, jum himmel getragen wirb.

## II. Salzburg und Savigny.

(An Gothe. Am 26. Dai 1809.)

Bon Salzburg muß ich Dir noch ergablen. Die lette Station, vorber Laufen. Diesmal fag Freiberg mit mir auf bem Rutiderfit, er öffnete ladelnb feinen Dund, um bie Ratur gu preisen, bei ihm ift aber ein Wort wie ber Anschlag in einem Bergwert, eine Schicht führt gur anbern; es ging in einen fröhlichen Abend über, bie Thaler breiteten fich rechts und links, als maren fie bas eigentliche Reich, bas unenbliche gelobte Lanb. Langfam wie Geifter bob fich bie und ba ein Berg, und fant allmäblig in feinem bligenben Schneemantel wieber unter. Dit ber Racht maren wir in Salzburg, es mar icauerlich, bie glattgesprengten Felfen himmelhoch uber ben Baufern bervorragen ju feben, die wie ein Erdhimmel über ber Stadt fowebten im Sternenlicht, - und bie Lanternen, bie ba all mit ben Leutlein Durch bie Strafen factelten, und endlich bie vier Borner, bie fometternb vom Rirchthurm ben Abenbfeegen bliefen, ba tonte alles Geftein und gab bas Lieb vielfältig gurud. - Die Racht hatte in biefer Frembe ihren Zaubermantel über uns geworfen, wir wußten nicht wie bas war, bag alles fich beugte und mantte, bas gange Firmament ichien ju athmen, ich mar über alles gludlich, Du weißt ja wie bas ift, wenn man aus fich felber, wo man fo lange gefonnen und gesponnen, beraustritt gang in's Freie.

Wie kann ich Dir nun von diesem Reichthum ergablen, ber sich am andern Tag vor uns ausbreitete? — wo sich ber Borshang allmählig vor Gottes herrlickeit theilet, und man sich nur verwundert, daß alles so einfach ist in seiner Größe. Nicht einen, aber hundert Berge sieht man von der Wurzel bis zum haupt ganz frei, von keinem Gegenstand bebeckt, es jauchzt und triumphirt ewig da oben, die Gewitter schweben wie Raubvögel zwischen den Rlüften, verdunkeln einen Augenblick mit ihren

breiten Fittigen bie Sonne, bas geht so schnell und boch so ernst, es war auch alles begeistert. In ben fühnsten Sprüngen, von den Bergen herab bis zu den Seen ließ sich der Uekermuth aus, tausend Gauteleien wurden in's Steingerüst gerusen, so verlebten wir wie die Briefterschaft der Ceres bei Brod, Milch und Honig ein paar schöne Tage; zu ihrem Andenken murbe noch zuletzt ein Granatschmuck von mir auseinander gebrochen, jeder nahm sich einen Stein und den Namen eines Berges, den man von hier aus sehen konnte, und nennen sich die Ritter vom Granatorden, gestistet auf dem Wahmann bei Salzburg.

Bon ba ging bie Reise nach Bien, es trennten fich bie Gafte von une, bei Sonnenaufgang fuhren wir über bie Salga, hinter der Brude ift ein großes Bulvermagagin, hinter bem ftanben fie Alle, um Savigny ein lettes Bivat zu bringen, ein jeder rief ihm noch eine Betheuerung von Lieb und Danf qu. Freiberg, ber une bis zur nachften Station begleitete, fagte: wenn fie nur alle fo fdrieen, bag bas Magazin in bie Luft fprengte, benn uns ift boch bas Berg gefprengt; und nun ergablte er mir, welch neues Leben burch Savigny aufgeblüht war, wie alle Spannung und Feinbicaft unter ben Brofefforen fich gelegt ober boch febr gemilbert habe, befonbers aber fei fein Einflug mobithatig fur bie Stubenten gemefen, bie meit mehr Freiheit und Gelbftgefühl burch ibn erlangt haben. ich Dir auch nicht genug beschreiben, wie groß Savigny's Salent ift mit jungen Leuten umzugeben; juvorberft fublt er eine wahre Begeifterung fur ihr Streben, ihren Bleiß; eine Aufgabe bie er ihnen macht - wenn fle gut behandelt wird, fo macht es ihn gang gludlich, er mochte gleich fein Innerftes mit jedem theilen, er berechnet ihre Bufunft, ihr Befchid, und ein leuchtenber Eifer ber Gute erhellt ihnen ben Weg, man fann von ihm wohl in biefer hinficht fagen, bag die Unfould feiner Jugend auch ber Beleitsengel feiner jegigen Beit ift, und bas ift eigentlich fein Charafter, bie Liebe gu benen, benen er mit ben iconften Rraften feines Beiftes und feiner Seele bient; ja,

bas ift mabrhaft liebensmurbig, und muß Liebensmurbigfeit nicht allein Große beftatigen? - biefe naive Bute, mit ber er fic allen gleich ftellt bei feiner afthetifden Gelabrtbeit, macht ibn boppelt groß. Ach, liebes Landshut, mit beinen geweißten Giebelbachern und bem geplacten Rirchthurm, mit beinen Springbrunnen, aus beffen verrofteten Robren nur fparfam bas Baffer lief, um ben die Studenten bei nachtlicher Beile Sprunge machten und fanft mit Blote und Guitarre accompagnirten, und bann aus fernen Stragen fingend ihr Gutenacht erionen liegen ; mie foon mar's im Binter auf ber leichten Soneebede, menn ich mit bem flebzigfahrigen Canonicus Girborfer, meinem Generalbaglebrer und vortrefflichen Barenjager, fpagieren ging, ba zeigte er mir auf bem Schnee bie Spuren ber Fifchottern, unb ba war ich als mandmal recht vergnugt und freute mich auf ben anbern Sag, mo er mir gewiß ein foldes Thier auffinden wollte, und wenn ich benn am anbern Sag fam, bag er mich verfbrodnermaßen auf bie Otternjagt begleiten folle, ba machte er Ausflüchte, beute feien bie Ottern bestimmt nicht zu Saufe; wie ich Abschied von ihm nahm, ba gab er mir einen wunderlicen Seegen, er fagte: "moge ein guter Damon Sie begleiten, und bas Golb und bie Rleinobien, bie Gie befigen, allemal gu rechter Beit in Scheibemunge verwandeln, womit Sie allein fic bas erwerben tonnen, mas Ihnen fehlt." Dann veriprad er mir auch noch, er wolle mir einen Otternpelz zusammenfangen, und id folle über's Sahr fommen ibn holen. Ach, ich werbe nicht wiebertommen in bas liebe Lanbsbut, mo wir uns freuten, wenn's foneite und Rachts ber Wind recht gefturmt batte, fo gut, als wenn Die Sonne recht berrlich ichien; wo wir alle einander fo gut waren, wo bie Stubenten Concerte gaben und in ber Rirde bollifd mufigirten, und es gar nicht übel nahmen, wenn man ihnen bavon lief.

Und nun ift weiter nichts Merkwurdiges auf ber Reife bis Bien vorgefallen, außer daß ich am nachken Morgen die Sonne aufgeben sah, ein Regenbogen brüber und bavor ein Bfau, ber fein Rab folug.

### III. Der Sonntag.

(1807 unb 1839.)

hier ift auch eine Rapelle und eine fleine Orgel, bie bangt an ber Banb, bie Rapelle ift rund, ein machtiger Altar nimmt faft ben gangen Blag ein, ein großer golbener Belifan front ihn, ber einem Dugend Jungen fein Blut zu trinken gibt. Das Enbe ber Predigt borte ich aus als ich hineinkam - ich weiß nicht, war's ber gofbene Belifan, bie mit vielen Spinnweben überflorten Bierrathen und Rrange von Golbbrath, Die frifden Strauger baneben, von Rofen und gelben Lilien, und bie bufteren Scheiben, mo oben grab über bem Belifan bie buntelrothen und gelben Scheiben die Sonnenftrahlen farben. Der Beiftliche mar ein Frangistaner aus bem Rlofter bei Rauenthal. "Wenn ich jest von Unglud fprechen bore, fo fallen mir immer bie Worte Befu ein, ber zu einem Jungling fagte, ber unter feine Junge mollte aufgenommen merben: bie Buchfe haben Bruben, bie Bogel bes himmels haben ibre Refter, aber bes Menfchen Sohn bat feinen Stein, ba er fein Saupt binlege. - 3ch frage Euch, ob burd biefe Borte allein nicht icon alles Unglud gebannt ift? Er hatte feinen Stein, um auszuruben, viel weniger einen Befahrten, ber ihm fein irbifd Leben beimatlich gemacht batte; und boch wollen wir flagen, wenn und ein geliebter Freund verloren geht, wollen uns nicht wieber aufrichten, finben es nicht ber Dube werth, in's Leben uns zu magen, werben matt wie ein Schlaftrunkener! Sollten wir nicht gern bie Befahrten Befu fenn wollen, wenn bie Roth uns trifft? follten wir nicht Belben fenn mollen neben tiefem großen Ueberminber, ber ein fo weiches Berg hatte, bag er aus liebenbem Bergen bie Rinber ju fich berief, bag er ben Johannes an feiner Bruft liegen hieß? Er war menfolid, wie wir menfolid finb. Bas uns ju boberen Befen bilbet, namlich bas Beburfnig ber Liebe, und ju felbfiverläugnenden Opfern befähigt, bas mar bie Grunb. lage feiner gottlichen Ratur; er liebte und wollte geliebt fenn, beburfte ber Liebe. Beil nun bie Liebe auf Erben nicht zu Saus war, fo fant er feinen Stein, ba fein Saupt ruben fonnte: ba vermanbelte fich biefes reine Beburfniß ber Liebe in bas gottliche Feuer ber Gelbftverlaugnung, er brachte fic bar, ein Opfer für bie geliebte Menschheit, fein Beift ftrablfe wieber himmelmarte, von wo er in feine Seele eingeboren mar, wie bie Dpferflamme binauffteigt ein Gebet fur ben Beliebten. Und bieß Bebet ift erhort worden, benn mir fuhlen uns alljumal burd biefe Liebe gelautert, und wenn wir mis ihrer Betrachtung weiben, fo werben wir gottlich burch ihr Feuer, und biefes ift wie ber Dbem Gottes, ber alles in's Leben ruft, jeben Reim bes Frublings. So auch ruft nun bie Liebe Jefu, bie auf Erben nicht begnügt und beglückt fonnte werben, ju fich, alle bie mubfelig und belaben find, fle find verfchloffne thranenfdwere Rnospen, bie machtige Sonne ber gottlichen Liebe wird fie gum emigen Leben ber Liebe meden, benn bieß ift alles Lebens, alles Strebens Biel auf Erben. Amen." Diefe iconen Borte maren bie eingigen, welche ich von ber Predigt borte, aber fie maren mir genügend um mich ben gangen Sag ju begleiten, fie flangen wie ein himmlifd Belaut in mein Dhr, wie ein fconer Sonntag-Morgen; als alles zum Tempel binaus war, ging ich von der Emporfirche berab in die runde Rapelle, ein andrer Briefter batte eben bie Deffe gelefen, es fam ein alt Dutterden, Die lofote die Rergen und raumte auf; ich frug ob fie Sacriftan fen, fle fagte ihr Sohn fen Rufter, aber ber fen heut über Land; ich frug mo fie bie vielen Blumen bernehme, ba ich boch nirgenb einen Blumengarten gefeben; fie fagte: bie Blumen find aus unferem Barten, mein Gobn pflegt fie alle. 36 hatte eine rechte Luft mit in ben Garten ju geben, bas war fie gufrieben; bas ift ein Barten, fo groß wie ber hof von unserem Saus, an ber weißen Wand bes haufes machfen Trauben und ein paar hohe Rofenbuiche find bazwifden verflochten, Rofen und Trauben, ich fann mir teine fconere Bermablung benten, Ariabne und

Ein holgern Bantden mar ba an ber Mauer, ich feste mid gang ans End, und bie Frau neben mid; es war taum groß genug, bag wir Blat hatten, id mußte recht bicht an bie Frau beranruden; ich legte meine Sant in ihre auf ihren Schoof, fle batte eine fo barte Sanb, fle fagt, bas find Schwulen vom Graben im Land, benn bier ift ein felfiger Boben. glaubft nicht, wie foon ber Garten in ber Sonne lag, benn jest ift grabe bie reichke Blumenzeit, alles ift boch fo foon; wenn die Ratur mit Ordnung bedient wird, gleich ifte ein Tempel, wo ibre Gefcopfe als Gebete auffteigen, gleich ifts ein Altar, ber voll findlicher Opfergeschenke belaben ift. - Go ift bas Gartden mit feinen reinliden Rieswegen und budsbaumnen Felbertheilden; ber Buchsbaum ift fo ein rechter Lebensfreund, bon Jahr gu Jahr umfaßt und fougt er mas ber Frühling bringt, es feimt und welft in feiner Umgaunung und er bleibt immer ber grune Treue, auch unterm Sonee. Das fagt ich ber alten Frau, die fagte, ja bas ift wohl mahr, ber Buchsbaum muß alles Schidfal mitmachen. - Aber ftell Dir boch bas bubiche Gartden vor, linfs vom traubenbewachinen Gaus bie Mauer mit Jasmin; gegenüber im Schatten eine recht bichte Laube von Beisblatt, ber Eingang jum Baus von beiben Seiten mit hoben Lilien befett. Go viel Levtopen, fo viel Ranunteln, fo viel Chrenpreiß und Ritterfporn und Lavenbel, ein Beet mit Relfen, ein Maulbeerbaum in ber einen Ede und in ber anbern geschütt gegen die falten Binde, zwei Feigenbaume mit ihren lieben rein gefalteten Blattern, ich war gang erfreut Rameraben von meinem Baum gu finden, unter benen fpringt ein Quellchen hervor in einen Steintrog, ba fann die Frau gleich ihre Blumen begießen, und in ben offnen Fenftern bing ein Rafig mit Ranarienvögeln, bie fcmetterten fo laut. Ach es mar recht Sonntagewetter, und Sonntagelaune in ber Luft, und Sonntagegefühl in meinem Bergen. 3d bitte Did, forg bag mein Baum von ber Lisbet nicht verfaumt werbe, er muß balb reife Fruchte haben, wenn er fo weit ift wie bie im Ruftergarten, Die bred Dir

ab. - Die Frau fouttelte mir Maulbeeren ab, Die fammelte ich auf einem Blatt und einen Strauf von Relten und Ehrenpreif und Ritterfporn hatte ich mir auch gepfludt; und wie ich fo ba fteb gang ftill in ber Sonn, ba tommt ber geiftliche Berr aus ber Thur, er hatte ba fein Frubftud genoffen, mas bie Rufterfrau immer nach ber Rirche bereit balt. - Der Geiftliche ift ein fooner gang ftiller Ropf, und fanfte Augen, und noch jung. Dich ftrablten bie iconen Worte, Die ich von ihm gebort batte, noch einmal aus feinem Beficht an, ich fonnte auch aus Chrfurcht ihm nichts fagen, er fab mich aber freundlich an, und fagte: Gi wie! foon reife Maulbeeren; ich reichte ihm bie Danlbeeren, er nahm auch welche bavon, und ben Straug nahm er mir auch ab und ftedte ibn in feinen Aermel, benn ich war fo überrafct, als ich ibn fommen fab, bag ich nicht wußte mas ich that, und ihm beibe Ganbe entgegenstredte, ich mußte gar nicht, bag ich ihm ben Straug geboten batte, und erft als er -mir ihn mit einem Dant abnahm, mertte ich's. Run ging er weg und ich blieb betaubt fteben, ber Spisbund aber begleitete ibn febr boflich vor bie Gartenthur, ich borte ibn noch vor ber Thur freundlich mit bem Gund fpreden: Beb nach Saus, Lelaps, fagte er. - 3d mar recht vergnügt, und mehr als all bie Tage über auf ber Terraffe, mit meinem Sonntagmorgen.

## Fürft Pudler.

## Barwid-Cafile.

(1831.)

Barmid ben 28. Deg. 1826.

Theure Julie!

Beim himmel! biesmal erft bin ich von mahrem und ungemeßnem Enthusiasmus erfüllt. Was ich früher beschrieben, war eine lachenbe Natur, verbunden mit allem, was Kunst und Geld hervorbringen können. Ich verließ es mit Wohlgefallen, und obgleich ich schon Aehnliches gesehen, ja selbst bestige, nicht ohne Verwunderung. Was ich aber heute sah, war mehr als bieses, es war ein Zauberort, in das reizendste Gewand der Boeste gehüllt, und von aller Majestät der Geschichte umgeben, bessen Anblick mich noch immer mit freudigem Staunen erfüllt.

Du erfahrne hiftorienkennerin und Memoirenleferin weißt beffer als ich, bag die Grafen von Warwid einft die mächtigften Bafallen Englands waren, und ber große Beauchamp, Graf von Warwid, fich rühmte, brei Könige entthront, und eben so viele auf ben leeren Thron gesetzt zu haben.

Sein Schloß fteht ichon feit bem 9ten Jahrhundert und ift seit Elisabeths Regierung im Besitz berfelben Familie geblieben. Ein Thurm ber Burg, angeblich von Beauchamp selbst erbaut, hat sich ohne alle Beränderung erhalten, und bas Ganze steht noch so colossal und mächtig, wie eine verwirklichte Ahnung der Borzeit ba.

Soon von meitem erblicft Du bie buntle Steinmaffe, über

uralte Cebern vom Libanon, Kaftanien, Eichen und Linden, fentrecht aus ben Velfen am Ufer bes Avon, mehr als 200 Tuß hoch über die Wasserstäde emporteigen. Vast eben so hoch noch überragen wieder zwei Thürme von verschiedener Form bas Gebäude selbst. Der abgeriffene Pfeiler einer Brüde, mit Bäumen überhangen, steht mitten im Bluß, der, tiefer unten, grade wo die Schloßgebäude beginnen, einen schumenden Wasserssall bilbet, und die Räder der Schlosmuble treibt, welche lettere, mit dem Ganzen zusammenhängend, nur wie ein niedriger Pfeilervorsprung besselben erschint.

Jest verlierft Du im Beiterfahren eine Beile ben Anblid bes Schloffes, und befindeft Dich bald vor einer hohen crenelirten Mauer aus breiten Quabern, burch bie Belt mit Moos und Solingpflangen bebedt Die Flügel eines boben eifernen Thores öffnen fich langfam, um Dich in einen tiefen, burch ben Felsen gesprengten hoblweg einzulaffen, an beffen Steinwanden ebenfalls von beiben Seiten bie uppigfte Begetation Dumpf rollt ber Bagen auf bem glatten Felfenberabranft. grunde bin, ben in ber Bobe alte Giden buntel überwolben. Bloglich bricht bei einer Wendung bes Weges bas Schlog im freien himmelslichte aus bem Balbe bervor, auf einem fanften Rafenabhang rubend, und zwifden ben ungeheuren Thurmen, an beren guß Du Dich befindeft, verschwindet ber weite Bogen bes Eingangs ju bem Schein einer unbebeutenben Bforte. Gine noch größere Ueberrafdung fteht Dir bevor, wenn Du burd bas zweite eiferne Gitterthor ben Schloghof erreichft. Mahlerischeres und zugleich Imposanteres läßt fich beinah nicht benten! Lag Dir burd Deine Phantafie einen Raum bingaubern, ungefahr noch einmal fo groß als bas Innere bes romifchen Coloffeums, und verfege Dich bamit in einen Balb voll romantifder Ueppigfeit. Du überfiehft nun ben meiten Gofplas, rund umber von bemoosten Baumen und majeftatijden Gebauben umgeben, Die, obgleich überall verschieben an Form, bennoch ein erhabenes und jufammenbangenbes Bange bilben, beffen balb fleigenbe, balb fich fentenbe Linien in ber blauen Luft, wie bie ftete Abmedfelung ber grunen Grunbflace am Boben, nirgende Spmmetrie, mohl aber eine fonft nur ben Berten ber Ratur eigne, bobere Barmonie verrathen. erfte Blid ju Deinen gugen fallt auf einen weiten einfachen Rafenteppid, um ben ein fanft gefdlungner Riesweg nach allen Gin - und Ausgangen biefes Riefenbaues führt. fcauend, fiehft Du an ben beiben fcwarzen Thurmen empor, von benen ber altefte, Buy's Thurm genannt, gang frei von Bebufd, in brobenber Majeftat, feft wie aus Erz gegoffen bafteht, ber andre von Beauchamp erbaut, halb burd eine wohl Jahrhunderte gablende Riefer und eine berrliche Raftanie verbedt wirb. Breitblättriger Epheu und wilber Bein ranft, balb ben Thurm umidlingend, balb feine bochften Spigen erfteigenb, an ben Mauern binan. Links neben Dir giebt fich weit ber bewohnte Theil Des Schloffes und die Capelle bin, mit vielen boben Fenftern gegiert, von verschiebener Große und Beftalt, wahrend die ihm gegenüber liegende Seite bes großen Biereds, faft gang ohne Fenfter, nur machtige crenelirte Steinmaffen barbietet, die einige Lerdenbaume von coloffaler Bobe und baumartige Arbutus-Straucher, welche bier im langen Soute munberbar bod gemachfen finb, malerifd unterbrechen. jeboch erwartet Dich, wenn Du jest ben Blid nach ber Bobe erhebft, von allem bas erhabenfte Schauspiel. Denn auf biefer vierten Seite fleigt aus einem niedrigen bebuichten Reffel, ben ber hof bier bilbet, und mit bem fic auch bie Bebaube eine geraume Strede fenten, bas Terrain von neuem, in Form eines jonifden Berges fteil empor, an bem bie gezacten Mauern bes Schloffes mit binan flimmen. Diefer Berg, ber Reep, ift bis oben bicht bewachfen mit Beftrauch, bas jeboch nur ben Buß ber Thurme und Mauern bedeckt. Dabinter aber ragen, bod über alle Steinmaffen, noch ungeheure uralte Baume berpor, beren glatte Stamme man wie in ber Luft fowebenb erblict, mabrend auf bem bochften Gipfel eine tubne Brude, auf beiben Seiten von ben Baumen eingefaßt, gleich einem hehren Simmelsportal ploglich die breitefte, glanzenbfte Lichtmaffe, hinter ber man die Wolfen fern vorüberziehen fieht, unter bem Schwibbogen und ben bunteln Baumkronen burchtrechen läßt.

Stelle Dir nun vor: biefe magifche Deforation auf einmal zu überfeben, verbinde bie Erinnerung bamit, bag bier neun Jahrhunderte folger Gewalt, fubner Siege und vernichtenber Rieberlagen, blutiger Thaten und wilber Große, vielleicht auch fanfter Liebe und ebler Grogmuth , jum Theil ihre fictliden Spuren, ober wo bas nicht ift, boch ibr romantifc ungewiffes Andenten, gurudgelaffen baben - und urtheile bann, mit welchem Gefühl ich mich in bie Lage bes Dannes verfeten tonnte, bem folde Erinnerungen bes Lebens feiner Borfahren burd biefen Anblid taglich jurud gerufen werben, und ber noch immer baffelbe Solog bes erften Befigers ber Befte Barwid bewohnt, beffelben balb = fabelhaften Buy, ber vor einem Jahrtaufend lebte, und beffen verwitterte Ruftung mit hundert Baffen berühmter Abnen in ber altertbumlichen Salle aufbewahrt wirb. Biebt es einen fo unpoetifden Denfden, in beffen Augen nicht bie Glorie biefes Unbenfens auch ben ichwachften Reprafentanten eines folden Abels noch beute umglangte?

Um Dir meine Befdreibung wenigstens einigermaffen anichaulich ju machen, fuge ich einen Grundplan bei, ber Deiner Einbildungefraft ju Gulfe tommen muß.

Den Fluß auf ber anbern Seite mußt Du Dir nun noch tief unter bem Schlogplat benten, und baß er von ben bisher beschriebenen Stellen nicht gesehen wird, sonbern erft aus ben Benftern bes bewohnten Schlostheils, nach außen hin, zugleich mit bem herrlichen Park fichtbar wird, ber überall burch Walb am Horizont geschloffen ift, was ber Phantaste so viel Spieleraum läßt, und wieder für sich eine neue höchft romantische Aussscht bildet.

Rur über wenige Stufen tritt man vom Sofe aus in Die Bohnzimmer, querft in einen Durchgang und von ba in Die

Dalle, auf beren beiben Seiten fich bie Befellschaftszimmer, 340 Fuß lang in ununterbrochener Reibe, ausbehnen. Dbgleich faft de plein pied mit bem Bofe, find biefe Bimmer boch auf ber anbern Seite mehr als 50 gug bod über bem Avon erhaben. Acht bis vierzehn guß bide Mauern bilben in jebem Fenfter, welche auch 10 - 12 guß breit find, ein formliches Cabinet, mit ben iconften mannigfaltigften Ausfichten auf ben unter ihnen wilbicaumenben, weiterbin aber in fanften Wenbungen ben Part bis in buftre Ferne burchftromenben Flug. War ich nun vorber, icon feit bem erften Anblid bes Schloffes, von Ueberrafdung zu Ueberrafdung fortgefdritten, fo murbe biefe, menn gleich auf anbre Beife, faft noch in ben Bimmern überboten. 3d glaubte mich völlig in versuntene Jahrhunderte verfest, als ich in bie gigantifde baronial hall trat, gang wie fie Balter Scott beforeibt, bie Banbe mit gefonitem Ceberholz getafelt, mit allen Arten ritterlicher Baffen angefüllt, geräumig genug um alle Bafallen auf einmal ju fpeifen, und ich bann bor mir einen Camin aus Marmor erblicte, in bem ich gang bequem mit bem Sute auf bem Ropf, noch neben bem Feuer fteben tonnte, bas auf einem 300 Jahre alten eifernen, feltfam geftalteten Rofte, von ber Form eines Rorbes, wie ein Scheiterhaufen aufloberte. Seitwarts mar, ber alten Sitte getreu, auf einer Unterlage, gleichfalls von Cebernholz, mitten auf bem fteinernen Fußboben, ben nur gum Theil verfoloffene hautelisse Teppiche bedten, eine Rlafter ungefpaltenes Gidenholz aufgeiciotet. Durch einen in braun gefleibeten Diener, beffen Tracht, mit golbnen Rniegurteln, Achselfcnuren und Befat binlanglich alterthumlich aussab, murbe von Beit zu Beit bem machtigen Beuer, vermoge eines brei guß langen Rloges, neue Rahrung Bier war überall ber Unterfchieb zwifden ber achten alten Feubalgroße, und ber nur in moberner Spielerei nachgeahmten eben fo folagenb, als zwifden ben bemoosten Trummern ber verwitterten Burg auf ihrer Felfenfpige, und ber gestern aufgebauten Ruine im Luftgarten eines reich geworbnen

Lieferanten. Saft alles in bem Bimmer mar akt, prachtig und originell, nirgends geschmactlos, und mit ber größten Liebe und Sorgfalt unterhalten. Es befanben fic bie feltfamften und reichften Beuge barunter, bie man jest gar nicht mehr auszuführen im Stande fenn mochte, in einer Difdung von Gelbe, Sammt, Gold und Silber, alles burch einander gewirft. Meubeln beftanden faft gang, entweder aus alter außerorbentlich reicher Bergolbung, gefdnittem brammen Rug- und Gidenholz, ober jenen alten frangofifden mit Deffing ausgelegten Schranfen und Commoben, beren eigner Rame mir eben nicht beifallt. Much waren viele bertliche Exemplare von Mofait, wie von ausgelegten foftbaren Bolgern vorbanden. Gin Caminicirm mit fomerem golonen Rahmen bestand aus einem einzigen fo flaren Glafe, daß es völlig mit ber Luft zufammenfloß. Gin folder Schirm hat bas Ungenehme, bag man, am Ramin Agend, bas Feuer fieht, ohne es fengend am Geficht ju fublen. In bem einen Bimmer fieht ein Staatsbett, von ber Konigin Unna einer Brafin von Warwid geschenft, noch immer wohl erhalten, von rothem Sammt mit grun und blauer Seibe gesticht. Die Runftichate find ungablbar, und bie Gemalbe, unter benen fic auch nicht ein mittelmäßiges befant, fonbern bie faft alle von ben größten Deiftern find, haben überbem gum Theil ein gang befonderes Familien-Intereffe, ba fehr viele Portraits ber Uhnen fic barunter befinden, von ber Band Titian's, Bandyt's und Rubens' gemalt.

Ehe ich von bem prachivollen Warwick fcieb, bestieg ich noch ben bochften ber beiben Thurme, und genoß bort eine schine und reiche Aussicht nach allen Seiten bin bei ziemlich hellem Better. Weit entzudenber als bieses Panorama war aber ber lange Spaziergang in ben Garten, die bas Schloß von zwei Seiten umgeben, und in ruhiger Größe bem Charafter beffelben ganz angemeffen sind. Die hohe und Schnheit ber Baume, wie die Ueppigkeit ber Begetation und bes Rasens fann nirgenbs übertroffen werden, während eine Menge riesenmäßiger Cebern

(vom Libanon genannt), und bie fich jeben Augenblick neu geftaltenben Anfichten ber majeftatifden Burg - in beren boben Binnen transparente Rreugesformen ben Lichtftrablen ein immer medfelnbes Spiel gemabren - einen folden Bauber über bas Bange webten, bag ich mich nur mit Bewalt bavon loereigen Bir gingen bis jum anbrechenben Monbichein, ber alles noch gigantifder ericeinen ließ, in ben buntelnben Bangen umber, und fonnten beghalb nur bei Laternenlicht bie berühmte coloffale Warwid-Bafe, welche mehrere bunbert Ballonen Waffer enthalten fann und mit ber iconften Arbeit geziert ift, fo wie bie Alterthumer befeben, welche in ber Loge bes Bforiners aufbewahrt merben und hauptfachlich in ben antebiluvianifchen Stierhornern und Gbergahnen besteben, die man Thieren gufdreibt, welche ber fabelhafte Uhnherr ber erften Grafen von Barwid, Gup, aus ber Sachsenzeit, erlegt haben foll. Dimenftonen feiner, ebenfalls bier aufbewahrten Baffen, verrathen einen Riefen von größeren Rraften, als fie jest bie Natur hervorbringt.

Hier nahm ich endlich zögernden Abschied von Warwick-Caftle, und legte die Erinnerung wie einen Traum erhabener Bergangenheit an mein herz, und mir war in dem dammernden Mondenlicht wie einem Kinde, dem ein phantastisches Riesenhaupt aus ferner Zeit über den Wipfeln des Waldes freundlich zugenickt.

# Rumohr.

## Bom Begriffe ber Soflichfeit.

(1834.)

Es gab eine Beit, ba mit vielem Rechte bie Gofe ber Fürsten als so viele Mittelpunkte einer höheren Bilbung angesehen und verehrt wurden, weil sie hervorzogen und zu vereinigen suchten, was nur Ebles und Großes ihre Beit hervorbrachte: starke und liebenswerthe Bersönlichkeiten, vortreffliche Geister und mit dem Sinne des Schönen begabte Seelen. An den höfen blühte die neuere Dichtkunst auf, entwickelten sich große Talente, fanden sie gegen die Bedrängnisse des Lebens Schut, erweiterten sie ihre Borstellungen, ergriff sie der Zauber der Macht und Größe und ihres nothwendigen Gesolges, der Pracht und des Glanzes. An den höfen erlangten daher die verschiedenen Idome der neueren Welt ihre edlere, seinere Ausbildung.

In der Folge, nicht vermag ich's zu läugnen, bemühten sich perfonliche Gunftlinge ber Fürsten oder mächtige Parteiungen, ben belebenden hauch der geistigen Bildung von den höfen auszuschließen; robe Sinnlickeit, welche Abspannung, leblos mechanische Andachtsübung, welche Stumpffinn herbeiführt, schien den Besitz schon erworbenen oder noch gehofften Einstusses allein ganz sicher zu stellen. Schon von Karl V. erzählt sein Biograph, der Bischof Prudenzio de Sandoval, daß Wilhelm von Eron, sein Aussehr, die Bücher ihm meggenommen, die guten Abssichen seines Lehrers, des nachmaligen Pabstes Abrian, vereitelt, den fürstlichen Knaben mit Jagd und Pferden ausschließlich be-

schäftiget habe, um, sagt er, seiner burchaus sich zu bemeistern (por hazerse muy duenno del ninno). An späteren Beispielen ift in ber Geschichte kein Mangel, woraus im stebzehnten Jahrhunberte jenes merkwürdige Triumvirat stellvertretenber Herrscher, Olivares, Richelteu, Buckingham, entstand, bem ein zweites unmittelbar nachfolgte, worüber unter ben Beitgenoffen besonbers ber Geschichtschreiber Nani seine Verwunderung und billige Zweisel mit vielem Anstande laut werden läßt. In Folge dieser geschichtlichen Erscheinungen waren die Höfe zur größten Gewöhnlichkeit herabgesunken, als seit Friedrich geniale Fürsten hie und da von Neuem einer böheren Bildung sie entgegen zu
führen, nicht ohne schnellen Ersolg, unternahmen.

Indeß blieb, in Erinnerung des Ursprunges, das Wort Hössichteit selbst in den schlimmeren Zeiten wenigstens unter uns in Gultigkeit, für jedes milbverträgliche, gefällige Benehmen. Auch im Spanischen behielten die Ausdrücke cortesta und cortes die entsprechende Bedeutung. Hingegen kam dafür unter den Italienern, bei republicanischer Versassing ihrer michtigsten Städte (nach Analogie des antiken urdanus und dorew,), der Ausdruck civile und civiltà in Gebrauch, welchen die Franzosen, bald auch die Engländer, von ihnen angenommen, und dagegen courtoisie, courteous und was sonst dahin gehören mag (da sogar to curtsy dem späteren to dow gewichen), beinahe ganzelich ausgegeben haben.

Gegenwärtig also bezeichnet bas Wort Höflichket nicht mehr bie courtoisie ober streng hösische Sitte, sonbern bie Gewohnbeit und Kunft in jeglicher Beziehung von Menschen zu Menschen, im Reben, wie im handeln, stell ben zu treffenben Ton zu sinden und anzuschlagen. Ihr find die Begriffe Behaglichkeit, Unbefangenheit, Behendigkeit, Anstand, Freundlichkeit, Bereitwilligkeit, Berbindlichkeit, Dienstwilligkeit, Ehrerbietung und jener allgemeine Ton untergeordnet, welcher alle vorangenannten Eigenschaften, gleich einem musikalischen Grundtone, mit einsander verknüpft und harmonistrt.

Infofern fle bie Bofe noch immer besondere angebt, foll (wenn mir bie Tinte nicht etwa ausginge, was moglich ift) bie Boflichkeit als eine eigenthumlich hoftiche, ebenfalls gezeigt und gelehrt werben; bod nicht minber jene allgemeinere, welche in ben übrigen Berbaltniffen bes Denfchengefchlechtes bas Leben erheitert, bie Pflichten erleichtert, ben Ausgang jeglicher Unternehmung begunftiget. Um in ber Folge nicht Anftog zu geben, erinnere ich bier im voraus an die unumgangliche, ununterbrochene Uebereinftimmung aller Boflicteit mit bemjenigen, mas man theils bie Sittlichfeit, theils auch bie Rlugheit nennt. Baufig wird bie befigefaßte und abftractefte Boflichfeitevorfdrift balb bas Anfeben einer Rlugbeiteregel, balb wiederum eines Sittengesebes annehmen. Diefer fdeinbaren Berwirrung ber Materien war und ift in biefer Angelegenheit burdaus nicht auszuweichen, weghalb ich ben Lefer freundlichft erfuche, barauf fich gefaßt ju balten.

In der Anwendung verwandelt fich die Göflickeit, nach Maßgabe ber Verhältniffe in verschiedene, einander beinahe entgegengesetie Gestaltungen. Bas in dem einen Lebensverhältniffe als höslich erscheint und wahrhaft höslich ift, kann in einem andern unverbindlich und anstößig werden. Allein wie mannichsaltig, und wie sehr eins vom andern abweichend, nun immer die hösslichteit in den so verschiedenen Fällen ihrer Anwendung sich zeigen möge, so bleibt doch ihr Brincip stets dasselbe: ber gutige, der positive Bille.

Bei solder Veststellung bes Princips übersehe ich nicht, bag auch bie hinterlift und Falichbeit höfliche Sitten erheucheln könne. Ueberhaupt gibt es keine Augend, noch Erkenntniß, von welcher ber Lügengeift nicht irgend einmal ben trügerischen Anschein bervorbringen sollte. Allein wie man zulest ftets ben heuchlerischen Frommen vom ächten, ben Schwäger vom Beisen, ben Gerechten vom Schelmen unterscheiben lernt, so verfündet auch in ber lieblosen, tudischen Sollichteit ein gewisser wibriger Beigeschmad, bem ähnlich, welchen verfüßte Arzneien zu haben

pflegen, sehr balb ben faulen Kern. Gine Soflichkeit aber, beren Lüge und bosliche Absicht uns vernehmbar wird, hört auf, uns angenehm zu sehn. Ja, wie die reine Bitterkeit weniger mißkällig ift, als die verfüßte, so gefällt auch in dem Benehmen von Menschen zu Menschen die Grobheit mehr, als eine falsche, erlogene Söslichkeit. Da nun aber eine mißfällige Söslichkeit sich in sich selbst aushebt, so darf ich die Einwendung fallen lassen, welche man etwa daber gegen das eigentliche Princip der Höflichkeit burfte ableiten wollen.

Eben fo wenig wird foldes burch jene leeren Formen ber Soflichfeit entfraftet werben, welche in einigen Lanben, 3. B. in China, in die Boltsfitte übergegangen find.

Done die geringfte Spur von Gerglichkeit poll und civil fenn, macht ben langweiligften und schalften Einbruck ber Welt, ift bemnach mit bem eigentlichen Begriffe ber Goflichkeit gang so unverträglich, ale beren schon beleuchtete Erheuchelung.

Das Brincip aber bes gutigen Billens implicirt bie Moglichkeit für einen Jeben, nach Maßgabe feiner Lagen und Berhaltniffe höflich zu fenn ober höflich zu werben.

Gegen bie lette Behauptung burften bie Quietiften jeglicher Art und Schule fich erheben wollen. Man wird die Unbeholfenheit seines Naturells, bas Unbezwingliche eines schlaffen ober boshaften Charafters und so viel Anderes ihr entgegenstellen. Doch muß ich diese Einwurfe summarisch abweisen, weil kein Individuum jemals in dem Mage leibend sich verhalt, noch verhalten barf, als ein solcher Anspruch, den Umständen leibend fich hinzugeben, gang irriger Weise voraussest.

Mit ben Absonberungen und Berftudelungen fommt ber menschliche Berftand überhaupt viel leichter zu Stande, als mit beren Bieberaufrichtung und Einigung. Es wird baber nicht befremben burfen, bag man Erleiben und Thätigsenn, bem Begriffe nach so ziemlich entgegengesetz Buftanbe, nicht etwa als bloße Abstractionen und Sprachbehelfe aufgefaßt, als welche ich sie gelten laffe; vielmehr als einen tief im Wesen ber Dinge

begründeten Gegensat. Indeß kann nichts irriger seyn, da beibe Zustände nothwendig ganz unzertrennliche Gefährten sind, und so genau in einander versiochten, daß gar nie mit Sicherheit zu bestimmen ist, wo das Erleiden, wo hingegen die Thätigkeit beginnt oder aushört. Denn auch das Erleiden ist eine Thätigkeit, und es wirkt andrerseits die Thätigkeit stets auf das Subject zuruck, erschlaffend, spannend, mindestens das Geschehende ihm zum Bewußtsehn bringend. Aus keinem anderen Grunde wechselt in der Grammatik mehr als in einer Sprache die Bebeutung der activen und passuch Formen, oder verschmelzen sich beide zu einem Medio.

Alfo wirb, bei ganzlicher Unmöglichkeit eines unbedingt leidenden Buftandes, Niemand von Natur, noch durch Umftande jemals so durchaus verdorben sehn können, daß er der Hoffnung und Absicht, in der Höflichkeit einige Fortschritte zu machen, für immer entsagen müßte. Er wolle nur; und folge sodann, vom belebenden gutigen Willen ausgehend, gradaus und mit Beharrlickeit der Richtschnur, welche ihm vorzuzeichnen ich auf mich nehme.

#### Rerne.r.

## Die Universität Mittelfalz.

(1810.)

In bem Boftwagen befand fich Riemand, als ber Konbutteur und ein Jube.

Ich lehnte, als icon ber Tag angebrochen war, noch ftumm in einer Ede bes Postwagens, und bachte ben gesehenen Bilbern nach.

Der Jube war ein Zahnarzt, wie ich aus seinen Reben vernahm. 3ch bemerkte, daß er mich mit gespannter Ansmerksamkeit ansah, und nicht erwarten konnte, bis mein Mund sich zum Reben öffnete, und meine Zähne sich ihm darstellten; baber schwieg ich gestiffentlich, ob er mich gleich durch allerlei Erzählungen zum Sprechen nöthigen wollte, wodurch er ben ganzen Weg über in eine große Unruhe versest wurde.

Unter Anberem ergählte berselbe Jube, baß ber Feind in Ulm mit klingenber Munge eingezogen sen; wahrscheinlich wollte er sagen: mit klingenbem Spiel.

Wir fuhren in bas Universitätsstädichen Mittelsalz ein. Unter ber Thorhalle waren so viele Leute versammelt, bag ber Boftwagen nicht mehr weiter konnte, baber flieg ich und ber Jube heraus.

Ich erfuhr bald, daß vor einigen Tagen von einem feindlichen Streifforps ben Burgern die Flinten und Sewehre abgenommen worden, sah sie aber bereits wieder völlig bewaffnet vor den Thoren aufgepflangt. Sie hatten nämlich sinnreiche Surrogate für ihre Baffen erfunden, die, in der That, eine weitere Berbreitung verbienten.

Die Degen zu ersetzen, leiteten fie ihre fteifen Bopfe ben Muden hinab, und ließen fie, Degen gleich, burch bie Rodichlige berausragen.

Die Kavallerie brachte burch eine gelinde Beugung bie Bopfe in Sabelform, Alles auf ben Rath des Burgermeisters, ber zugleich hafner des Orts war, und gerade unter der Thorhalle, wo sonft eine Reihe Flinten an haden hing, ein Frestogemälde vollendete, darstellend zwölf Baar geladene Flinten, wie auch unter ihnen mit deutlicher Schrift zu jedermännigliches Warnung zu lesen war: "Zwölf Paar scharf geladene Flinten."

Der Bettelvoigt, ber vor bas Gemalbe gestellt wurde, um Rinber und andere neugierige Leute zu warnen, nicht bie Flinten zu betaften, mochte bis jest noch überfluffig gemesen sehn: benn noch waren bie Flinten naß, und konnten nicht so leicht losbrennen.

Auf biefes machte ich auch meinen Begleiter Mofes aufmertfam, ber in einer ehrerbietigen Entfernung fteben geblieben, ob er gleich ein turges Geficht hatte.

Da ich aber biefes munberbare Gemalbe vor allen mit großer Aufmerkfamkeit betrachtete, fiel ich bem Kunftler auf; er flieg, als er es vollenbet, von seinem Gerüfte nieber, begrüßte mich als einen Freund ber Kunfte, und lub mich ein, mit in seine Wohnung zu geben, allwo er mich mit seinem erft kurzlich entbeckten Stadtsolbatensurrogat bekannt machen werbe.

Ich bankte ibm für fein Zutrauen, und folgte ibm mit Mofes in feine Wohnung, indem ich auf dies Stadtfolbatenfurrogat ausnehmend begierig war. ---

Der Runftler führte uns burch viele kleine Gagden feinem thonernen Saufe zu. Mofes blies mir immer leis in die Ohren: ber Kerl fet gewiß ein Geelenverkaufer, er kehre um; ich aber führte ihn fest am Arme mit mir. Als wir in die Stube eingetreten waren, verschloß ber Kunftler hinter uns die Thure. "Meine Entbedung" - fprach er, "ift noch ein Geheimniß, wir tonnten bei ihrer Betrachtung von einem Ungelabenen überrafcht werben." Mofes zitterte und blieb fest an ber Thure fteben.

"Befürchten Sie nichts, Herr Moses," fprach ber Kunftler; "er thut Ihnen noch nichts: benn ber Schlagschatten, ber bem Kerl eigentlich noch bas schlagfertige Ansehen geben muß, ift noch nicht vollenbet."

Bei biefen Borten zog er unter ber Bettftelle ein berbes Brett hervor, brehte es um, und wir erblickten auf ihm einen gemalten Stadtfoldaten, und zwar in ber Positur, die für ihn bie nothigfte ift, und in ber er gewöhnlich am langsten ausharrt — in ber ichlafenben.

"Dieses Brett nun," fprach ber Kunftler weiter, "wird ber Stadt angehängt, wie exempli gratia — ich finde kein Beispiel — " — "Wie," fprach ich, "der Efel bem Schulknaben." — "Bravissimo!" schrie ber Kunftler. "Nein! Sie können nicht glauben, welche Borzüge bies Surrogat besitzt."

"Sie wiffen, bag ein schlafenber Lowe, schon nach bem gemeinen Sprüchwort; gefährlicher ift, als ein wachenber, und so fieht auch ein Stabtfolbat, ber schläft, viel grimmiger aus, als ein wachenber: benn wie leicht kann einem solchen im Traume einfallen, an was er wachenb nie gebacht, baß man ben Sabel aus ber Scheibe ziehen kann.

"Diefer Stadtsolbat aber nun hat folgende Borzüge: 1) der Rerl verschluckt nichts, besonders wenn er mit Delfurbe gemalt ist; 2) der Rerl bedarf nur alle zehn Jahre Einmal quast so ein Rommisbrobfurrogat, — einen neuen Anstrich; 3) der Rerl bält gegen Flinte und Degen Stich, ja steht wie eine Mauer, wenn er auf die Stadtmauer gemalt wird. Und nun, 4) das eine Haupttugend ist, und unbezahlbar an einem Soldaten jehiger Beit, — ber Kerl benkt nichts."

"Aber ber Rerl wehrt fich nicht," verfette Mofes. "Warum?" fragte ber Berfaffer; "thut benn bies ein anberer ehrlicher, wachenber ober schlafenber Stabtfolbat?" "Machen Sie einmal die Brobe, gehen Sie hinaus vor das Thor, und ftogen Sie bem alten Schweinehirten, einem unferer erften Grenadiere, ber jeho da außen die Stadt hütet, mir nichts dir nichts, geradezu auf den Bauch, und bietet er ihnen die Stirne, so geschieht es nur, um Ihnen den härtesten, unempsindlichten Theil seines Körpers preis zu geben; bietet er Ihnen aber den Rücken, so geschieht es gewiß nicht aus Unhöslichkeit, sondern nur um Ihnen nicht seinen Leibschaden zu sichtbar au machen."

"Aber bas Surrogat fpricht nichte, bort nichts," verfeste Mofes. "Gleicher Fall!" fprach ber Runftler. "Beben Sie binaus, und foreien Sie ein-, zwei-, brei-, vier-, funf- und fecomal, exempli gratia: Feuerjoh! Morb und Tob! haltet ben Morbbrenner, ben Rauber, ben Beutel- und Gurgelabioneiber, ben Falfdmunger, ben Juben - will ich fagen ben Bigeuner, ben Reffelflider, ben Bechel= und Mausfallentramer! und rufen Sie bies beutich, plattbeutich, idmabifd, ichmeizerifd, frangofifd, bollanbifd, bohmifd und italienifd, querft mit bem Munbe, bann mit Begleitung eines Pfiffs aus einem Schluffel, bann burd ein gerabes, bann burd ein frummes Sprachrobr, querft gebn, bann feche, bann vier und bann nur einen Schritt von bem Produkt, und bann tete-a-tete mit ibm, und ber Rerl wird nicht berumschauen, ja wird fein Wort fagen, wenn Sie ihm noch einen Rippenftog jum Ueberfluß verfeten! benn er ift - taubftumm.

"Sie forbern von einem Surrogat, was felbft bas Original nie leiftet."

So fprach ber Burgermeifter und Safner von Mittelfalg gu Gunften feines Stadtfoldatenfurrogate, bem ich meinen Beifall nicht verfagen konnte.

Ich nahm gerührt Abschieb, Moses blieb, um mit bem Burgermeister einen Afford abzuschließen, vermöge beffen er ihm eine Rompagnie Mittelfalger Stadtsoldaten postfrei zu liefern batte.

Durch bie engen Gagden ging ich nun ben Weg nach ber eigentlichen Universitätsftabt bin.

Bald kam mir ba zu Sinne, wie ich vor mehreren Jahren bei meiner Durchreise burch bieses Städtchen meinen Stock im Wirthshause zur Salzsauern Schwererbe hatte stehen lassen, und als ich bem so nachbachte, kam ein langer durrer Kerl die Straße hergeschossen, ein großes Manuscript ragte ihm aus der Rocktasche. "Gottwillkomm!" schrie er mir entgegen, "erkennen Sie mich nicht mehr? Betrachten Sie mich recht!" Ich war wie vom himmel gefallen, als ich in ihm meinen Stock erfannte. "Aber um Iesu Willen!" sprach ich — ich wußte nicht sollte ich ihn mit Du, Sie oder Ihr anreden.

Bum Glude fiel er mir in die Rebe, und erzählte mir, wie ihn ein Brofessor in der Ede des Wirthshauses gefunden, wie unter den Gänden dieses Mannes sein schlummernd Genie erwacht, wie berselbe Brosessor ihn in all' seine Borlesungen Jahrelang mitgenommen; wie er ganzlich das Wissen seines herrn, der ihn während des Lesens auch immer an den Mund zu legen psiegte, in sich gesogen; wie er nie ein Wort von den Borlesungen, die alle über sein Haupt hingesprochen worden sepen, verloren; wie er dann endlich, als er Kraft genug in sich gesühlt, aus der Ede der Bibliothekstube des Prosessorssich geschlichen, und hinter das Studium der Alten sich heimlich gemacht, es auch durch angestrengten, hölzernen Verts so weit gebracht, daß er in dem Examen auf das Allervortresslichste bestanden, nun Recensionen schreibe und als Doktor Legens auftrete.

"Denken Sie nur," fprach er weiter, "gestern begegnete mir ber Italiener, ber mich an Sie verkaufte. Sie hatten mich doch immer sehr gerne, bas freut mich! — bas waren Tage! — ich sag' Ihnen, bei Gott! es waren doch selige Tage! o ihr Tage meiner Jugend! —

"In Ihrem Geigenkaften legten Sie mich immer nieder. Ja wahrhaftig! ille terrarum mihi praeter omnes angulus ridet — — boch, Sie verstehen nicht Latein, wie ich weiß — — meine Buhörer — — Sie treten gewiß ba nachft, in ber Salzsauren Schwererbe, ab, babin folg' ich Ihnen in einer Stunde nach."

Ich hatte mich kaum von meinem Erstaunen erholt, so war ber Doktor ichon verschwunden. Rein! fprach ich bei mir, so was ist mir noch nie vorgekommen! bas geht über alle Araume! und boch war ich so ganzlich überzeugt, daß ber Mann mein Stock war.

Es gibt ungeheuer viel Dinge unter bem Monte, bacht' ich mit Shaffpeare, von benen fich unfere Recenfenten nichts traumen laffen, und fuchte, als es mir schwindelig zu werben anfing, mir nur alle Gebanten an ben Stock aus bem Sinne zu schlagen.

Die Salzsaure Schwererbe war eine elende, verlaffene Berberge, bie nicht zu meiner Zerstreuung dienen konnte, auch fürchtete ich bas Zusammentreffen mit dem Doktor Legens, der mir ganz bange machte, und mir nicht anders, als wie eine bezauberte Buppe vorkam. Dagegen sah ich in ein benachbartes Haus viele junge Leute eingehen, benen ging ich nach.

Es ging in einen fogenannten Gorfaal, allwo ein Brofeffor Borlefungen bielt.

Ich hatte mich mit ben Anbern niebergefest, und war ichon eine geraume Beit ba, ohne bag ich ben auf bem Katheber ftebenben Mann fprechen horte, ob ihn gleich bie Stubenten mit außerorbentlicher Aufmerksamkeit ansahen, auch fein Mund fich zu bewegen fcien.

Endlich hörte ich mehrere Borte und vernahm, daß es eine biftorifch = fritifche Borlefung über ben Untergang ber Belt burd Baffer war.

Der Brofessor wurde immer lauter und lauter, und nun tonte seine Rebe gar angenehm, wie ein murmelnber Bach. Ich warb bald zum subesten Schlafe gestimmt, und ward mir zu Muthe wie einem muben hirten, ber seine Glieber an einem Walbbache geruhig zum Schlafe ausstreckt.

Den Studenten war es allen auch fo, alle schliefen bereits und doch sahen fie ben Brofeffor mit offenen ftarrstaunenben Augen an, worüber er insgeheim eine große Freude empfand.

Gegen meinen Nebenmann, einen Dichter, fprach ber Profeffor immer bin; benn berfelbe nicte öfters ichlafend mit bem Ropfe, welches ber Profeffor fur eine Bezeugung feines Beifalls hielt.

Der traumende Dichter aber ward in eine höchft romantische Balbgegend verfett. Ruhle Luftchen spielten mit ben Zweigen ber Buchen, und ber Schein bes Mondes vermengte fich mit bem grunen Laube.

Die Gutte einer Schaferin blidte aus bem Gebufche halb im Gezweige verftedt, Die Schaferin öffnete bas Fenfter, und fab ben lichten Bolten zu, wie fie über ben Balb hinliefen . . .

# Wilhelm Grimm.

## I. Die Poefie bes Norbens.

(1811.)

Die Quellen einbeimischer Boeffe merben eben wieber aufgegraben, ber Bufammenbang berfelben mit ben Dichtungen fublicher Bolfer offenbart fich immer mehr, gleicherweise ift eine Binbeutung nach bem Drient nicht weiter zweiselhaft: auf ber anbern Seite, was unabhangig von fremben Ginflugen auf eigenem Boben gemachfen, wirb anerkannt, und fo fceint es immer beutlicher zu werben, wie bie Bolfer auf einander gewirft, mas fie gegenseitig fich mitgetheilt und mas als felbftftanbiges Gigenthum einem jeben muß vorbehalten werben. Saben wir biefes vollftanbig erfannt, bann burfen wir es magen, bem Faben nachzugeben, welchen bie alte Fabel gesponnen und in munberbaren Rreifen und Figuren burch bie Welt gezogen. Bie mare es aber moglich, ohne bies Forfchen nach ihren Bolferwanberungen bas Leben ber Boeffe, ihre Entftebung und ihr Bachethum zu begreifen? Bie wir bie Form einer garten Pflange noch aus bem Ginbrud, ben fie in bem barten Stein gurudgelagen [beurtbeilen], fo mugen wir nicht felten, mas bei uns verloren, in einer Abbilbung ertennen, bie bei einem fremben Bolf bavon entftand, und bie, wenn fie auch nur geborgte Strablen gurudwirft, bod ben alten Blang ahnen lagt. feiner Seite werben wir aber fo natürlich bingewiefen, als nach bem Morben, und barum icheint es Beit, bie Aufmertfamteit aud babin ju lenten. Die Babn ift erft wenig geebnet: Die

Muthologie mar es meift, bie man auffuchte, oft nur, um ihr eine Ungerechtigfeit anguthun und fic nach Beweisen fur eine Anfict umzufeben, bie fie im Boraus fur eine Rachahmung ber griechischen und romifchen ausgab, und welche critifche bieg. An die alte Dichtung hat man wenig gedacht, und boch hat bie Sonne homers auch über biefe Gisberge ihren Blang, und über bie bereiften Thaler ihre Ebelfteine ausgestreut. 3mifchen einem wilbfriegerifden, thatenreiden Leben, bas in ben fruben Beiten meift in Seeraubereien jum Erwerb bes Unterhalts, ober in Beerfahrten bestand, welche bie Nachbarn gur Tributpflichtigfeit unterwarfen, und zwifden einer mußigen Rube und Unthatigfeit mar bas Dafenn ber Nordlanber getheilt. Gin raubes Rlima verweigerte bann bie Luft eines uppigen leichten Lebens, und, bie Beit nicht wie Gubliche nach Sommern und Tagen, fonbern nach Bintern und Nachten gablend, maren fie einer fillen Betrachtung, bem Nachbenten über bie Thaten ber Borgeit und Gegenwart hingegeben. Go icheint es aber auch, als ob fie alle geiftige Luft und Rraft ber Boefle jugemanbt, und mahrend es an jenen faft nur muficalifden und mit Farben fpielenden Liedern fublider Bolfer fehlt, fo erfdeint ein Reid. thum an epifchen Dichtungen, welcher bei bem verhaltnigmäßig fleinen Bolf vermunberungewurdig ift: Dichtungen, welche gu ben tieffinnigsten und gewaltigften gehoren, welche je burch bie Seele eines Meniden gegangen. Sie haben alle etwas uranfanglides, robes: Die Form ift oft gang vernachläßigt, bart und fireng (benn fle pflegt erft fpater an icon überliefertem jugefügt ober ausgebilbet zu merben); bagegen aber haben fie noch all bie Rraft und bie Bewalt eines jugendlichen unbeforantten und ungegabmten Lebens, bas alles Meugerliche verfcmabt. Aus bem Mutterlande ber bewahrten bie Scandinavier bie Bebeimnige gottlicher Offenbarungen über bie Ratur ber Dinge: ihre erften Belben maren icon Gotter geworben, bort in Affen noch mobnend, und traten auch wieber in ben Fabeln einer icon ausgebilbeten Mythologie in ben Rreis ber Menichen

herab. Gleicherweise wurden ihnen später Gelden zugesellt, die sich von ihnen herleiteten, und in dem Bewußtsehn göttlicher Abkunft lebten, wie das edle Geschlecht der Wolsungen, in beren Augen noch ein himmlisches Feuer brannte, das Mörder, selbst die wilden Thiere erschreckte. So besaß der Norden alles, was der Poesse Bedeutung und eingreisendes Leben gibt, und wodurch sie eben so wohl auf den eigenen Boden sestgestellt, als an die Sterne angeknüpft wurde.

### II. Ribelunge Roth.

(1829.)

Die innere Beschaffenheit bes Gebichtes legt Beugniß ab von bem fruberen Buftanbe beffelben. Noch erfüllt von bem erften Einbrude und bem lebenbigen Beifte, ber bier gu uns rebet, bewundern wir ein vollfommenes, ganges Bert, bas von einem Mittelpunct aus in ftatigem Fortidreiten zu einer großartigen und furchtbaren Lofung ber verschlungenen Berbaltniffe gelangt. Siegfriede Aufenthalt bei ben burgunbifden Ronigen, feine Werbung bei Brunbild und die Bermablung mit Rriembild gelten als Ginleitung, bis mit Ermorbung bes größten und ebelften Belben bie eigentliche Sandlung beginnt und bie Rache für biefen Mord jener Mittelpunct aller übrigen Greigniffe mirb. Das Golb, fo bebeutend in ber norbifden Sage, erfdeint im Nibelungen Bort als buntle und rathfelhafte Rebenfache, menigftens feine Ginwirfung gering, und wenn anderwarts Siegfrieb felbft, erfdredt burd bie Prophezeiung eines geifterhaften Befens, und bie verschloffene, bofe Gewalt abnend, ben Schat in ben Rhein verfentt, fo thun bies bier mit einer ohne Bweifel fpatern Wenbung feine Schwager, bie einem gemeinen, halbneibifden Gefühle folgen. In ber außern Form, in Styl, Farbe und Ton ber Ergablung bemerten wir gleichfalls feine fibrende Berfdiebenheiten; berfelbe Beift maltet überall. Den Dichter felbft

verläßt nicht bas Gefühl von biefer Einheit bes Ganzen, es bricht an mehr als einer Stelle burch, ja er liebt Borausverfünbigungen bes nahenben ober zufunftigen Geschicks, unb
jeber Theil, scheint es, finbe feinen Grund in bem andern und
könne ohne ihn nicht bestehen.

Entziehen wir die Betrachtung bem Ginflug, ben bie ungemeine poetifche Rraft bes Werts ausubt, fo gelangen wir gu einer anbern, faft entgegengefesten Wahrnehmung. beden einen bereits geftorten Organismus und eine bier und ba verlette, nur fluchtig wieber vereinigte Oberflache. bene Berfonen, jugefügte einzelne Stropben und größere Stude, unnothige Wieberholungen, Unverftanbliches, felbft baare, burch feine Erflarung ju befeitigenbe Wiberfpruche laffen fich nachweisen. Dies zuerft mit Scharffinn und Bestimmtheit gethan gu baben, gebührt Lachmann bas Berbienft. Das Gebicht ift nicht bas Wert eines einzigen. 3d will bier nicht wieberholen, mas bereits ausgeführt ift, und nur einiges anbere, querft aber einen Bunct berühren, ber, wenn er auch nicht fo folagend beweist, wie ein offenbarer Wiberfpruch, boch binlanglich barthut, bag ein einziger Dichter nicht bas Bange anordnete, weil er ohne Muhe eine folde Ungefdidlichfeit vermieben hatte. Rriemhilb nämlich gebiert im funfzigften Jahre bem Chel einen Gohn, wobei man noch vorausseben muß, bag fie bei ihrer Berheirathung mit Siegfried nicht über 20 Jahre alt war; die übrigen Bahlen enthalt bas Bedicht und alle Sandforiften ftimmen barin überein. Die Rache, bie noch feche Sahre fpater fallt, vollbringt fle alfo in ziemlich vorgerucktem Alter, mabrent fie boch babei im Feuer und aller Starte jugendlicher Leibenschaftlichfeit geschilbert und in ber Rlage ihre große Schonheit ausbrudlich gerühmt wirb. Sobann befinbet fich eine Lude in allen Sanbidriften: bie Strophe 2160 muß Gunther nothwendig fprechen, ber barin feinen Bruber Gernot und ben Markgrafen Rubiger beflagt, bie fich gegenfeitig tobteten; aber fle ift ber Rebe Bagens angehängt. Der fpatere Ueberarbeiter

626 Biertes Buch. 28. Grimm. A. b. "beutichen Gelbenfage."

mag bas Unpaffenbe gefühlt haben, boch feine Erganzung ift nicht gludlich. Enblich ben Gebrauch von ihr und bu, ber in ben Gebichten aus ber Mitte bes 12ten Jahrh. fesigeftellt ift, finden wir bier verwirrt, weil ber genaue Unterschied nicht mehr gefühlt marb. Gine frubere Grundlage bes Bebicts ift alfo unbezweifelt; auch über ihre Beichaffenbeit ergibt fich einiges mit Sicherheit. Reue Anfange, furgere Stude, Berfdiebenbeit im Styl und in herberer ober anmuthigerer Ausführung laffen beutlich einzelne Lieber erfennen, Die eingeruckt murben. Db wir aber unfere Ribel. Roth als eine Sammlung und Berbinbung lauter folder Lieber betrachten muffen, ober ob ein baneben langft bestehenbes, bas Bange, ober einen großen Theil bes Gangen, befaffendes Gebicht fich burch folche einzelne Lieber vergrößerte und ergangte, mag bier ohne Rachtheil unenticieben Rurge Lieber find überall, aber auch epifche Ergablungen von größerem Umfange bei vielen Bolfern beobactet morben.

# Brüder Grimm.

## L Sagen.

(1816.)

#### 1. Mummel-See.

Im Schwarzwald, nicht weit von Baben, liegt ein See auf einem hohen Berg, aber unergründlich. Wenn man ungerad, Erbsen, Steinlein, ober was anders in ein Tuch bindet und hinein hängt, so verändert es sich in gerad, und also, wenn man gerad hinein hängt, in ungerad. So man einen oder mehr Steine hinunterwirft, trubt sich der heiterste himmel, und ein Ungewitter entsteht, mit Schloßen und Sturmwinden.

Da einst etliche hirten ihr Bieh bei bem See gehütet, fo ift ein brauner Stier baraus gestiegen, sich zu ben übrigen Rinbern gefellenb, alebalb aber ein Männlein nachgekommen, benfelben zurückzutreiben, auch ba er nicht gehorchen wollen, hat es ihn verwünscht, bis er mitgegangen.

Ein Bauer ift zur Binterszeit über ben hartgefrorenen See mit feinen Ochfen und einigen Baumftammen ohne Schaben gefahren, fein nachlaufenbes hundlein aber ertrunken, nachdem bas Eis unter ihm gebrochen.

Ein Sous hat im Borübergebn ein Waldmannlein barauf figen feben, ben Schoos voll Gold und bamit fpielend; als er barauf Feuer geben wollen, so hat es fich niedergetaucht und bald gerufen: wenn er es gebeten, so hatte es ihn leicht reich gemacht, so aber er und feine Nachkommen in Armuth verbleiben mußten.

Eines Males ift ein Mannlein auf fpaten Abend zu einem Bauern auf beffen Gof gefommen, mit ber Bitte um Ract-Der Bauer, in Ermangelung von Betten, bot ibm bie Stubenbant ober ben Beufchober an, allein es bat fic aus "Meinethalben, bat ber Bauer in ber Banfrapen zu ichlafen. geantwortet, wenn bir bamit gebient ift, magft bu mobl gar im Weiher ober Brunnentrog folafen." Auf biefe Berwilligung bat es fich gleich zwischen bie Binfen und bas Baffer eingegraben, als ob es Beu mare, fich barin zu marmen. morgens ift es berausgetommen, gang mit trodenen Rleibern, und ale ber Bauer fein Erstaunen über ben munberfamen Gaft bezeiget, bat es erwiedert: ja, es tonne mobl febn, baf feines aleiden nicht in etlich bunbert Jahren bier übernachtet. folden Reben ift es mit bem Bauer fo weit ins Gefprach getommen, bag es foldem vertraut, es fen ein Waffermannlein, welches fein Gemabel verloren und in bem Mummelfee fuchen wolle, mit ber Bitte, ibm ben Weg zu zeigen. erzählte es noch viel wunderliche Sachen, wie es icon in viel Seen fein Beib gesucht und nicht gesunden, wie es auch in folden Geen beschaffen feb. Als fie zum Dummelfee getommen, bat es fich untergelaffen, boch zuvor ben Bauer zu verweilen gebeten, fo lange, bis ju feiner Wiebertunft, ober bis es ibm ein Wahrzeichen fenben werbe. Wie er nun ungefähr ein paar Stunden bei bem See aufgewartet, fo ift ber Steden, ben bas" Mannlein gehabt, fammt ein Paar Sandvoll Blute mitten im See burch bas Baffer beraufgetommen und etliche Souh boch in bie Luft gefprungen, babei ber Bauer wohl abnehmen fonnen, bag foldes bas verheißene Wahrzeichen gewefen.

Ein Gerzog zu Wirtemberg ließ ein Floß bauen und bamit auf ben See fahren, beffen Tiefe zu ergründen. Als aber die Meffer schon neun Zwirnnes hinuntergelassen und immer noch teinen Boben gefunden hatten, so sing das Floß gegen die Natur bes Holzes zu sinken an, also daß sie von ihrem Vorhaben ablassen und auf ihre Rettung bedacht sehn mußten. Bom Floß sind noch Stude am Ufer zu sehen.

#### 2. Brot und Sals fegnet Gott.

· Es ift gemeiner Brauch unter uns Deutschen, bag ber, melder eine Gafterei halt, nach ber Mahlzeit fagt: "es ift nicht viel jum Beften gewesen, nehmt fo vorlieb." Run trug es fich ju, bag ein gurft auf ber Jagb mar, einem Bilb nacheilte und von feinen Dienern abtam, alfo bag er einen Sag und eine Nacht im Balbe berumirrte. Enblich gelangte er gu einer Röhlerhutte, und ber Gigenthumer fand in ber Thure. Da fprach ber Furft, weil ibn hungerte : "Glud zu, Mann! was haft bu zum Beften?" Der Robler antwortete: "id hebbe Bott un allewege wol (genug)." - "So gib ber, was du haft," fprach ber Fürft. Da ging ber Robler und brachte in ber einen Sand ein Stud Brot, in ber anbern einen Teller mit Salg; bas nahm ber Fürft und ag, benn er war hungrig. Er wollte gern bantbar febn, aber er hatte fein Belb bei fich; barum löste er ben einen Steigbugel ab, ber von Silber mar, und gab ihn bem Röhler; bann bat er ihn, er möchte ihn wieber auf ben rechten Weg bringen, was auch gefcah.

Alls ber Fürft beim gefommen war, fandte er Diener aus, bie mußten biefen Röhler holen. Der Röhler fam und brachte ben gefdentten Steigbugel mit; ber gurft bief ibn willfommen, und zu Tifche figen, auch getroft fenn: es follt ihm fein Leib wiberfahren. Unter bem Effen fragte ber Fürft: "Mann, es ift biefe Tage ein Berr bei bir gewefen; fleb berum, ift berfelbe bier mit über ber Tafel?" Der Röhler antwortete: "mi bucht, ji fund et wol fulveft," gog bamit ben Steigbugel bervor und fprach weiter: "will ji but Dint mebber bebben?" - "Rein - antwortete ber Furft - bas foll bir gefchenkt fenn, lag bir's nur fomeden und fen luftig." Wie bie Dablzeit gefchehen nnd man aufgeftanben mar, ging ber Furft gu bem Röhler, folug ibn auf bie Schulter und fprach: "nun, Dann, nimm fo vorlieb, es ift nicht viel zum Beften gemefen." Da gitterte ber Robler; ber Furft fragte ibn, marum? er antwortete: er burfte es nicht fagen. Als aber ber Fürft barauf beftanb, sprach er: "och herre! afe ji saben, et ware nig vale tom besten west, bo ftund be Dufel achter ju!" Ist bas wahr — sagte ber Kuft — so will ich dir auch sagen, was ich gesehen. Als ich vor beine hütte kam und dich fragte, was du zum besten hättest, und bu antwortetest: "Gott und allgenug!" ba sah ich einen Engel Gottes hinter bir stehen. Darum af ich von bem Brot und Salz und war zufrieden; will auch nun kunftig hier nicht mehr sagen, daß nicht viel zum Besten gewesen.

## II. Marchen.

(1819 unb 1840.)

#### 1. Der Arme und ber Meiche.

Bor alten Beiten, als ber liebe Gott noch felber auf Erben unter ben Menfchen wanbelte, trug es fich gu, bag er eines Abende mube mar, und ihn die Macht überfiel, ebe er ju einer Berberge fommen fonnte. Mun ftanben auf bem Beg vor ibm zwei Baufer einander gegenüber, bas eine mar groß und icon, bas andere flein und armlich angufeben, und geborte bas große einem Reichen, bas fleine einem armen Manne. Da bachte unfer herr Bott: bem Reichen werbe ich nicht befdwerlich fallen, bei ibm will ich anklovfen. Der Reiche, als er an feiner Thure flopfen horte, machte bas Fenfter auf, und fragte ben Frembling was er fuce? Der Berr antwortete: "ich bitte nur um ein Nachtlager!" Der Reiche gudte ben Wanbersmann vom Saupt bis gu ben Fugen an, und weil ber liebe Bott folicte Rleiber trug, und nicht aussab wie einer, ber viel Gelb in ber Safche bat, schüttelte er mit bem Ropf, und sprach: "ich kann euch nicht aufnehmen, meine Rammern liegen voll Kräuter und Samen, und follte ich einen jeden beberbergen, ber an meine Thure Elopft, fo konnte ich felber ben Bettelftab in bie Sand nehmen. Sucht anberomo ein Austommen." Solug bamit fein Fenfter gu, und lieg ben lieben Bott fteben. Alfo febrte ibm ber liebe Gott ben Ruden, ging binuber ju bem fleinen Saus, und flopfte an.

Raum hatte er angeklopft, fo flintte ber Arme foon fein Thurden auf, und bat ben Wanbersmann einzutreten, und bei ibm bie Racht über ju bleiben. "Es ift foon finfter," fagte er, "und beute tonnt ibr bod nicht weiter fommen." Das gefiel bem lieben Bott, und er trat ju ihm ein : bie Frau bes Armen reichte ibm bie Banb, hieß ibn willfommen, und fagte er mochte fichs bequem machen, und vonlieb nehmen, fie batten nicht viel, aber mas es mare, gaben fie von Bergen gerne. Dann feste fle Rartoffeln ans Feuer, und berweil fle tochten, mellte fie ihre Biege, bamit fie ein Bischen Dild bann batten. Und als ber Tifch gebedt war, feste fich ber liebe Gott gu ihnen, und ag mit, und fcmedte ihm bie fchlechte Roft gut, benn es waren vergnugte Befichter babei. Wie fie gegeffen batten und Schlafenszeit war, rief Die Frau beimlich ihren Mann, und fprach, "bor, lieber Dann, wir wollen uns beute Racht eine Streu machen, bamit ber arme Banberer fich in unfer Bett legen und ausruben tann, er ift ben gangen Sag über gegangen, ba wirb einer mube." "Bon Bergen gern," antwortete er, "ich wills ihm anbieten", ging zu bem lieben Gott, und bat ibn, wenns ibm recht mare, mocht er fich in ibr Bett legen und feine Blieber orbentlich ausruhen. Der liebe Gott mollte ben beiben Alten ihr Lager nicht nehmen, aber fie ließen nicht ab, bis er es enblich that, und fich in ihr Bett legte: fich felbft aber machten fle eine Streu auf bie Erbe. Am anbern Morgen ftanben fie vor Tag foon auf, und tochten bem Gaft ein Frubftud, fo gut fie es batten. Als nun bie Sonne burde Fenfterlein ichien, und ber liebe Gott aufgeftanben war, af er wieber mit ibnen, und wollte bann feines Beges gieben. Als er in ber Thure ftanb, fprach er, "weil ihr fo mitleibig und fromm feib, fo municht euch breierlei bas will ich euch erfullen." Da fagte ber Urme "was foll ich mir fonft munfchen, als bie ewige Geligkeit, und bag wir zwei, fo lang wir leben, gefund finb, und unfer nothburftiges taglides Brob haben; fure britte meiß ich mir nichts zu wunfden." Der liebe Gott fprac, "willft Du

Dir nicht ein neues Saus für bas alte munfchen?" Da fagte ber Mann, ja, wenn bas gienge, wars ihm wohl lieb. Run erfüllte ber herr ihre Wunsche, und verwandelte ihr altes haus in ein schones neues, und als bas geschehen war, verließ er ste und zog weiter.

Als es voller Tag mar, ber Reiche aufftand, und fich ins Fenfter legte, fab er gegenüber ein icones neues Saus ba mo fonft eine alte Butte geftanben batte. Da machte er Augen, rief feine Frau, und sprach: "Frau, fieh einmal, wie ift bas zugegangen? Geftern Abend ftanb bort eine elenbe Gutte, und nnn ifte ein icones neues Saus; lauf boch einmal binuber, und bore wie bas gekommen ift." Die Frau ging bin, und fragte ben Urmen aus, ber ergablte ihr "geftern Abend fam ein Wanderer, ber fuchte Nachtherberge, und heute Morgen beim Abschied hat er uns brei Bunfche gewährt, die ewige Seliakeit. Gefundheit in biefem Leben und bas nothburftige tägliche Brot bagu, und ftatt unferer alten Butte ein icones neues Baus." Als bie Frau bes Reichen bas gebort hatte, lief fie fort, unb erzählte ibrem Manne wie es gefommen mar. Der Mann îprach: "ich möchte mich zerreiffen und zerschlagen; hatt' ich bas nur gewußt! Der Frembe ift auch bei mir gewefen, ich habe ihn aber abgewiesen." "Gil bich," fprach bie Frau, "und fete bich auf bein Pferb, ber Mann ift noch nicht weit, bu mußt ihn einholen, und bir auch brei Buniche gemabren laffen."

Da sette sich ber Reiche auf, und holte ben lieben Gott ein, rebete sein und lieblich zu ihm, und sprach er möchts nicht übel nehmen, daß er nicht gleich ware eingelassen worben, er hätte ben Schluffel zur Hausthure gesucht, berweil ware er weggegangen: wenn er bes Weges zurucktame, mußte er bei ihm einkehren. "Ja," sprach ber liebe Gott, "wenn ich einmal zurucktomme, will ich es thun." Da fragte ber Reiche "ob er nicht auch drei Wunsche thun burfte, wie sein Nachbar?" "Ja," sagte ber liebe Gott, "bas durste er wohl, es ware aber nicht gut für ihn und er sollte sich lieber nichts wunschen." Der Reiche aber meinte

er wollte fich icon etwas Gutes aussuchen, wenn es nur gewiß erfüllt wurde. Sprach ber liebe Gott, "xeit nur heim, und brei Bunfche, bie bu thuft, die follen erfüllt merben."

Run hatte ber Reiche, mas er wollte, ritt beimmarts, und befann fich mas er munichen follte. Wie er fo nachbachte, unb bie Bugel fallen ließ, fing bas Pferb an ju fpringen, fo bag er immerfort in feinen Bebanten geftort wurde, und fle gar nicht jufammenbringen fonnte. Da warb er über bas Bferd argerlich, und fprach in Ungebulb: "fo wollt' ich, bag bu ben Bale gerbradft!" und wie er bas Wort ausgesprochen battte, plump, fiel er auf die Erbe, und lag bas Pferb tobt und regte fich nicht mehr; und mar ber erfte Bunfd erfüllt. Beil er aber geizig mar, wollte er bas Sattelzeug nicht im Stich laffen, fonitts ab, binge auf ben Ruden, und mußte nun ju guß nach Saus geben. Doch troftete er fich bamit, bag ihm noch zwei Bunfche übrig maren. Wie er nun babin gieng burch ben Sanb, und als zu Mittag bie Sonne beiß brannte, marbs ihm fo warm und verbrieflich ju Muth: ber Sattel brudte ihn babei auf ben Ruden, auch war ihm noch immer nicht eingefallen was er fic wunfchen follte. "Wenn ich mir auch alle Reiche und alle Schate ber Belt muniche," bachte er bei fich felbft, "fo habe ich bernach boch noch allerlei Bunfche, biefes und jenes, bas weiß ich im voraus: ich will aber meinen Bunich fo einrichten, bag mir gar nichts mehr übrig bleibt, wonach ich noch Berlangen hatte." Deinte er, biesmal hatte er etwas, fo fchiens ibm bernach boch viel zu wenig und zu gering. Da fam ihm fo in bie Bebanten, mas es boch feine Frau jest gut habe, fie fige babeim in einer tublen Stube, und laffe fiche mohl fomeden. Das ärgerte ibn orbentlich, und ohne bag ere wußte, fprach er fo bin: "ich wollte bie fage babeim auf bem Sattel, und konnte nicht herunter, flatt bag ich ihn ba mit mir auf bem Rucken fcleppe." Und wie bas lette Bort aus feinem Munbe fam, jo war ber Sattel von feinem Ruden verfdwunben, und er mertte, bag fein zweiter Bunfc auch in Erfüllung gegangen war. Da warb ihm erst recht heiß, und er fing an zu laufen und wollte sich baheim ganz einsam hinseten, und auf was Großes für den letten Bunfch nachdenken. Wie er aber ankommt, und seine Stubenthur ausmacht, sitt da seine Frau mittenbrein auf dem Sattel, und kann nicht herunter, jammert und schreit. Da sprach er "gib dich zufrieden, ich will dir alle Reichthumer der Welt herbeiwunschen, nur bleib da siten." Sie antwortete aber "was helsen mir alle Reichthumer der Welt, wenn ich auf dem Sattel site; du hast mich darauf gewünscht, du mußt mir auch wieder herunter helsen." Er mochte wollen ober nicht, er mußte den britten Bunsch thun, daß sie vom Sattel ledig wäre, und hinuntersteigen könnte; und der Bunsch ward auch erfüllt. Also hatte er nichts davon als Aerger, Rühe und ein verlornes Pserd: die Armen aber lebten vergnügt, still und fromm bis an ihr seliges Ende.

#### 2. Der Sperling und feine vier Kinder.

Ein Sperling hatte vier Junge in einem Schwalbennest; wie fie nun fluck find, stoßen bose Buben bas Nest ein, sie kommen aber alle glucklich in Windbraus bavon. Nun ist dem Alten leid, weil seine Sohne in die Welt kommen, daß er sie nicht vor allerlei Gefahr erst verwarnet, und ihnen gute Lehren fürgesagt babe.

Aufn Gerbst kommen in einem Weizenader viel Sperlinge zusammen, allba trifft ber Alte seine vier Jungen an, die führt er voll Freuden mit sich heim. "Ach meine lieben Sohne, was habt ihr mir den Sommer über Sorge gemacht, dieweil ihr ohne meine Lehre und Winke kamet; höret meine Worte, und folget eurem Bater, und sehet euch wohl vor; kleine Böglein haben große Gefährlichkeit auszustehen!" Darauf fragte er den ältern, wo er sich den Sommer über aufgehalten, und wie er sich ernähret hätte. "Ich habe mich in den Gärten gehalten, Räuplein und Würmlein gesucht, bis die Kirschen reif wurden."

ï

"Ach, mein Sohn," fagte ber Bater, "die Schnabelweit ift nicht bos, aber es ift große Gefahr babei, barum habe fortan beiner wohl Acht, und sonberlich, wenn Leut in Garten umher gehn, die lange grüne Stangen tragen, die inwendig hohl find, und oben ein Löcklein haben." "Ja, mein Bater, wenn bann ein grün Blättlein aufs Löchlein mit Wachs geklebt wäre?" spricht ber Sohn. "Bo haft du bas gesehen?" "In eines Kaufmanns Garten," sagt ber Junge. "O mein Sohn," spricht ber Bater, "Raufleut, geschwinde Leut! bist du um die Weltzkinder gewesen, so hast du Weltgeschmeidigkeit genug gelernt, siehe und brauchs nur recht wohl, und trau dir nicht zu viel!"

Darauf befragt er ben anbern : "wo haft bu bein Befen gehabt?" "Bu hofe," fpricht ber Sohn. "Sperling und alberne Boglein bienen nicht an biefem Ort, ba viel Golb, Sammet, Seiben, Behr, Barnifd, Sperber, Raugen und Blaufuß find; halt bich jum Rofftall, ba man ben Bafer fowingt, ober wo man brifdet, fo fann bire Glud mit gutem Fried auch bein taglich Rornlein befcheeren." "Ja, Bater," fagt biefer Sobn, "wenn aber bie Stalljungen Bebrigen machen, und ihre Majden und Sollingen ins Strob binben, ba bleibt auch mancher bebenten." "Wo haft bu bas geseben ?" fagte ber Alte. "Bu Gof, beim Rogbuben." "D mein Gohn, Gofbuben, bofe Buben! Bift ju Gof und um bie Berren gemefen, und haft teine Febern ba gelaffen, fo haft bu ziemlich gelernet, bu wirft bich in ber Belt wohl miffen auszureißen, boch flebe bich um und auf; bie Bolfe freffen auch oft bie gescheibten Sundlein:"

Der Bater nimmt ben britten auch vor sich: "wo haft bu bein Seil versucht?" "Auf ben Fahrwegen und Landstraßen hab ich Rübel und Seil eingeworsen, und da bisweilen ein Körnlein ober Gräuplein angetroffen." "Dies. ift ja," sagt ber Bater, "eine feine Nahrung, aber mert gleich wohl auf die Schanz, und siehe fleißig auf, sonderlich wenn sich einer bücket und einen Stein ausheben will, da ist dir nicht lang zu bleiben."

"Bahr ifte," sagt ber Sohn, "wenn aber einer zuvor einen Band = ober Sandstein im Busen ober Tafche trüge?" "Bo haft bu bies gesehen?" "Bei ben Bergleuten, lieber Bater, wenn fie aussahren, führen sie gemeinlich Handsteine bei sich." "Bergleut, Werkleut, anschlägige Leut! bist bu um Bergbursschen gewesen, so haft bu etwas gesehen und erfahren.

Fahr hin und nimm beiner Sachen gleichwohl gut Acht, Bergbuben haben manchen Sperling mit Robolb umbracht."

Endlich kommt ber Bater an jungften Sohn: "bu mein liebes Gadenneftle, bu warft allzeit ber alberft und ichmacheft, bleib bu bei mir, bie Welt bat viel grober und bofer Bogel, bie frumme Schnabel und lange Rrallen haben, und nur auf arme Boglein lauern, und fie verfcluden; halt bich zu beinesgleichen, und lies bie Spinnlein und Rauplein von ben Baumen ober Bauslein, fo bleibft bu lang gufrieben." "Du, mein lieber Bater, mer fich nahrt ohn anberer Leut Schaben, ber fommt lang bin, und fein Sperber, Sabicht, Aar ober Beih mirb ihm nicht ichaben, wenn er zumal fich und feine ehrliche Rabrung bem lieben Gott all Abend und Morgen treulich beflehlt, welcher aller Balb = und Dorfvöglein Schöpfer und Erhalter ift, ber auch ber jungen Rablein Gefdrei und Gebet boret, benn ohne feinen Billen fallt auch fein Sperling ober Schneekunglein auf bie Erbe." "Wo haft bu bies gelernt?" Antwortet ber Gobn: "wie mich ber große Windbraus von bir wegriß, fam ich in eine Rirche, ba las ich ben Sommer bie Kliegen und Spinnen von ben Kenstern ab, und borte biefe Spruch predigen, ba bat mich ber Bater aller Sperlinge ben Sommer über ernahrt und behütet vor allem Unglud und grimmigen Bogeln." "Traun! mein lieber Cobn, fleuchft bu in Die Rirchen, und bilfeft Spinnen und die fumfenden Fliegen aufraumen, und girpft gu Gott wie bie jungen Rablein, und befiehlft bich bem ewigen Schöpfer, fo wirft bu mobl bleiben, und wenn die gange Belt voll wilber tudifder Bogel mare.

Denn wer bem herrn befiehlt feine Sach, Schweigt, leibet, wartet, betet, braucht Glimpf, thut gemach, Bewahrt Glaub und gut Gewiffen rein, Dem will Gott Schup und helfer feyn!"

#### 3. Die zwölf Apoftel.

Es war breihundert Jahr vor bes Berrn Chrifti Geburt, ba lebte eine Mutter, bie hatte gwolf Gobne, mar aber fo arm und burftig, bag fie nicht wußte, womit fie ihnen langer bas Leben erhalten follte. Sie betete aber taglio ju Gott, er mochte boch geben, bag alle ihre Gohne mit bem verbeigenen Beiland auf Erben gufammen maren. Als nun ihre Noth immer größer warb, ichidte fle einen nach bem anbern in bie Welt, um fich ihr Brob gu fuchen. Der altefte bieg Betrus, ber gieng aus, und war icon weit gegangen, eine ganze Tagereife, ba gerieth er in einen großen Balb. Er fuchte einen Ausmeg, fonnte aber teinen finden, und verirrte fich immer tiefer, babei empfand er fo großen Sunger, bag er fic taum aufrecht er-Endlich warb er fo fcmach, bag er liegen bleiben mußte, und glaubte bem Tobe nabe ju fein. Da ftanb auf einmal neben ihm ein fleiner Rnabe, ber glanzte, und war fo icon und freundlich wie ein Engel. Das Rind folug feine Banboen gufammen, bag er auffcauen und es anbliden mußte. Da fprach es: "warum figeft bu ba fo betrübt?" "Ach," antwortete Betrus, "ich gebe umber in ber Belt, und fuche mein Brot, bamit ich noch ben verheißenen lieben Beiland febe; bas ift mein größter Bunfch." Das Rind fprach : "tomm mit, fo foll bein Bunfc erfüllt werben." Es nahm ben armen Betrus an ber Band, und führte ibn ju einer Boble. Wie fie bineinfamen, fo blitte alles von Golb und Silber und Arpftall, und in ber Mitte ftanben zwölf Wiegen neben einanber. Da fprach bas Englein: "lege bich in Die erfte, und folaf ein wenig;

#### 638 Biertes Bud. Bruber Grimm. A. b. "Rinbersc. Marchen."

ich will bich wiegen." Das that Betrus, und das Englein sang ihm, und wiegte ihn so lange bis er eingeschlafen war. Und wie er schlief, kam der zweite Bruder, den auch sein Schuhenglein hereinführte, und wurde auch in den Schlaf gewiegt, und so kamen die andern nach der Reibe, dis alle zwölse da lagen in den goldnen Wiegen und schliefen. Sie schliefen aber dreihundert Jahre, dis in der Racht, worin der Weltheiland geboren wurde. Da erwachten sie auch, und waren mit ihm auf Erden, und wurden die zwölf Apostel genannt.

#### Borne.

## Ueber ben Umgang mit Menfchen.

(1824.)

Bieles tann ber Denfc entbehren, nur ben Denfchen nicht. Ihm ift bie Welt gegeben; was er nicht bat, ift er. Nichts ift herrenlos auf biefer Erbe, nicht einmal ber Berr; nichts ift frei, nicht einmal bie Luft - man tann fie bir nehmen. luftet bir nach einer Blume, nach einer Frucht: ber Barten, in bem fle machfen, ift einem Menfchen eigen. Suciff du Beisheit: ber Mensch lehrt fie bich, ober bas Buch, bas ihm Bift bu arm, brauchft bu Menfchen, bie bir geben; bift bu reich, brauchft bu Menfchen, welchen bu gibft. Denn ob bu einfam auf einer muften Infel barbft, ob bu einfam im wuften Bergen geniegeft, bu bift nicht gludlich, wenn bu einfam bift. Dein Blud auch in ber Ginfamteit ju finden, mußt bu heilig fenn, und bas bift bu nicht, wenn bu willft; Benige find auserforen. Bas bir Menichen geben, mußt bu bezahlen mit bem, mas bu baft, ober theurer, mit bem, mas bu bift. Aud Freundschaft wird bir nicht unentgelblich. Beber bat in feinem Leben einen iconen Rinbertag, mo er, wie bie erften Menfchen im Barabiefe bie Fruchte bes Felbes, fo auch Liebe ohne Sorgen und Dube finbet. 3ft biefer Tag aber vorüber, erwirbst bu, wie bein Brob, fo auch Liebe nur im Schweiße beines Angefichts. 36r mußt Bergen faen, wollt ihr Bergen Rann man ben Menfden nicht gewinnen, wie verbient man ibn? Rann men ibn gewinnen, welchen Erfat forbert bas

Blud für bie Boffnung bes Gewinnes? Bieles lernen wir auf niebern und auf hoben Schulen: wie bie Sterne am himmel geben, welche Thiere in fremben Welttheilen leben, wie bie Stabte beschaffen, bie wir niemals feben. Aber wie bie Denichen beschaffen, Die und umgeben, und welche Wege fie manbeln, bas lebrt man uns nicht. Bir lernen unter Fruchten bie auten mablen, bie giftigen meiben; wir lernen Sausthiere benuten und milbe Thiere gabmen; wir lernen bem übermuthigen Bferbe fdmeldeln, und bas trage anspornen; fdmimmen, und Bruden über reigenbe Strome bauen. Aber wie wir gute Menfchen gebrauchen, und bofe befdwichtigen; wie wir bem Stolzen fomeideln, und ben Stillen antreiben; wie wir Bruden über Aprannen bauen und burch ihre Leibenschaften fcwimmen bas lernen wir nicht. 3hr fagt: bas lehrt bie Erfahrung bem Mann! Aber bie Schule ber Erfahrung wirb auf bem Rirchhof gehalten, und ber Tob fragt une nicht, mas wir im Leben gelernt; er hat andere Runfte und andere Fragen. Doch foll man um ben Menfchen bienen? Darf man ihn behanbeln? Soll man ihn gebrauchen? Darf man ihn taufchen? Soll man ihm fcmeicheln? Du tannft noch viele folde Dinge fragen, und findeft feine Antwort barauf. Und mareft bu ber flarfte Beift, und bas tugenbhaftefte Bemuth, bu mußteft nicht, mas recht ift. Gludlich auch bier, bag bu nicht frei bift; bag bir bie Ratur gutig ober hart, Rrafte, Reigungen, Leibenfcaften gegeben ober verfagt, bie bich auf biefen ober jenen Weg führen und bir bie Muhe ber Bahl erfparen. Bift bu aber ber Gludlichern einer, herr beines Willens, und Meifter gu thun, mas bu willft: fo mable. Es gibt zwei Wege, bie zu ben Men-· fcen fubren : bu mußt fie lieben ober baffen, bochicaben ober verachten, fie als gottliche Befen ober als Sachen anfeben. Es gibt noch einen britten breiten Weg, auf ben bie vermorrene Menge fic brangt und Staub macht; ben melbe.

Richt wenn bu liebenswürdig bift, wirft bu geliebt; wenn man bich liebt, wirft bu liebenswürdig gefunden. Andern ge-

fallen, ift leicht, fower ift nur, bag uns Unbere gefallen. Sier ift bie Runft, mit Menfchen umzugeben! Du fagft: "3d verabideue jenen Menichen, er ift folecht." Rein, er ift frant. Bemabrit bu nicht bem Rranten beine größte Sorgfalt, und find nicht die Rrantheiten bes Bergens die gefährlichften ? "Aber er ift frei, er tann fic beffern." Glaube an beine eigene Freiheit, wenn bu den Muth haft, bein Thun ju verantworten; burbe aber teinem Somaden biefe Laft auf. "Er ift ein Butheric, ein Attila." Er ift ein Blig. Bewunderft bu nicht bie Bute Bottes noch in ber Gunbfluth, und die Beisheit ber Natur im niebrigften Gewurm? "Er ift bumm." Er. ift nur ein bummer Menich, aber bas flügfte Schaf. Muß er Wolle tragen? "Er ift ungefellig." Gebrauche ihn zu etwas Anmerm. Der Weinftod gibt bir feine Frude, Die Ciche ihren Schatten; baft bu je Früchte von ber Giche, und Schatten vom Beinftode begehrt? "Er hat weber Beift, noch Berg, noch Tugenb, noch irgend eine Gabe, er ift ein Pferb." Go reite ibn; boch bu irrft. Ein Riefe ift nur zweimal fo groß als ein Bwerg, und jeber 3merg ift ein halber Riefe. Gin gleiches Maag von Rraft hat die Natur ben meiften Menfchen gegeben. Gier bilbet fle fich jum Geifte, bort gur Tugend, bei Ginem gur Schonbeit, beim Andern gur Gefundheit, beim Dritten gu bem Sinne aus, ber bas tief vergrabene Blud mittert. Obne alle Gabe ift felten Giner. "Aber er ift einer biefer Seltenen; er bat weber Beift, noch Berg, noch Schonheit, noch Reichthum." So wird er wenigstens einen guten Dagen haben, und es gibt Leute, Die es gern boren, wenn man ihre Berbauung lobt. "Selbft biefe ift ichlecht." Dann wird er wenig effen und trinten; lobe feine Dagigfeit, mache aus feiner Roth eine "Aber ich will, ich barf ihm nicht fomeideln; fomeideln ift fundlid." So liebe ibn! Liebe ift eine Someidelei, bie Allen gefällt, Soben wie Niebern, Rinbern wie Ermadfenen, Guten wie Bofen - und fie ift auch Gott gefällig.

Du Liberaler haffest ben Ultra — was hat er bir gethan?

"Er unterbrudt bie Freiheit bes Bolfs, er will Alles fur fic allein, er will Borrechte haben." Er liegt in ben Banben ber Bewohnbeit, und wenn fein Recht auch nur ein Gefdmur mare, er frurbe baran, wenn man es öffnete. Doch fein Befit ift ebler, taufenbjährig, und feine Borfahren haben fich ibn burd ihre Tugenben erworben. "Doch er felbft hat tein Berbienft!" Bift bu beffer ? Berfdwelgft bu nicht im Dugiggange ben ererbten Reichthum, ben bein Bater mit faurer Dube ermorben? Bift bu geneigt, mit ben Beburftigen beine Soate ju theilen? Dacht ift wie Reichthum . . . Du Ultra verfolgft ben Liberalen - warum verfolgst bu ibn? "Er will mir meine Rechte rauben!" Er will fle nur mit bir theilen, er ift ein Deufch, wie bu. "Aber ich mar Jahrhunderte im alleinigen Befit." Defto folimmer fite bid, bu bift ihm auch bie Binfen foulbig "Aber er ift ein Somarmer, ben man foreden muß, und ich habe die Dacht in ber Sand, ich fann ihn gernichten." Und wenn bu ben Korper gerftorft, mas gewinnft bu? Der Beift bleibt, ber Beift bat feinen Gals; er furchtet bich nicht, er fvottet beiner. Wenn bu gebn, wenn bu bunbert, wenn bu taufenb fanatifche Denfchen binrichten laffeft, baft bu barum ben Fanatismus gerftort? Glaubft bu bas, bann bift bu ein Thor, ein Rind. Somarmerei ift wie eine Tontine, ber Antheil ber Berftorbenen fallt ben Ueberlebenden gu, und wenn bu bie Bahl ber Lobten vermehrft, haft bu Dicts gethan, als ben Reichthum bes Glaubens aus Bieler in Beniger Bergen gebracht, bag er machtiger wirfe. "Alfo - fprecht ihr und ihr - follen wir bie Banbe in ben Schoos legen, und gelaffen mit anfeben, wie uns unfere Feinde bebroben, une berauben, in unfer Gebiet fallen ?" Dein, bas follt ihr nicht. Bertbeibige bu und bu, mas bu als Recht erfannt - nicht bein Recht, bas beiner Bruber; aber nur auf bem Schlachtfelbe burft ibr euch verwunden. Bift bu ein Rrieger, fecte; bift bu ein Redner, rebe gegen beine Feinbe. Doch außer ber Schlacht, außer bem Buche icone beinen Feinb. Entweihe nicht ben beiligen Altar ber Menfcenliebe, ber auch ben Morber -fchut, und breche nicht bie Sage bes Gottesfriebens.

"Bobl! 3d will alle Menschen lieben, ich will Jebem gu gefallen fuchen, bem Rlugen wie bem Ginfaltigen, bem Goben . wie bem Niebern, bem Guten wie bem Bofen. Doch wie gefällt man ber Gemeinheit?" Das mußt bu einen Anbern fragen. Saft bu einen boben Beift, budft bu bic vergebene; fo bumm ift bie Dummheit nie, bag fie nicht bie frumme Linie gur geraben umzumeffen mußte. Du mußt flein febn, willft bu fleinen Menfchen gefallen. "Doch ich lebe unter Philiftern, ich muß unter ihnen leben." Das mußt bu nicht; erbange bich! Doch ift bir bein Leben gar ju lieb, vertrage bich mit ihnen. Billft bu wiffen, wie ungludlich man ift, wenn man mit ben amfoen gerfallen, bente an Rouffeau. Sein Staub ift nicht mehr, bu tennft fein Leben und feine Werte, und weißt, bag er ebeln Bergens und hoben Beiftes gewesen. Du weißt aber auch, batteft bu zu feiner Beit gelebt, bu wurdeft ihn, wie es Alle gethan, für einen Bofewicht und für einen Rarren gehalten haben. Rouffeau mar ein Stlave feiner Freiheitsliebe, und wer Die Liebe gur Freiheit bis gum Bahnfinn fteigert, bag er, um aller geselligen Banbe los zu febn, wie ein Bogel in ber Luft gu fliegen magt, ben trifft bes Ifarus Gefdid. Darum fuche bie Menfchen ju erwerben; aber noch einmal, bu mußt mablen. Du gewinnft ben Denfchen nicht, wenn bu ibn nicht bochichageft ober verachteft; und gibt es eine Runft, in ber zu ftumpern lacherlich ober verbammlich ift, fo ift es bie, mit Menfchen umzugeben,

# Friedr. Strang.

### Die Einsegnung ber Rinber.

(1813.)

Im gangen Jahre gibt es teine Festlichfeit ber Rirche, Die fich einer berglichern Theilnahme ber Bemeinben zu erfreuen bat, als bie öffentliche Einfegnung ber Rinber. Ift es bie unmittelbare Beziehung auf ben Gingelnen, bie in ihr hervortritt, ba bie andern Tefte mehr auf bas Ganze geben, und bier fo recht flar wirb, wie bas Bemuth jebes Einzelnen burch's gange Leben bem Erlofer bingegeben febn muß? Ober ift es ber berrliche Anblid von ber jugenblichen Begeifterung, von ber frifden, neuen, aufftrebenben Barme fur bas Bochfte? Gewiß, es fann ber Anblid von Jünglingen und Jungfrauen, beren erfte umfaffenbere Befühle in bem reinen Lichte bes Evangeliums aufgeben, feinen unerfreut und ungehoben laffen. Dber ift bei ben meiften biefe Theilnahme nur ber lette Berfuch bes guten Beiftes, ber bie gerftreute und verweltlichte Seele noch Gin Mal auf ihre Bestimmung hinweisen, und burch bie Anschauung ber begeisterten Rinber an bie eigene Begeifterung, bie nun icon fo lange verflogen und vergeffen ift, erinnern und fle mit Scham und Schmerz erfüllen will? Es mogen wohl alle biefe Empfinbungen buntel jufammenwirten, um ben Gemeinben im Gangen, auch obne Budfict auf bie naberen alterlichen und anbern Berhaltniffe bie Einsegnung ber Rinber in fo bobem Grabe michtig zu machen. Rie fiebt man fo viel Ruhrung im Gottesbienfte, und wer gu biefer Beit in bes Bolles Berg bat icauen tonnen, wird manche

Bewegung gewahr geworben fenn, nach ber man fich fonft bergebens umfleht. Bei biefer Feierlichfeit fann man guweilen bas feltene Schauspiel haben, eine Reihe von Rinbern aus ben verfcbiebenften Stanben, und von ber verfcbiebenften Bilbung burch Ein bobes Befühl, Ginen berrlichen Borfat verbunden, und in ber erften, glubenben Liebe bes Bergens nach bem Ginen, mas Noth ift, ftreben ju feben. Sogar in ben roberen Gemuthern, wo Anlage und Ausbildung gleich unbedeutend gewesen, zeigt fic wenigstens eine Ahnung bes Bobern, ju ber in folder Starte fie fich bisher noch nicht erhoben hatten. Rann es auch anders fenn? Wenn bem unverborbenen Rinde bas Erhabenfte und Seligfte, bas ber menfoliche Beift finden fann, vorgehalten wird; wenn es einen geliebten Lehrer, mit ber gangen Barme feines innerften Lebens barüber reben und lehren bort; menn bie Aufforberungen ber Aeltern, bie Ermabnungen ber Lebrer, bas Beugniß bes eigenen Bergens gusammenwirfen fur benfelben Smed: follte alebann bas noch weiche Gemuth ungerührt bleiben tonnen, und fich nicht bafur gewinnen laffen? Wahrlich, nicht an Rrantenbetten, und bei bes herrn Rachtmabl, nicht an anbern feftlichen Sagen habe ich fo große Birtungen bes Chriftenthums an ben Menfchen gefeben, ale bei ber Confirmation. Erft als ich bas findliche Berg in feinen frommen Begeifterungen betrachtete, habe ich bie Erfdeinung bes Chriftenthums im Menfchen in ihrer iconften Bluthe gefcaut. Breifet immerbin bie erbabene Bewalt bes Wortes Gottes in bem thatigen Danne, feine bobe, rubrenbe Starte in bem leibenben Beibe, feine Dacht in ber Tobesftunde, und feine Berflarung zweier liebenben Seelen am Sochzeitstage: ich giebe immer bas Gemuth eines Rinbes por, bas ber leife Baud ber Unidulb noch umweht, beffen Berg voll Freude bem Gefreuzigten entgegenschlägt, und beffen taum von ber Welt berührter Sinn fic am Altare bem himmel weihen will.

Wie heilig biefes Veft bem Geiftlichen fenn werbe, lagt fich leicht ermeffen. Da tommen fie beran, mit ber gangen

hoffmung ber Unfdulb im Bergen, ibre Blide leuchten, ibre Bergen ichlagen ftarter, fle wollen leben fur ben, ber fur fie ftarb, und es feierlich befdmoren in bie Banb bes Mannes, ber fle zu ihm führete, ber bei ihren Worten fich feiner Thranen nicht enthalten tann, und voll Dant zu bem Erzhirten blicht ber ihn wurdigte, bei foldem Werte zu bienen. Ach, fagt ihm benn nicht die eigene und frembe Erfahrung, es bleibt fo nicht, ibr fleht auf einer Gobe, von ber ihr herabsteigen werbet, bie viele nie wieber erreichen, bie fie fpater mit Thranen in ben Augen anfeben, und es fur bas iconfte Blud ihres Lebens balten merben, ba fie bod Ein Dal ba gewesen? Dug er bem nicht weiffagen: Rinber, nun flegt ber himmel in Guern jungen, unbefangenen Seelen; aber bie Beit wird fommen, wo die Welt wieber flegt, wo vielleicht einem ober bem anbern lacherlich biefe Begeifterung ober wo mandem finbisch biese Thranen erscheinen, wo bie geliebten Confirmanden von bem Bergen bes Geelforgers, und was unendlich mehr ift, von bem Bergen bes Beilanbes fic lobreiffen? Rann man es ba bem Seelenhirten verbenten, wenn in feine Freude fic bie bitterfte Wehmuth mifct, und er bie Unerfahrnen nur naber an fein Berg brudt, gleich als wolle et mit vaterlicher Liebe fle fo feft halten, baß fle fic nicht losreiffen tonnten. Diefe Furcht muß bagu bienen ibn gum Bewußtseyn seiner Freude zu bringen. Wenn er fich etwa barüber freuen wollte, daß fein Gefühl im Chriftenthum, und feine Anfict von bemfelben mit folder Lebenbigfeit in vielen menfolicen Gemuthern fic verbreitet, und fo grundlich mitgetheilt habe, bag fie nie gang aus ihnen verfdwinden tonnen: fo mare es nur eine eitle, leere und eigenfüchtige Freube. Aber bag biefe Rinder mit ber gangen Innigfeit und Offenheit ber Jugend an bem geiftlichen Bater hangen; bag fie in ihm ben gubrer zu ihrer Geligkeit erbliden; bag bie Liebe, momit fie ben Deiland ihrer Seele umfaffen, ihnen auch ben theuer macht, ber ihnen benfelben verfundigte; bag fie ibre Anbanglichfeit oft auf eine rührenbe und überwältigenbe Weife aussprechen und bag fie kunftig in ber größeren Gemeinbe eine Aleinere, nabere für sein Gerz bilben werben — o wer muß nicht gestehen, daß biese genaue Berbindung des Geistlichen mit seinen Constrmanden eine reiche Freudenquelle für ihn senn wird? Des Seelsorgers Gerz kann sich unglaublich an die Rinder anschließen. Mir ist oft in solchen Zeiten gewesen, als lebte ich nur in den Kindern, und als ware die ganze, übrige Gemeinde nur in Beziehung auf sie für mich da.

Erscheint mir noch Ein Mal in Eurer bestern Gestalt, meine Sohne und Tochter, in ber ich Euch leiber selten wiebersah — in Euern Festsleibern bie boch nur bas äussere Zeichen ber herr-lichen Berfassung Eurer Seelen waren — erscheint mir noch Ein Mal, so betenb, so entzückt, so in Rührung und Wonne ausgelöst, wie Ihr bamals vor mir ftanbet, bamit ich von biesem Tage etwas ausbewahre für Eure und meine Zukunft!

## Mblanb.

## Die nordischen Mythen.

(1836.)

Soon bei ber erften, unbefangenen Betrachtung laffen bie nordifden Dythenbilber in ihrer Gefammtheit einen enticiebenen Einbrud gurud, fie machen fich auf einen gewiffen Grab verftandlich und laffen weiteres Berftanbnig ahnen. Dieg ift bie Folge bavon, baß fie aus bichterifch ichaffenbem Geifte bervorgegangen find. Sie konnen barum auch nur mit poetischem Auge richtig erfaßt werben, biefem aber werben fie fich bei naberem Anblid immer voller und lebenbiger entfalten. Bebe Deutung bagegen, bie in ber Ginbilbungefraft feinen Anbalt finbet, bie ben Bilbern einen Sinn unterlegt, burch welchen ihr anschaulider Busammenbang aufgeboben murbe, muß eine unrichtige fenn, weil fur fie in ber Datur bes bichterifden Bervorbringens überall feine Möglichfeit gegeben ift. Bereine mit ber poetifden Anschauung wird nun auch bie etymologifde Forfdung ibre rechte Birtfamfeit üben, beibe werben fic wechfelsweife prufen, beftätigen und ergangen. Aber nicht bloß bie allgemeinen Bebingungen bes poetischen Gestaltens bat fich ber Erklarer jur Richtschnur ju nehmen; bie mythifche Symbolif hat fich bei verschiebenen Bolfern fo verschiebenartig angelaffen, ihre Plaftit ift fo mannigfac, bie Rechte bes Bilbes einerseits und ber innwohnenden Ibee anbrerfeits find fo abweichend ausgetheilt, bag es nothig ift, auch hierin je bie Gigenthumlichteit ber befonbern Gotterlebre ju beachten, wenn bie

ľ

Deutung im Einzelnen glaubhaft und im Ganzen übereinftimmenb werben foll.

Der Gesammtumfang norbischer Dhithen ift allerbings von burchgreifenben Bebanten über gottliches Wefen und Birten, über Leben und Schicfal ber Welt beberricht, allein biefe Gebanten find vornberein auf bie mythische Darftellung gerichtet, fie werben baber nicht als nadte Lehrfage vorgetragen, fonbern find burdaus in Bilb und bilbliche Banblung gefest, ja fie treten oft gang in ben hintergrund und überlaffen bas Belb ber abfichtloferen Luft bes bichterifden Beftaltens. Die vielen Mythen vom Beofel ber Jahreszeiten, bes Lichtes und bes Duntels, bom Streite mobithatiger und verberblicher Maturtrafte, hangen zwar alle mit jenen Grundgebanten gufammen, follten aber auch fie burdaus in ber Richtung erforfct werben, Philosopheme ober phyfifalifche Weisheit bes Alterthums in ihnen zu ergrunden, fo murbe entweber bie Ausbeute febr farg ausfallen, man wurbe unter ber finnbilblichen Berhullung bod oft nur bie befannteften Naturerfdeinungen wieberfinben, ober man mußte, wie es mohl auch gefchehen ift, Anfichten und Dentweise einer viel fpateren Beit in die Erzeugniffe ber fruberen hineinlegen. Der Drang bes menfolichen Beiftes, fic mittelft ber ibm eingeborenen Bermogen ber Auffenwelt gu bemadtigen, ift in philosophifden Beitaltern vorzugeweise burd bie Reflexion, in poetifchen burd bie Einbilbungsfraft thatig. Wie bie Ratur felbft ihre Spiegel bat, im Baffer und in ber Luft, fo will auch bie Dichterfeele von ben aufferen Dingen ein Gegenbild innerlich bervorbringen, und biefe Aneignung für fich foon ift ein geiftiger Genug, ber fic auch anbern Betractern bes Bilbes mittheilt. Gewinnt ja bod bas Befanntefte in irgend einer Biberfpieglung ben Reig bes Fabelhaften unb fammen wohl eben baber bie Bunber bes Bauberfpiegels. Das Innere bes Meniden aber ftrabit nichts jurud, ohne es mit feinem eigenen Leben, feinem Sinnen und Empfinden getrantt und bamit mehr ober meniger umgefchaffen zu haben. So tauchen aus bem Borne ber Phantafie die Kräfte und Erscheinungen ber unpersonlichen Natur als Personen und Thaten in menschlicher Weise wieder auf. Die nordische Mythologie zeigt diesen hergang in allen Graden der Belebung und Gestaltung, und wer sie in ihrem eigenen Sinne würdigen will, muß dieser Wiedergeburt im Bilde, als solcher schon, ihre selbständige Geltung einräumen. Gleich den Kräften und Erscheinungen der Ratur sind aber auch die des Geistes in den Mythen persönlich geworden; selbst die abgezogensten Begriffe, namentlich die Formen und Berhältnisse der Zeit, haben sich als handelnde Wesen gestaltet. Indem so einerseits die Natur durch Bersonisscalion beseelt wird, andrerseits der Geist durch dasselbe Mittel äussere Gestaltung erlangt, werden beide fähig, auf dem gleichen Schauplate sinnbildlicher Darstellung zusammenzutreten.

Es macht fic übrigens wohl fühlbar, bag bie norbifde Mpthenbichtung nicht auf bie bilbenbe Runft gerichtet ober von letterer bestimmt mar. Benn es gleich nicht an Beifpielen fehlt, bag an beiliger Statte Gotterbilber aufgestellt, bag gur Beibung ober jum Schmude bes Saufes, bes Ehrenfiges, bes Schiffes, bes Schildes, Bilbwerfe aus ber Bottermelt angebracht maren, fo fpricht bod nichts bafur, bag biefe Runftubung ein allgemeines Beburfnig bes Boltslebens gewesen feb ober irgend eine bobere Stufe ber Ausbilbung erreicht babe. blieb bie mythifde Symbolit von ben Bebingungen ber funftlerifden Darftellbarteit unabhangig und nur benen ber inneren Unicaunng unterworfen, ihr Inhalt fonnte baber auch nicht in ber aufferen Bollendung bes Bilbes aufgeben. Der Bebante in feiner Berfinnlichung, ber Naturgegenftand in feiner Berfonification blieb boch zugleich er felbft. Rimmt man biezu bie Bebeutsamfeit ber Ramen, fo fann es nicht befremben, bag in manden Fallen bie Allegorie ziemlich unverfcleiert beraustritt. Der Gebrauch ber Sinnbilber erscheint als ein bemußter und ift eben beghalb ein freierer; berfelbe Gegenstand tann in ver-

idiebenen Beziehungen aud unter verschiebenen Ramen und Bilbern aufgeführt fenn, es tonnen fich Mythengruppen bilben, bie unter fich wenig ober aufferlich gar nicht gufammenbangen, es fann felbft Widerfpruch gwifden einzelnen Dipthen ober mehrfachen Darftellungen bes nämlichen Mythne ftattfinben. Db man geneigt fen ober nicht, ein foldes Bewußtfebn ber Mythenbilbung im norbifden Alterthum anguerkennen, die Thatfache liegt in ben Deben felbft. Diefe Mothit ift barum bod nicht in troctenen Abftractionen erftarrt, beun ba fur Begenftande ber religiofen Weltbetrachtung noch teine andere Weife bes Ausbrude, ja bes Denfens felbft, gefunden mar, ale eben bie bilbliche, fo fteht ber Gebante bod niemals ausgeschieben neben bem Bilbe, mohl aber theilt er ben aus ber Ratur und ber menichlichen Ericheinung entnommenen Gebilben feine eigene forantenlofere Bewegung mit, und fo erhalt bas Naturliche, indem es theils feinen gewohnten, theils fremben und boberen Befegen folgt, ben Bauber bes Bunberbaren, bie Mythenbichtung im Bangen aber ben Charafter bes Tieffinns und ber ficeren Rubnbeit.

Jene Thatsache ber selbstbewußten ober sich fühlenden Symbolik hebt auch nicht den Glauben an göttliche Versonlichkeit auf, der überall als religiöses Bedürfniß vorauszusezeisen ift, nur wird oft schwer zu bestimmen sehn, wo das Sinnbild aushöre und der wahrhaft persönliche Gott eintrete. Im Allgemeinen besindet diese Frage sich in der Schwebung zwischen der dem sinnlichen Bolkglauben und dem herkömmlichen Götterdienste zugewandten Auffenseite und dem innersten Sinne des durchzeibleten Mythus. Der Mythensorscher wird somit zwar auch die rohere Volkssage und die zerstreuten Rachrichten über den heidnischen Cultus als Hülfsmittel zu gebrauchen haben, obwohl mit Borsicht gegen die Befangenheit der cristlichen Auszeichner, stets aber werden ihm die Mythen selbst, sowie der eigentliche Gegenstand der Vetrachtung, so auch die hauptquelle der Erklärung sein. hier nun weichen allerdings die Persön-

lichkeiten großentheils entweber nach auffen in die Natur ober nach innen in den Begriff zuruck, allein auch die bewußt finnbildiche Personisication zeugt von dem Berlangen und Erfühlen eines lebendigen Gottes, für dessen mannigsaches Walten und Wirken in Natur und Geisteswelt kein anderer Ausbruck genügt, als Gestalt und Bewegung lebendiger, begeistigter Wesen. Diese persönlichen Gestaltungen, besonders die bedeutendern, durch älteste Ueberlieserung geheiligten, wurden denn auch fortwährend nicht rein bildlich genommen, sondern sie wirken mit dem Hauche des göttlichen Lebens, das in ihnen zur Erscheinung kam, und so vermittelte sich der tiesere Geist des Mythus mit der sinnlicheren Boltsansicht.

## 3. D. Passavant.

## I. Rafael und Dürer.

(1839.)

Rafael, beffen Ruf fic uber gang Italien verbreitet batte, fand auch im Ausland wurdige Anerkennung. Namentlich in Deutschland und zwar besonders bei bem ihm geiftesverwandten Albrecht Durer in Rurnberg, ber ebenfowohl in feinen Anlagen als in feinen Schidfalen manches Uebereinstimmenbe mit bem großen Urbingten batte. Er war von gleichem Reichthum ber Phantafte, tieffinnig bramatifc in feiner Auffaffungeweife, univerfell in ben vericiebenen Facern ber bilbenben Runfte. Damit verband er ein tiefes Studium und ein Eingehen ins Einzelne; feine Beftrebungen find hierin benen bes Leonardo ba Binci ähnlich, von benen auch Rafael manches annahm. Beftalt war von einnehmenber Soonbeit, fein ganges Befen höcht liebenswürdig burd hingebung, Beiterfeit und unermubete Thatigkeit. Auch war er ein Freund aller ebeln und großen Manner feiner Beit, mit benen er baufig in Berührung tam. Bermiffen wir in feinen Werten auch jene boofte, ibealifche Soonheit, in welcher Rafael alle überftrahlt, und hat Durer teine fo große und umfaffenbe Werte ber Malerei' ausgeführt als bie Batifanifchen bes Rafael, fo ift beibes lediglich außern Berhaltniffen zuzuschreiben, wie benn überhaupt bie Birtungsweise felbft bes originellften Salents immer theilweis von feinen Umgebungen abbangig ift. Dicht zu leugnen ift aber, bag bas beutfche Bolf nur febr wenige folder Borbilber ber Goonbeit

barbietet, wie das Italienische, und eben wohl den allgemeinen Sinn und das seine Gefühl für Grazie nicht besitzt, die wir noch jett bei den Italienern durchgängig wahrnehmen. Auch lebte Dürer in einer nur durch Industrie und handel blühenden Binnenstadt, daher seine Bildung der einer freistinnigen, aber in ehrsamen Schranken lebenden Bürgerichaft entsprach und seine fünstlerischen Bestrebnisse den Charakter dieses Schauplages annahmen. Rafael dagegen, in seiner Jugend bald in dem mächtigen, glänzenden Korenz, bald am hofe von Urbino und dann in der hauptstadt der Christenheit, kam sogleich in großartigere Berhältnisse, befand sich als junger Mann in Umgebungen, welche die höchsten Ansorderungen an ihn stellten und ihm die Mittel gewährten, die großartigsten Ausgaben in der bildenden Kunst zu lösen.

Aber gang im gemuthvollen und bingebenden, beutfden Charafter, ber mit Liebe alles Große und Berrliche, wo er es auch findet, anerkennend umfaßt, feben wir Abrecht Durer bulbigend Gefdente an Rafgel fenben, bie zugleich einen Beweis gaben, bag er ber angetragenen Berbinbung wurdig fei. Unter biefen Gaben befand fich auch fein eigenes Blibnif mit Bafferfarben auf feine Leinwand gemalt, und zwar fo, daß es fich auf beiben Seiten zeigte. Die Lichter ohne Auftrag von weiffer Farbe maren ausgespart, mas bon Rafael im bochten Brab bewundert wurde. Spaterhin befaft, wie Bafari berichtet, Giulio Romano biefes merfwurbige Bortrait als ein Grofiac von Rafael und hielt es in hoben Ehren. Diefer fanbte an Durer bagegen mehrere Beidnungen, von benen uns noch eine in ber Sammlung bes Erzbergogs Rarl erhalten ift. ein fraftiges Studium in Rothftein nach gwei unbefleibeten Mannern, bon benen ber eine ju bem Saupimanne biente, welcher im Sieg über bie Saragenen gu Offia neben bein Babft ftebt. Belden Berth Abrect Durer auf Diefes Befchent legte, bezeugt feine eigenhandig auf bas Blatt gefdriebene Rotig: "1515. Rafael von Urbino, ber bei bem Babft fo buch geachtet ift, hat biese nackte Bild gemacht, und hat sie bem Albrecht Durer gen Rurnberg geschielt, ihm seine Hand zu weisen." Beibe großen Meister blieben nun fortwährend in freundschaft-licher Berbindung, wie solches nicht nur von Basari im Lebem bes Marc Antonio berichtet wird, sondern auch aus dem Tagbuch Durer's hervorgeht, indem er im Jahr 1520 auszeichnete, daß er dem Tomaso aus Bologna ein vollständiges Exemplar seiner Drucke gegeben, auf daß es ein anderer Maler nach Kom bringe, und Rasael ihm Aupferstiche nach seinen Compositionen dagegen schiele. Schon früher indessen hatte Rasael viele Aupferstiche deutscher Meister Meister in seiner Werkstätze angehestet und lobte sie höcklich, wie und Dolce berichtet.

Als nun ber Rupferstecher Marc Antonio Raimondi ums Jahr 1510 aus ber Schule des Francesco Francia nach Rom gekommen, und nach der Zeichnung einer Lucretia von Rafael einen schönen Rupferstich gefertigt hatte, war dieser darüber sehr erfreut, und machte sogleich noch andere Zeichnungen, um ebenso, wie Albrecht Dürer, durch Rupferstiche in alle Welt Zeugniffe seines Genius senden, oder auch Bunsche der Kunstreunde befriedigen zu können.

#### II. Rafael's Eigenschaften.

Betrachten wir Nafael's große Eigenschaften etwas näher im Einzelnen, so muffen wir zuvörderft eben so sehr den überschwänglichen Reichthum seiner Bhantafie, feine große Productionsfraft, als seine klare Besonnenheit bewundern. Bei der größten Mannigfaltigkeit, in welcher er mit der Natur selbst zu wetteisern scheint, ist er doch gleich dieser immer consequent, behält seinen Gegenstand fireng im Auge, vermeidet alles Fremdartige, so reich er auch an Beziehungen ift, wodurch das Wesen des Gegenstandes gehoben wird. Wie in einem Spiegel reflectirte sich in ihm die gange Welt mit ihren verschiedenartigsten

Er ging baber nicht von einem vorgefaßten Begriff aus; nicht nur eine Art ber Schonbeit belebte ibn; fonbern er fab ben Glang bes gottlichen Strahls in ben mannigfaltigften Farbungen; felbft feine Mabonnen find unter fic booft verfcbieben, je nach ber 3bee, welche ibn babei belebte; aber ftets ebel, entidieben bas, mas er beabfichtigte, nie ein ftarres 3beal. Rann man nun auch nicht in allen bie bochfte Ibee einer beiligen Jungfrau erkennen, fonbern berühren fie zuweilen mehr menfolice Saiten, fo fpreden fie bod alle ein inneres Leben aus und ericeinen im bochften Grabe anmuthreid. Diefe frijde Lebensfülle, biefe alles burdbringenben, mahren Grundideen in feinen Darftellungen find es hauptfachlich, welche benfelben bie Dacht ber Wirfung geben, bie in ber Seele bes Befchauers feinen Zweifel gestattet, ibn gang in ben umfdriebenen Rreis bannt und volle Genuge finben lagt. Doch zwei anbere Gigenfcaften in Rafael's Darftellungsweise erhoben die Befriedigung, bie feine Werte gewähren; fur's Erfte bie ungezwungene Sommetrie feiner Compositionen, fur's Andere Die großartige Bertheilung ber Licht = und Schattenmaffen. Indem erftere bas mobithuenbe Befühl bes Bleichgewichts erregt, erfreut lettere burch Rube und Ordnung. So verstand auch Rafael in einem Dage wie fein anberer, fowohl bem Gangen als ben einzelnen Gruppen feiner Compositionen eine geschloffene und gerundete Configuration zu geben, welche, gleich einer iconen Beftalt, harmonisch auf ben Sinn wirkt und ber Seele ein bezaubernbes Bilb einprägt. Diese foone Gestaltung und bie großartige Beleuchtung finb es bann vorzüglich, woburch bie Gemalbe Rafael's fich mehr als bie aller anbern großen Meifter fur ben Rupferftid eignen.

Wir haben ichon oft Gelegenheit gehabt, Rafael als ben Künftler zu bezeichnen, welcher am tiefften und reichten die Charaftere bargestellt und bem Ausbruck seiner Köpfe, ben Bewegungen seiner Gestalten das größte und wahrste Leben versliehen. So haben wir auch ichon genugsam die Schönheit seiner

Beichnung bes Nackten gerühmt und angegeben, wie er biesen Theil nicht nur mit großer anatomischer Kenntniß und bem seinsten Gefühl bes Lebens behandelt, sonbern auch das Eigenthümliche ber Geschlechter, des Alters und der Temperamente aus bewunderungswürdigste aufgesaßt hat. Besonders tritt letzteres, verbunden mit dem Colorit, in seinen Bildnissen auf eine überraschende Beise hervor, so daß wir nicht nur die Achnlichseit der äußern Gestalt, sondern auch so zu sagen den ganzen innern Menschen bei Rasael's Portraiten vor Augen zu haben glouben.

Unerreicht geblieben ift gleichfalls unfer Deifter in ber Behandlung ber Befleibung. Stets bem Begenftanbe ober ber Berfon angemeffen, ohne Ueberfulle, bem Gang ber Bewegung folgend, hat er ben Faltenwurf boch voll, mannigfaltig und fon in ber Unordnung gehalten. Bei biefem fomierigen Theil ber Runft, welcher bie bochfte Erfindungegabe und bas feinfte Befühl für bie Soonbeit ber Linien erforbert, bat Rafael abermals bie unerschöpfliche Fulle feiner Phantafie bewährt und eine Ueberlegenheit bewiefen, welcher nie ein anderer Meifter auch nur entfernt nabe gefommen ift. In der Farbung bat Rafael burchgehend einen leuchtenden Son, fo bag bei ber größten Tiefe feiner Farben bie Schatten ftete glanzvoll find. beobactete er eben fowohl in ber Carnation, als im Colorit ber Gewänder und anderer Theile. Die Lichter, Die er beim Untermalen bell auffette, pflegte er leicht ju laftren, woburd fie etwas Milbes, jugleich aber etwas Glubenbes erhielten. Die allgemeine Farbenangabe feiner Gemalbe zeigt im Großen wie im Rleinen ein richtiges Gefühl für Totalität und für bie Gegenfate, fo bag feine Farbung immer reich und harmonifc ift. In feinen frubern Berten war er mit bem Bellbuntel noch nicht bekannt; aber burch Leonardo ba Binci's und Fra Bartolomeo's Werte erhielt er icon in Floreng Auffoluffe barüber; wirtfamer in biefer Beziehung icheint noch in Rom um's Jahr 1512 bes Giorgione Bebanblungsmeife auf ihn gewesen ju fein.

In feinem letten Berte, ber Transfiguration, feben wir ibn felbit einen Weg betreten, auf welchem er bem Bellbuntel bes Coreggio, bem größten Deifter biefer Art und Runft, fich nabert. Bas nun aber bas Charafteriftifde bes Colorits, bie Dact und Babrbeit ber Farbung in ben Bilbniffen anbelangt, fo fann fic Rafael in feinen gelungenften Gervorbringungen bem Ausgezeichnetsten, mas je geleiftet worben ift, an bie Seite ftellen. Allerdings find mande Bilber aus Rafael's Wertftatte bervorgegangen, melde vom Deifter nur bie lette Banb erhielten und baber auch ine Befondere im Colorit viel gu munichen übrig laffen. Um ibn baber richtig zu beurtheilen, muß man feine von ibm felbft in Rom ausgeführten Gemalbe ausfuchen, und ficher wird man bann finben, bag g. B. bas charafteriftifch hiftorifche Colorit in ber b. Cacilia gu Bologna und die Dacht ber Localtone und beren freie Abftufung im Bilbnig Leo X. im Balaft Bitti nie übertroffen, vielleicht an tiefer Boefte ber Farbung nie erreicht worden find.

So glangt Rafael's bober Genius in allen Theilen ber Malertunft wie ein leuchtenbes Geftirn, bas von feinem verbuntelt wird. Dies offenbarte fich auf eine überraschenbe Beife. als Napoleon Die berrlichften Delgemalbe ber italienifden Malerichulen im Dufeum bes Louvre vereint hatte, wo bann bei leichter Vergleichung bie Borguge eines jeben Meifters fic auf folagende Beife geltenb machten. Bier berrichte nun Rafael in feiner gangen Ueberlegenheit: wir wollen hiebei nicht von neuem an alle beffen icon öftere gerühmte Borguge, fonbern nur ber einzigen Wirfung gebenten, welche Rafael's Berte burch ichopferifden Reichthum ber Erfindung und eine unvergleichliche Mannigfaltigfeit ihrer Objectivität bei Allen erzeugten, welche fie fo vereint zu feben bas Blud batten. Berebren wir nun auch bei Leonardo ba Binci eine unerreichte Scharfe und Bahrheit ber Umriffe und bie Bollenbung im Modelliren; erfdeint Coreggie unvergleichlich im Bauber feines Bellbuntele, in ber garten harmonie und heiterteit feiner garbung; Titian, alle anderen Meister überbietend, burch bie Frische seiner Carnation und die Bracht seiner Localsarben; alle scheinen in der geistigen Conception, so zu sagen, nur einen ihnen eigenthum-lichen Grundton anzuschlagen, den sie durch alle Modulationen durchführen, daher denn auch eine lange Reihe ihrer Gemälde am Ende ermüdet. Rafael's Werke hingegen zeigen uns immer neue Gestaltungen, immer andere Seiten eines edeln und reichen geistigen Lebens, die uns auf eine neue Weise überraschend ansprechen, die sich gegenseitig wie das Leben in der Schöpfung ergänzen; daher, so viele seiner Bilder man auch neben und nach einander betrachte, sie doch niemals Ermüdung oder Ueberdruß empsinden lassen. Vorzüglich bierdurch drückte Rasael seinen Werken das Siegel der Einzigkeit auf und erwarb sich mit Recht den Namen des Göttlichen.

Wenn übrigens Rafael in jener Mannigfaltigkeit feiner Conceptionen bem Wesen nach sich felbst ftets gleich geblieben, so zeigt sich boch auch eine Verschiebenheit von Darstellungsweisen im Verlaufe seiner künftlerischen Entwicklung. So ging er vom kindlich Naiven ber Schule seines Meisters Berugino zu ben gediegenen Studien in Florenz über, schloß sich dann dem erhabenen Styl des Michel Angelo an, und gelangte so nach und nach zur höchten Stufe der Weisterschaft.

#### Reander.

## I. Die rechte und falsche Art ber Schriftauslegung.

(1824.)

Die Geschichte ber Rirche ju allen Beiten läßt uns einen amiefacen Abmeg ertennen, auf bem fic bie Denfden von bem rechten Berffanbniffe bes gottlichen Bortes, welches ihnen gur Leuchte und Richtschnur bes Lebens bienen follte, entfernten, indem fie namlich entweber uber bem Denfolichen bas Gottliche vergagen, ober, allein auf bas Göttliche binblidenb, bas Menichliche entbebren zu tonnen glaubten. Bas bas Erftere betrifft, fo bestand ber Brrthum barin, bag bie Meniden meinten, bie von Bott eingegebene Schrift ohne ben Beift beffen, ber fie eingegeben, verfteben ju tonnen, ba wir boch nur burch ben Beift aus Bott verfteben tonnen, mas uns von Gott in feinem Borte gegeben ift, - von welchem Beifte ber naturliche Menfc Richts vernimmt, ben aber ber Bater im himmel feinen Rinbern giebt, wenn fie ihn im Namen Jesu bitten. Ohne biefen Beift, ber allein lebenbig macht, mußte ihnen in bem Bude bes Lebens felbft Alles tobt erfdeinen; mo lautet Licht ift, mußten fle nur Finfterniß finben; benn wenn bas Licht, bas in uns ift, Sinfternig ift, fo wird uns Alles lauter Finfternig. Das Licht in ben Beschöpfen aber ift immer nur Kinfternif, wenn es getrennt ift von bem ewigen Urquell bes Lichtes, ber in ber ginfterniß foien und noch immerbar fceint, gu bem wir, wenn wir burd aufrichtige Selbftprufung unfere Finfterniß erfannt haben, uns mit finblidem Gebet binwenben muffen, um burd ihn erleuchtet zu werben, bag er hinwegnehme bie Dede von unferm Bergen und unfern Geiftesaugen, und bes herrn Klarbeit in feinem Worte fich uns fpiegeln moge.

Der andere Abmeg beftand barin, wenn die Menichen meinten in bem Bertrauen, bag ber Beift Gottes ohne ibr Buthun ben tiefen Sinn ber Schrift ihnen auffoliegen werbe, bie menfolichen Mittel zum rechten Berftanbniffe ber Schrift gang vernachläffigen zu fonnen. Die menschlichen Mittel fagen wir; benn wir haben in ber Schrift gottliche Dinge, welche uns ber Beift Bottes geoffenbart bat, aber geoffenbart burch Menfchen, wenn gleich erleuchtete und geheiligte Menfchen, bie zu bem Menfchen fprechen in menfchlicher Rebeweife, von beren Berfunbigung burch bas Bort ber Schrift baffelbe insbefonbere gefagt werben muß, mas Paulus von ihrer gangen Wirtsamfeit fagt, bag fie ben Schat ber gottlichen Dinge mittheilten in bem irbifden Befäge ber fomaden meniclichen Sprache, auf bag bie überfdmangliche Rraft Gottes, als folde, fic befto machtiger offenbare in bem ichwachen menichlichen Befage, welches fle gu tragen und gu verbreiten bestimmt war. Es ift bie Art ber Baltung Gottes, bag er nicht immer und überall in die Augen fallende Bunder thut, fondern öfter burd naturliche Mittel in ber naturlichen Ordnung bie Rrafte ber gufunftigen Welt wirfen läßt.

Die in die Augen fallenden einzelnen Bunderzeichen, die aus bem gewöhnlichen Naturlauf heraustretenden Erscheinungen, in welchen fich dieselbe schöpferische Allmacht Gottes offenbart, welche den Naturlauf geordnet hat, und ihn immerfort trägt und erhält, ja von neuem schafft durch das allmächtige, allgegenwärtige Wort — diese als einzelne Bunder sich offenbarenden außerordentlichen Erscheinungen sollten eben dazu dienen, das größte Bunder, das Biel von allen Bundern, vorzubereiten oder zu begleiten, wodurch die ganze natürliche Ordnung zum Organ für die Aufnahme, Entwickelung und Fortbildung göttlicher Lebensfräfte aus einer höhern Weltordnung gemacht

Der fleischliche Ginn ftaunt bas in bie Augen merben follte. fallende Wunder an, ohne auf die mahre ibn überall umgebenbe Duelle aufmertfam ju fein, aus ber alles Bunber fließt, unb auf ben 3med ber Wunber, ju biefer Quelle bingumeifen; und indem er nur an ben Augenschein fich balt, wie er fleifcblich ift, nur nach bem Bleifdlichen richtet, verfennt er biefelbe unfichtbare Rraft Bottes, mo fie, ftatt fo außerlich bem finnlichen Auge mahrnehmbar bervor zu treten, mehr im Berborgenen wirft; wie jene fleischlich gefinnten Juben, welche von bem Berrn ftete nur neue Wunbergeichen verlangten, ibn felbft, bas größte unter allen Bunbern, weil er als Denfchenfohn fein gottliches Befen unter ber Rnechtsgeftalt verhullte, burch ihre Bundersucht zum Stein bes Anftoges fich machten. Der geiftliche Sinn aber ertennt nicht minber bie Rraft Gottes, mo fie in ber gewöhnlichen Ordnung wirft; ja vielmehr ertennt er bie berrlichfte Offenbarung berfelben barin, bag bie menfoliche Natur gewürdigt morben, bas Befäß für folche himmlifche Berrlichkeiten zu fein; er fieht mit bem glaubigen Nathanael ben himmel offen, wie er fich burch Chriftum, ben Berberrlichten, ber menichlichen Ratur in menichlicher Form mittheilt; er erfennt gerabe bieg ale bas Bert Chrifti, bag bie menfchliche Natur in ihrem gesehmäßigen Entwidlungsgange verherrlicht ift gu bem Tempel Gottes, in bem er mohnt und wirft; bag Gott nicht mehr burd Engel, fonbern burd Menichengungen gu ben Menfchen rebet; bag bie Menfchen ju Boten und Berfzeugen bes Sochften gemacht morben, wie benn auch fein Engel vom himmel ein anderes Evangelium verfundigen tonnte, als Baulus in menschlicher Sprache. Und fo preist berjenige, meldem biefes jum Bewußtsein tommt, feinen Bott, bag er bas irbifche Befag menichlicher Sprache gewürdigt bat, feine überfdmangliche Rraft barin gu faffen.

Theilt uns nun bie heilige Schrift bie gottlichen Dinge in menfolicher Rebeweise mit, so burfen wir auch bie gewöhnlichen Mittel zum Berftanbniffe menschlicher Rebeweise nicht vernach-

Bir muffen bie verschiebenen Bebeutungen berfelben Worter, Die verschiedenen Begiebungen und Unmendungen berfelben Begriffe wohl unterfcheiben. Wir muffen genau beachten, in welchem Busammenbange, in welcher Beziehung, bei melder Beranlaffung Etwas gefagt ift. Die Nichtbeachtung bicfer einfachen Regel bat oft zu verschiedenen Beiten bie größten und icablichften Digverftandniffe ber beiligen Schrift veranlagt. Co gab Menichen, welche baburch Gott und fein Bort recht zu verberrlichen meinten, bag fie, folde Auslegungeregeln und bie jur Unwendung berfelben nothmenbigen Gulfemittel verachtent, Mues allein von bem unmittelbaren Ginfluffe feines Beiftes ermarteten. Aber oft murben folde bei genauerer Selbftprufung einen verborgenen, in geiftlichem Bewande nur befto gefährlicheren Sochmuth, ber Gott versuchte, bei fich erfannt baben. Der Sochmuth, ber unter ben mannigfaltigften Formen fich gu verbullen weiß, ift ber verberblichfte Beind bes Menfchen. Bald überrebet er ben Menfchen, bag er Alles vermoge burch eigene Rraft, bald läßt er ibn bie gewöhnliche Ordnung verachten und von ber Erleuchtung bes gottlichen Beiftes Alles erwarten, ohne bag er fich bie Dube ju geben brauche, bie von Gott vorgeschriebenen Wege zu geben, und im geiftigen wie im leiblichen Sinne unter bem Schweiße feines Angefichts fein Brob zu effen.

Es kann aber nicht anders geschehen, als daß der hochmuth, welcher Gott versuchend Bunder verlangt, statt mit Selbstverleugnung die in der göttlichen Ordnung gegründeten und von Gott vorgeschriebenen Wege zu gehen, sich durch sich selbst straft. Was aus diesem hochmuthe hervorgeht, kann, so gut es auch immer ansangs gemeint sei, doch nichts Alechtes werden. Durch diesen hochmuth ist der Mensch allen Selbsttäuschungen hingegeben, die besto gefährlicher sind, je mannigsacher die Bermischung des Göttlichen und Ungöttlichen in dem innern Leben sein kann. Die Menschen meinten das göttliche Wort recht zu verherrlichen, indem sie darauf vertrauten, daß der Gott, von dem dieses Wort herrühre, durch die unnittels

bare Erleuchtung feines Beiftes, ohne alle Borbereitung burch menfoliche Bilbung und menfoliche Auslegungsmittel, ihnen ben Sinn biefes Wortes auffdliegen werbe. Aber mas gefcab? Beil fie basjenige vernachläffigt hatten, mas von ihrer Seite nothwendig war, um ben Beift in feiner menfolichen Gulle verfteben zu fonnen, fo fonnte ihnen auch bie Erleuchtung bes Beiftes burd bas Wort nicht recht zu Theil werben. Bas fie in bem Bahne ihres hochmuthes fur unmittelbare Gingebungen bes gottlichen Beiftes hielten, maren ihre eigenen Gebanten, bie fie in bie beilige Schrift hineinlegten, und bas gottliche Bort, zu welchem fie nicht mit ben von ihrer eigenen Billfubr unabbangigen Auslegungeregeln und in ber Losfagung von fic felbft bergutraten, murbe ihnen, ohne bag fie fich felbft beffen bewußt maren, nur ein Spiegel fur basienige, mas fie nach ibrer eigenthumlichen Beiftesart gern barin finben wollten. Oft meinte man bie beilige Schrift recht zu verberrlichen, wenn man fich nicht bloß an bas einfache Bort hielt, bas nach ben Gefeben ber menichlichen Sprache verftanben werben muß, fonbern in jedem Buchftaben gottliche Geheimniffe fucte; indem man nicht blog bas Gine, mas Roth thut, mas bem Menfchen gum Beil, jur Beiligung bienen foll, fonbern Auffdluffe über alle Arten menfolicher Erfenninig barin finden wollte, Lofung aller Rathfel ber unfichtbaren und fichtbaren Belt, bie, bie ber Glaube zum Schauen wirb, Rathfel bleiben follen, um bie Selbftverleugnung im Glauben zu üben. Sie meinten fo bie beilige Schrift recht zu verherrlichen, inbem fle Unterricht über Alles und eine noch bobere Beisheit, als bie, welche in bem einfachen Evangelium, in ber Lehre von Jefu, bem Gefreuzigten, bem Beilanbe ber Welt, allen Gläubigen gegeben ift, barin finden wollten. Aber mas gefcah? Da fie, ftatt bem Borte Gottes bemuthig ju folgen und nur basjenige barin ju fuchen, was biefes Wort felbft verheißt, einen fremben 3med bemfelben unterschoben: fo legten fie frembartige Dinge aus ihrer eigenen Einbildung in baffelbe binein, und, verblendet burd ihren Gigenbuntel, vermifcten fie Gottliches und Denfoliches. Sie er= fannten gerabe basjenige nicht in feinem gangen Umfange unb feiner gangen Rlarbeit, mas allein bas gottliche Wort geben will; fie ließen fich blenben burd eitele Borfviegelungen nichtiger Scheinweisheit, und fie erfannten nicht bie unerschöpflichen Soate ber mabren Beisbeit in bem einfachen Borte, meldes mit einfachem Sinne verftanben fein will. Go gefcah es, baf Alexandrinifche Juden, Gnoftiter, Alexandrinifche Rirchenlebrer in bie Schrift, welche fie fur bie Quelle ber bochften Beisbeit ausgaben, mehr ober weniger ihre eigene Beisheit bineinlegten. Diefenigen, welche nur von einem innern Lichte in bem Berfanbniffe bes göttlichen Bortes geleitet fein wollten, bebachten nicht bie Bermifdung bes Lichtes und ber Finfterniß, bes fleifdes und bes Beiftes, welcher auch berjenige, in bem bas Bert bes Beiftes begonnen bat, immerfort ausgesett ift. Daber es fo leicht geschen fann, bag er, wenn er nicht in fteter Bachfamfeit über fich felbft und fteter Selbftverleugnung bem gottlichen Meifter folgt, beibes mit einander verwechselt; und befihalb ift es fo wichtig und beilfam, bag bem Menfchen in ber beiligen Schrift eine fefte Richtschnur gegeben worben, um beibes ftete von einander fonbern gu lernen.

#### II. Wilberforce.

(1838.)

Wenngleich bas Intereffe biefes großen Mannes in ben vielfeitigsten Beziehungen Alles umfaßte, was mit bem geiftlichen aber auch zeitlichen Wohl ber Menschheit im Ganzen und Einzelnen auf irgend eine Weise zusammenhing, was mit ber Entwickelung ber rechten Menschenwürde in Berbindung ftand; wenngleich seine Thätigkeit in allen biefen hinsichten die vielsseitigke war: so hatte er boch von bem Beginn seiner öffentslichen Lausbahn an, und vornehmlich, seitbem das driftliche

Leben in ihm gur Enticheibung getommen, Gin großes Biel feiner Menfchenliebe, welches er bis an fein Ende mit ungetheilter Aufmerkfamkeit, mit raftlofem Gifer unter allen Sowierigfeiten, mit unermublicher Gebuld bei bem Diglingen wieberbolter Berfuche bis zu bem letten Siege verfolgte. Es war wieber aut zu machen, was driftliche Bolfer feit Jahrhunderten verschuldet hatten, bie Grundfage bes Evangeliums in ber Unertennung und Forberung bes Bilbes Gottes und ber barin gegegrundeten Unfprude und Rechte [maren] in allen Menfchen endlich zur flegreichen und thatigen Anerfennung zu bringen. im erften Jahre feiner öffentlichen Laufbahn, im Jahre 1785, außerte er bie hoffnung, bag ibn Gott als Wertzeug gebrauchen moge, um bas Jod ber armen Befcopfe, ber Sclaven in Weftinbien, zu gerbrechen ober boch zu erleichtern. Dit neuem Gifer ergriff er bicfes Biel, ale fein Berg von ber Liebe gum Beiland und baburd von ber Liebe ju ben Menfchen, fur beren Beil Er geftorben, ergluht mar, und ba er nun fich bewußt murbe, für eine Sache Bottes ju tampfen, bie er mit bem Blid bes Glaubens erfaßte, und von beren enblichem Gelingen er ficher mar. Das Chriftenthum lehrte ibn bie Bebeutung ber perfonlichen Freiheit fur bie Menfcenwurbe, bie es in Allen ju forbern erzielt, ertennen, bas rechte Daag für jebes irbifche But im Berhaltniß zu bem Ginen bochften But finden. hier zeigt fich ein acht driftlicher, vor allen Uebertreibungen geficherter Beift. Wenn die Ginen ber irbifden Freiheit ben Berth beilegen, welcher allein ber höchften, mahren, innern Freiheit, Die ber Sohn Gottes verleibt, gebubrt: fo fielen bingegen Anbere in bie Ginfeitigfeit, bie außerliche irbifche Freiheit für etwas gang Bleichgultiges zu erflaren; fie erfannten nicht, wie bas Chriftenthum alle menfolichen Berbaltniffe fo gu geftalten verlangt, bag fie eine murbige Darftellung jener innern Freiheit in ber Unwendung aller Rrafte zur Bermirflichung bes Der Apoftel Paulus bingegen ftellt Bilbes Gottes gemabren. zwar als bas Bodfte fene innere Freiheit bar, welche auch bem

Sclaven mitten in feiner außerlichen Rnechtschaft zu Theil werben und ibn in berfelben zu einem freien Dann machen fann; aber er fpricht auch zu bem Sclaven: "Wenn bir von Gott bie Belegenheit, Die irbifche Freiheit zu erlangen, gegeben ift, fo giebe bies vor, nimm bie von Bott bir gegebene Belegenheit, biefes Gut ber Menichenwurde ju erlangen, bantbar an," und er erkannte baburch bie Bedeutung berfelben auch fur ben driftlichen Standpunkt an. So fprach Bilberforce mit frommem Unwillen gegen biejenigen, welche bie Sophiftit gum Dienft bes Cigennuges gebrauchten und mit Berleugnung beffen, mas bie mabre Burbe und Beftimmung bes Denfchen ift, fic barauf beriefen, bag ihre Sclaven boch gute Rahrung, Rleibung und Wohnung erhielten, bie fle fich nicht felbft fo murben verschaffen "Bas! rief er aus im Parlament, find biefes bie einzigen Unfpruche eines vernünftigen Wefens, find Die Gefühle bes Bergens nichts? Bo ift ber gefellicaftliche Bertebr, mo find bie theuren Familienbande, wo bas Bewußtsein ber Unabbangigteit, die Aussicht auf Ueberfluß und Ehre, wo freiwillige Dienftleiftungen und bantbare Erwieberungen, wo vor Allem bas Licht ber religiofen Bahrheit und bie Soffnung bes ewigen Lebens? 3d bin fo fern bavon, bem geehrten herrn fur bie Futterung, Rleibung und Wohnung, worauf er fich etwas ju Bute thut, ju banten, bag ich gegen bie Urt und Beife, wie er bies ermannt bat, proteftire, ale eine Berabmurbigung bes Menfchen gum Thier und eine Berhöhnung aller boberen Gigenfcaften unferer gemeinfamen Ratur." Die Ueberzeugung, bag er fur eine Sache Bottes fampfe, gab ibm bie Buverficht bes Belingens, wenn feine Untrage im Parlament auch noch fo oft batten unterliegen muffen. Go erklarte er im Jahre 1793: "Die Grunbfage, in welchen ich in biefer Sache handle, find Die ber Religion, nicht bie Untriebe ber Empfinbfamteit und bes perfonlichen Befühls. Diefe Grunbfage tennen tein Nachgeben und feinen Aufschub; ich bin bes Erfolgs gewiß, obgleich ich über ben Beitpuntt, mann es erfolgen wirb, nichts

Sicheres fagen tann." Da er aufgeforbert worben, wegen eines Staatsintereffes von feinen Antragen eine Beitlang abzufteben, antwortete er: "Bo es fic von einer politifden Frage banbelt, fceint mir Raum bafur ju fein, Beit und Umftanbe ju erwägen; unter gewiffen Umftanben fann es bier rathlich fein, unfere Anftrengungen zu fleigern, unter anbern, fle gurudzubalten; aber in bem gegenwärtigen Fall, mo es fich bavon hanbelt, eine wirkliche Schulb zu begehen (indem er bie Beibehaltung bes Sclavenhandels als eine Nationalfdulb betractete), ift ein Mann, ber Gott fürchtet, nicht frei in feinem Thun ober Laffen. Rie werbe ich biefe große Sache Beweggrunben politifder Angemeffenbeit ober irgend einem verfonlichen Gefühl jum Opfer bringen." Und fein Blaube flegte nach zwanzigjährigen beharrlichen Anftrengungen und fortgefestem Rampf, ba er endlich im Jahre 1807 es burchfette, bag im englischen Barlament bie Abichaffung bes Sclavenbanbels befchloffen murbe. . Ein ausgezeichneter Mann fagte in biefer Beziehung: "Wer weiß, ob, wenngleich bies ber größte Segen ift, ber burch irgend einen Menfchen hat gestiftet werben fonnen, nicht noch größerer Segen von bem ermunternben Beifpiel ausgebt, bag bie Unftrengungen ber Tugend enblich mit einem fo glangenben Erfolg gefront werben konnen." Unter ben Begenftanben bes Dants gegen Bott, bie er in feinem taglicen Bebet anführte, war insbefondere auch biefes, bag ihn Gott als Werkzeug zur Ausführung biefer großen Sache gebrauche. Aber immer gab er babei Bott bie Ehre, und betrachtete fich als unwurdiges Wertzeug; baber fonnte ibn auch ber allgemeine Rubm, ber ibn nach biefem Triumph fronte, nur bemuthigen. auch in bem großen und guten Bert bier nicht fteben; nun war es fein Biel, burd bie Berbinbung ber großen Dachte bie allgemeine Aufhebung bes Sclavenhanbels zu erlangen, und bie Lage berjenigen, welche fic auf ben englischen Befitzungen einmal im Sclavenstande befanden, allmählig zu verbeffern, endlich bie gangliche Aufhebung biefes, ber Burbe bes Bilbes Gottes

in ber Menschelt widersprechenden Berhältniffes herbeizuführen. Es stellte sich ihm, wie er im Jahre 1796 schreibt, auf die Berheißung der heiligen Schrift sich stügend, die große Aussicht dar, "daß das Lob Gottes aus dem Munde aller Bölfer in herrlichem Einklang ertönen sollte." Und im Jahre 1817 sprach er die Hoffnung aus: "Wir, oder diesenigen, die noch einige Jahre leben, werden die Aussichten für die Civilisation Afrika's sich eröffnen seben." Rurz nach seinem Tode wurde auch das letzte Ziel der Anstrengungen seines Lebens erreicht, da der 1. August des Jahres 1834 den Sclaven auf allen englischen Bestigungen die Erlangung ihrer Freiheit verkündete.

Ein so glorreiches Leben hatte ein würdiges Enbe, ba Wilberforce am 27. Juli 1833 mit der Glaubenszuversicht, die er seit dem Beginn seines driftlichen Lebens bewährt, den letten Sieg errang. Demüthig zeigte er sich auch bis zulett in seinem Bertrauen, als ihm Jemand unter seinen schweren Leiden zurief: "Sie haben Ihre Küße auf einem Velsen," antwortete er: "Ich wage nicht, mit solcher Zuversicht zu reben, aber ich hosse, ich habe sie auf einem Velsen." Er war einer der helben der driftlichen Liebe, einer von benen, in denen sich und besonders der die menschliche Natur in allen ihren Kräften und Richtungen durchläuternde und verklärende Geist des Evangeliums offenbart.

### 3. C. Paffavant.

#### Die Billensfreiheit.

(1835.)

Im ersten Moment bes Daseyns, im reinen Urstanbe, ift Gott nur Schöpfer, Bater bes Lebens. Im zweiten Moment, wo die bildende Kraft bes freien Geschöpfs, als Abbild ber schöpferischen Kraft Gottes, ben Fortgang besselben bestimmt, ist Gott Bermittler zum letten Ziele bes Geschöpfs. Das Biel bes freien Geschöpfs ist aber bas Einswerben seines Willens mit dem göttlichen Willen, und baburch das Vereintwerden seines Wesens mit dem göttlichen Wesen. Hier ist Gott Bollender seines ihm abnlich gewordenen Werkes. "Bon ihm, burch ihn und zu ihm sind alle Dinge."

Die freie bilbende Kraft bes Geschöpfs hebt die leitende und gesetzebende Einwirkung bes Schöpfers nicht auf, und umgekehrt. Denn bas geschaffene Wesen ift nur frei und gut in Bezug auf Gott. Da ber Fortbestand wie ber Ursprung bedingter Wesen ohne Gott undenkbar ift, so muß auch eine göttliche Einwirkung bei der Entwicklung dieser Wesen stattsinden, nur muß jeder Begriff bes Zwangs bei dem Gedanken der göttlichen Leitung entfernt bleiben. Auch auf dem normalen Wege der Fortbildung bedarf das nicht gefallene Wesen einer göttlichen Bermittlung, um zu seinem Ziele zu gelangen. Der Entschluß, die Wahl ist ganz Eigenthum des freien Geistes, nur die Fähigkeit dazu ist ihm gegeben, und das Gebot, diese recht zu gebrauchen. Wer aber das Gute wählt, bestimmt sch

aus fich, sich won bem absolut Guten bestimmen zu laffen. Im Freieften herricht bas Gewissen am unbebingteften. Wer sich für einen bestimmten Weg entscheibet, bestimmt zugleich, welche Gegenstände auf bemselben auf ihn einwirken. Wenn eine Planet sich eine beliebige Stelle im Sonnenspstem mählen könnte, so würde er sich dadurch einer bestimmten Einwirkung ber Sonne aussehen. Der Grad ber Beleuchtung, welche er durch die Sonne empfing, und die Stärke der Attraction, welche ihn zu berselben hinzöge, ware die Folge dieser Bahl.

Wenn man sich die einzelnen Wesen in der innigen Verbindung denkt, in der sie als sich ergänzende Glieder des Weltorganismus ein gemeinfames Leben führen, so wird die Einsicht klarer, daß die gute That keine bloß individuelle, dem Einzelnen allein angehörige sehn kann. Der göttliche Baumeister kennt ursprünglich allein den ganzen Plan seines Werks. Er ladet die Bauleute ein (gratia praeveniens), und leitet sie beim gemeinsamen Werke (gratia cooperans). Wer jenem Plane gemäß mit bilbet, der ist ein "Mitarbeiter Gottes." Und jeder Handelnde ist zugleich Baustein und Steinmehe in der Stadt Gottes, welche eint, oder im entgegengesetzen Falle, in Babel, der Stadt der Verwirrung, welche trennt. Er construirt oder bestruirt gemeinsam. Hier liegt auch der Grund aller Solivarität.

Wenn bei ber Erforschung religiöser Wahrheiten und besonders in firchlich bewegten Zeiten, wo die Extreme der Wahrbeit so leicht mit Lebhaftigkeit ergriffen werden, z. B. in der Epoche, in welcher Augustin und Pelagius lebten, oder zur Zeit der Resormation, über die Macht der menschlichen Freiheit und ihr Verhältniß zur göttlichen Einwirkung, sich ein Streit erhob, und bald nur die göttliche Gnade, bald nur des Menschen Verdienst als das allein Bestimmende für das ewige Schickal des Menschen angesehen ward, so müssen wir hier, wie in so Vielem, nur die auseinander getrennten Momente

, ,

ŧ

einer hohern Einheit erkennen, welche, jene Momente verknupfenb, allein die volle Bahrheit enthalt. Nur bas Nur ift falic.

Bollte man fagen, bie Pflanze wuchse und gebeihe nur burch ben Einstuß bes Lichtes und ber Barme, so vergißt man, baß fie einen innern Trieb hat, sich zum Lichte zu erheben und sich von innen heraus zu bilben. Wollte man umgekehrt beshaupten, die Pflanze wüchse nur durch ihren Bildungstrieb, so übersieht man, daß ber Einfluß ber Sonne ihr zum Gebeihen nöthig ift.

Wir verfolgen ben normalen Entwicklungsgang freier Befen weiter.

Die Wahlfreiheit ift nur ein Moment in biesem Entwicklungsgange, und muß als solche überwunden werden, um einem höhern Zustande Blatz zu machen. Dieser ist aber die gottverwandte Freiheit, die nicht mehr in einer Bahl zwischen Gut und Böse, zwischen Liebe und Selbstsucht besteht. Diese Freiheit, welche kein vorübergehendes Moment, sondern das ewige Attribut der gottverbundenen Wesen ist, ist die sich selbstbestimmende productive Thätigkeit im Bereich des wahrhaft Sependen, des Guten. Diese in Gott ursprünglich bestehende, von freien Geistern aber erst durch die Wahlfreiheit erworbene, vollendete Freiheit ist das Endziel dieser Geister, in dem sie wandellos vor Gott stehen.

Die Kunft kann uns ein Beispiel geben von bem Berhältniß biefer beiben Arten ber Freiheit. Denken wir uns einen Dichter, ber in seiner ersten Entwicklung im Schwanken war zwischen ber reinen völlig angemessenen Darstellungsweise seines Gegenstandes, und einer Behanblungsart, in welcher etwa übertriebene, aber Effect machende Schilberungen vortdumen. Wie sein Talent sich höher entwickelt, und er bas rechte Maaß des Schönen inniger erkannt hat, wird er keine Wahl mehr haben zwischen einem angemessenen und unangemessenen Ausbruck. Sein gestelgerter Schönheitssinn bewahrt ihn vor einer solchen Berirrung des Geschmacks. Die poetische Freiheit und Provuctionsfraft leibet aber hierburch gar nicht, und fann fich vielmehr nur wahrer und reicher nach allen Richtungen entfalten. Eben fo find Maler und Tonfeter, die fich burch keine Manier vom wahrhaft Schonen und Angemeffenen ableiten laffen, die wahrhaft freien und hochbegabten Kunftler. Raphael und Mozart haben in allen Richtungen funftlerisch producirt, aber die Bahn des Schonen haben fie nie verlaffen.

Beiläufig bemerken wir bei biesen Beispielen, baß bie Betrachtung und noch mehr die Ausübung bes wahrhaft Schönen und Suten nicht bloß an sich bas beste Entwicklungsmittel ift, sondern zugleich bas beste Gegengift gegen den Reiz des nur scheindar Schönen und Suten, weil die Beschäftigung mit jenen die Täuschungen der lettern verscheucht. Wer an einem wahren Aunstwerf sich erfreut, liebt kein bloßes Effectstud mehr, wer eine Wissenschaft mit Ernst bearbeitet, dem widerstrebt jede oberstächliche Behandlung. Deshalb ist eine tüchtige Thätigkeit das beste positive wie negative Erziehungsmittel.

Es läßt fic benfen, bag ber lebergang vom Momente ber Bahlfreiheit, ber Brufung, ju ber bauernben mefentlichen Freibeit, ber Bollenbung, burch einen völlig entscheibenben Act bes Willens auf einmal vollbracht merben konne. Eine folche reine Entwidlung gliche bem fich Deffnen ber Anospe beim Scheine ber Sonne. Beim Menichen aber, beffen gemischte Natur wir fpater betrachten werben, bat biefer Uebergang mannigfache und bei bem Einzelnen verschiebene Stufen. Der Geminn 2. B., ben Berrath und Beftechung verfprechen, bat fur einen Denfoen, in welchem nicht alles fittliche Befuhl erlofden ift, gar feinen Reig, fonbern tann ibm nur Abideu erregen. Derfelbe Menfc ift vielleicht aber nicht ficher, burd eine Leibenfdaft momentan zu einer unrechten That verleitet zu werben. ernstem Rampfe gelingt es ibm wohl, daß ibn bie Leibenschaft nicht mehr gur That binreißt, aber bie bofe Reigung vermag noch feine Bebanten, wenigstens auf Augenblide zu vergiften. Endlich wird jeber unwurdige und egoiftifde Bebante feiner

Comab, bentide Brofa, II.

674 Biertes Buch. J. G. Paffavant. Bon b. Freiheit b. Billens.

verebelten Ratur fo wiberftreben, bag er feine Stelle mehr in . feiner Seele finbet.

Benn biefer Buftanb herrschend ift, was hier selten und kaum ber Fall ift, bann ift bie Wahlfreiheit zwischen Gut und Bofe überwunden, und bie wahre gottinnige Freiheit, die keinen Muckall möglich macht, errungen. Denn wenn nichts mehr als bas Gute bem Menschen gefallen kann, so ift die Gunde für ihn todt. Sie ift gleich einem Saamenkorn, bas auf einen für es unfruchtbaren Boben fällt und baher nicht aufgehen kann.

Der Urtrieb bes Geschöpfs, bas Beburfniß, sich zu ergänzen, hat nun seine Befriedigung gefunden. Der Wille, der seinen Gegenstand kennt, wird zur Liebe. Die Liebe zum Vollfommnen ift die Erfüllung des freien Willens. Ift sie herrschend, so hat das Unvollfommne keinen Reiz und keinen Einfluß mehr. Mit der Wahlfreiheit hört auch das Gebot auf. Die Liebe ift bes Gesets Erfüllung. Vollkommne Freiheit und vollkommne Liebe sind daher eins.

## Klumpp.

Das evangelische Miffionsmefen.

(1841.)

Es gibt Momente in bem Entwidelungsgange ber Menscheit, welche längere Zeit unbemerkt und unbeachtet ihren fillen Borbereitungsgang burdmachen, um bann, wenn ihre Zett gestommen, mit überraschender Gewalt hervorzutreten, und erneuernd und umgestaltend in die Weltgeschickte einzugreisen. Unter diese gehört auch das Missionswesen, das schlicht und unscheinbar in stiller Geistesmacht überall seine Käben anknüpft und, so wenig es auch Jahrzehnte und Jahrhunderte lang beachtet worden ist, bennoch mit der unwiderstehlichen Macht der Idee fortschreitet und so lange wachsen wird, die seine ungeheure Ausgabe gelöst ift, und man sich staunend fragen wird, wie das möglich gewesen seh?

Da hören wir sogleich die Entgegnung: so mag vielleicht ein wohlmeinender Enthustasmus sprechen; kann aber biese Behauptung auch vor einer ruhigen und unbefangenen Prüfung bestehen? Erscheint nicht vielmehr die ganze Sache, wo nicht als verkehrt, so boch zum mindesten als fruchtlos und chimarisch? Sollte es benn nicht verkehrt sehn, so lange man mitten in driftlichen Staaten selbst noch nach allen Seiten hin gegen physische Roth und moralisches Elend aller Art zu arbeiten und zu kampsen hat, und barum die, gegenüber von der Größe des Bedürfnisses ohnedies immer noch unzulänglichen Mittel gerade aufs gewissenhafteste zu Rathe gehalten werden sollten, seine

Rrafte ins Ungemeffene binaus fur ein, aufs milbefte ausgebrudt, höchft precares Biel fruchtlos ju zersplittern?

Sollte es nicht dimarifd fenn, von einem Unternehmen Erfolg zu erwarten, bei welchem bie Mittel gegenüber von ber ungeheuern Aufgabe, man barf nicht blos fagen zu flein finb, fonbern eigentlich verschwinden? Ueber 600 Millionen Denfchen, alfo mehr ale bas Doppelte ber gesammten Chriftenzahl, befebren zu wollen, und bies burch bie unmächtigen Berfuche eines fleinen Baufleins von meift nur unvolltommen gebilbeten Miffionaren, welche ohne Unterftugung von Regierungen, ohne Baffenmacht, ohne großartige Gelbmittel, mit allen nur bentbaren innern und außern hinderniffen zu fampfen haben, mit ben Schwierigfeiten ber Sprache, ber Nationalvorurtheile und Antipathieen, mit ber entsetlichen Stumpfheit und gum Theil tiefen fittlichen Berfuntenheit mancher Bolfoftamme, mit ben Befahren eines nachtheiligen, oft tobtlichen Rlima's, mit bem Baffe ber Briefter und ben Berfolgungen feinbfeliger Regierungen, und über All bies mit ber Schmache bes eigenen Bergens weld ungeheures Digverhaltnig, weld hoffnungelofes Beginnen!

Und dies Alles, ift es nicht eine völlig undankbare Mube? Bas gibt man ben Bölkern, die man bekehren will? Sind es nicht großentheils unverftandene Begriffe, für welche fie in dem Kreise ihrer Borstellungen keinen Anknüpspunkt, keinen Maßtab haben, die ihnen frembartig bleiben muffen, weil sie mit ihrer ganzen Art zu denken, zu entpfinden und zu senn oft in direktem Widerspruch stehen, die beswegen, wenn sie wirklich tiesern Eingang sinden sollten, sogar das ganze nationelle Gepräge zerftören mußten? hören wir die Borwürfe aus der Südsee, die Klagen indischer Braminen und Bereine über die Gewalt, mit der man sie in ihren heiligsten Interessen, in dem von den Boreltern her ererbten Glauben antaste. haben wir dazu auch nur ein Recht?

lind wenn ihnen fo bas mit ihren nationalreligiofen Ibeen eng vermachfene Gute, bas fie noch haben, genommen, und

bafür am Enbe boch nur ein Namenchriftenthum, eine auf frembem Boben nicht gebeihenbe Pflanze, gegeben wird, haben wir nicht genug an ben vielen Taufenben von Namenchriften unter uns, welche burch biefes äußere Bekenntniß nicht nur nicht beffer find, als jene Geiben, bie wir bekehren wollen, fonbern oft noch viel schlimmer, ba boch jene meist ber Natur noch viel näher stehen? Wollen wir biefe Bahl noch vermehren und bas Christenthum noch mehr herabwürdigen?

Endlich, ift es nicht ein Eingriff in ben Entwidelungsgang bes Menschengeiftes, welcher nur seinen eigenthumlichen, bestimmten Weg ruhig und stetig zu geben bat, um am sichersten ans Biel zu kommen? Wer ben noch geschlossenen Reich ber Blume mit knabenhafter Neugierbe ober eitler Vermessenheit öffnet, ber forbert nicht ihre Entwidelung, sonbern ftort bas stille Wirken ber Natur und tobtet bas noch zarte Blumenleben.

Nein! gewiß, es ift ein undankbares, ein verfehltes, ja ein verkehrtes Unternehmen; es ift ein Eingriff, ein Meistern der ewigen Weisheit, die schon ihren verborgenen Rathschluß zu vollführen weiß, ohne unfere kleinliche Nachhülfe.

Diese und ähnliche Einwendungen, wie man sie von verschiedenen Seiten und in verschiedenen Schattirungen zu hören bekommt, haben allerdings auf ben ersten Anblick zum Theil etwas Scheinbares. Daß manche davon eine ruhige und unbesaugene Prüfung nicht ertragen können, ergibt sich schon baraus, daß es nicht Ueberzeugung ist, die sie vorbringen läßt, sondern daß sie häusig nur als Schild dienen sollen, um sich der andringenden Macht christlicher Ibeen, und namentlich der ernsten und in unser innerstes Leben eindringenden Machnung des Evangeliums zu erwehren, und dem eitlen, selbstsüchtigen Treiben des eigenen Gerzens und seiner Entsremdung von Gott einen Breibrief zu gewinnen. Dahin gehört vor Allem der erste Einwurf aus dem großen, in unserer Nähe stattsindenden Bedürfnisse. Hier handelt es sich einsach um die Frage: soll einem Bolte die Quelle aller Wahrheit, Tugend und Bohlfahrt für

Beit und Ewigfeit juganglich gemacht werben ober nicht? -Die innerliche Unneigung fann freilich Niemanden aufgebrungen werben, und ben befehrten Beiben allerdings fo wenig, als ben vielen unbefehrten Chriften inmitten driftlicher Staaten. Diefen lettern aber fteben wenigftens alle möglichen Mittel ju Bebote, und bie Ertenntnig ber driftliden Bahrheit, fo wie ber Beborfam gegen bas driftliche Sittengefet ift ihnen von Jugend auf burd bie gange Organisation unseres Lebens in Rirde, Staat, Gemeinde und Familie auf jebe Art erleichtert, und fo weit immer moglich beinabe aufgenothigt. Der Staat thut bier bas Seinige, ber Einzelne mag es auch thun, und hat allerbings noch einen weiten Spielraum bazu. Aber fiebt bies etwa in Opposition mit ber Theilnahme an jenem großen und wichtigen Brecke, ober wird und muß nicht umgefehrt, und bies ift Erfahrungefache, wer fur bie Ausbreitung bes Reiches Gottes unter ben Beiben warm ift, fur baffelbe auch in feiner nabern Umgebung nur um fo lieber wirfen und arbeiten? Das eine thun und bas andere nicht laffen, ift ein altes Gebot ber ewigen Babrbeit.

Ja, mir wagen es, jenem Einwurfe sogar bie entgegengesette Behauptung gegenüber zu ftellen. Es beweist gerabe einen freieren Blick, ein weiteres herz, einen höheren Muth, burch bas Bebürfniß in der Nähe sein herz für die noch größere und tiefere Noth ganzer Bölker in der Ferne nicht verschließen zu lassen. Bährend Hannibal vor den Ahoren Roms stand und bas Neußerste zu fürchten war, vergaß der Senat dennoch des bedrängten Spaniens nicht, und ließ mit römischer Geistesgröße Ergänzungstruppen mit ihren Bannern aus der Stadt dahin abziehen. — Sollen wir weniger thun?

Wenn es fich aber von ben Früchten bes Chriftenthums hanbelt, so aniworten wir mohl am ficherften, wenn wir ben Blid zum großen Sanzen erheben, und ben obigen Bedenklichskeiten einfach bie große Thatsache entgegenstellen, bag bas Chriftenthum es ift, welches bie Menschenrechte — besonders

r

auch burd Aufbebung bes Bringips ber Stlaverei - geachteter, bie Gefete gerechter und menfolicher, bie Beiftestultur nicht nur allgemeiner, fonbern auch tiefer und vielfeitiger, bas Berbaltnig ber Befolechter ebler und fittlicher, bie Ebe gebeiligter, bae bausliche Leben reiner und gemuthlicher gemacht, welches für ben Unterricht ber Jugenb, für bie Erziehung ber Baifen, für Unterftugung ber Armen, für Rettung ber Bermahrloften und Befallenen geforgt, welches in alle Berhaltniffe mobithatig eingegriffen, turz, welches bie Belt umgeftaltet, und ber Gefdichte eine andere und bobere Richtung gegeben bat. Freilich geberbet fich unfere Philosophie etwas ungeberbig und vornehm babei, und gefällt fich in ber Behauptung, fich aus fic felbft beraus entwidelt und auf bie jegige Bobe geftellt gu 3ft fle aber nicht bennoch aus ben Burgeln driftlicher Ibeen ermachfen und an ben Quellen driftlicher Ertenntnig groß gefäugt worben? Sind nicht überhaupt bie tiefften Bahrbeiten, welche Bemeingut ber Gegenwart finb, aus driftlichem Boben entsproffen, find nicht burd bas Evangelium gang neue Rrafte gewedt und lebenbig gemacht worben? ift nicht, um nur an Gine Thatfache ju erinnern, bas Gemuth, biefe in ber alten claffifchen Belt beinahe noch gang unentwidelte Boteng, erft burch bas Chriftenthum in feiner innerften Tiefe ergriffen worben und hat feitbem in ben ebelften Bebieten bes menfclicen Geiftes, in Philosophie und Boefte, bie reichften Fructe getragen ?

Rein, gewiß! wer einem Bolfe auch nur bie Bohlthat wahrer Civilisation geben, noch mehr aber, wer sein geiftiges Leben zur rechten fruchtbaren Entwickelung bringen will, ber muß ihm bas Christenthum geben.

Bollte man aber etwa ein Gewicht auf bas Moment legen, baß burch bas Christenthum ber zum Theil ganz entgegengesesten Eigenthumlichkeit ber Bölfer, zumal berjenigen, welche schon auf einer gewiffen hohe ber Civilisation stehen, Gewalt angethan werben und somit ein Unrecht geschehen wurde, so erinnern

wir, wenn es je einer Antwort barauf bebarf, blos an ben wahrhaft und im vollsten Sinne universellen Charafter bes Christenthums, bas überall nicht beengt, sondern befreit, nicht unterdrückt, sondern entwickelt, nicht verstacht und verallgemeinert, sondern die vorhandenen Kräste gerade charafteristisch gestaltet. Ober war es, um nur Einen Beleg dafür anzusühren, nicht eben das Christenthum, das, auf das germanische Leben verpstanzt, gerade wie das wärmende und belebende Sonnen-licht, alle Reime des deutschen Geistes hervorgelockt, zur schönsten Bläche gebracht und so jene gemüthliche Tiese, jenen sittlichen Ernst, jene Gediegenheit des germanischen Charasters gebildet hat, der als Grundton die ganze mittlere und neuere Seschicht der europäischen Menscheit, und gewissermaßen der ganzen christlich einstlissten Welt durchzieht?

Allein wir find noch nicht zu Enbe. Denn wir haben im Bisherigen bas Chriftenthum nur als die ficherfte Quelle ber Civilifation, als bie Grundlage alles boberen geiftigen und fittlichen Lebens ber Bolfer bezeichnet. Und in ber That, wir appelliren an Alle, welche fur mehr als blos materielle Guter einen Mafftab, fur mahres Menfchenwohl ein Berg haben, ob nicht von biefem rein humanen Standpunkte aus allein icon bas Diffionsmefen in feiner univerfellen, mabrhaft welthiftorifden Bedeutung begründet, und in feinen Unfpruchen an bie allgemeine Theilnahme gerechtfertigt erscheint. Wenn wir nun weiter geben, fo burfen wir vielleicht weniger auf bie allgemeine Buftimmung rechnen. Allein ber Berfaffer vermag es nicht über fich, über basjenige zu ichweigen, was ihm und taufend Anbern bie beiligfte Ueberzeugung, mas ihm gerabe ber Mittelpunft bes gangen Bertes ift. Denn gerabe bier tritt bie ernfte Frage an uns beran: hat bie bloge Civilisation, hat bie Philosophie und ihre Sittenlehre je bie Menfchen mabrhaft und bleibend gludlich gemacht? Rein, bas Wohl und Webe unferes Befolechte entfeimt aus tieferen Burgeln; in ber geheimften Tiefe bes armen Menfchenbergens liegt bie nie verflegenbe Quelle alles

innern, und barum auch alles außern Elenbes, es ift - bie Sunbe und ihr furchtbares Gericht. Mag ber Stumpffinn biefes nicht fennen, ber Leichtfinn bamit fpielen, mag bas unruhige Jagen und Treiben ber Leibenschaften es überhoren, mag bie ftolge Gelbftgerechtigfeit fich in die eigene Tugend einhullen, und bie Philosophie ben eiteln Berfuch machen, fich felbft gu verfühnen : - gegen biefes zweischneibige Somert fout tein Banger, und fur Jeben folagt einmal bie Stunde, in welcher alle biefe Taufdungen und Illufionen enblich fcwinben, und bie furchtbare Bahrheit ale Gerichte und Tobesengel vor ibn bintritt. hier nun, wo bann feine Berftreuung mehr hilft unb auch ber ftoifche Muth jufammenbricht, ba bleibt noch bas Evangelium ber ewigen Liebe und die frohe Botichaft vom Sunberheilanbe. Und bas ift benn bas Bochfte, mas wir ben Beiben gu bringen haben, und mas und ber Berr felbft bringen beißt. Die Civilifation mit all ihren Bohlthaten fnupft fic bann freiwillig baran an. Und fürmahr, wie man auch über bie Birfungen bes Chriftenthums in ben verschiebenen Stabien feiner Entwicklung urtheilen will, es hat nicht blos ins große Bange übergewirft; ber verborgene Segen, ben es Gingelnen gemahrt hat, ift noch unendlich hober: benn es hat nicht blos Taufenben in aufferer Roth Muth und Rraft verlieben, fonbern, mas mehr ift, es hat bebrangten Gemuthern ben Frieden mit Bott gegeben, es hat ungahlige geangstete Bewiffen in ber letten Tobesnoth mit bem Trofte ber Gunbenvergebung erquidt, und wird biefen unaussprechlichen Segen auch fortbin aus unverfiegbarer Quelle ausspenden. In unseren ftatiftifchen Tabellen, bie wir, wie über fo vieles Andere, fo auch über Bolterfittlichfeit und Bolferglud führen, fteht freilich nichts bavon, benn es gehort in Die geheime Gefdichte bes menfdlichen Bergens; aber es ift in anbern unvergänglichen Safeln aufgezeichnet, und fo gewiß eine emige Erbarmung aber bie Bolfer geht, wird auch biefer Segen ihnen allen bereinft noch zu Theil merben.

Beben wir aber nun zu bem aus ben Schwierigfeiten

vielfach find, und baß fie einem wohl bange machen fonnten. Muein man legt babei meift nur ben gewöhnlichen menschlichen Magftab an, wiegt forgfältig Kräfte und Wiberstand gegen einander ab, nimmt alle möglichen Faktoren bes Wahrscheinlichteitstaltuls in Rechnung, und vergißt nur ben Einen — ben lebendigen Gott. Die weltüberwindende und umgestaltende Kraft bes Christenhums lebt heute noch in ihm. Daß aber die Aufgabe unserer Wissonate, so schwer sie immer noch ist, dennoch wenigstens leichter erscheint, als die der Apostel, zum Theil auch als die der ersten Geibenboten Germaniens, läßt sich ohne Schwierigkeiten nachweisen.

Reblt uns nun auch vielfach bie belbeumutbige Rraft, Die Begeisterung jener großen Beit, fo tann fic bafur bie Gottesfraft bes Chriftenthums um fo mehr bemahren, bie überall Leben ju erweden und auch mit fleinen Mitteln Großes gu thun vermag. Wer bie anspruchlofen jungen Manner felbft gefeben bat, wie fie mit flarem Bewußtfenn Alles beffen, mas fle erwartet, aber in bemuthiger Glaubensfraft binausgeben unter bie Beiben, wie fie unter ben innerlich und außerlich fowierigften Berhaltnigen, unter ben mandmal beinabe boffnungelofen Aussichten bennoch mit freudiger Treue Jahrelang fortarbeiten und immer wieder auf hoffnung faen; wie in bas tobbringenbe Afrita und Weftindien, auf biefelben Blate, mo tobtlices Rlima in wenigen Jahren gange Reihen von Diffionaren bingerafft bat, nicht nur immer wieber neue bereitwillig fic absenden laffen, fonbern bie Sendung fogar fic erbitten, ber muß fublen, bag auch jest noch jener Glaube unter uns ju finben ift, melder bie Belt überwindet und ben Tob.

Furwahr, bas ganze Miffionswesen hat in seinem Muthe und seiner innern Kraft etwas so Großartiges und Chrfurchterwedendes, bag es wohl als Wahrzeichen gelten fann, an dem fich unsere an Selbstucht vielfach frante, und bei all ihrer vermeintlichen Größe bennoch in mancher Beziehung kleine Zeit hinauffreden und ftarken barf. Es wird seine Größe aber auch äußerlich bereinft burch seine Erfolge bewähren. Wohl mag es bis jest nach menschlicher Berechnung noch nicht ben Anschein bazu haben. Denn wenn wir auch von ben, übrigens wenigen Stationen ganz absehen, welche wegen politischer hindernisse ganz aufgegeben werden mußten, wie im russischen Aften, — auch wo es bis jest Eingang gefunden hat, ist der Erfolg bennoch großentheils, numerisch wenigstens, so klein, daß nach menschlich-äußerer Berechnung noch Jahrhunderte, ja vielleicht Jahrtausende bazu gehören dürsten, bis es die großen Gebiete des Heidenthums völlig der Herrschaft des Kreuzes unterworfen haben wird. — Allein wir haben schon oben gesagt: an das Walten der göttlichen Weltregierung dürsen wir unsern Raßestab nicht anlegen.

Benn ion in bem Borte eines tiefen begeifterten Bemuthe eine gunbenbe, alles ergreifenbe Rraft liegt, wie vielmehr muß fle in bem Borte ber emigen Bahrheit und Liebe liegen, bem Borte Gottes, "bas ba lebenbig ift, und fraftig, und fcarfer benn fein zweischneibig Schwert," in bem Borte vom Rreuge, "bas eine Gottesfraft ift, vor welcher alle Weisheit ber Beifen und aller Berftanb ber Berftanbigen ju nichte mirb!" Bo biefe Gotteefraft fampft und wirft, ba konnen bie Siege nicht fehlen, ba mogen mohl bie Anfange gering und unicheinbar fepn, bie fleinen erften Bortheile burch Rieberlagen und Rudzuge unterbrochen werben, aber auch biefe werben nur ben Uebergang zu größeren Erfolgen bilben. Dag beibes gerabe beim Miffionswesen in bobem Grabe ber Kall ift, baran merben wir im weiteren Berlaufe unferer Darftellung oft genug erinnert Aber es wird auch immer beutlicher hervorfpringen, baß es nur eines arcimebifden Operationspunftes bebarf, ben ju gewinnen freilich oft unendlich fowierig und mubfelig ift, und lange Gebulb- und Glaubensproben foftet, bag aber bann in naturlider unt nothwenbiger Entwidelung bie Refultate auch

um so überraschender und umfassender sich folgen. Und so darf man benn wohl sagen: die allerdings verhältnismäßig noch wenigen Bunkte der Geidenwelt, auf benen dis jest das Licht des Evangeliums leuchtet, gleichen den wenigen Bergeshäuptern, welche bereits von den ersten Strahlen der aufgehenden Sonne erglänzen, während tief unten in den Thälern und Niederungen noch die dunkle Nacht liegt. Sollte dies aber etwa ein Zeichen unmächtiger Schwäche sehn, die in fruchtloser Anstrengung sich abmühte? Nein, es sind ja nur die Signale auf den Hochwachten, welche dem ahnungsvollen Blide die Ankunft der Herrscherin verkündigen sollen. Gedulde dich noch eine Stunde oder zwei, und wie dann das königliche Gestirn des Tages auf einmal stegreich hervortritt und Alles mit seinem Lichte erfüllt, also wird auch das Licht der ewigen Wahrheit, auf einmal und unerwartet über den Dunkeln der Heidenwelt aufgehen.

Bas wird es bann fepn, wenn einmal biefe gewaltigen, bisber mehr ober weniger tobten Bolfermaffen von ber immerlich belebenben Rraft bes Chriftenthums burchbrungen, und wenn, wie bei ben Germanen, neue Rrafte gewedt und bie vorhandenen entwidelt, gefteigert, veredelt merben; wenn alle biefe Millionen, bie zum Theil noch gar feine Gefdichte haben, eintreten, felbfiftanbig eintreten in bas erhabene Drama ber Beltgefdichte, jebes mit feiner eigenthumlichen Individualität und neuer, frifder Lebenstraft! Beld unberedenbare Erweiterungen, welch ungeahnte Entwicklungen und Beftaltungen in allen Bebieten ber Biffenicaft, ber Runft und bes Lebens muffen ba bervorbrechen; und in ben verborgenen Tiefen bes Menfchengeiftes und Menfchenbergens - welche Dankopfer mogen auffteigen fur bas Licht ber Bahrheit, bas Leben in Bott und die Erlofung aus geiftigem Tobe! Fur biefe Offenbarungen ber ewigen Beisheit und ber erbarmenden Liebe haben wir feinen Dagftab mebr.

# Baagen.

#### Petrus Paulus Rubens.

(1832.)

Dbgleich fich gegen Ablauf bes fechszehnten Jahrhunberte in allen Fachern ber Malerei in ben Rieberlanben einzelne Regungen, einen befferen Buftand berbeiguführen, zeigten, blieb es boch einem ausgezeichneten Geifte vorbehalten, bafelbft eine völlige Umgeftaltung ber Malerei ju bewirken; und biefer Beift war Rubens. Wie er burch und burch ein nieberlanbisches Raturell mar, fo führte er auch feine Lanbsleute in ber Malerci auf ben Weg gurud, auf welchen bie Natur fie urfprünglich angewiefen bat, lebenbige Auffaffung ber einzelnen Raturerfceinung (Naturalismus), vortrefflice Ausbilbung bes Colorits. Seiner gangen Beit und feinem eignen Raturell nach mußten fic biefe Gigenschaften indeß in gang anderer Art zeigen, als biefes bei ben van Epas ber Fall gemefen mar. Somol in ber Ausführung als in ber Farbung fuchten bie van Ebets, fo weit es ibre barftellenben Mittel irgend möglich machten, bie Ratur fo wieberzugeben, bag ibre Bilber felbft in ber Rabe bem Einbrud berfelben nabe tommen; über biefe große Sorgfalt, welche fie auf bas Einzelne verwandten, wurde indeg bie Saltung bes Bangen meniger berudfichtigt. Rubens ging bagegen von ber Gefammthaltung aus und begnugte fich im Einzelnen, welches bem Bangen ftreng untergeordnet murbe, Die Begenftanbe in größter Lebenbigfeit fo barguftellen, wie fie in ber Ratur in einer gewiffen Entfernung erfdeinen. Der

Mittel, welche ibm gur Ausbildung biefer Richtung in feiner Beit bargeboten murben, namlich ber ausgebilbeten Lehre ber Linienverspective und bes Bellbunfels, fo wie ber breiten Manier, welche Tigian und feine Soule guerft in größter Bollfommenbeit ausgeubt batte, bemachtigte er fich mit um fo größerer Energie, ale biefelbe ber Ratur feines Benies im bochften Brabe aufagte. Auftatt ber langft verfdmunbenen, echt religiofen Begeifterung, welche bie Ende befeelte und felbft über leibenfcaftliche Sandlungen eine gewiffe Beier ausgoß, mar ber Beift von Rubens fo von ber Luft am Dramatifden erfullt, bag felbft Begenftanbe, beren Natur eine rubige Darftellung erforbert, von ihm in lebhaft bewegter Beife aufgefaßt murben. Beifte, in beffen glubenber und ewig ichaffenber Phantafie immer neue Beftalten in größter Lebendigfeit auffliegen, mußte felbft ber furgefte Weg, fie außerlich ju fixiren, noch ju lang bunten, er mußte baber bas Beburfnig fühlen, fich eine Dtalart anzueignen, die bas, mas er wollte, moglichft ichnell ausbrudte. Sein feltnes tednisches Befdid, fein außerorbentlicher garbenfinn fam ihm hierbei trefflich zu ftatten. Dit bewundernswurdiger Deifterfcaft lernte er bie rechten Tone fogleich an bie rechten Stellen fegen, ohne fie auf bem Bilbe felbft noch viel burd einander ju qualen, und nachbem er fie leicht mit . einander vereinigt batte, mußte er bem Gangen burd einige Deifterftriche an ben geborigen Stellen, welche er unvermalt fteben ließ, bie lette Bollenbung zu geben. Diefe ber Beiftes= art von Rubens fo burdaus entfpredenbe Behandlung ift Urface, bag feine Berte mehr ale bie irgend eines anberen Malers bas Beprage bes urfprunglichen, frifcheften, lebenbigften Erguffes ber Mbantafie an fic tragen. Rubens fann baber vor allen anderen neueren Runftlern im bodften Ginne bes Worts ein Stiggift genannt werben. Spricht fic nun in feinen meiften Bilbern überhaupt ein beiterer, lebensfrober, burch tein außeres Diegefdict getrübter Sinn , ein unfraftiges Bebagen aus, fo betimbet fic biefes boch gang besonbers in ber Art,

mie er colorirt bat. Man tonnte Rubens als Coloriften ben Maler bes Lichts, fo wie Rembranbt ben Daler bes Dunfels MUes ift bei Rubens namlich in bas reine Element bes vollen Lichts getaucht, bie verschiebenen Rarben bluben in üppiger Bracht und Berrlichfeit neben einanber und feiern bemohngeachtet, harmonifd auf einander bezogen, einen gemeinfamen Triumph. Manche feiner großen Bilber machen baber einen abnlichen Einbruck wie eine Symphonie, in welcher bie vereinigten Tone aller Inftrumente froblic, practig und gewaltig flingend baberraufden. Rein anderer Maler bat bei fo allgemeiner Belligkeit einen fo fatten Ton im Licht, ein fo fraftiges Bellbuntel hervorzubringen gewußt. Rur wenige find in ber trefflich abgeftuften Saltung bes Bangen, in ber Art, wie jebe Blace bestimmt angegeben ift, mit ibm zu vergleichen. Die Farbung bes Bleifches aber ift bei Rubens von folder Glut und Transpareng im Ton, bag es gar wohl zu begreifen ift, wie Guibo Reni, als er bas erfte Bilb von ihm fab, verwundert ausrief: Difct biefer Maler Blut unter feine Farben?

In ber icopferifden Phantafie von Rubens bilbete fic jeber beliebige Begenftanb aus, fo bag er ben gefamten Rreis alles Darftellbaren, ber ihm burch feine ausgezeichnete allgemeine Bilbung noch febr erweitert murbe, in feinen Werten burchlaufen bat. Go malte er Begenftanbe aus ber Bibel, aus ber Legenbe, ber alten und neuen Gefdichte, ber Allegorie, Bilbniffe, Schlachten, Jagben, Conversationeftude, Bambocciaben, Lanbichaften. In Beziehung bes Reichthums feiner Erfindungen find ibm von ben größten Malern unter ben Reueren nur Raphael und Albrecht Durer zu vergleichen. 3wifchen Raphael und Rubens findet indeg in biefer Begiebung ber große Unterfoieb ftatt, bag, wie ber Gerr von Rumohr über Ravhael bemertt, beffen Gigenthumlichfeit vornehmlich barin beftanb, bie Bebeutung feines Gegenftanbes auf bas Tieffte aufzufaffen und fle bei ber Darftellung bis in ihr innerftes Dart gu burchbringen, Rubens aber alle Aufgaben nach feinem booft ein-

1.

seitigen Naturell mobelte, mithin alle, bie bemfelben mehr ober minder fremd waren, außerst willfurlich behandelte. Wenn baber gleich alle, von Rubens selbst ausgeführte Werke den Stempel bes Genies tragen und burch die Ursprünglichkeit und Frische bes Gedankens, der baraus wiederstrahlt, durch die meisterliche Haltung, die Kraft und Glut der Färbung, die geistreiche Bebandlung unfer Interesse lebhaft in Anspruch nehmen, werden wir uns doch durch die Vorstellung selbst jedesmal in dem Grade befriedigt fühlen, als der Gegenstand mit dem Naturell von Rubens übereinstimmt.

Bu biefem Naturell gehört außer jenem Drang zur bramatischen Auffassung, zur stizzenhaften Behandlung, außer jenem
heiteren Behagen, ein vorwaltenber Sinn für bas Uebermächtige,
Gewaltige, Derbsinnliche, welches ihn fast nie zu einer feineren
Auffassung ber Form, nur äußerst selten zum würdigen Ausbruck
erhabener und ebler, ober gar fanfter und milber Charaktere
gelangen ließ. Ja, er war so wenig im Stande, aus dem
Areise ber Eindrücke von Menschen, wie sie sich ihm früh in
seinem Baterlande eingeprägt hatten, hinauszugeben, daß selbst,
wenn er nach anderen Meistern, z. B. Leonardo da Binci, copirte,
er alle Köpfe unwillkürlich in seine niederländische Weise übersetzte und auch den übrigen Formen des Körpers seine gewohnte,
reichlichere Külle und Aussadung ertheilte.

Bei Gegenständen, wie so viele aus der heiligen Schrift, bei deren Darstellung es auf ben Ausbruck hoher sittlicher Reinbeit, Heiligung des Gemuths. ruhiger Beseligung antommt, oder die wir nicht ohne eble Anmuth, ohne Schönfelt und Feinbeit der Formen uns benten können, wie so viele aus der Mythologie der Alten, kann Rubens allerdings in der Regel keineswegs befriedigen. Denn abgesehen, daß ihm der Sinn für diese Eigenschaften in einem gewiffen Grade abgeht, wird hier auch die nachtheilige Seite jenes raschen hinwerfens des ersten Gedankens, der Mangel an Studium, durch Berzeichnungen und Missormen, willkurliches und unrubiges Falten-

wesen, häufig unangenehm fühlbar. Sein Christus erweckt baber fast nie, seine Mabonnen nur sehr selten eine würdige Borftellung.

In seiner ganzen Größe erscheint Rubens aber in solchen Gegenständen, die wirklich eine bramatische Behandlung ersorbern, zumal bei welchen es recht eigentlich den Ausbruck gewaltiger Kraft, heftig erregter Leidenschaften gilt, wo er sich also seinem Genius mit voller Begeisterung hingeben kann. Namentlich trage ich kein Bebenken, ihn, wo es darauf ankommt, die momentanen Aeußerungen eines auf das gewaltsamste bewegten Lebens auszudrücken, die nur in der Phantasie ausgebildet und sestgehalten werden können, für den größten unter allen neueren Malern zu halten.

Wie tief aber bem Kunftnaturell von Rubens die Luft an Darstellung ber berbsten Sinnlichkeit eingepflanzt war, geht aus ben vielen von ihm behandelten Gegenständen hervor, worin die Benus Pandemos und Bachus der Trunkenbold die Haupt-rolle spielen, und die Darstellung von solcher Energie ist, sich oft in einer so niederen Sphäre hält, daß viele Naturen dadurch entschieden abgestoßen werden.

Erft wenn man biefe berbfinnliche Seite bes Kunftnaturells von Rubens recht ins Auge gefaßt hat, wird es einem begreiflich, wie er bie gräßlichften Gegenstände, wenn fie ihn durch
ihren bramatischen Inhalt anzogen, nicht allein behandeln, sondern
auch auf eine so furchtbare Art ausbilden konnte, daß folche Bilder badurch, trop alles Genies und aller Meisterschaft, etwas
bocht Widerstrebendes haben.

Aber auch Solche, welche bie eigenthumliche Große von Rubens zu ichagen wiffen, werben bei bem Betrachten seiner meiften Bilber leicht versucht werben, ihn für einen Geist zu halten, ber lediglich von ben momentanen Eingebungen einer seurigen und unbändigen Phantasie hingeriffen und beherrscht, nie zu einem besonnenen und ruhigen Nachbenken über bas Befen seiner Kunft habe gelangen können; und bennoch ift es

gewiß, bag nur febr wenige unter ben neueren Dalern fich ber eigenthumlichen Stylgefete ibrer Runft fo völlig bewußt gewesen, fo reife und feine Bemertungen barüber gemacht baben, als Roch weniger follte man erwarten, bag Rubens, ber in feiner Formengebung von ber Antife fo unendlich verfcbieben ift, bas eifrigfte Stubium berfelben gemacht und fich baburd von ber Runft ber Alten bie murbigften und erhabenften Begriffe gebilbet hatte. Beibes zeugt nachft feinen Berten auf bas fprecenbfte bafur, bag Rubens bas Bodfte, was ber Runftler fein fann, bag er ein Genie mar. Denn wie bas Deer, fo gewaltig es auch von ben Sturmen aufgeregt wirb, in feinen Tiefen ruhig bleibt, fo wird auch im funftlerifchen Benie bas leicht bewegliche Element ber Phantafte burch taufend ihre Ratur ergreifende Motive ju ben bewegteften und leibenfcaftlichften Schöpfungen angeregt, mabrenb in bem Innerften bes Beiftes Rlarheit und ruhige Anschauung ungestört maltet. Eben fo ift es auch bie Art bes Benies, bag es von allem Bortrefflichen zwar lebhaft angezogen wirb, und fic bafur begeiftert, aber auch von bem Allervorzuglichften, infofern es baffelbe feiner Eigenthumlichfeit fremt fühlt, fich in feinen Broductionen nicht tre machen lagt. Es foll biemit inbeg nicht gefagt werben, baß bas Stubinn, welches Rubens von ben Antifen gemacht hat, auf feine eigne Runft ohne Ginfluß geblieben fei. Dffenbar aber hat biefer vorzuglich burch bie Lebenbigkeit und bie geiftreichen Bebanten ftatt gehabt, welche ben alten Runftwerten, auch abgefeben von ihrer iconen Form, innemobnen.

#### Martins.

#### L Der brafilianische Urwald.

(1820.)

Wenn wir es bier verfuchen, ein Gemalbe von bem Innern einer tropifden Urmalbung ju entwerfen, burfen wir nicht vergeffen, auf bas Berhaltnig aufmertfam ju machen, welches rudfictlich bes Gelbfterhaltungstriebes gwifden ben einzelnen Individuen fatt findet. Bei einer fo großen Fulle von Leben und einem fo fraftigen Ringen nach Entwidelung vermag felbft ein Boben, fo fruchtbar und üppig wie ber biefige, nicht bie nothige Nahrung in gehörigem Maage ju reichen; baber fteben jene riefenartigen Bemachfe in einem beständigen Rampfe ber Selbfterhaltung unter einander, und verdammen fich mehr noch als die Baume unferer Balbungen. Selbft bie icon boch erwachfenen und einer großen Daffe von Nahrungeftoffen bedürftigen Stämme empfinden ben Ginflug ihrer noch machtigeren Nachbarn, bleiben bei Entziehung ber Rabrung ploblich im Bachsthum gurud und fallen fo in furger Beit ben allgemeinen Raturfraften anbeim, bie fle einer ichnellen Auflofung entgegenführen. Dan. fieht fo bie ebelften Baume nach menigen Monaten eines atropbifden Leibens von Ameifen und anberen Infecten gernagt, vom Grund bis an die Spipe von Faulnig ergriffen, bis fie ploblich jum Goreden ber einfamen Bewohner bes Balbes unter frachenbem Beraufd jufammenfturgen. 3m Allgemeinen machen Die Landbauer Die Bemerfung, bag Stamme, welche einzeln zwischen mehreren einer anbern Urt fteben, leichter von letteren 44 .

unterbrudt werben. Eine regelmäßige Forsteultur, an bie freilich bis jest in diesen wenig bevölkerten Wälbern noch nicht gedacht worden ift, wird baber bier funftig nicht sowohl das Wachsthum ber Stämme in gedrängter Nachbarschaft befördern, sondern vielmehr dafür Sorge tragen muffen, daß die Pflanzen in ber zweckmäffigen Entfernung von einander aufwachsen.

Nicht minber ausgezeichnet als bie Pflangen-, ift bie Thiermelt, welche jene Urwalder bewohnt. Der Raturforfder, zum erften Male hieber verfest, weiß nicht, ob er mehr bie Formen, Farben ober Stimmen ber Thiere bewundern foll. Den Mittag ausgenommen, mo alle lebenbe Befcopfe ber beißen Bone Schatten und Rube fuchen, und wo baber eine majeftatifche Stille über bie im Sonnenlichte glangenbe Tropennatur verbreitet ift, ruft jebe Stunde bes Tages eine andere Belt von Gefcopfen bervor. Den Morgen verfunden bas Gebrull ber Beulaffen, bie boben und tiefen Tone ber Laubfrofde und Rroten, bas monotone Somettern und Schwirren ber Cicaben und Beufdreden. Dat . bie auffteigende Sonne ben ihr vorangebenden Rebel verbrangt, fo freuen fich alle Geschöpfe bes neuen Tages. Die Befpen verlaffen ihre Soub langen, von ben Bweigen berabbangenben Refter; Die Ameifen kommen aus ihren funftlich von Lehm aufgethurmten Bohnungen, womit fte bie Baume übergieben, berpor, und beginnen bie Reife auf ben felbft gebahnten Stragen; eben fo bie bas Erbreich hoch und weit umber aufmublenben Termiten. Die buntfarbigften, an Glang mit ben Karben bes Regenbogens wetteifernben Schmetterlinge, befonbers gablreiche Besperiben eilen von Blume ju Blume, ober fuchen ihre Rabrnng auf ben Stragen ober, in einzelne Saufen zusammengefellt, auf besonnten Sandufern ber fublen Bache. Der blauspiegelnbe Menelaus, Meftor, Abonis, Laertes, Die blaulich weiße Ibea und ber große, mit Augen bemalte Eurilodus fcmingen fic, . Bogeln abnlich, burch bie feuchten Thaler zwifden grunen Gebufden bin. Die mit ben Flügeln fonarrenbe Veronia fliegt eilig von Baum ju Baum, mabrent bie Gule, ber großte ber

Rachtschmetterlinge, mit ausgebreiteten Flugeln unverruct am Stamm fefifigend, ben Abend erwartet. Myriaden ber glangenbften Rafer burchfdwirren bie Luft und blinten gleich Gbelfteinen aus bem frifden Grun ber Blatter ober buftenben Blumen bervor. Inbeffen idleiden Cibedfen von auffallenber Form, Brofe und Farbenpracht, buftergefarbte niftige ober unicablide Schlangen, welche an Blang ben Somely ber Blumen übertreffen, aus ben Laube, ben Boblen ber Baume und bes Bobens bervor und fonnen fic, an ben Baumen binaufwindenb und auf Infetten ober Bogel lauernb. Bon nun an ift MUes voll thatigen Lebens. Gidbornden, Beerben von gefelligen Affen gieben neugierig aus bem Innern ber Balber nach ben Anpflanzungen, und ichwingen fic pfeifend und idnalgend von Baum gu Baum. Die bubnerartigen Jacus, Soccos und Die Lauben verlaffen bie 3meige und irren auf bem feuchten Balbboben umber. Unbere Bogel von ben fonberbarften Beftalten und bein glangenbften Befieber flattern einzeln ober gefellig burch bie buftenben Bebufche. Die grun, blau ober roth gefarbten Bapageien erfullen, auf ben Gipfeln ber Baume versammelt, ober gegen bie Bflangungen und Infeln hinfliegend, bie Luft mit ihrem frachzenden Gefcmas. Der Tucan flappert mit feinem großen boblen Schnabel auf . ben außerften Zweigen, und ruft in lauten Tonen wehtlagend Die geschäftigen Birolen folupfen aus ihren lang berabhangenden beutelformigen Reftern bervor, um Die vollen Drangenbaume zu befuchen, und ihre ausgeftellten Wachen verfunden mit lautem gantifdem Gefdrei bie Unnaberung bes Menfchen. Die einfam auf Infetten lauernden Fliegenschnapper fowingen fich von Baumen und Stauben, und erhafden rafchen Fluges ben babin mogenben Menelaus ober bie vorüberfummenben glanzenden Bliegen. 3m Beftrauche verborgen thut inbeffen Die verliebte Droffel bie Freude ihres Lebens in iconen Delobien tund; bie geschwätigen Bipren beluftigen fich, aus bichtem Bebufde bald bier bald bort in vollen Nachtigallentonen lodend. ben Jager irre ju führen. Und ber Specht läßt, inbem er bie

Rinbe ber Stamme aufpidt, fein weitschallenbes Rlopfen ertonen. Lauter als alle biefe munberbaren Stimmen erfcallen von ber Spite ber booften Baume bie metallifden Tone ber Uravonga, welche ben Rlangen ber hammerfolage auf bem Umbofe abnlich, nach ber Wendung bes Gangere balb naber, balb ferner, ben Banberer in Erstaunen feten. Babrent fo jebes lebenbe Wefen in Bewegung und Tonen die Schonheit bes Lages feiert, umschwirren bie garten Colibris, an Bracht und Glang mit Diamanten, Smaragben und Saphiren metteifernb, Die prunfvollften Blumen. Mit bem Untergang ber Sonne febren Die meiften ber Thiere gur Rube; nur bas ichlante Reb, bas foeue Becari, Die furchtsame Agouti und ber rugelige Sapir weiben noch umber; bie Rafen - und Beutelthiere, bie binterliftigen Ragenarten foleiden nad Raub fpabend burd bie Dunfelheit bes Balbes, bis endlich bie brullenben Beulaffen, bas gleichfam um Gulfe rufenbe Faulthier, bie trommelnben Frofde und die fonarrenden Clcaden mit ihrem traurigen Liebe ben Tag beschließen, ber Auf bes Macuc, ber Capueira, bes Biegenmelfere und bie Bagtone bes Dofenfrofdes ben Gintritt ber Nacht verfunden. Myriaben leuchtender Rafer beginnen nun gleich Irrlichtern umberguschwarmen und gespenftartig flattern bie blutfaugenben Fledermaufe durch bas tiefe Dunkel ber Trobennacht.

#### II. Der Aequator.

(1820.)

Glanzend taucht in biefer Gegend am Morgen die Sonne aus dem Meere auf, und vergoldet die, den Horizont umlagernden Wolfen, welche bald hierauf in großartigen und mannichfaltigen Gruppen dem Buschauer Continente mit hohen Gebirgen und Thälern, mit Bulkanen und Meeren, mythologische und andere wundersame Gebilde der Phantaste vor Augen zu führen scheinen. Allmälig rudt das Gestien des Tages an dem atherisch

blauen himmel aufwarts; bie feuchter, grauen . Rebel fallen nieber; bas Deer ruht ober fleigt und fallt fanft mit fviegelalatter Oberfläche in einem regelmäßigen Bulsichlag. Mittags erbebt fic eine fable, blag foimmernbe Bolte, ber Berold eines ploglich bereinbrechenben Gewitters, bas mit einem Dale bie rubige Scene unterbricht. Donner und Blit icheinen ben Blaneten spalten zu wollen, boch bald hebt ein fcmerer, falzig fomedenber Blagregen, unter braufenben Birbelwinden berabfürgenb, bas Toben ber Elemente, und mehrere halbfreisförmige Regenbogen , gleich bunten Triumphbogen über ben Ocean ausgespannt und auf ber gefrauselten Dberflache bes Baffere vervielfaltigt, geben bie friedliche Beenbigung bes großen Raturfoaufpiels fund. Sobald Luft und Meer wieber gur Rube und jum Gleichgewicht jurudgefehrt find, zeigt ber himmel von Reuem feine burdfichtige Blaue; Beerben von fliegenben Sifden fomingen fich icherzend über bie Dberflache ber Gewäffer bin, und bie buntfarbigften Bemohner bes Oceans, unter benen ber Baififc mit feinen beiben ungertrennlichen Gefährten, fleigen aus bem, in ber Tiefe von bunbert Bug noch burchfichtigen Elemente berauf. Sonberbar gestaltete Debufen, bie blafenformige Fregatte mit ihren blauen, atenben Bartfaben, lange, ichlangenahnliche Strange aneinander geketteter Salpen treiben forglos babin, und viele andere ber mannichfaltigften fleinen Seethiere gieben langfam, ein Spiel ber Bogen, an bem bewegungelofen Schiffe vorüber. Laucht bie Sonne allmalig an bem bewolften Borigonte binab, fo fleiben fich Deer und Simmel in ein neues, über alle Befdreibung erhabenes Brachtgewand. Das brennenbfte Roth, Belb, Biolett glangen, in unenblichen Schattirungen und Contraften, verfdwenberifc an bem agurnen Grunde bes Firmamentes und ftrablen noch bunter von ber Oberfläche bes Baffers jurud. Unter anhaltenbem Betterleuchten am grauenben Sorizonte nimmt ber Tag Abfchieb, mahrend fich ber Mond aus bem unabsehbaren Ocean fill und feierlich in ben nebellofen, oberen Weltraum erhebt.

Bewegliche Winde kuflen die Atmosphäre ab; häufige, befonders von Suben her fallende Sternschnuppen erhellen magisch die Luft; das dunkelblaue Firmament, sich mit den Gestirnen auf dem ruhigen Gemässer abspiegelnd, stellt das Bild des ganzen Sternengewölbes dar, und der Ocean, selbst von dem leisesten Lüstchen der Nacht bewegt, verwandelt sich in ein still wogendes Keuermeer.

Groß und herrlich find die Eindrude, welche der Antommling hier von der Macht und dem Frieden der Elemente erhält; fremd aber und ungewohnt der heißen Zone, empfindet er auch amangenehm die Näffe und Kühle des Morgens und Abends und die brüdende Schwüle des Mittags. Langsam kamen wir endlich aus dieser Region der schwülen Sige und der läftigen Calmen, indem die, nach den mittägigen Gewittern eintretenden Winde das Schiff jedesmal etwas weiter vorwarts führten.

Noch saben wir augenblicklich ben nördlichen Bolarstern einige Grabe hoch an bem, hier meistens umnebelten Horizonte blinken; bagegen standen auch das Kreuz und die übrigen Gestirne ber sudlichen Hemisphäre gleichfalls tief. hieraus, wie aus ben nautischen Berechnungen, wußten wir, daß der Nequator noch einige Grade sudlich von uns lag; die Gleichsörmigkeit jedoch und die Harmonie, die von uns zwischen dem zehnten und fünsten Parallelkreise an den physischen Erscheinungen wahrzenommen worden waren, schienen wieder abzunehmen und somit darzuthun, daß die Eulminationslinie zener Phänomene nicht in den Acquator, sondern mehrere Grade nördlich von demsselben falle.

Es war am 29. Junius, einem Sonntage, wo wir, gemäß unserer Schiffsrechnung, ben Erotheiler burchschneiben follten. Da die See ziemlich ruhig war, wurde dieser Tag durch eine Meffe geseiert. Die Einsamkeit des Orts, die ernste Stille und Größe der Elemente, welchen hier, in der Mitte der beiden Erdhälften und des unermeßlichen Oceans, das kleine Fahrzeug preisgegeben war, mußten ir dem Momente, als die Bermanblung mit militärifdem Trommelichlag angefünbigt wurde, jebes Gemuth tief ericuttern, befonbers aber biejenigen, welche babei an bie Allmacht in ber Natur und an bie gebeimnigvolle Metamorphofe aller Dinge bachten. Der Sag ging unter anhaltendem SD.-Winde rubig vorüber; felbft ber beibeerte Meptun mit feinen abentheuerlichen Gefellen burfte bas Schiff burch bie fonft gewöhnliche Saufe nicht in Aufruhr bringen. Die Racht war bell und flar; Die Bole bes Sternenhimmels rubten icon auf bem Borizonte und ber Bollmond ftanb in berrlichem Lichte über unserem Saupte; Bega, Arctur, Spica, Scorpion, in welchem eben Jupiter glangte, bie guge bes Centauren leuchteten behr am Firmamente; bas fubliche Rreng hatte bie fentrechte Stellung angenommen und zeigte auf Mitternacht, ale wir une, ber Berechnung jufolge, am Orte bes Bleichgewichts von himmel und Erbe befanden, und ben Aequater burdidneibend, in bie fublide Bemifphare binuber fteuerten. Dit welchen lebhaften Soffnungen, mit welchen unausforedlichen Befühlen traten wir in biefe anbere Belthalfte ein, bie uns eine Fulle neuer Ericeinungen und Entbedungen barbieten follte! 3a, biefer Moment gehort zu ben feierlichften und beiligften unferes Lebens. In ihm faben wir bie Gebnfucht früherer Jahre geftillt, und gaben uns, in feliger Freude und ahnenber Begeisterung, bem Borgenuffe einer fremben, an Bunbern fo reichen Ratur bin.

# M. Naturgenuß und Natureinfluß.

(1833.)

Die Maienzeit ift es, ba uns bie Natur vorzugsweise in ihrer Schönheit, in ihrer unverflegbaren Jugenbfrifche erfcheint, ba wir auch auf bas Lebenbigfte aufgeforbert werben, fie in ihrer gottlichen Schönheit und Bollfommenheit zu genießen.

Wenn wir fonft geneigt finb, jebes menfolice Runft=

wert hellen Sinnes zu erfaffen, die Ibee, die bes Runftlers Sand barin niedergelegt hat, herauszufühlen, uns an diefer zu erwärmen und zu begeistern, — einen viel größeren Anfpruch macht die große Matur an uns! Unendlich höher ift ber Genuf, ben uns bas größte aller Runftwerke verheißt, diefe weite, herrliche Schöpfung, welche sich ber Weltenvater zur eigenen Wonne erbauet hat.

Ich foreche hier nicht von bem Genuffe, den fich die Wiffenfchaft aus der Betrachtung der Natur holen mag, sondern vielmehr von jener unmittelbaren Wirkung der Natur auf das menschliche Gemuth, von jener Magie, welche ein Zeder von Ihnen empfindet.

Bas ift es aber vor Allem, wodurch wir zu diefen froben Gefühlen fortgeriffen, wodurch wir gleichsam außer uns felbft gefest werben?

Es ift die Schönheit, bas Chenmaag, die Sarmonie, die Bolltommenheit ber Schöpfung. Für Garmonie ift nämlich auch ber Menich bestimmt. Sein Leib trägt das herrlichfte Chenmaag ber Glieber, die reinste Kraft ber Sinne an fich, und eben fo ift auch fein Geift fabig, fich in ber Sarmonie sittlicher Buftanbe und wiffenschaftlicher Ueberzeugungen zu verklären.

Diefes so fein organistrte, mit den zartesten leiblichen und geistigen Saiten bezogene Inftrument ift zu einer beständigen Sympathie mit der übrigen umgebenden Natur bestimmt. Alles, was vorgeht in dem großen Drama der Natur, das wedt verwandte Bebungen in dem Menschen. Unsere heutige heitere Stimmung, unsere Gemuthstftarte und Regsamteit, sie ist der Nachtlang von dem, was wir vor uns sehen auf einer Erde voll Maiensrische, an einem himmel voll Maienseligkeit.

Der erfte und lette Grund unserer Freude liegt also in ber harmonischen Organisation alles Irdischen, bas nie und nirgend vereinzelt, sondern stets nur in einem allseitigen innern Berbande lebendig ift und wirkt. Was ware unsere Erbe mit ihren köftlichsten Maientagen ohne ben Menschen?

was hinwiederum ber Mensch mit seinen geistigen und leiblichen Anlagen zu That und Genuß, ohne einen Frühling, ohne bie ewige Balingenesse um ihn her?

Ich muß Sie aber hiebei barauf aufmertsam machen, bag biese harmonie bes Menschen in und mit ber natur keineswegs eine außere, formale, leibliche, baß sie vielmehr burch und burch geistiger Art ift. Eben weil sie in ber geistigen Sphare bes Menschen begründet ift, thut sie sich auch vorzugsweise in bem gemuthlichen Wohlbesinden bes Menschen kund.

Bergonnen Sie mir, mich hierüber etwas beutlicher gu erflaren.

Bare ber Menfc von leiblicher Seite mit ber gefammten Ratur harmonifirt, fo mußte er ber Appus aller irbifden Soopfungen fenn, fo mußte es fein Rathfel in ber Formation, jumal bes Thierreiches, geben, bas nicht volle Losung in ibm fanbe. Doch, wie bieg wohl jest nirgenbs mehr bezweifelt wird, ber menfoliche Topus findet fic nicht in allen Formations-Aufen bes Thierreiches wieber. Es giebt Thiere, bie nur fcmache Analogieen mit bem Menfchen barbieten. Es giebt offenbar auf Erben mehrere verfdiebene Saupttypen bes thierfichen Leibes. Der Menfchenleib wiederholt fich nicht in allen; viele Organifationen find ihm frembartig, bisparat. Allerbings bat es nicht an folden gefehlt, bie, geblenbet von bem Glanze ber menfclicen Sconheit, Diefe Bilbung überall wieberfinden, Die alle Formen ber Sauptorgane, alle Bebeutungen und Functionen berfelben im Thier-, ja wohl gar auch im Pflangenreiche auf menfoliche Formationsftufen gurudführen wollten. bat fogar bie Beftalt bes Menfchen über bas gange Firmament bingezeichnet, man bat alle Bestirne in bie Lineamente biefes großen ibealen Menfchenleibes verfest, und baburd ben Gegenben bes himmels, wie feinen gabllofen, unbegriffenen Belten bamit eine Bebeutung geben wollen, gleichfam ale brachte man fie bem Berftanbniffe naber, wenn man fle mit Theilen bes menfchlicen Leibes in Beziehung feste. Doch, meine Berren, folche

Ansichten, welche eher in ben engen Kreis bes Mittelalters paßten, wo bie symbolischen Figuren bes Mafro - und bes Mifrofosmos gleichsam bie Quintessenz aller Naturphilosophie erschöpften, werben von unserer Zeit zurückgewiesen. Unsere Zeit bringt mehr als irgend eine frühere Epoche darauf, das Wesen, das Eigenthümliche in den Naturverhältnissen zu ergründen. Eine solche Parallelistrung des Menschenleibes mit der übrigen Natur kann ihr daher nicht genügen. Unsere Zeit erkennt vielmehr an, daß jedes Einzelne nur aus sich heraus begriffen werden konne, daß also auch die Schlüsse, welche wir von der Analogie des menschlichen Leibes, ja überhaupt von den Formations-Gesetzen in der Erscheinung ausziehen, oft nur eine beschränkte Wahrheit bestigen, ja daß sie ganz trügerisch sehn können.

Wenn wir also basjenige am Menschen, was in die Erscheinung fällt, selbst nicht vollftändig mit der umgebenden übrigen Natur zu harmonistren vermögen — dursen wir da uns wohl erdreisten, anzunehmen, daß Brocesse, welche in unserer geistigen Sphäre vor sich geben, lediglich das Abbild, die veredelte höhere Nothwendigkeit leiblicher Actionen sepenk Sicherlich ware dies eine ganz falsche Anwendung von der Analogie des Leiblichen auf geistige Zustände!

So ift also auch bie Einwirtung ber großen Natur im Frühling auf unferen geistigen und gemuthlichen Menschen zwar burch bie Sinnlichteit vermittelt, aber ganz anbern Gefegen unterworfen; ift ein uns vollfommen unerklärlicher Broces.

Bohl mögen wir baber fagen, baß es eine Dagie fen, ber wir uns hingegeben finben. Unergrundlich, zauberhaft find bie Birfungen ber Frühlingsnatur auf unfer Befen. Und bie Duelle von Vergnügen und Freube, welche uns hier ftrömt, fie muß ftets rein, ftets unverstegend bleiben weil Menschenhande fie nicht erreichen konnen, nichts an ihr zu anbern vermögen.

Es ift biefe magifche Wirtung burch bie gange Schopfung verbreitet und nicht blog auf ben Menichen befchrankt. Alles,

was ba lebet, nimmt Theil an ber großen regfamen handlung, und wir verlieren uns gleichsam im Sturm vielartigfter Gefühle, Genuffe und handlungen, von benen bas All ergriffen ift.

So muß uns die Welt überall und immer belebt, nach innen wie nach außen thatig, ein Inbegriff aller Wohllust bes Daseyns, aller Selbstständigkeit und individuellen Regsamkeit — Activität — wie aller individuellen Empfänglichkeit — Passivität — erscheinen.

Welch' großer, welch' erhebenber Gebanke: ber Mensch ift immer und überall ein Theilnehmer, ja gewissermaßen ber Führer und Leiter jener von Gott bem Irbischen eingeimpften Bewegung, burch welche bas Irbische zusammenhält, in sich Eins wird und sich, nach angestammter Bestimmung wirksam, mehr und mehr verklärt!

So verliert das Einzelne in der Natur feine individuelle Bebeutung, um eine andere, höhere dafür zu gewinnen. So wird jede frohe Empfindung, deren wir und, angeweht vom hauche der Schöpfung, überlaffen, ein Lobgefang, worin wir nach unferer Weise die ewige Weisheit feiern, welche Alles so wundervoll und herrlich geordnet hat.

## Bilhelm Müller.

#### homeros und bie homeriben.

(1824.)

Die Nachrichten, welche die Alten uns über homeros Leben hinterlassen haben, sind von zwiefacher Art. Die ältesten tragen bas sagenhafte Gepräge bes Beitalters, welchem die homerischen Gebichte angehören; aber an dieselben haben sich spätere Ergänzungen und Erläuterungen angesetzt, welche theils die Gestalt ber Sage nachahmen, theils auch in ihrer modernen Bildung sich dieser kontrastirend gegenüberstellen. Diese letzern Ansäge lösen sich leicht ab; die andern aber find in der Länge ber Beit so täuschen mit der alten Sage zusammengewachsen, daß ihre Scheidung eine der schwersten Aufgaben der Kritif ist, besonders da die Quellen, aus denen wir diese Rachrichten schöfen, sehr unlauter sind.

Als moderne Zufate geben sich manche Ansprüche von Städen zu erkennen, welche aus migverstandenen oder einseitig gebeuteten Stellen der homerischen Gedichte, auch untergeschobenen — burch Volgerungen aus der Sprache berselben und andere gelehrte Mittel den homeros zu ihrem Landsmanne machen wollen. Verner die Bertheilung des homeros in mehrere Bersonen dieses Namens, worin schon Artitt bemerklich wird, welche die Vulle von Nachrichten, die widersprechenden Zeitangaben, die vielen Baterlande und die Last von Werken, welche die alte Sage auf einen homeros häuft, für unvereindar hält mit der Natur eines Einzelwesens. Im Gegensate dieser alten Homerzertheiler haben einige Neuere das persönliche Dasein des Homeros geradezu geleugnet, und auf einen ähnlichen Un-

glauben möchte man auch bei benjenigen Alten foliegen, welche bas Wort Όμηρος als einen Gattungenamen erflaren wollen.

Die Babrheit liegt in ber Mitte. Wie bie alte Sage auf einen Beratles bie Belbemthaten von Jahrhunberten und gangen Bolfericaften gufammenbauft, wie fie in einem Orpbeus uns ben Bertreter ber erften thratifden Menfchenbilbung burd Mufit und gebeime religiofe Beiben barftellt: fo fliegen auch in bie Berfon und auf ben Ramen eines Comeros bie Ganger und Gefange einer und mehrerer ionischer Schulen gufammen. und machen aus bem Bater einer neuen, alles Borbergegangene und Rachfolgenbe in feiner Battung verbunfelnben Bejangweife einen fabelhaften Beros, welcher bas Leben und bie Werte von Jahrhunderten umfaßt. Bir burfen alfo bie Berfonlichfeit eines Comeros nicht bezweifeln. Denn nur bas Dafein eines großen Benius, bem fich Mues, was mit ihm in Berührung tommt, Bleichzeitiges, Bergangenes und Rachfolgenbes, fo innig als möglich anschließt und unterordnet, macht eine folche Bereinigung vieler Erfcheinungen eines und beffelben Rreifes in einem Mittelpunfte möglich. Go ericheint ein großes und belles Licht, welches mehrere fleinere und ichwachere umgeben, in ber Ferne wie eine einzige Lichtsphare, in welcher bie vielen Rebenfcheine als Ausfluffe und Bertheilungen bes glangenben Mittelpunttes von biefem ausgehen und wieber barin verschwinden.

Halten wir diese Ansicht sest, so wird es uns nicht mehr unerklärlich scheinen, daß die verschiedenen Angaben über Homeros Zeitalter das Leben dieses Geros von Troja's Zerstörung bis zu dem Ansange der einjährigen Archontenherrschaft in Athen ausdehnen, so daß ihm also eine Dauer von fünshundert Jahren gegeben wird. Auf beiden Sciten dieser Angaben haben sich freilich moderne lebertreibungen und Misverständnisse, als Endspigen, angesett. So stellt man hier den Homeros gar in den trojanischen Krieg hinein und macht ihn so zum Zuschauer der Thaten, die er besingt, und dort rückt ihn Theopompos bis in das fünste Jahrhundert nach der Zerkörung von Troja hinaus.

Die alteften und wichtigften Beugniffe, welche fomobl ber Sage über homeros Leben, als auch bem Beifte feiner Bebichte entsprechen, weisen auf bas zweite und britte Jahrhunbert nach Troja's Berftorung bin, und berühren bas lufurgifche Beitalter, als bie Grange ber fagenhaften Gefdichte Griechenlands. Wenn bie Jonier ungefähr ein Jahrhundert nach ber Berftorung von Troja ibre fleinafiatifden Rolonien grunbeten, fo muffen wir wohl noch ein Jahrhundert verfließen laffen, ebe und bie Ericheinung eines Comeros natürlich, ja möglich vorkommen fann. Mogen bie Jonier auch bie Reime ber epischen Boeffe mit fic nach Affen gebracht haben, fo find biefe boch gewiß erft unter bem affatifden himmel voll und fraftig aufgeblubt; und bomeros ausgebilbeter ionifder Charafter fest ionifde Epiter poraus, welche gleiche Sagen in abnlicher Form und Beife por ihm gefungen haben. Der trojanifche Sagenfreis, welchet bie neuen Antommlinge in munberbar ergreifenber Rabe umfing, hatte bem epifchen Gefange ber Jonier auf ben aflatifden Ruften und Infeln einen neuen Schwung gegeben, und unter ben Sangern biefes Rreifes erhub fic, wie ein Bott, Someros, und fein Gefang übertonte bie Ramen und Berte von Jahrbunberten. Go beburfen wir faum anberer Beugniffe, als betjenigen, welche bie homerifchen Bebichte felbft geben, um ihren Dichter in die Mitte ober bis gegen bas Enbe bes zweiten Jahrhunderts nach Troja's Zerstörung zu segen. Denn viel weiter burfen wir auch nicht hinuntergeben, fonft ermattet und verbunkelt fich bie lebenbige Sage in bem Munbe bes ionifchen Bolte, und bie affatifche Bermeichlichung bringt aus Lybien allmälig in bas ionische Leben ein und läßt bie reine und traftige Natureinfalt bes homerifden Befanges nicht befteben. Das zweite und britte Jahrhunbert nach Troja's Berftorung umfaffen im Sinne ber Sage Someros Lebenszeit: benn fie find bas Bluthenalter bes ionifden Epos.

Auch bie vielen Stabte, welche nicht aus fritifden Folgerungen, ober eitlem Gelbftbetruge, fonbern nach alten Sagen, ben homeros geboren und genahrt haben wollen, widersprechen ber von uns bargelegten Einheit beffelben nicht. Die alteften und achteften Ansprüche machen ionische Ruftenftabte und Inseln: benn wo hongerische Gefange zuerst erklungen find, ba hat, nach ber Sprache ber alten Sage, homeros feinen Geburtsort ober seine erste Schule gehabt. Die vielen Baterstäbte und Aufenthalte bes homeros muffen uns also nicht verleiten, viele homere anzunehmen, wohl aber viele homerische Sänger und Gefange.

Alte, fpaterbin oft falfc gebeutete Benennungen bes ionifchen Barben fegen ibn an bie Ufer bes Blugdens Deles, welches die Ebene von Smyrna bemaffert, und bezeichnen ibn etwas allgemein ale einen Lydier. Reben ben Unfpruchen von Smprna, auf bie Chre, bas Baterland bes homeros ju fenn, konnen nur bie ber Infel Chios Stand halten, welche ber patriotifde Leo Allacius nach mehr als zwei Jahrtaufenben auf bas eifrigfte geltenb gemacht bat. Gine emige Beftatigung biefer Anfpruche ber Infel Chios ober ber benachbarten Ruften von Smyrna ift bie ewige Ratur biefer Begenben, ber Simmel, Die Erbe und bas Deer, welche fich noch beute als bie treu abgefdilberten Driginale ber homerifden Gemalbe gu erfennen geben, und ohne beren Bergleichung manche Buge und Farben berfelben unwahr und unnaturlich ericheinen muffen. Der Eng= lander Bood hat biefe Unficht zuerft eröffnet, und mit feiner Schrift beginnt eine neue Epoche in bem Verftanbnig ber homerifden Gefange. Bas feiner grammatifden Gelehrfamfeit gelungen ift, bat die Ratur vollbracht: fie bat ben Ganger ber Ratur lebenbig und anschaulich fommentirt.

Wie die Gerakliden fic an ben mythifchen Gerakles anfoliegen und ihn mit der geschichtlichen Welt verbinden, fo find bie homeriben als Mittler zwischen ber Sage und Geschichte in hinficht auf ben homeros und die homerischen Gedichte zu beirachten.

Sie waren eine Art von Sangerfaste auf Chios, welche ihr Geschlecht vom Blute bes homeros ableiteten und ihre Runft Sowat, teutiche Brofa. II.

an die seinige knupften. In ihren Schulen bewahrten und pflanzten fie die homerischen Gefänge, deren Bortrag ihr Gewerbe ausmachte, von Munde zu Munde fort, und ihre Rezitation, so wie das Aeußere ihres seierlichen Auftritts, scheint sich auf alte hergebrachte Gesetze und Gewohnheiten gegründet zu haben. Bor den epischen Gefängen riesen sie in eigenen Broömien den Zeus, die Musen oder eine andere Gottheit an, und weiheten ihnen einige Berse als Erstlinge der Rhapsobie. Daher rühren die meisten sogenannten homerischen Symnen, welche nichts anderes sind, als solche von ihren epischen Gestängen abgetrennte Einleitungen der Rhapsoben.

Suidas macht einen homeriben Varthenios namhaft, ohne jedoch etwas Näheres über seine Zeit und seine Kunst zu berichten. Bekannter ist Kynäthos, welcher einer ber letten berühmten homeriben gewesen zu sehn scheint. Er lebte um die Zeit des Anfangs der Perferkriege und soll in der neun und sechzigken Olympiade die homerischen Gedichte zuerst in Syrakus gesungen haben. Auch wird ihm Schuld gegeben, viele von seinen Bersen in die homerischen Gefänge eingeschoben zu haben, und der Hymnus auf Apollo galt, nach dem Scholiaften des Bindaros, für seine Arbeit.

Wir haben also die homeriben als eine alte Chrenklasse unter ben Rhapsoben ber homerischen Gesänge zu betrachten, die ihren Titel und Ruhm beinahe so lange behaupteten, als die Rhapsobenkunft in Griechenland überhaupt eine ehrenvolle Auszeichnung gewähren und eine würdige Schule erhalten konnte. Noch ehe die Rhapsoben gemeine Gassensänger werden, verschwindet selbst der Name der homeriden, viel früher gewiß ihre Schule und Runst. Die Rhapsoben beschänkten sich übrigens nicht ausschließlich auf den Bortrag der homerischen Gestänge, sondern ihre Runst breitete sich über die ganze epische Gattung aus, und der Scholiast zu der angezogenen Stelle bes Bindaros macht ausdrücklich die Rhapsoben der hestobisschen Gebichte namhaft.

#### Mante.

### Der Bauernfrieg.

(1839.)

Areten wir biesem größten Naturereigniß bes beutschen Staates in feiner Abtalität naber, so konnen wir mehrere Stufen barin unterscheiben.

Der Ursprung besselben lag ohne Zweisel in ber grabe in ben letten Jahren angewachsenen Bedrückung bes Bauernstandes, ber Auflegung neuer Lasten, und zugleich in ber Berfolgung ber evangelischen Lehre, die ben gemeinen Mann in Deutschland mehr als früher ober später irgend ein geistiges Element ergriffen, zu selbstithätiger Theilnahme angeregt hatte. Es hätte sich benten lassen, daß die Bauern babei stehen geblieben wären, die willführlichen Anforderungen zu verweigern und sich die Freibeit der Predigt zu verschaffen: damit würden sie noch keines-wegs alle Macht der bestehenden Ordnung wider sich ausgezusen, sie würden sich vielleicht eine bedeutende Zukunst gesehelichen Vortschrittes gesichert haben.

Ja felbft noch mehr ließ fich erreichen. An fo vielen Orten faben wir Bertrage foliegen, in welchen bie Gerrichaften von ihren früher erworbenen Rechten bie brudenbften aufgaben: es ließe fich benten, bag man biefelben von beiben Seiten bevbachtet hatte und baburch in ein rechtlich bestimmtes Ber-haltniß zu einander getreten mare.

Allein es liegt nun einmal nicht in ber Ratur bes Menfchen, fich mit einem beschränkten Bewinn zu begnügen; und bie fieg-

reiche Menge wird niemals verftebn, inne ju balten. Es ermachte mobl bie und ba eine verworrene Erinnerung an alte Gerechtsame ber Bolfegemeinden: ober man fublte fic nicht minder mehrhaft ale bie Ritter - wie benn ber Aufruhr gugleich als ein Symptom bes wieber emportommenben gufvolfes angefeben merben muß: - baubtfacito aber Bag und Radfuct, Die fich lange angefammelt, fanben endlich Raum, fic zu entladen. Indem einige Dberbaupter fic vermagen, in dem Reiche eine beffere Ordung gu ftiften, flutbete bie milbe Berftorung von Schlog ju Schlog, von Rlofter ju Rlofter, und bedrobte bereits bie Statte, bie fich nicht anschloffen: ber Bauer meinte mobl, er burfe nicht rubn, bis es in Deutschland nichts weiter gebe, ale Bauernbaufer. Und mit biefer Buth traf nun ber Fangtismus ber ichmarmerischen Bredigt gusammen, ber die Berftorung rechtfertigte, fich berufen glaubte, Blut ju vergießen und nach ber Gingebung bes Momentes, Die er fur gottlich erflarte, ein neues himmlifches Reich aufzurichten. Bare es gelungen, fo mare es mit aller ruhigen Entwidelung nach ben bem Gefchlechte ber Menfchen nun einmal vorgefdriebenen Befeten am Enbe gemefen. Gludliderweise tonnte es nicht gelingen. Bu feinem gigantifden Unternehmen mar Munger lange nicht Brophet noch Belb genug. Dazu maren auch bie beftebenben Buftanbe boch ju gut befestigt. In ber reformatorifden Bewegung felbft mar bas ftartfte und in fich mabrhaftigfte Element ibm entgegen.

Luther hatte fich von Sidingen und ben Rittern zu keinem politischen Unternehmen fortreißen laffen: auch die Bewegung der Bauern konnte ibn nicht anfechten. Anfangs, als fie noch unschuldiger aussah, redete er zum Frieden: er hielt den Fürsten und herren ihre Gewaltthätigkeiten vor; zugleich aber verdammte er doch den Aufruhr, der wider göttliches und evangelisches Recht laufe, den beiden Reichen, dem weltlichen und dem geiftlichen, der deutschen Ration den Untergang drobe. Wie fich nun aber diese Gefahr fo rasch entwickelte, seine alten

Begner, "bie Morbpropheten und Rottengeifter," in bem Tumult fo machtig hervortraten, wie er wirflich furchten mußte, Die Bauern möchten obffegen, mas bann nichts als ber Borbote bes jungften Tages fenn fonne, brach fein voller Ingrimm los. Bei bem unermeglichen Unfeben, bas er genoß, was hatte es für Folgen haben muffen, wenn er fich zu ihnen gefchlagen batte! Aber er bielt feft an ber Trennung bes Beiftlichen und Beltlichen, Die einen ber erften Grundbegriffe alles feines Denfens ausmacht: an ber Lehre, bag bas Enangelium Die Seelen frei mache, nicht Leib und Gut. Man hat in ber Bredigt den Urfprung des Aufruhrs feben wollen, wir wiffen, mie es barum ftand; vielmehr bedachte fich Luther wie brei Jahre früher, fo auch jest teinen Augenblid, fich bem Sturme entgegen zu merfen, die allgemeine Berftorung, die er mit beutlider Borausficht fommen fab, an feinem Theile zu verbuten. hundertmal, fagte er, folle ein frommer Chrift ben Sot leiben, ebe er ein haar breit in bie Sache ber Bauern willige: Die Obrigfeit folle fein Erbarmen haben, die Beit bes Bornes und bes Schwerbes fen gekommen, fie folle brein fclagen, meil fie eine Aber regen tonne, bas fen bie gottliche Pflicht, bie ibr Wer in biefem Dienft umtomme, ber fen ein Martyrer Cbrifti. So fuhn er bie Gine Seite ber bestehenben Orbnungen, bie geiftliche, angegriffen, fo gewaltig hielt er an ber anbern, ber weltlichen, feft.

Da ermannten fich auch icon bie weltlichen Gemalten felbft, in biefer größten Gefahr, bie fie je beftanben.

Buerft erhob sich eben ber, ber gegen Sidingen bas Beste gethan, ber junge Philipp von heffen. Gegen Ausgang April versammelte er seine Ritter und Getreuen von ben Stabten in Alsselb; auf seine Frage betheuerten ste ihm mit aufgereckten Fingern, bei ihm leben und sterben zu wollen. Bor allem suchte er nun seine eignen Grenzen zu schützen: er beruhigte Berefelb und Fulba, und zwar nicht ohne Gemaltibat, obwohl sie Sage mythisch vergrößert hat; bann flieg er über bas

Bebirg nach Thuringen, um bier feinen fachfichen Bettern, mit benen er in alter Erbeinigung ftanb, ju Gulfe ju tommen.

hier mar in bem Augenblid, als fich biefe Sturme am gewaltigften erhoben, ber Churfurft Friedrich geftorben. Bie contraftirt mit ber ungeftumen Rampfeswuth, welche Deutschland erfüllte, bas flille Bimmer ju Locau, wo Friedrich, gefaßt in feinen peinlichen Schmerzen, ben Tob erwartete. . Ibr thut Recht," fagte er zu feinem Brediger und Secretar Spalatin, ber fic nach langem Bebenfen bas Berg gefagt batte, fic bei ibm melben gu laffen, "bag Ihr gu mir fommt, benn Rrante foll man besuchen", ließ ben niebrigen Geffel, auf bem er faß, an ben Tifc rollen, legte feine band in Die Band biefes Bertrauten feiner letten Jahre und fprach noch einmal mit ibm von ben Dingen ber Belt, von bem Bauernaufruhr, Dr. Luther und von feinem naben Beimgang. Er mar feinen armen Leuten immer ein milber Berr gemefen; auch jest ermabnte er feinen Bruber, vorfichtig und nachglebig zu Werte ju geben; por ber Befahr, bag bie Bauern herrn merben modten, erfdrat er nicht, fo ernftlich er fle fic auch vorftellte: benn fen es nicht Gottes Wille, fo merbe es boch nicht gefchebn. Diefe Ueberzeugung, bie ibn mabrend ber lutherifden Bewegungen geleitet und mutbig erhalten batte, erhob fich ibm mit boppelter Buverficht in feinen letten Momenten. Er batte feinen Bluteverwandten um fich: Riemand als feine Diener. Bis hieher mar ber Gegenfat nicht gebrungen, ber fonft allenthalben Berrichenbe und Dienenbe entzweite. "Lieben Rinblein," fagte ber gurft, "babe ich Ginen von Euch beleidigt, fo bitte ich ibn, mir es um Gottes Willen ju vergeben: wir Furften thun ben armen Leuten manderlei, bas nicht taugt." Es mar nur von Gott bie Rebe, von bem frommen Gott, ber bie Sterbenben troftet. Bum letten Dal ftrengte Friebrich bas erfterbenbe Licht feiner Augen an, um eine Troffung feines Spalatin zu lefen; bann empfing er von einem Beiftlichen, ben er liebte, bas Abendmabl unter beiberlei Geftalt. In ibm mar bie neue Lehre, die unter seinem vorsichtigen Schirme gediehen, schon nicht mehr jene Weltmacht, die sich im Kampse zu behaupten hat und eine neue Zukunft ankundigt: ihm war sie nur das wahrhaftige Evangelium, christliches Bewußtsenn, Andacht und Arost der Seele. Der Mensch überläßt die Welt sich selber und zieht sich auf sein persönliches Verhältniß zu dem Unenblichen, zu Gott und der Ewigkeit zurück. So starb er: 5. Mai 1525. "Er war ein Kind des Friedens," sagte sein Arzt, "friedlich ist er verschieden."

Es war ein schwerer Regierungsantritt, ber feines Nachfolgers, des nunmehrigen Churfürsten Johann, mitten in dem
gefährlichten wildesten Aufruhr. An Nachgiebigkeit war nicht
mehr zu benken: zwischen Friedrich und Johann ift ein Berhältniß wie zwischen Luthers erster und zweiter Schrift: von
Bweifel und gutem Rath zu entschiedner Feindseligkeit. Bur
guten Stunde kam ihm Philipp von Gessen zu Gulfe: auch
Gerzog Georg und Gerzog Geinrich erschienen im Felde; vier
Fürsten mit ihren Reifigen zogen dem Bauernhausen entgegen.

Dlunger hatte an ber Unbobe über Frankenhaufen eine Stellung genommen, wo man bas lange Thal vor fich bin überfleht, gleich als wollte er ihnen predigen; abm gur Bertheibigung bot fie ibm feinen Bortheil bar. Munger zeigte eine völlige Unfahigfeit. Nicht einmal Bulver für feine mubfam gegoffenen Stude hatte er fic verfcafft; feine Leute maren auf bas elenbefte bewaffnet: eine armfelige Bagenburg batten fie um fich gefolagen. Der Prophet, ber jo viel von ber Dacht ber Baffen gerebet, ber alle Bottlofen mit ber Scharfe bes Schwertes vertilgen wollen, fab fich genothigt, auf ein Bunber zu gablen, beffen Anfundigung er in einem, um die Mittageftunde fic zeigenben farbigen Ringe um Die Sonne erblicte; als bas feinbliche Gefdus zu fpielen anfieng, flimmten bie Bauern ein geiftliches Lieb an; fie murben gang gefchlagen und gum größten Theile umgebracht. hierauf ergriff ber Schreden, ben eine halbvollbrachte Miffethat begleitet, bas gange Land. Alle Bauernhaufen liefen auseinander, alle Städte ergaben fic, auch Muhlbaufen fiel, ohne eine rechte Vertheidigung zu wagen. In dem Lager vor Muhlbaufen, wo er eine Beit lang geherricht, ward auch Munzer hingerichtet. Es war, als ware er bis in die lette Stunde von einem wilben Damon beherrscht. Als man ihn an die Unzähligen erinnerte, die er ins Verderben gebracht, in den Qualen ber Tortur schlug er ein Gelächter auf und sagte: sie haben es nicht anders haben wollen. Er befann sich nicht auf die Artifel des Glaubens, als er zum Tode geführt ward.

In biefem Momente bewegte fich ber Angriff auch von allen anbern Seiten gegen bie haufen ber Bauern baber.

herzog Anton von Lothringen kam mit ben Garnisonen aus ber Champagne und Bourgogne, und einigen Fahnlein beutscher Landsknechte und Reiter bem Landvogt Morsperg in Elfaß zu hulfe. Einige zerftreute hausen vernichtete er im freien Felbe; bann capitulirten bie in Zabern Bersammelten; aber man gab ihnen Schuld, noch nachher sew ein Versuch von ihnen gemacht worden, die Landsknechte zum Uebertritt zu bewegen; indem sie auszogen, am Morgen bes 17. Mai, wurden sie angefallen und niedergemeselt: an Babl flebzehntausend.

Da war auch Wirtemberg wieber in die Hände bes Bundes gefallen. Der Bundeshauptmann Truchfeß, durch seinen Bertrag mit den Seebauern in seinem Ruden einigermaaßen gestichert, hatte die wirtembergischen Empörer bei Sindelfingen erreicht, sie erst durch sein Feldgeschütz außer Fassung gebracht, dann mit seiner überlegenen wohlgewappneten Reiterei zusammengehauen; hierauf hatte er Amt für Amt, Stadt für Stadt besetzt und zog nun gegen Franken. Hier kanten ihm die beiden andern Fürsten, die gegen Sickingen gesochten, die Churfürsten von Trier und Pfalz, von Bruchsal her, das sie indes eingenommen hatten, entgegen. Zwischen helspach und Nedarsulm auf dem offenen Felde vereinigten sich die beiden Heere am 29. Mai. Sie bildeten eine Masse von dritthalbtausend Mann

Mus ber "beutschen Beschichte im Beitalter ber Reformation." 713

gu Bferb. und achttaufend gu , Buß und nahmen nun vereint ihren Weg nach Franken.

Bie wichtig war es ba, bag bas Schlog von Burgburg jenen beiben gewaltigen Saufen ber frantifchen Bauern noch immer Biberftand leiftete. Unfange batte bie Befatung fic wohl bequemt, die zwölf Artifel anzunehmen, icon war fie . von bem Bifchof bagu ermächtigt: und ein Theil ber Bauern wollte barauf eingeben, er wollte feinen bebrangten Berbunbeten von anbern Seiten Gulfe leiften fonnen. Aber bie Burger von Burgburg wollten bas Schloß, bas ihnen einen Baum anlege, nicht langer über fich bulben, und bewirften, bag ber Befatung bie unannehmbarften Bebingungen vorgelegt wurben. entichlog fic biefe zu mannlichem Wiberftanb. von Rotenban, ber an bem Reichsregiment bem Fortgang ber lutherifden Lehre fo großen Borfdub geleiftet, batte bie Feftung mit allen Bedürfniffen, auch mit Bulvermublen und Bugmublen verfeben, in ben Graben ftarte Bwerchgaune, um bas Solog ben lichten Baun aufgerichtet und bie Befatung zu bem Berfprechen bewogen, bas auch fie mit aufgeredten Fingern leiftete, ben Sturm redlich zu bestehn. An bem 15. Mai, bem Tage ber Frankenhäuser Schlacht, Abenbs um 9, liefen Die Bauern ben Sturm an: unter Trommeten, Bfeifen und lautem Gefdrei, mit fliegenden gabnen. Bon bem Solog antwortete man ihnen mit Bedringen, Schwefelringen, Bulverbligen und unaufborlichem Schiegen aus allen Schiegluten bet Mauern und Thurme. Pradtig und ftolg nahm fic bas einfame Solog aus, unter bem Leuchten biefes mannichfaltigen Feuers, burch bas es ben wilben Feind abwehrte, ber Frankenland bezwungen und Deutsch= land gefährbete. Das Gefdut entichieb auch hier ben Sieg, wie bei Frankenhausen und bei Sindelfingen. 3mei Uhr nach Mitternacht wichen bie Bauern gurud.

An eine Erneuerung ihres Angriffs war nicht zu benten. Bon allen Seiten trafen bie Radrichten von ben Rieberlagen

ihrer Freunde ein: von Moment ju Moment walzte fic bie Gefahr gegen fie felber brobenber beran.

Einen Augenblick versuchten fie noch durch Unterhandlung sich zu schügen. Aufs neue boten sie jett ber würzburgischen Besahung die zwölf Artikel an; ben heranrückenden Bundesobersten Truchses luden sie ein, Tag und Ort zu einer vermittelnden Zusammenkunft zu bestimmen: durch ein allgemeines
Ausschreiben an die Stände des Reichs suchten sie die empfehlenswerthe Seite ihrer Absichten hervorzukehren; die franklischen Stände insbesondere forderten sie auf, Abgeordnete nach
Schweinfurt zu senden, um gemeinschaftlich "über die Aufrichtung des Wortes Gottes, Briedens und Rechtens" zu berathschaften. Allein das war jest alles zu spät. Zutrauen
hatten sie nie gehabt, jest war auch das Glück von ihnen
gewichen; sie mußten herrn in dem Feld bleiben oder unterliegen.

Done Bergug rudte bas vereinigte Beer gegen fie beran: alle Orticaften, bie es berührte, ergaben fich ihm auf Onabe und Ungnabe: am 2. Juni fließ es bei Ronigehofen auf ben erften Baufen ber Bauern. Es war ber obenmalbifche, et hatte ben Duth gehabt, bem flegreichen Feinbe entgegenzu-Allein er war bei weitem ju fcmach, wohl nicht über 4000 Mann ftart und hatte überbieg nur bie folechteften Unftalten getroffen. Die Bauern verfaumten, bie gurten ber Tauber zu befegen: auf bem Dublberg folugen fie um ibr Bepad ber ihr Laget hinter einer Wagenburg auf: gludlich, wenn fle ben Feind nur noch bier erwartet batten! Inbem fle aber erfdredt burd bie fich entwidelnbe Uebermacht beffelben einen naben Balb zu gewinnen fucten, luben fie ibn gu augenblidlichem Angriff ein; die Reifigen fielen ihnen in bie offene Flante; Die Fürften felbft maren bei bem Ginbauen, im Ru, ebe noch bie Landefnechte angefommen, mar ber gange Bauernhaufe gerftreut. Da batte eine faliche Siegesnadrict auch ben Rothenburger Baufen vermocht, feine Stellung bei Burgburg zu verlaffen. Am 4. Juni fiel auch er im freien

Belbe ben Reifigen in die Sanbe und wurde völlig aus einander gesprengt. Beibe Siege waren mit gräßlichen Megeleien vertnupft. Ihrer sechshundert, die fich in einem festen Sause bei Ingolftadt zur Wehre geset, wurden alle bis auf fiebzehn niebergemacht.

Wie die Thuringer, Elfaffer, Wirtemberger, so waren nun auch die beiben großen frantischen Saufen, die gang Deutschland zu reformiren gedacht, vernichtet; wie jene Brovingen, so ward jest auch Franken von den alten herrschaften besetzt und gezüchtigt.

Um 7. Juni mußte fic Burgburg auf Gnabe und Ungnabe ergeben. Bie war ben alten herrn vom Rathe gui Muthe, als fle auf bem Dartt verfammelt, ihr graues Saupt entblößt, bie einrudenben Unfuhrer bes Bundesbeeres begrugten, und ibnen Truchfeg erflarte, fie feben alle meineibig und ehrlos geworben. ihr Leben feb verwirft. In Burgburg allein murben 60 Soulbige aus Stadt und Land bingerichtet: fo bewegte fic bas fowere Blutgericht burch bas gange Stift, man gablte 211 in aller Form Bingerichtete; alle Waffen mußten ausgeliefert, neue Bflicten geleiftet, Branbichatungen gezahlt merben: bie alten Rirchengebrauche ftellte man ber. Indeffen nahm Markgraf Cafimir von Brandenburg bas übrige Franten ein: Bamberg, Someinfurt, Rothenburg; nirgende mar an eigentlichen Biberftand zu benten; bann suchte er die Widerspenftigen in feinen eignen Sandichaften beim.

Es war nun noch übrig, bie Refte ber Emporer, bie fich am Oberrhein und Mittelrhein hielten, ju erftiden.

Den Mittelrheinischen begegnete bas zurudziehende trierischpfalzische Geer bei Bfebbersheim; es ging wie bisher allenthalben: die Bauern wurden aus einander gejagt und niedergemacht;
ber friegerische Erzbischof foll mehrere mit eigener hand erlegt
haben; hierauf unterwarsen fich die Landschaften. Auch die Rheingauer mußten ihre Waffen ausliefern und Brandschagung
zahlen. Mainz mußte auf die faum wiedererworbenen Freiheiten Berzicht leiften: in Trier war man nur gludlich, bag man fich nicht ernftlich geregt hatte; alle Plane, bie man gefaßt, ließ man fallen.

Eine bei weitem fowerere Aufgabe hatte bas große Beer bes Bunbes am Oberrhein. hier mar ber Aufruhr zuerft entfprungen: und hatte bafelbft feine tiefften Burgeln: noch mar bort nie etwas Enticheibenbes ausgerichtet worben. Die Allgauer waren jest wieber im Felb erfdienen, eine nicht geringe Angabl versuchter Landefnechte ftanben in ihren Reiben. Gelbft bem Befdus bes Truchfeg mußten fle ju antworten und bachten noch einmal baran, fich felbit in Angriff zu werfen. Bludliderweise tam ber in fo vielen Feldzugen erprobte Beorg Frundeberg bem Truchfeß noch gur rechten Beit zu Gulfe. Es ift mobl febr mabricheinlich, bag er auch perfonlich auf einige Anführer ber Bauern, feine alten Rriegscameraben und Untergebenen, Ginfluß ausubte. Der gefcah es besmegen, weil es ihnen an Rriegevorrathen fehlte? Benug, fie trennten fic und jogen fic nach ben Bebirgen. Truchfeß eilte ihnen nach und fing an, ibre Dorfer zu verbrennen. Bmar verbot ibm bas ber Bund, aber er lacte biefer Befehle; er, ber Baurenforg, verftand fein Sandwert beffer: er wußte, bag bieg bas Mittel mar, einen jeben an feine Beimath benten ju machen. Er bielt feine Truppen gusammen; fo wie bann bie einzelnen Saufen fic naberten, marb es ihm leicht, fie ju folagen. Auch bier marb ber gewohnte Behorfam wieberhergeftellt.

So ward die große Bewegung gedampft, welche bem beutschen Besen eine vollftandige Umkehr brobte. Mit allen jenen Planen einer neuen Einrichtung bes Reiches von unten her, ober gar ber schwarmerischen Umbilbung ber Welt unter ber Leitung eines fanatischen Bropheten war es nun auf immer porbei.

### ullmann.

# Deutsche Theologie.

(1842.)

Bas die bisherige beutsche Myftit phantastevoll und poetisch ausgebildet, und bem Bolfe in findlicher, gemüthvoller Rede nahe gelegt hatte, das faßte in einem schon weiter vorgeschrittenen Beitalter ber unbekannte, aber tieffinnige Berfasser bes Schrift-hens, welches den Titel "beutsche Theologie" führt, mehr speculativ zusammen, um baraus der Scholastik gegenüber noch bestimmter eine eigene allgemein faßliche, aber biblisch und innerlich wohlbegründete Gotteslehre zu bilben.

Die beutsche Theologie geht aus von bem philosophisch wichtigen, burchgreifenben Unterfolebe zwischen bem Bollfommenen und Betheilten. Das Bollfommene ift ein Wefen, bas in fic Alles begriffen und befchloffen bat, ohne bas und außerhalb bem fein mabres Befen ift, bas, felbft unwandelbar und unbeweglich, alle andern Dinge verwandelt und bewegt. Das Betheilte ober Unvollfommene ift bas, mas aus biefem Bollfommenen ben Urfprung bat ober wirb, mas wie ein Glang von ber Sonne ausfließet, mit einem Worte bie Creatur. Beibes ift mefentlich unterfcbieben: bas Betheilte ift begreiflich und aussprechlich, bas Bollfommene unbegreiflich und unaussprechlich. Da nun abet ber Apoftel fagt: wenn bas Bollfommene tommt, fo verichmabet man bas Unvollfommene, und bas Bollfommene, welches nicht eines ber mahrnehmbaren getheilten Dinge ift, nur tommen fann, infofern es in ber Seele erkannt und empfunden wirb, fo fragt fich: wie fann baffelbe ertannt merben, ba es unbegreiflich ift? Bierauf antwortet ber Berfaffer, es ift unbegreiflich fur bie Creatur als Creatur; bie Creatur nach ihrer Befdaffenheit, Ichheit und Selbftbeit vermag es nicht zu erfennen. Daraus folgt aber, bağ bie Creatur, um gur Erfenntnig bes Bollfommenen gu gelangen, ihre Creaturlichfeit, Beichaffenheit, Icheit, Selbfibeit ablegen, vernichten muß. Thut fle bieg, fo gelangt fle gu bem Bollfommenen, ja fle ift icon in bemfelben, benn, obwohl außerhalb bem Bollfommenen, hat fie bod, weil von ihm ausgefloffen, ihr mahres Wefen nur in ihm, für fich felbft aber ift fle nur wie ein Bufall ober Schein, ber fein eigentliches Befen blog in bem Lichte bat, von bem er ausgeht. fic bie Creatur in dem unwandelbaren But und als eins mit ibm, lebt und handelt fie in biefer Erfenntnig, fo ift fie felbft gut und vollfommen, fehrt fle fich bagegen von bemfelben ab, fo ift fie bofe; alle Sunde befteht barin, bag man fich von bem booften Gut, bem Bollfommenen abfehrt und fich feiner felbft annimmt und vermeint, bag man felbft etwas fen, aus fic felbft irgend ein Gut, Befen, Leben, Ertennen ober Bermogen habe. Dieg that der Teufel und badurch allein ift er gefallen: bieg Annehmen, bag er auch etwas mare und etwas fein gebore, fein 3d und fein Dich und fein Dir und fein Dein, bas mar fein Abkehren und fein Fall. Auf Diefelbe Beife ift auch Abam gefallen. Dicht bag er ben Apfel ag, mar bie Urface, fondern fein Unnehmen, fein 3d, Dein, Dir, Dich. Batte er fieben Aepfel gegeffen und es mare Diefes Unnehmen nicht gewesen, er mare nicht gefallen; burch bas Unnehmen aber mußte er fallen auch ohne Apfelbig. Ga auch jeder Menfc, in bem fic bas Ramliche bunbertmal wiederholt. Wie foll nun diese Abtehr, ber allgemeine Fall gebeffert werben? Das burd, bag ber Menfc herausgeht aus ber Ichbeit, Gelbftheit (creaturlicen Ifolirung) und eingeht in Gott. Dazu gehören aber zwei, Bott und ber Denich: ber Denich vermag es nicht

ohne Gott, Gott vermochte es nicht ohne ben Menschen; barum mußte Gott menschliche Natur annehmen, vermenscht werden, bamit der Mensch vergottet wurde. Dieses, einmal und auf die vollkommenste Weise geschehen in Christo, soll sich, indem jeder durch Gnade wird, was Christus von Natur war, in jedem Menschen wiederholen, es soll sich auch in mir wiederholen, benn wenn Gott in allen Menschen vermenscht und alle in ihm vergottet würden, es geschähe aber nicht in mir, so wäre mein Fall nicht gebessert. So wird durch Christus wiederhergestellt, was durch Adam verloren gegangen; durch Adam die Icheit und mit ihr der Ungehorsam, alles Böse und Verderberbliche, durch Christus, indem sein reines göttliches Leben auf die Menschen übergeht, kommt die Vernichtung der Icheit, der Gehorsam und die Vereinigung mit Gott, darin aber alles Gute, Friede, Himmel und Seligkeit.

Dieß ift ber Grundgebante ber beutfchen Theologie.

Die beutsche Theologie unterscheibet, wie anbre Doftiter, Bott und Gottheit, und wieber Gott an und fur fic und Gott in ber Menfdwerbung. Die Gottheit ift bas gottliche Wefen in feiner abstracten Allgemeinheit; Gott bas fic in fic felbit offenbarenbe und perfonlic unterfdeibenbe; Bott als Menfc bas nach außen wirfenbe Göttliche. Gott als Bottheit, beißt es, geboret nicht zu weber Bille, noch Biffen ober Offenbaren, noch bies ober bas, bas man benten ober fprechen mag. Aber Bott als Bott gebort ju, bag er fic felber ausspreche, befenne und liebe, und fich felber in ibm felber offenbare, aber bieg Alles noch in Gott als ein Befen, nicht als ein Wirfen, bieweil es ohne Creatur ift, und in Diefem Offenbaren wird ber perfonliche Unterfcied. Aber ba Bott als Bott Menfc ift und lebt in einem vergotteten Menfcen, gebort ibm etwas ju, bas fein eigen und in ibm felber ohne Creatur urfprunglich und wefentlich ift, und Sott will baffelbe geubt baben; benn es ift barum, bag es gewirtet und geubt merbe; mas follte es auch anders? Bare es muffig, Ì

fo mare es zu nichts nute, und man tonnte ohne Bert und Birflichfeit nicht fagen, was Gott mare.

Die beiben Sauptbestimmungen, welche die beutiche Theologie aus bem Begriff bes Bollfommenen ableitet und von Sott aufftellt, find, bag er bas allumfaffende Befen und bag er bas boofte But fen, und beibe fallen wieder in eine gufammen, benn alles mahrhaft Sepenbe ift ale foldes gut, und alles Gute ift mefentlich und mahrhaft fepend. Das Bolltommene ift nicht bies ober bas, bie ober ba, beute ober morgen, fondern es ift. allmegen und allzeit, über alle Ende und Statte, überhaupt über Alles und felbft Alles und Alle. Bare Bott etwas, bies ober bas, fo mare er nicht All und über Alle, ale er ift, und fo mare er nicht bie mabre Bollfommenbeit. Bas ift und nicht Eins ift, bas ift nicht Gott, und was ift und nicht Alles ift und über Alles, bas ift auch nicht Gott; fo muffen wir alfo in Bahrheit fagen: Alles ift Gins und Gins ift Alles in Gott. Eben fo muffen wir auch in Gott, ale bem Bolltommenen, bas boofte, emige But ertennen. Bas ift, fagt bie beutiche Theologie, bas Gottes ift und ihm zugebort? Es ift Alles, bas man von Recht und mit Babrbeit gut beißt und nennen mag. Sieh, wenn man fic alfo in ben Creaturen gum Beften balt, bas man erfennen mag und babei bleibt und nicht hinter fich gebet, fo tommt man zu einem Befferen und aber zu einem noch Befferen, alfo lang, bag ber Menich erfennt und ichmedt, bag bas emige, Gine Bollfommene ohne Maag und ohne Bahl über alles geschaffene But ift.

Aus biefen Grundbegriffen folgt alles Uebrige.

Das ganze Budilein enthalt nichts unmittelbar Reforsmatorisches und boch übte es einen fo ungeheuren Ginfluß auf ben Augustiner zu Bittenberg, daß er in der — um 1516 geschriebenen — Borrebe dazu sagt: "Dieß eble Buchlein, so arm und ungeschickt es ift in Worten und menschlicher Weisheit, also und vielmehr reicher und toftlicher ift es in Kunft und gottlicher Beisheit. Und bag ich nach

meinem alten Narren rubme, ift mir nachft ber Bibel und St. Augustin nicht vorgetommen ein Buch, baraus ich mehr erlernet habe und will, was Gott, Chriftus, Menfc und alle Dinge feben; und befinde nun allererft, bag es mabr fen, mas etliche hochgelehrte von und Wittenbergifden Theologen fdimpflich reben, ale wollten wir neue Dinge vornehmen, gleich als maren nicht vorhin und anderemo auch Leute gewesen." Fragen mir aber, mas biefen Ginbrud auf Luther hervorbrachte, fo antwortet er uns theils felbft, theils ergibt fich bie Antwort aus ber Ratur ber Sache. Es mar gunachft fcon bas Meugerlice, bie bentice Sprace, bie Luther'n angog; gwar warnet er Beben, bag er fich nicht argere an "bem folechten Deutsch ober ungefranzten, ungefranzten Worten," aber zugleich fpricht er mit bem Siegesbemußtfebn innerer Freude: "3ch bante Bott, bag ich in beuticher Bunge meinen Gott alfo bore und finbe, als ich und fie [bie Bochgelehrten] mit mir bisher nicht funben haben, weber in lateinifder, griedifder noch ebraifder Bungen," und bofft ficerlich, man werbe nun finden, "bag bie beutichen Theologen bie besten Theologen feven." In ber beutiden Rebe lag auch - und bei wenigen Schriften tritt bieg liebensmurbiger zu Tage, als bei ber beutiden Theologie - bas einfache und findliche, aber tiefe und volle beutiche Gemuth: auch bieß mußte Luther's bafur fo empfanglichen Sinn unmittelbar unb faft unbewußt ergreifen. Um meiften aber that es ohne Sweifel ber Inhalt und bie gange Richtung bes Buchleins.

In ber That find auch, wiewohl ohne bas Bewußtsehn und ben Ausbruck ber Opposition, in ber beutschen Theologie bie wesentlichten Bestandtheile ber reformatorischen Denkweise enthalten, woher es benn auch zu erklären, daß das Buch seit 1621 in ben römischen Index verbotener Bücher aufgenommen ist, während es von Seiten protestantischer, namentlich lutherischer Theologen immer großer Anerkennung genossen hat.

Bwar konnte man hiegegen die pantheistische und ibealiftische Tendenz der deutschen Theologie geltend machen.

Allein bier muffen wir uns buten, ju febr mit mobernen Augen Es ift mahr, bie beutsche Theologie bat pantheiftifche Elemente, aber ihr Bantheismus ift nicht ein Bantheismus ber Speculation, fonbern ber innigften, tiefften Frommigfeit, bie fic Gott nur recht lebenbig nabe bringen will, Beift zu Beift, Berg zu Bergen, aber babei bod bie Berfonlichfeit Gottes im vollen Sinn anerfennt, ben Unterfchieb zwischen Gott und Creatur aufs fcarffte fefthalt und fic in findlichfter Demuth Gott untermirft. Es ift nicht minber mabr: bie beutiche Theologie hat etwas Ibealiftifdes, bas Geschichtliche wirb ibr oft gur Allegorie, bas objectiv Gemeinte gum rein Innerlichen, bie Berfonen zu Symbolen, wie namentlich Abam und Chriftus ju Sombolen bes Abfalls und ber Gotteseinigung; aber bamit ift es nicht fo gemeint, ale ob bie biftorifche und objective Bebeutung biefer Dinge geleugnet und beftritten werben follte, es foll nur, unbeschabet berfelben, jugleich ihre innere, allgemeine, ewige Bahrheit und vor Allem ihre, fur bie gange Menschheit typische, fittliche Bebeutung hervorgehoben werben. Das Lettere ift eine Sauptfache. Die gange Richtung ber beutschen Theologie Die Menschwerdung und Erlöfung, ift pormaltenb fittlich. bas Sichaufgeben und Sichvergotten find fur ben beutiden Theologen nicht, wie fur Edart, vorherrichend fpeculative, fonbern burch und burch fittliche Ibeen; er faßt bas Chriftenthum, ohne feinen idealen und bogmatifden Behalt abichmaden gu wollen, gang nach feinem ethifch = teleologifchen Character, als fittlich = fcopferifden Glauben, als Beiligungeanftalt. biefem Sinne verftand und liebte ibn ohne Bmeifel auch guther und in biefem Sinne ift er gang reformatorifd.

# Zmmermanu.

### Journale, Reifen.

(1839.)

Die Journale! - Wer gablt fie, wer fcalte nicht bie meiften wegen ihrer Oberfladlidfeit, Berfibie, Betulang? Und wer entzöge fich gleichwohl bem Ginflug bes Alles burchbringenben Elementes, welches von ber Schnellpreffe gu einem fruber unglaublich gehaltenen Grabe ber Expanfion gefteigert, einen Jeben anweht und ibn zwingt, aus bemfelben einen Theil feiner Refpiration zu nehmen? Diefes Clement, eine neue Art von Bas, murbe fich ungefähr fo befchreiben laffen : Auf Treue und Glauben annehmen bas, mas eigentlich erlebt und erschaut werben muß; Studien, bie man felbft nicht ju machen im Stande ift, burch Andere für fich anftellen laffen. Ich zweifle, bag bie eigentliche Natur öffentlicher Berhandlungen und Bergange anbere ale burch ben unmittelbarften Unblid erfannt werben fann; gewiß ift, bag nur ber mit ber Wiffenschaft, mit ber Runft, mit ber Boeffe in ein lebenbiges Wechselverhaltnig tritt, welcher zu ben Quellen felbft icopfen geht. Wie Wenige haben ju jenem Unblide bie Belegenheit, ju biefem Bange, ber ein ftiller, angeftrengter, oft wiederholter fenn muß, bie Dufe! Dennoch find bie Forberungen an Jeben fo gestellt, daß er über Alles eine Deinung haben foll und bei Belegenheit auch genothigt ift, fle zu außern. Die wunderbarften Unfpruche auf Bolphiftorie find rege geworben. Wer barf heut ju Tage nur im gewöhnlichen Sinne fur unterrichtet gelten, wenn er nicht in mehreren Dingen gugleich Bescheib zu wissen wenigstens vorgibt, als bie sonft im Ropfe eines Gelehrten bei einander Blat hatten? Der Geroismus aber, Ignoranz vielleicht noch größeren Ignoranten gegenüber einzugefteben, ift schon ein bedeutender; er barf nicht Bielen zugemutbet merben.

Das Bedürfniß universeller Scheinbildung, hervorgegangen aus bem Gähren und Arbeiten ber Zeit, befriedigen nun die Journale. Es läßt sich ber Beweis führen, daß ein sogenannter gebildeter Mann ber Gegenwart die Mehrzahl ber Dinge, über welche er sich unterrichtet anstellt, nur aus Journalen, ober aus dem, was ihm Andere aus Journalen erzählten, hat und haben kann. Freilich wird dieß nicht leicht Jemand Wort haben wollen, bennoch aber ist es so, und zwar ganz einsach beshalb, weil der Tag viel zu kurz sehn wurde, um die Runden selbst dem sogenannten Wissenden barzureichen; ben Mangel bessen, was erlebt werben muß, wenn gewußt, noch gar nicht in das Beweis-versahren mit hineingezogen.

Die Journale find also eine gewaltig wirkende geistige Botenz. Man darf sie nicht schelten, benn fie haben sich nicht selbst gemacht, sondern die Beit machte fie, man kann ihren Gelst aber auch nicht loben. Sie bringen immer nur Surrogate der Wahrheit, des Erkennens, Ersahrens. Manche sind gegründet worden in der redlichen Absicht, selbstständig, belehrend, frei zu seine Beitlang blieben sie diesem Vorsate treu, endlich aber scheiterte er dennoch an der Unlösbarkeit der Ausgabe, das Schwere mundrecht zu machen, und selbst die Besten schlugen baber auch um in das Appretiren, in den Anschluß an gewisse Schulen oder Vartbeien.

Run aber fühlt fich tein ftrebenber Menich (benn bie gang seichten Köpfe laffe ich aus ber Rechnung hinweg) bauernb vor Schemen und Klängen befriedigt, ober von Resultaten angesprochen, zu benen ihm bie Vorberfäge fehlen. Es ift ein unabweisliches Berlangen seiner Natur, ben Dingen selbst in bas Antlig zu schauen, Ordnung und Busammenhang in seinen Bor-

ftellungen zu ftiften. Jenes Rachfprechen auf Treue und Blauben ermubet ibn balb, efelt ibn nachber an. Bleichwohl bleibt er, wenn er im Strome fich oben halten will, außer Stanbe, burd eigene Rraft ju ichwimmen. Doch wieder muß er immer und immer bes erborgten Rorfgurtels fic bebienen. Go entftebt bann ein gang eigenes obes Befühl, welches bie Unrube in ber Seele vermehrt. Der gebeime Grund, weshalb Riele gegenmartig bie Falte bes Digmuths noch vor ber Rungel bes Alters an ber Stirne zeigen, ift, bag fle fich im Stillen ben geiftigen Forberungen, bie fie auch an fich ergangen glauben, nicht gemachfen halten, wiffen, wie übel es um bie Mittel fant, welche fle zur Ausfüllung ber Rluft mablten, und verzweifeln, auf eine redliche Beife bes Materials habhaft zu werben. Es exiftirt jest eine weitverbreitete Gefellichaft empor fich Schraubenber und Emporgefdrobener, beren Buftand faft an ben frevelhaften Raufd und an bas ernuchterte Glend ber Opiumeffer erinnert.

Roch tiefer greift bas Reifen in ben Buftanb ber jegigen Menfchen ein. Sonft, namlich vor etwa breißig bis vierzig Sahren murbe gmar auch gereifet, inbeffen geborte es fur bie Mittelflaffen zu ben Ausnahmen, und mo es ba ftattfand, wurde es burd Befdaft, bestimmte Brede ober burd eine befonbere Glegang bes Beiftes und ber Berbaltniffe berbeigeführt. ift bas anders. Dag Jemand ju Baufe bleibe, gebort zu ben Ausnahmen; bag Alles, mas nur bie Mittel erichwingen fann, welche bie neueren Erfindungen fo febr berabgefest baben, fich jahrlich ober in nicht viel langeren Bmifdenraumen über bunbert beutide Meilen wenigftens fortbewege, bilbet bie Regel. Die Minbergabl unter biefen Reifenden find Gefcaftes ober 3medreifenbe, Die große Dehrheit reift, um gu reifen. Die Figur bes reinen Reifenben, ober bes Reifenben ichlechthin, welche fonft nur bei ben Englanbern vortam, ift felt bem Beginn ber Friebensperiobe nun auch reichlich nach Deutschland überflebelt morben.

Sie reifen um zu reifen. Sie wollen ber Qual bes Ginerlei

entsliehen, Reues sehen, gleichviel mas? fich zerftreuen, obgleich fie eigentlich nicht gesammelt waren. Ift biese Wanberluft zu schelten? Auch nicht. Sie ift natürlich und zum Theil wenigstens Nachwirkung ber politischen Stürme. Napoleon hat die Bolter einst zu einander spazieren geführt, das mußte aushören, die Reisen der Einzelnen sind aber gewissermaßen die leisen äußersten Kreise ber einst so gewaltig im Mittelpunkte erregten Fluth. Ich muß überhaupt hier bemerken, was für viele Stellen meiner Schilderung gilt. Montaigne's Spruch soll mir auch zu Statten kommen: Ich will nicht belehren, ich erzähle.

Die Folgen ber Reisemobe ergable ich benn fo. Man bat mohl gefagt, bag in ber Frembe bas Beimifche bem Denichen boppelt theuer werbe; inbeffen ift bieß boch nur fur furge Beit ber Fall, und bie eigentliche Wirfung haufig gewechselten Bobens bleibt boch bie in fteigender Brogreffion fortidreitende Reigung jum Bechfel. Reifen erweitern mohl ben Ginn, aber fie ertalten ihn auch; fie find wie ein ftartes Reizmittel, welches fur ben Augenblid eine große Erfdutterung bervorbringt, bie bann eine nur um fo tiefere Ericopfung ber Rrafte nach fich gu gieben pflegt. Dan follte Reifen immer nur ale Belohnungen fich verftatten, nur in ber vollfommenften Barmonie mit fic und feinen Umgebungen barf ber Scheibenbe ein Bfand ber Berficherung feben, bag ben Ruckfehrenben bas Saus nicht unluftig ermuben werbe. Sie als Mittel ber Berftellung von Berftimmungen und Bermurfniffen gu betrachten, ift febr bebenflic, meiftens brechen bie Schaben nachher nur noch gefährlicher auf.

Man muß sich wundern, daß noch Reiner unserer Rovelliften ben Charafter bes Reisenden schlechthin, bes reinen Reisenden aufgefaßt, die Situationen, welche er veranlaßt, ergriffen hat. Der Reisende ift durchaus Egoist, die Begegnenden find ihm Mittel zu seinen Zwecken. Weil nun aber die Selbstsucht, unverhüllt, einen gar zu schlechten Anblick gewährt, so wird unterwegs eine Art von Scheidemunze der Empfindung ausgegeben, es wird ein gewisser Antheil an den Zuständen, über welche der

î.

rasche Kuß hinstreift, ein Eingehen in die Berhaltniffe ber Gaftfreunde bargelegt, wovon bas herz nichts weiß. Wer seinen Worten keine Consequenz zu geben braucht, kann leicht zartsfinnig, großmüthig, die Billigkeit selbst senn. Deshalb stellen Reisende oft die gewöhnlichen Umgebungen in benachtheiligenden Schatten, bas hingeworfene Wort des Borübergleitenden wird nicht selten zum stillen Saamen der Verwirrung. Man sollte daher gegen Niemand mit seinen Aeußerungen vorsichtiger senn, als gegen den Wanderer, denn jedes Jutrauen ist wie des Gäriners Werk. Soll die Pflanze grün ausgehen, so muß der Boden haften, in den ihr Keim gesenkt wurde.

Alle Nachtheile bes mobernen Reifens verfdwinden übrigens, wenn ein bestimmter Bwed fich bamit verbinbet. wird es eine beitere Arbeit, Die ben Menfchen in fich gusammenbalt, und ibm bie Rube ber Bauslichfeit fogar fuger macht. Es fann auch eigentlich nicht wohl anbers, benn fo fenn. Belde beffere Natur verträgt wochen = ober monatelang fortgefettes Bergnugen? Die Menfchen follen baber, wenn fie ihr Bunbel ichnuren, irgend eine Richtung ihrer Ratur befragen, und biefer zu genugen, ben Banberplan entwerfen. meine Perfon habe mich immer febr wohl babei befunden, bagich nie gereifet bin, nur um ju reifen, Erholung nur in einem bunten Allerlei zu fuchen, fonbern bie Bollenbung einer Arbeit, ein Studium, eine Erfundung im Auge zu haben pflegte. Man verliert bann zwischen ben fremben Banben nicht bas Gefühl bes Dabeimfenns, Beimath und Frembe fallen nicht aus einanber, fonbern werben burd einen garten gaben verfnupft.

# Willibald Alexis.

Der Göthakanal und ber Trollhätta.

(1828.)

Bas ein eiferner Bille vermag, bavon rebet mit unvergängslichen, aller Belt verftänblichen Schriftzügen ber Arollhättakanal.

Diefen und ben berühmten Bafferfall gu febn, war ber Rebenzwed unferer fruben Landung in Gothenburg. Die Stadt und ihre Lage möchte ju ben iconften in Europa geboren. Italienifche Baufer langs trefflicher Ranale, ein rubiger Gafen, umichloffen von boben Felsufern, welche mit ben bewachenben Soaren fich weit ins Deer erftreden. Er bilbet ein geraumiges Baffin für bie Scharenflotte. Die Stille in ben Stragen trägt noch bei zu ihrem Seftdarafter. Bur Beit ber Continentalfperre mar Bothenburg ein Banbelsplag erfter Broge. noch fpater blubte es burd feinen Geeringsfang; feitbem aber biefe Bafte aus ben Bemaffern bort verfdwunden find, borte jene Bebeutung und bas geräufchvollere Leben auf. Doch gablen Sowebifde Patrioten bas Ausbleiben bes Geerings eigentlich als ein Blud fur die Gegent, indem bie Bewohner nun enblich ju einem ruftigern Betrieb bes vernachläßigten Acerbaues gezwungen murben.

In dem anmuthigen Thal bes Gothaelf führt eine gute Strafe bis zum Trollhätta. Frisches Wiesengrun im späten Juli, fruchtbare Erbstriche, fanste Abdachungen, Gärten, Busche und Meierhöse wechseln zwischen ben nackten Felshügeln nnb ihren noch nackteren Auppen, welche bas breite Thal bes ruhig bahin strömenden Flusses bilden. Im milden Licht eines Schwebischen Sommerabends buntte mich die Gegend, die weber malerisch noch romantisch zu nennen, von einem sanst wehmuthigen

Reiz burdbrungen. Dugte nicht ber Rame bes Stromes, freilich faft allen Schwebischen gemein, ben Bebanten an bie gebeimnigvollen Wefen erweden, bie einft in biefem Germanifchen Rorben bie Bermittler gwifden ber Ratur und ihren noch roben Rinbern maren? hier aber neckten bie Elfen nicht wie in bem frohlichen England, ober bei ben Iren und Scotten. Befen mar gebeimnigvoller, ernfter, finniger. Beridmolzen fie ja auch häufig mit ben Fluß= und Meergeiftern! Gewiß lebten fie auch langs bem Schilf bes Gothaelfs. Die Trummer ber einzigen Burg, bie ich in biefer fublichen Region bemertt, bes alten Roniglichen Bobus, grußten ernft von einer Felfentuppe berab, bas Schilf ber Elf neigte langfam faufelnb feine Baupter, ber breite Flug behnte fic oft zu ftillen Geen aus. Der Abendnebel quoll hervor und bedte ben grunen Grund und flieg auf ju ben nachten Felsplatten; bie Racht, bon Tagesfdimmer burdbrungen, übertam bie verfpateten Reifenben, aber bas Bild bes Thales ber Gothaelf ift mir unverlofcbar por Angen geblieben. Roch buntt es mich bie iconfte Gegenb in biefen Theilen Schwebens, vielleicht nur, weil es bie erft gefebene mar; aber ber erfte Ginbrud behalt ja fein Recht.

Trollhätta beißt Bauberhöhle. Wer malte fic nun nicht gern eine buntle, tiefe Solucht, überhangen mit uralten Giden und fdwarzen Tannen, burd bie fich ber Strom mit gigantifder Geiftestraft binabfturgt? Alles Menfolice fdeint aus biefen beiligen Rreifen verbannt, gefpenftifche Scheu ergreift ben Befdauer, man wagt taum zu athmen, ber Geift ichmebt um uns. Richts von allem bem. Weber Bauber noch Boefle, noch Soble, noch Ract. Brettermublen arbeiten unberbroffen an bem todenben Strubel, und ber Granit von ber einen Seite foaut binuber gu ben ungeheuren Bergen von Gagefpanen auf Die Sprace bes gurnenben Bergftroms wirb nicht ber anbern. Barfüßige Buben und alte Beiber fpringen um bie Fremben und ichleubern Steine und Balten binein, benn bas ift bie Bedeutung bes Bafferfalls, bag er ein Stud Bolg

mit reifenber Schnelle in ben Abgrund hinabzleht. Dazu haben verzuckte Englander ein ganzes Buch vollgeschrieben voll gereimter und ungeteimter Berfe, die fie blanc verses nennen, über Sonnenaufgang und Untergang und Abendroth und Morgenroth. 3ch bachte dabei an Shakspeare's Byramus, als er die Nacht anredet:

- D grimmerfullte Racht, o Racht von fcmarger Farb',
- D Racht, bie immer ift, fobalb ber Tag vorbei,
- D Nacht, o Nacht, o Nacht, ach, ach, ach ach —

und meinte, bie Englander hatten babei auf ben Berg von Sägespänen gesehen, bie fich allerbings im Abendroth febr fcon ausnehmen muffen.

Der Trollhatta ift ein Mobeort geworben, und allerbings verbient bies fein poetifcher Rame. In alten Beiten, als ber bobe Forft noch zu beiben Geiten fich erhob, mag bie feierliche Stille wunberbar gewirft haben. Dajeftatifc an fic ift ber vielfach gezacte und getheilte Fall nicht. Faft von feinem Bunfte hat man einen impofanten Ueberblid bes gangen Sturges. Dagegen bleibt bas Baffer = und Farbenfpiel bes erften Ratarattes eine mertwürdige Ericeinung. Es ift mehr ein fochenber Strubel ale ein Fall. hier fchießt eine machtige grune Belle fentrecht wie eine Felswand binab, und taum banbbreit getrennt erhebt fich parallel mit ihr gifchend eine weiße Schaumwelle, und bem Muge buntt, es muffe bie Reibung Feuer geben. Co braufen und mechfeln und umarmen fich Soncefdaum und Metallguffe, bis alles ein großer überkochenber Reffel wirb und bas verwirrte Auge Rube fucht vor bem tollen Schaufpiel einer ewig bauernben Gabrung.

Auch die komische Phantaste ift geschäftig. Der Lachs, ber in übermuthiger Laune biese Strubel auffucht, bilbet noch jest hier bas tägliche Brod ber Fremben. Dunkte mich boch in ben roth geschieferten Granitfelsen, die aus bem Sturz vorragen, bas röthliche Scheibensleisch bes Lachses anzublicken.

\* Dies ift nicht mehr fo. Der heransgeber hat im Sommer 1841 bie herrliche Scene und Umgebung anders, ober mit andern Angen, gefeben. S.

Bon bem Trollhattafanal erwarte man aus meiner ffiggirenben Feber teine Befdreibung. Berathen boch felbft bem Gingeweihten felten Schilberungen ber Mafdinen. Gin ungeheures Bert, beffen Ibee mehr ale bie bilbliche Anschauung Staunen erregt. Und boch ftelle man fich unten an ben Gothaelf und foaue ben Granitberg binauf, wie eine fleine Flotte in fleben Etagen burch acht Schleufen binabgleitet von ber mit bem Wenerfee parallelen Bobe in bas Elfthal und vom Elfthal in bas Meer, fo verwandelt fich ber Bebante in Poeffe. Es ift tein Ranal, geftoden burd einen Granitberg, fonbern bas Bert einer ungeheuren Berechnung, burd welche ber Berg felbft verfowindet und bie Bobe mit ber Meer-Cbene gleich mirb. Der Bebante lebte Jahrhunderte lang, erft bas unfere fab bie Bollen-Die einzelnen Ranale und Schleufen gemabren eben fo wenig als ber Rataraft einen großartigen Anblid; fie icheinen flein und eng im Bergleich mit bem Umfange bes gangen Bertes.

Soweben in Bobuelan, nach Norwegens Grange gu, ift nicht jenes bobe Nordland mit Tannenforften und jaben Rlippen, wie es fic bie Phantafie gern vorftellt. Ueberrafchend find fur ben Fremben biefe Felstuppen an Felstuppen, biefes matte Sonnenlicht, wie es bie Biefen bazwischen mit ewigem Abendfcein erleuchtet, bie bolgernen Baltenbaufer, alle roth angeftrichen, biefer beständige Wechsel zwischen Thal und Bugel. Aber balb tritt ber Character trauriger Ginformigfeit beraus. "Schweben ift eine bagliche Schweiz," fagte ein geiftreicher Rritifer, aber mohl ju fcarf. "Gine Someig," fagt ein anberer, "wo man bie Bletider fortgefdnitten und bie tiefen Thaler ausgefüllt bat." Daran erinnern bie runben Felstuppen, welche nie aus bem Auge verfdwinden; fie tonnten ben bobern Bebirgespigen ber Soweiz entnommen fein. Daran erinnern bie grunen Matten, welche fic balb tiefer fenten, balb an ben Felfen boch hinauf magen, auch bie einsamen Gennhutten, in einer bolgernen Bauart, wie fie wohl die Ratur jebes Bochlanbes, bas nicht arm an Walbung ift, bebingt. Aber mas

auf ben erften Unblid geftel, wirb, wenn es tagelang wieberfehrt, ermubenb. \* Scheint es bier boch nicht anbers, als Soweben fei ein großer Granitblod, - mas auch ftrengere Mineralogen bagegen einwenben mogen, - nur bier und ba mit etwas Erbreich bebedt; ber table Stein blidt überall bervor. Seine Formen erheben fich nie gum Majeftatifden ober Großen, nicht einmal zum Malerifden; abgerundet, nacht, verwittert bliden bie Steine von ber Große bes Felbsteins bis gur Gobe bes Munfters aus bem Erbreich bervor. Radenb bohnt er bier in weiten Kladen auf ben Felbern bie Dube bes Bflugers. bort zeigt er bem Reisenben auf ber Strafe, in welches ftarre Land er ben guß gefest. Auf ber burren oben Baibeflache ber Bobe, bie ewig vom Wind burchfegt, nur ber Diftel und bem Moofe Nahrung giebt, fceint feine eigentliche Beimath, und Alles fagt uns, bier herriche nicht ber "erftarrte Riefengeift bes Rorbens," fonbern fein erftarrter Bwerggeift. Un biefes Gefolecht ber Duergar erinnern überall die grauen tablen Granittopfe, bie eben fo feft als jenes Befdlecht noch mit ber Erbe gufammenhalten. Ihnen fehlt bie Riefentraft, fic losreigenb in gerriffener Rlippenform, bie nadten Riffe bem Simmel entgegen zu ftreden. Die Sanne ift zusammengeschrumpft, bie einsame niedrige Birte lagt ben Bind mit ihren vereinzelten Bweigen fpielen. Bier mußte man an bie unbeimliche Gegenwart verkummerter Erbgeifter glauben, ba felbft jest bie Cultur noch nicht ben Sieg über bie berbe Ratur bavon getragen bat. Faft tein Dorf ift zu feben, nur vereinzelte Bofe, feltfam fur ben Fremben aber mit ihrer rothen Farbe, oft hochgethurmt mit ihren Balten und Latten und ben iconen Fenftern, wo bod fonft ringeum Dürftigleit berricht. Bobl giebt es fone Buiche, Baume und fleine Balber, aber bie Aefte ftreden nicht frei ibre Zweige in bie Luft, fle baben ibre Kronen gufammengebeugt por bem rauben Saud ber Meeresluft. Lange ber Thaler

<sup>\*</sup> Der Berfaffer tonnte ben malerifchen Wafferweg noch nicht machen

ftreden fich Felder hin, aber ber hafer herricht vor ben milberen Kornarten. Der Rauch bes Swebgen's fteigt über Thaler und Berge, aber es icheint, als brenne man mehr nieber, als man wieber aufbaut.

Das luftigfte in biefer falten Gegenb ift bie Sonelligfeit, mit welcher man über fie babin fliegt. Das Somebifche Ertrapoftmefen ift bekanntlich vortrefflich eingerichtet. einen Borboten voraus, fo finbet man auf jeber Station bie verlangten Pferbe bereit fteben, und fann bei ber Schnelligfeit, mit welcher fle gewohnt find, über bie feften Wege ju traben, ungeheure Streden, befonbers in ben langen Tagen, gurudlegen. Selbft bie Ungewißheit bes Reifens verschwindet mit ber Langfamteit, wenn man bebentt, bag es gang gewöhnlich ift, fic Frühftud, Mittag, Nachtguartier und mas Somebifde Bequemlichteit gemabrt, burch ben Borboten im voraus zu beftellen. Wenn wir fo auf 20 bis 30 Deutice Meilen unfere Abendtuche bis auf bie Sauce jum Fifc vorauswiffen, fcheint bod wirtlich felbft ber Bebante bes Reifens verfdmunben. Es ift fein Inflitut ber Regierung, fonbern fiebt nur unter ibrer ftrengen Aufficht. Jeber Bauer ift nach ber Reihefolge verpflictet, ju einem bestimmten billigen Breife bie Pferbe ju ftellen, und bas Sowebifche Berfommen verpflichtet ibn außerbem mit außerorbentlicher Rafcheit ju fahren. Es ift eine burd bie Ratur bes ausgebebnten und wenig bevölferten Lanbes von felbft bebingte Ginrichtung. Jeboch gesorgt ift allein für Bferbe. Wer feinen Bagen mitbringt, fann nur traurige Rarren 3mar erhalt man in ben Stabten wohl Rabriolets mit bequemeren Bolfterfigen, boch balb werben baraus bretterne Bante; bann fallen bie Lehnen weg und es bleibt nichts als ein Brett angenagelt auf bem Rarren. Enblich in ben Rormegifden Bebirgen fieht man auch biefes fdwinden und ift zulest auf ben Rarrenboben reducirt, auf bem es alle Runft toftet, Felleifen und Roffer ju befestigen und bemnachft fich felbft, wenn bet einspännige Rarren über Berg und Thal rollt.

# Bolfgang Menzel.

# I. Die Schlacht im Teutoburger Balb.

(1825 unb 1837.)

3m neunten Jahre nach Chrifti Beburt, ale ber Berbft gefommen war, und bie in Norbbeutschland gewöhnlichen langen Regenguffe bevorftanben, fdritt Armin gur Ausführung bes lange vorbereiteten Bland. Buerft hatte er unter allerlei Borwanben, wie Dio Cafflus fagt, jur Bade bei Berbeifchaffung von Lebensmitteln für bas Binterlager, gur Aufrechterhaltung einer guten Boligei und gum Sout gegen noch nicht unterworfene Nachbarftamme, bem Barus eine gute Ungahl feiner Soldaten abgeforbert und im Lande vertheilt. Dann, um ibn mit feinem gangen Beere vollends aus bem feften Lager berausjuloden, ließ er einen etwas weit bavon entlegenen Stamm fich emporen. Diefer Stumm ift nirgenbe genannt, aber Dio Caffius, beffen Bericht ber bei weitem flarfte ift, fagt ausbrudlich, ber Beg zu bemfelben babe ben Barus burd icon befreundete Stamme geführt, bie fic an ibn angefoloffen batten, um ibn gang ficher zu machen, und es fen bem Urmin febr barum zu thun gewesen, jeben Argwohn zu vermeiben. Tiefer im Innern Deutschlands maren noch feine Stamme unterworfen, burch beren Sand Barus batte fommen fonnen. er fich fdwerlich bei Binters-Anfang zu einem Felbzug ins unbefannte Innere baben verleiten laffen. Es ift mitbin nichts wahricheinlicher, ale bag bie Emporer im Ruden bes Barus aufftanben und ibn gur Umfebr nach bem Rhein nothigten, und

zwar daß es die Katten waren, die ihn unterwegs auffingen, während Armin ihn von hinten anfiel. Diese Annahme erscheint um so natürlicher, als Barus mit dem ganzen Troß, Gepäck, Beibern und Kindern das Lager verließ, was er nur thun konnte, wenn er sich nach dem Rhein zurückziehen wollte, nicht aber, wenn er an der Beser sich behaupten und nur einen Streifzug gegen entfernter liegende Stämme machen wollte.

Des Barus Commerlager befand fic (nach ben trefflichen Untersuchungen von Cloftermeier und von Lebebur) unterhalb preußisch Minben, etwa bei Reme (am Bufammenfluß ber Befer und Berra, wo bas Beferthal fich erweitert). er in geraber Richtung nach Alifo, und Armin begleitete ibn eine Strede, um ihn einen nabern Weg, als ben gewöhnlichen, ju führen. Daburch gerieth Barus in bie Engpaffe ber Berge (zwifden ber Wefer und ben Stabten Berford und Salzufeln), und faum hatten feine Beerfaulen fich im Balbe verloren, fo fehrte Urmin unter einem nichtigen Borwande um und gab bas Beiden jum allgemeinen Angriff. Augenblicklich murben alle unter ben Deutschen befindlichen "vorher von Barus erbetenen" Romer umgebracht, und aus ben Balbern von allen Seiten brach ber hinterhalt ber racheschnaubenben Bermanen. himmel felber mar mit ben Deutschen jum Untergange ber Romer verschworen. Ungewitter brachen los, unendlicher Regen ftromte nieder, und bie Bebirgemaffer ichmollen ju Stromen an. In lang ausgebehntem unorbentlichem Buge ichleppten bie Römer, beichwert mit vielem Gepad und matt von ben Unftrengungen bes Beges, burch bie engen Thaler fich fort. Bloglich erfcoll in bem Braufen bes Balbes und ber Bemaffer ber fürchterliche Erfdroden ftanben bie Romer. Rriegsgefang ber Deutschen. Da wurden fie von allen Seiten in einem Augenblid mit einem Sagel von Steinen, Pfeilen und Burflangen überschüttet. Dann flurzten bie Deutschen von ben Boben nieber jum Sandgemenge. Grauen und Entfeten ergriff bie Romer; boch gelang es ben Einzelnen, fich in größere Daffen ju fammeln und geordneten

Biberftand zu leiften. Den ganzen Tag warb fliebend und In ber Racht gelang es ben Romern, verfolgenb geftritten. einen freien Blat zu gewinnen und ein feftes Lager zu idlagen. Doch ohne alle Rahrungsmittel und von Feinden umringt war bier ihres Bleibens nicht. In ber Frube bes Morgens brachen fie wieber auf, nachbem fie alles Bepad verbrannt batten, um fic bie Blucht zu erleichtern. Sie zogen auf einer malblofen Ebene (an ber Werra) bin und bielten fo ziemlich Orbnung, erlitten aber auch bier Berluft und tamen aufe nene- in bie Balbgebirge (bei Detmold). Da öffnete fich ihnen ein unwegfames Thal, in bem ihnen aufs neue große Schaaren von Deutschen auflauerten und ihre Rieberlage vollendeten, im Teutoburger Balbe, in saltu Teutoburgiensi, nach bes Tacitus Bericht (mabriceinlich in bem Thale, barin bie Berlebecte fliefit unter bem Groteberg, ber ehemals ber Teut bieg, beffen Bipfel mit einem boppelten Bunenringe von großen Steinen geziert ift. alfo mahricheinlich beilig mar, und an beffen guß noch jest ber Teutebof liegt, beffen Befiter ber Teutemaler beifit). Der Reft ber Romer erreichte gwar wieber einen freien Blat und foling über Nacht noch einmal ein Lager auf, aber es mar nur noch flein und in Gile aufgeworfen, und als fie am britten Morgen nicht mehr weit von Alifo waren, traten ibnen neue Schaaren (ber Lage nach Ratten) entgegen, und fie wurben völlig eingeschloffen. Sier (zwijden Ofterbolg, Schlangen und Sauftenbed) enbete ber Rampf. Barus fturate fic in fein Rur wenige Romer entfamen nach Alifo, von mo Somert. fie fic nacher unter Lucius Cabitius beimlich anfmachten unb nach bem Abein burdidlugen. Alle anbern wurben erichlagen ober gefangen.

Armin feierte ben Göttern große Opferfeste und weihte ihnen alle Tobten und alle Beute, also daß die Römer unbegraben auf dem Felde liegen bleiben mußten. Die hauptleute unter ben Gefangenen wurden am Opferaltar geschlachtet. An ben gefangenen Richtern und Abvocaten nahm ber Bauer graufame Rache, weil fle ihm am verhaßteften gewefen. Einem wurde die Bunge burchflochen mit den Worten: "Run gungle, Schlange!" Die noch übrigen Römer mußten Gflaven werden.

Als die Römer am Rhein von diefer Nieberlage hörten, verstärkten sie sich in aller Eile, benn sie glaubten nicht anders, als daß die Deutschen auf der Stelle ihren Sieg verfolgen und in hellen haufen über den Rhein bringen würden. Eilig fandte man nach Rom um Hulfe. Kaifer Augustus stieß verzweiflungsvoll den Ropf an die Wand und rief: D Barus, Barus, gib mir meine Legionen wieder! Ieber alte Schrecken des deutschen Ramens erwachte neu. Man dachte an die Kimbern und Teutonen, man dachte an den Stlavenkrieg. Die beutsche Leibwacht des Kaisers und alle Germanen, die im römischen Kriegsdienste standen, wurden schnell in entlegene Gegenden geschickt. Ein unermeßliches heer wurde nach Gallien aufgeboten, und die Kurcht vor den Deutschen war so groß, daß die Römer sich weigerten, gegen sie zu dienen, und August jedem Feigen mit der Todesstrase brohen mußte.

Die Deutschen aber machten alle biese Borkehrungen unnöthig, benn fie blieben ruhig in ihrem Land und begnügten fic, alle Festungen und heerstraßen und jede Spur ber Römer bis an ben Rhein zu zerftoren und biesen Fluß wieber zur Gränze zwischen bem freien Deutschland und bem Römerreiche zu machen.

#### II. Der Bietismus.

(1828 unb 1836.)

Wie ber Protestantismus ben Uebergang vom Sinnlichen jum Berstande, so bezeichnet ber Bietismus ben Uebergang vom Berstande jum Gemuth. Ift aber dieser Kreislauf vollendet, hat Borstellung, Begriff und Gefühl, jedes in einseitiger Gerzsschaft sich durchgebildet, so werden fie in harmonischer Durchschwab, deutsche Brota. II.

bringung von Neuem bie Ibee gebaren. Der Bietismus wirb einft ben Uebergang zu einer neuen, bie ganze gebilbete Belt beherrichenben, Myftif bilben.

Der Bietismus muß nothwendig brei Erisen erleben, und wir besinden uns noch in der ersten. Er muß ansangs noch an den Brotestantismus gebunden, noch von dessen Einsluß beherrscht erscheinen, weil er von kleinem Ansang beginnend nur mühsam sein Daseyn unter Beibehaltung der alten Formen fristet. Bugleich ist diese Beriode die politische und weltliche, und der Bietismus wird nicht nur durch die herrschenden Kirchen, sondern auch durch den Beitgeist niedergedrückt. In einer zweiten Erists aber wird er über beide herrschend werden, und in das Extrem der Einseitigkeit fallen. In der britten endlich wird er mit dem Protestantismus und Katholicismus sich versohnen und eine neue Kirche begründen.

So widersinnig diese Prophezeihung in unserer, ben religiösen Interessen fast abgestorbenen, indisserenten, weltlichen Zeit dem großen Hausen derer erscheinen möchte, welche gar nicht an die Zufunft benken, oder sie nur mit Ibealen weltlicher Staaten erfüllen, so wird doch eine kleine Minderzahl mit mir übereinstimmen. Die Wenigen, die in dieser Zeit von Gott erfüllt sind, werden nicht zweiseln, daß wieder eine Zeit, wenn auch spät kommen werde, da das religiöse Interesse jedes andere beherrschen wird, und daß der Pietismus der Weg dazu seh, daß in ihm die neue Verzüngung des verachteten Glaubens und die Versöhnung der bisher getrennten Religionsparteien vorbereitet werde.

Denen, welche bie Macht einer religiöfen Sefellschaft bezweiseln, wenn fie nicht in eine ftarte außere Rirche consolibirt ift, muß bemerkt werben, baß bie Bietiften, theils in ber gegenwärtigen Zeit wirklich noch zu vereinzelt, schwach und vom Einfluß ber besherigen Spfteme noch beherrscht, zu uneinig und oft zu verberbt find, um eine machtige Kirche herzustellen; baß es theils aber auch gar nicht im Wesen bes Bietismus liegt,

fic außerlich geltenb ju machen und mit weltlicher Dacht ju Der Bietift lebt im Gemuth und wendet fich von umfleiben. allen Meußerlichfeiten ab. Der Strom ber Befühle confolibirt fich fdmer, und wo nur immer innerlich empfunben wirb, ift nicht einmal ein Lehrspftem, gefdweige benn bie ftarre Form einer fichtbaren Rirde leicht gegrundet. Dennoch ift bie Dacht bes Gefühls ohne alle augern Gulfsmittel und Soutmehren ftart genug, fich zu verbreiten, und bie außern Schranten frember Rirchen eben fo gu überfdreiten, als fich felbft außern Berfolgungen zu entziehn. Diefe Dacht befteht unfichtbar und unantaftbar, und taufct jebe Berechnung ihrer Gegner. fann verhindern, fie bereinft gur berrichenden gu machen, und ift fle bies geworben, fo merben wir Erscheinungen febn, bie niemand erwartet batte.

Die erften Anfange bes Bietismus zeigen noch ben gangen Einflug bes Protestantismus, aus bem fie bervorgegangen. Die erften Bietiften wollten nur ben reinen Brotestantismus barftellen, in berfelben Beife, wie bie Jesuiten ben reinen Ratho-Daber find fie auch ein vollfommenes Begenbilb ber Jefuiten. Die innige Gemeinschaft mit Jefus, ber burchgebilbete Roman ber Seelenliebicaft, bie Buffertigfeit, bie Berknirfdung, bie Entzudung und bie Bifionen, endlich bie aufopfernde Dienftfertigfeit, die Befehrung ber Beiben, bie Diffionen nach fremben Welttheilen find beiben gemein, nur bag bie Jesuiten bamit beuchelten, und nur bie 3mede ber Bierarchie verfolgten, mabrend bie Bietiften bas nach ihrer Deinung Gute um fein felbft willen thaten. Die Bietiften wollten anfange nur einen gelauterten Proteftantismus und fich feinesmegs von ber proteftantifden Rirde trennen. Bo bies gefcab, war es boch immer nur im Ramen bes reinen Protestantismus, und icon bag es gefcah, zeugt noch von bem Ginfluß bes alten Spftems. bem fie eine außere Rirche grunbeten, hulbigten fie noch gleich ben übrigen Proteftanten nicht fowohl bem Gefühlsglauben allein, fonbern auch einem Wortglauben, einer bestimmten gebre. Daber find auch ihre kleinen Kirchen ganz nach bem Thpus ber proteftantischen gebilbet. Wie die Brotestanten sich in Lutheraner und Resormirte trennten, so die Bietisten in herrnhuter und Methodisten. Wie die Lutheraner sich im nördlichen Deutschland in einer sesten und einigen Kirche consolidirten, und Luther gleichsam als ihren Monarchen anerkannten, so thaten die herrnhuter in demselben Lande dasselbe, und ihr Monarch war Binzendors. Wie die Resormirten dagegen in der Schweiz hier Zwingli, dort Calvin anhingen, so folgten die Methodisten in England hier Wesley, dort Whitsield.

Diese kleinen Kirchen gehören einer Uebergangsperiobe an, und können keine große Ausbehnung und keinen sesten Bestand haben. Weit wichtiger als biese ordinirten Bietiften sind die zahllosen andern, die überall zerstreut sind, und die beim Mangel eines äußern Bandes ein besto stärkeres innerliches vereinigt. Sie sind die Masse, die noch keine Gestalt angenommen hat, worin die Bildungen noch wechseln, die erst auf die Bukunst wartet, um sich zu reinigen, zu erweitern, besinitiv zu gestalten.

In biesem Chaos zeigen sich eine Menge unreise und verberbte, traurige und abschredende Erscheinungen. Die Gemüthstraft weiß sich noch nicht von den Einstüssen der Sinnlichkeit und einseitiger Berstandesrichtungen zu befreien. Diese fremden und widersprechenden Einstüsser nach einse Berrirrungen und Berrüttungen in den Gemüthern an, und treiben zu Unnatur und Wahnstnn. Nicht das Gemüth ist Schuld daran, sondern nur die Sinnlichkeit und eine falsche Verstandesbildung, welche sich der im Gemüth liegenden ungeheuren Kräfte bedienen und sie misbrauchen. Selbst Betrug mischt sich ein, Scheinsheiligkeit, Eitelkeit, Eigennus.

Alle seine Berirrungen hindern indeß nicht, daß fich ber Bietismus immer mehr ausbreitet und in der Achtung selbst ber Gebildeten immer mehr fleigt. Als Religion bes Gemüthes ift er ein unentbehrliches Bedürfniß berer geworden,

benen ber Bort - und Denkglauben ber Protestanten nicht mehr genugen konnte.

Der Bietismus findet am meiften Anhang unter ben niebern Rlaffen ber Gefellicaft, theils weil biefe minber verborben find gle bie bobern, theile meil fie nicht fo febr in ben Genuffen ber Erbe fdwelgen, um ben himmel barüber ju vergeffen. Da, wo bas feine Gift ber Ilnfittlichfeit und bie bodmutbige Weltflugheit noch nicht fo tief eingebrungen, ift bas Gemuth noch frifd und ftart, ber bodften und langften Entzudung fabig. Und ba, wo außerlich Roth und Mangel, Berachtung und Unfreiheit berrichen, fucht ber Menich fich gern bie innerliche Freiheit, bas innerliche Glud. Es fucht ben himmel, wem bie Erbe nichts bietet. Und follen wir bie innere lebendige Barme, melde bie großen Daffen bes Bolfe im Bietismus ergriffen und fie freundlich ichirmt gegen ben Froft bes Lebens, follen wir ben blubenben Ginn fur Liebe, ber in bie fleine Befellicaft fluctet, weil ibn bie große gurudftogt, follen wir Die innere Erbebung migbilligen und verbammen, bie ben Frommen ben letten Reft von menichlicher Burbe fichert, wenn Diebrigfeit, Armuth und Lafter fich verbunden, fie niebergutreten. Es ift ber niebrigfte Stand, es find bie Urmen, welche bie Daffen ber pietiftifden Gefellicaften bilben. 3ft es nicht ein iconer Bug biefes Bolts, bag es in ber eignen Bruft ben Stern finbet, ber ibm in ber Racht bes Lebens leuchtet? 3ft biefe verachtete Frommigfeit nicht bie einzige Souswehr gegen thierifde Abftumpfung und Diebertrachtigfeit, wie gegen frivole ober verzweifelte, ju Revolutionen führenbe Entidliegungen ? Ein Umftand wird bem Bietismus befonders jest gunftig, ber Mangel an öffentlichem Leben und ber Eigennut, ber bas Privatleben gerrüttet. Bahrend ber Englander feine große Staatsthatigfeit, ber Frangofe feine gefelligen Benuffe, ber Stalianer feine Ratur befitt, findet ber Deutsche ben himmel nur in fich felbft. Die Langweiligkeit bes Staatslebens, die Berfibie ber burgerlichen Befellichaft und oft zugleich bie Ginformigfeit

ber Natur und bes hauslichen Lebens machen ihm, wie die Wonne frommer Gerzensergießung, so die Gesellschaft theuer und unentbehrlich, die mit ihm die gleiche Gefinnung theilt, und es verbindet sich damit eine eigenthumliche Schnsucht, welche die Deutschen von allen Parteien immer ausgezeichnet hat, eine abgeschlossen Gemeinde der Heiligen, der Auserwählten, der Apostel einer Idee zu bilden. Dies war und ist das stärkste Band unter den Separatisten.

Bir haben aber gefeben, wie fich in neuerer Beit theils im Schoofe ber Theologie felbft, theils von Seiten ber Philoforbie, Boefie und Raturwiffenschaft ber eine neue Doftit gebilbet und biefem pietiftifchen Befen in ben niebern Claffen ber Befellicaft, wenn noch nicht eng angefoloffen, boch genabert bat, unt fich funftig mit ibm gu burchbringen, und baburch im Boben bes Bolfe angumurgeln. Wenn fic bas tiefere religiofe Beburfnig im Bolf und biefe gebilbeten Beifter begegnen, fo ift allerdinge zu hoffen, bag bie Rirche nach und nach von ihrem innerften geiftigen Mittelpuntt und von ihren unterften Reimen ber eine Regeneration erleben merbe. Bir feben, wie Ratbolifen und Broteftanten auf gleiche Weise nach biefer innern Mitte fic neigen, und auch biefes Schisma ber Gemeinben fann nur von innen aufgehoben werben, und muß wie eine in zwei Balfren gerbrochene Schaale aus einander fallen, wenn erft bet innere gange volle Reim gereift ift.

Nicht mit Unrecht hat man bie Myftif bie Nachtseite bes Lebens genannt. Die Nacht hat ihre Gespenfter, aber auch ihre Sterne. Wenn es lichter Morgen ift, und bie lärmenden Geschäfte uns in Anspruch nehmen, benten wir nicht mehr baran, weber an bie Gespenster noch an bie Sterne. In der gegenwärtigen politischen Aufregung konnen myftische Schriften nur wenig Ausmerksamkeit erregen, ja es bedurfte dieser Aufregung nicht erft, auch vorher herrschte in der Literatur ein so lauter Lärmen, daß die Werke der stillen und geheimnisvollen Racht barüber fast vergessen wurden.

Ueber Gespenster zu klagen, geht an; am besten, man lacht barüber. Aber warum klagt man auch die stillen Sterne an, daß sie über ben Wolken und über ber Sonne sortleuchten, auch wenn wir sie nicht sehen? Ehren wir die Geschäfte bes Tages: boch was haben uns die Augen des himmels gethan, die unsichtbar über uns wachen, daß wir sie schelten sollten? Wohl kommt sedem die Stunde der Nacht, da er sehnsuchtsvoll aufblickt zu den Sternen, und hineinblickt in den noch tiesern Sternenhimmel der eignen Seele.

### III. Griechen und Römer.

(1835.)

Ehe noch ber Romer am Menschlichen bie Thatkraft hervorhob, hob ber Grieche bie Schonheit bervor; ganz ebenso wie bie milbere Bildung ber Inder ber mannlicheren ber Berser vorangegangen war. Es ift also nicht ganz wahr, daß erft bie gefättigte Kraft zur Anmuth zurudkehrt, wie Schiller sagt; die Kraft kommt bei ben Bölkern, wie beh'm Individuum, erst in einem spatern mannlichen Alter.

Der Grieche faßte bie Welt unter bem Gesichtspunkt bes Menschen, ben Menschen unter bem Gesichtspunkt bes Schönen auf. Das Göchste, was er leistete, war eine schöne Runft, barin ber Mensch bie hauptrolle spielte. Als solche ift bie griechische Plastit allgemein anerkannt; bie Bilbung schöner Menschen war bie höchste Aufgabe ber griechischen, bas ganze öffentliche Leben burchbringenben Kunft. Ihre Statuen, die uns noch erhaltene steinerne Götterwelt, war ber treueste Spiegel ihres Lebens. Ia selbst ihre Baukunst sügte sich bem plastischen Prototyp; in der Säule, ber Karnatibe näherte sie sich ber Statue, und in ihren einsachen Berhältniffen ber schönen Glätte und bem eblen Ebenmaaß bes menschlichen Körpers; während im Gegentheil die ganze orientalische Baukunft nur ein kühner und wunderlicher Bersuch ge-

wesen war, das Weltall, ober mindestens die Berge, die ungeheuren Natur-Schöpfungen und ihren Reichthum in überladenen und phantastischen Kunstgebilden darzustellen, in denen namenilich die menschliche Gestalt so oft durch Symbole in Thier- und Pflanzenformen verzerrt worden war, daß die Strenge, womit die Griechen das rein Menschliche sesthielten, nur als eine natürliche Rückwirkung dagegen erscheint.

Aber ber Grieche mar fein Aegypter, ber etwa bie Sconbeit nur im tobten Bilbe batte genießen wollen; feine Plaftit war nur bas Racbilb einer lebenbigen Plaftit, bie er in feiner Symnaftif, ja felbft in feiner Betarie ausbilbete. eben beshalb ift Lyturgs Gefetgebung, bie man fo oft nur als eine Anomalie und biftorifde Sonberbarteit barfteut, gerabe ber eigenfte Ausbrud bes griechifden Lebens. Diefe gange Befetgebung batte bie Sconbeit ber Menfchen, beren Bflege und Erhaltung jum 3med, und eben bies war bie, bier nur flar ausgesprocene, sonft aber überall auch unwillführlich vorfolagenbe Tenbeng bes alten Belenenvolfs. Wie bie Religion, fo auch die Sitte und ber Staat felbft bienten bem Schonbeltsfinne ber Grieden. Sie waren nicht iconer, weil fie freb waren, fie erhielten fich fren, um fon, um zadoixayasoi gu fenn, mas eben bie Bezeichnung bes freben Griechen im Wegenfat gegen Sflaven und Barbaren mar. Un ihr ganges Befen muß ber 'afthetifche Maagftab gelegt werben, ben fie felbft baran legten.

Indem fie die Ausschweifungen ber Orientalen, die grotesten Symbole ber alten Priefter und die koloffalen Erfindungen bespotischen Uebermuthes vermieden, gelangten fie zu jener Classicität, die ihren Schönheitssinn an eine bestimmte, obwohl mehr natürliche und gefühlte, als flavisch erlernte Regel band. Allein diese volltommenste Ausbildung der Form in ihrem Leben, in ihrer Runft und selbst in ihren Gedanten deckte nicht ganz den Mangel innerer Tiefe zu. Sie kehrten die heitere Seite des Dasenns hervor, sie bewegten sich auf der Oberstäche

ber Dinge mit einer Grazie und Frohlichkeit, in ber gum erftenmal ber gange Reig bes irbifden Lebens aufblubte; in biefem gludlichen Bolf lacelte ber Benius ber Denfcheit gum erftenmal gang fren und forgenlos, und bas Reich ber Scherze und bes Wiges that fic ben erftaunten Erbenfinbern auf, und ein ungablbares Beer jubelnber und nedenber Beifter gog im Befolge bes weinumfranzten Badus mit jeber griedifden Colonie gu ben finfterblidenben Barbaren, und Amor verführte bie alten Gotter; bag ber bochfte felbft vom himmel flieg, bas luftige Erbenleben mitzumaden; - aber all' biefer felige Leichtfinn war nur ein verganglicher Raufc, über bem bie Griechen ben tiefen Ernft ber Dinge vergagen. In ihrer frohlichen Begauberung bachten fie nicht an bie irbifche, noch an bie emige Butunft. Ihre Lebensfrafte muthwillig verfdwenbenb, giengen fie unter, und ihre Staaten wurden gertrummert, wie ihre Bilbfaulen; aber welchen Troft nahmen fie mit? Ihre Borftellungen vom Jenfeits waren gang fo obe und armlich, als fle fic bas Dieffeits reich und lieblich ausgeschmudt hatten. Sie lebten nur fur biefe Belt, und lacelten in bie bumpfe Butunft binein, wie ein von Barbarenband gefturzter Apoll noch bie Trummer und ben Sumpf umber mit bem Blid von Marmor anlächelt.

Die ftolgen Römer, burch ihre Abstammung und burch ihre Lage ben Griechen nahe verwandt, bilbeten sich bennoch in einer andern, nämlich rein in der praktischen Richtung aus. Ben ihnen galt Thatkraft Alles, sie wollten nicht die Schonsheit, sondern die Kraft, die im Menschen liegt, ausbilden und in den großartigsten Thaten verherrlichen. Und damit diese Kraft in ihrer ganzen Külle gleichsam spstematisch sich entfalten könne, begann sie mit dem kleinsten und unscheinbarsten Ansfange, um dis zur kolossalen Schöpfung eines Weltreichs sich auszubreiten. Wie der Grieche, stellte auch der Römer das Menschliche dem Nationalen entgegen; wie aber der Grieche mehr den einzelnen Wenscheh durch Kultur schön auszubilden

unternahm, so trachtete ber Römer nach ber Civilifirung ber ganzen Menscheit in einem einzigen ungeheuren Staate. Die Mittel bazu waren ihm Eroberung nach auffen, bürgerliche Freiseit nach innen. Nie aber eroberte ber Römer für sich, ober ertämpste bie Freihelt und morbete die Aprannen für sich, sondern er that dies alles für die Idee des Staats, die von allem seinem Ahun und Denken unzertrennlich war, für die Republik. War nicht einmal der Grieche, so viel er auch auf sich selbst bielt, ein Egoist im modernen Sinne dieses Worts, weil er in sich wie in Andern nur das Menschlichschone bildete und ehrte, so war es der Römer noch weniger, der sich in seder hinscht für seinen Staat opferte und eben darin die höchste Augend oder Manneswürde erkannte.

Daher bestand ber Charakter ber Römer in ihren Thaten. Es giebt Bölker, bie man nicht an bem erkennt, was sie thaten, beren Religion, Sitten, Wissenschaft und Poesse viel wichtiger sind, als ihre Thaten und Schickfale, z. B. die Inder; ben ben Römern sindet man aber im Gegentheil fast nichts Ausgezeichnetes, als allein ihre Thaten. Ihre Bilbung entlehnten sie von den Griechen, ihre Religion, Wissenschaft und Kunst diente ihrem Staate, und biefer Staat selbst gestaltete sich unaufhörlich mit ihren Thaten um. Wer die letztern schildert, schildert auch das Bolk.

Aber eben barin lag ber innere Wiberspruch bieser römischen Republik, daß fie, scheinbar ber Thaten Zwed, nur beren Mittel war. Die Gelben opferten sich in unsterblichen Kämpfen bem Daseyn ber Republik, und boch hatte bieses Daseyn keinen anbern Werth, als indem es wieder Gelben erzeugte. Diese Bestimmung ber Republik glich allerdings ber des ganzen Menschengeschlechts, denn zu was Anderm sind wir alle geboren, als zum Kampse? und das Gefühl einer so allgemeinen Wahrheit durste die Thatkraft der Römer wohl anseuern. Allein es war ein ungeheurer Uebermuth der Kraft, allen natürlichen Entwicklungen der Geschichte vorgreisen, und an die Stelle aller

naturliden und motivirten Rampfe einen eingigen großen funftlichen und unmotivirten Rampf fegen gu wollen. fampfte nur, um ju fampfen, er rig bie balbe Welt in fein tolles Glabiatorenfpiel binein ohne andern 3wed, als um ben Rubm feiner Republit zu vermehren. Der gange romijde Staat mar, mas ein Athlet, ein alles herausforbernber Germane, und was noch jungft Rapoleon war. Seinem Thatenburft lag fein boberes Motiv zum Gruube. Denn Civilifation, und zwar nur eine febr materielle Civilifation ber eroberten Brovingen war bie naturliche Bebingung feiner Siege, aber nur um biefe Siege war es ihm zu thun, nicht um bie Segnungen ber Rultur bey einem allgemeinen Frieden ber Bolfer. Richt ber Ginzelne, aber ber Staat war ein Egoift, ein Rauber und Tyrann im Großen, und indem er fic anmaßte, ber weltgeschichtlichen Emancipation, bie erft allmählig burd eine munberbare gulle ber vericiebenften Thaten aus ben verschiebenften Motiven voranforeitet, burch eine einformige und grund - und rechtelofe Eroberung, burd Thaten, bie gwar groß, aber immer gu febr nach Ginem Schnitt waren, zuborfommen zu wollen, rif er fic burch einen ungeheuren Frevel in einen verbienten Untergang, und wurde nicht einmal ber Ehre gewürdigt, in ber Glorie feines Belbenthums zu fallen, fonbern fiel in weibifder Entartung, nachdem feine Rraft in Feigheit, feine Tobestreue in Lug und Trug, feine Freiheit in bie icanblichfte Defpotie verfebrt worben mar, burd frembe, burd beutide Rraft.

Nachdem bas römische Beltreich mit seiner Kultur und mit seiner über alle Nationen hinaus greisenden, sie alle verschlingen wollenden Republik für alle die Bolker, die es wirklich erreichte, einen allgemeinen Abgrund des Berberbens geöffnet hatte, konnte das menschliche Geschlecht sich nur durch den Gegensatz regentriren; es mußte gegen die entartete Kultur bei der Natur, gegen die entartete Republik beh der Nationalität huse suchen.

#### 2 e p.

## I. Die Staltener.

(1829.)

Es kann zunächst als wunderbar erscheinen, nachdem so gründlich verschiedene Charaftere ber einzelnen Staaten und Bevölkerungen in Italien hervorgehoben find, auch von einer gemeinsamen italienischen Bolksthumlichkeit, auch von einem allgemeinen Charafter ber Italiener zu reben. Desungeachtet ist ein solcher vorhanden, und in einer Schärfe vorhanden, ja mit Eigenschaften ausgestattet, welche ben Neib wenigstens der Teutschen erregen könnten; nur muß man bei der Beurtheilung des Italieners den moralischen Standpunkt des teutschen oder überhaupt nordischen dürgerlichen Lebens vergessen und bedenken, daß die Moral der niederen Kreise überall im Leben bei weitem weniger die Hervorbringung geistiger Thätigkeiten als physischer Bedingungen des äusseren Lebens ist.

Italien liegt unter ben warmeren Graben ber gemäßigten Bone; bie einfache und erfte Folge biefer klimatischen Stellung ift, daß sich ber Mensch freier von nothwendigen Bedürsniffen stellung ift, baß er ein größeres Bedürsniß hat zu genießen. Einige Bedürsniffe, für welche ber Bewohner nordischer Regionen zu sorgen hat, kennt ber Italiener, besonders ber aus ben süblichern Landschaften, fast gar nicht; andere schwinden so zusammen, daß sie kaum mehr Bedürsniffe zu nennen find. Das Wenige, bessen ber Mensch nothwendig bedarf, giebt das Land fast überall im Ueberfluß, und kaum die Sälfte Arbeit ift nöthig, um für ben

gemeinen Mann, in Beziehung auf fein phpfifches Leben, biefelben Refultate ju geben, ale bei une in Teutschlanb. Der Denfc fühlt fic alfo freier, er tommt leichter zu ber Betrachtung, bag er ju etwas Befferem bafein tonne, als in geifttobtenber torperlider Anftrengung fein Leben als eine Marter zu empfinben. Er fuct und findet leichter Duge, und weil biefe Duge gunadft nur in ber Freiheit von Befcaftigung besteht, wird fie ibm bie Duelle bes Muffiggangs, ber Spielsucht, bie Quelle von Intriquen aller Art, wahrent fie ibn auf ber anbern Seite nie gu ber unmenschlichen Stumpfheit herabfinten läßt, ju welcher norbifder Bobel burch bas Uebermaß geiftlofer Arbeit in ber Regel verbammt ift. Der Italiener hat mehr Beit zu reflectiren, und weil ber Sohn bie gebilbetere Reflexion bes Baters als Rinb icon vor Augen bat, fommt er ichneller aus bem finblichen Gebundenfenn zu einer freiern Stellung gegen bie Belt. Die Sprace leiftet hierbei bewunderungewurbige Dienfte: ihre Leichtigfeit, ihre Berftanbigfeit, bie ungetrubten Unichauungen. bie reinen Abstractionen, welche fie bietet, ber einfache Dechanismus, in welchem fie fich bewegt, Alles tragt bagu bei, in Italien icon bas Rind gum Berrn biefes Elements gu machen, mabrend ber Teutiche gewöhnlich Beitlebens bamit fampft und nur Benige bagu tommen fich mit ber Rlarbeit und einfachen Raturlichfeit auszubruden, bie man in bem Munbe jebes Stalieners findet, ber nicht burd Ginmifdung einer fremben Bilbung in ber feinigen getrübt ift.

Die Muhseligkeit bieser Freiheit ber geistigen Betrachtung läßt bieselbe junächst in einem schlechten Lichte erscheinen. Bebürftigkeit ift so oft die Quelle ber Liebe. Burbe die Mutter bas Rind mit gleicher Liebe umfassen, wenn sie wüsste, daß es ihrer nicht im mindeften bedürfte? Würde das Rind mit gleicher Liebe an den Aeltern hängen, wenn es in einem Alter, wo der Einfall des Augenblicks noch Alles über dasselbe vermag, die Ersahrung machte, daß es auch ganz ohne die Aeltern bestehen könne? — In Stallen ist zwar die Bedürftigkeit nicht ganz auf-

gehoben, was an fic unmöglich ift, aber im Berhaltnig gu Teutidland ift fie febr verringert, und fo ift bie nachfte Rolge, bağ bie natürlichen Banbe ber Liebe in biefem Lanbe weit lofer finb, als wir gewöhnlich glauben, baß fie fein mufften. Aeltern und Rinber trennen fich leichter von einanber; gefellichaftliche Berhaltniffe murgeln nie fo tief im Gemuthe, ober vielmehr, ba ber Staliener von Jugend auf eine reflectirenbe Bofition einnimmt, fo bat er bas, mas man Gemuth nennt, nur noch in ber Form ber Leibenschaft, b. b. es bat nur ba auf feine Dent = unb Sanblungsweise Ginflug, mo es, burd gewaltsame Erregungen unterftust, machtig genug ift, temporar bie Reflexion zu beflegen. Ein Gemuth, bem ber Rampf mit ben Foberungen bes reflectirenben Berftanbes erlaffen ober aud nur leicht gemacht mare, fennt ber Staliener nicht, und febr oft finden fic Berfonlichfeiten, in benen ber reflectirenbe Berftand alles Gemuth tobt gefdlagen und baburd eine Ginfacheit bes Banbelns und Dentens erzeugt bat, von ber ein Teutscher felten eine Borftellung gewinnt. Wenn ber Mangel an Bietat, an Gutmuthigfeit ben Rorblander in Italien guerft emport, fo ift bas Bemerken biefer Reflexion, bie andere Menichen lieber braucht als fic ihnen bingiebt, auf jeden Sall fich frei von ihnen weiß und fie wie Dinge anfieht, geeignet ibn überall Teufel erbliden ju laffen und ihm Italien ale eine Golle voll Falfobeit und Distrauen gu conflituiren. Um Ende ift nur bas Gemuth bes Rorblanbers ein unebener Spiegel, in welchem fic bie einfache Berftanbigfeit bes Italieners gur Caricatur vergiebt. Wie mochte einem Staliener zu Muthe werben, wenn er all bie franthaften Gemutheguftanbe unferer norbifden Welt fennen lernte: mit Abiden wurde er fich ichmerlich abwenben; um ben zu erregen, mare bet Begenftand zu fdwachlich; aber bes Efels und Mitleids fonnte er fich gewiß nicht erwebren.

Es ift nothwendig, daß, wo das Bolf im Allgemeinen fich in physischer und moralischer Beziehung leichter frei welf und frei bewegt, wo ihm Pietät und das Gefühl geistiger Unter-

ordnung abgeht, daß ba überhaupt bie nieberen Claffen eine gang anbere Stellung ju ben boberen einnehmen als bei uns. In Italien ift ber Bobel nicht bemuthig; er fuhlt fic ben bobern Stanben gegenüber in einer gewiffen geiftigen Rraft; benn feine Berhaltniffe liegen jebem Gingelnen flar vor Augen, er genugt jeber Foberung, bie feine Lage an ibn macht, unb mas er nicht braucht, verachtet er; zugleich fühlt er fich in einer gewiffen Unabhangigfeit binfictlich feines phyfifchen Beftebens. Richt als eine bobere geiftige Befähigung ericheint bem gemeinen Italiener bie bobere Bilbung bes vornehmern, fonbern nur als Resultat eines Debr ober Beniger an Gelbmitteln. Rit Selbftbewufftfenn, mit Boflichkeit, bie er ju gewinnen fucht, aber ohne innere Ernieberung, gumeilen mit Bleichgultigfeit und Grobbeit und mit bem Bebanten, bag ber Tob Allen gleichermagen befchert fei und bag es in ber Sand bes Muthigen liege, bem Uebermuthigften bies Naturgefet ber Gleichheit auf jeben Fall überzeugend genug zu bemonftriren : mit folden Brabicaten tritt ber Mann gemeinern Stammes bem Bornehmern entgegen.

In unferer Beit, mo bie Berhaltniffe ber italienifden Staaten burd auswärtige Machte garantirt finb, fann bie Befinnung und ber Charafter ber untern Stanbe als febr inbifferent in politifder und hiftorifder hinficht angeseben werben; allein fo lange Italien fich felbft überlaffen mar, alfo in ber Beit, wo bie meiften Inflitute und bie Sitten bes gemöhnlichen Lebens, wie fie größtentheils noch befteben, ihre Beftalt erhielten, in Diefer Beit war bas Bolf in allen italienifchen Staaten von ber bochften Bebeutung, mochte bie Berfaffung nun eine folche fein, wo ibm eine Mitwirfung bei Gefcaften und Angelegenheiten, welche bas gemeine Befen betrafen, jugeftanben mar, ober nicht; benn in letteren griff bas Bolt oft gewaltsam ein, und wenn bies verhutet werben follte, mufiten bie regierenben Stanbe ober Berren Diefelbe wenigstens mit bei weitem mehr Berudfichtigung bebanbeln, als uns ber Bobel zu verbienen icheint. Die Rraft, bie im gemeinen Bolle ift, bies, bag ber Gingelne, ber jum Bobel gehört, mehr Beit hat zu reflectiren und zu phantafiren, daß er nie durch Muhfeligkeiten und Mangel innerlich gebrochen, sondern allenfalls nur wuthend gemacht wird, dies ift es, was in Italien frühzeitig eine gewisse demokratische Richtung sich entwickeln lästt.

Diefe bemofratifche Richtung ift bann aber nicht blog eine halbe, fie erftredt fich nicht blog auf bas Beben gewiffer Burgerclaffen, etwa ber Grunbbefiger ober ber in ben Stabten Angefeffenen, oder gewiffer Bewerte, fonbern fle ift burchgreifenb; bis zu bem gemeinften Fachin ift bas Beburfnig eines freien Raisonnements und die Luft an öffentlichem Sandeln vorhanden. Naturlich fann fich eine folche Luft in wirklich bemofratifchen Formen nur baburch bethätigen, bag fie entweber fofort mit ber beilloseften Anarchie anfängt ober balb bagu gelangt; bag es auf biefe Beife nicht gebe, mochte felbft ber gemeinfte Saufe Balo einsehen, fo nahm er alfo in Italien benfelben Musmeg, ber icon im alten Griechenland fo häufig betreten marb, er erbob Abrannen. Dies maren entweder Anführer, wie fie bas Bolf und ber Bufall im Augenblid ausbrechenber Tumulte an bie Spipe ftellte, ober es maren Leute aus bobern Stanben und mit umfaffenbern Mitteln, welche bie Ratur bes Bolfs recht mobl fannten, fie berechnet batten und die Rraft, Die fie in berfelben fanben, anzuwenben mufften, um fich emportragen gu Die Lettern waren bie einzigen von bleibenbem Ginfluß, bie Erftern wurden gewöhnlich in Berhaltniffe geftellt, benen fie nicht gewachsen waren, und gingen fcmablich zu Grunde.

Wenn wir im Mittelalter sehen, wie in Italien in jedem Staate die Bolksclasse, welche ber herrschenden zunächst steht, nach Theilnahme an der Regierung strebt, wie so die Soheitserechte von den Königen und ihren weltlichen Fürsten zuerst an die Bischöse, von diesen an die schöffenbar-freien Bürger, von diesen an alle Bürger kommen, werden wir Italien als durch einen gewissen Freiheitsstinn ausgezeichnet, als ein Land anerkemen nuffen, bessen Bewohner mit regem Interesse für diffentliche

Angelegenheiten, begabt find. Aber wie Italien bas Land ber Freiheit genannt werben kann, mit bemselben Rechte kann es auch bas Land ber Tyrannei genannt werben: benn mo irgend jener Rampf gewisser höherer Burgerclassen, also einer aristokratischen Bartei gegen eine bemokratische Partei in bem Staate entstand, da trieb die lettere immer Tyrannen in die Sohe und zwang baburch auch die Gegenpartei, um mit ähnlicher Energie auftreten zu können, ihren Führern eine Gewalt anzuvertrauen, die nur gar zu leicht in tyrannische Herrschaft ausarten mußte.

Italien ift alfo bas Land ber Bolfsfreiheit wie ber Thrannei, und feine Tyrannen baben in ihrem Uebermuthe gegen ihre Feinbe, ba fie gegen ihre eigne Leibenschaft burchaus tein Begengewicht hatten, bas Scheufliche felbft zuweilen übertroffen. Bir foliegen bieraus gang richtig, bag bie Freiheit ber Staliener feine fittliche Grundlage habe; und biefe fittliche Grundlage fehlt beshalb, weil ber einzelne Italiener, inwieweit er innerlich frei ift, es burch bie Natur ift; weil geiftige Freiheit in Italien nicht bas Resultat ernften und tiefen Ringens bes Menfchen in ibm felbft, fonbern eine gottliche Gabe und ein Broduct ber Duge ift, die jebem Italiener fo leicht ju Theil wirb. Die Freiheit bes Italieners ift burch bie Art, wie fie producirt wird, Etwas, was in ber Roth nicht Stich balt; burd bie Birtung allgemeiner Rrafte ift es hervorgerufen und eben baburd wird es gertrummert, fie ift nichts innerlic, nichts fittlich Festgestelltes. Der einzelne Italiener, wie er leicht bagu tommt, für fic alle Freiheit in Unfpruch ju nehmen, tommt eben fo leicht baju, fle Andern gang gu rauben.

Es reduciren fic alle biefe Erscheinungen immer wieber auf jene Bemerkung, daß der Italiener durch die Sorglofigkeit bes Lebens, die Gemuthlofigkeit seiner Umgebung, die Leichtigkeit seiner Sprace als Rnabe dazu kommt, fic in restectirendem Denken zu verhärten und fich gegenüber Alles nur als ihm innerlich fremde Gegenstände zu betrachten. Im Gegensah der nordischeren Nationen Europa's ergiebt fich hieraus der Unterschwab, beutiche Brofa, II.

fdieb, bag ber Stallener als einzelne Berfonlichfeit im Durchfonitt fooner, einfacher, in feiner Weife vollendeter, mit einem Borte mehr als ein ganger Denfc baftebt, aber fowie allgemeine, fittliche Beziehungen zu Familie, zum Staat eintreten, bofflicher ericeint; mabrend bei jenen viele Taufenbe von eingelnen Berfonlichfeiten geiftig verftummelt und verfruppelt merben, um burch biefe Berfruppelung ben Blag, ben ihnen bas Bange bestimmt, beffer gu erfullen: fo bag abs ber Borgug ber norblidern Rationen recht eigentlich nur in ber Bollenbung ihrer umfaffenbern Rreife und öffentlichen Inftitute, in ihrem gamilienand Staateleben besteht. Dann gegen Mann gehalten, wurben taufend Morblanber, bie gang eingefruppelte Schufter, Soneiber, Gelehrte, Solbaten u. f. w. finb, aufzugablen fein, ebe Einer fich fanbe, ber ben Rorper und Beift fich fo gewandt erhalten batte, bag er jebes freien Genuffes ober auch nur einer graziofen Bewegung feiner Bliebmagen fabig mare; mabrent im Guben, in Italien wenigftens, gerabe ber entgegengefeste Fall eintritt, und irgend eine Bauerin aus bem Latinergebirg ober irgend ein Bewohner Benedigs, aus wie niedrigem Stande er auch fein mag, mas haltung und Benugfabigfeit, mas perfonlice Energie Entschloffenheit anbetrifft, breift nicht nur allen ihren Standesgenoffen in Teutschland die Spite bieten burften, fonbern gewiß tausenbmal aud Glieber weit gebilbeter Stanbe biefes Lanbes burch eine Bufammenftellung befcamen murben. Der Italiener ift als Ginzelner immer etwas werth, ber Teutide gar ju oft nur als Glied eines größern Gangen.

Faffen wir nun die Eigenthumlichkeit ber italienischen Ration so, daß in ihr die Berfonlichkeit des einzelnen Subjects eine weit größere Berechtigung pratendirt und verdient, daß aber daburch auch eine größere Bereinzelung ftattfindet, solange nicht eine höhere Macht gewaltsam zusammendindet; so wird und zugleich begreiflich werden, wie in Italien die Birkung gewisser allgemeiner Kräfte zu allen Beiten weit größer war, als in anderen Ländern. Es findet nämlich in dieser Sinsicht

baffelbe Berhaltniß ftatt gwifden einer Ration, bei ber bie allgemeinen Beziehungen Rraft baben und bas Subject gurudtritt, und einer Ration, bei welcher burchaus bie Ginzelheit auf ihrem Rect beharrt, wie zwischen einem Sanbfelfen und einem Baufen Sanbftaub. Babrend Sturm und Wogen lange, lange vorüber- . braufen, ohne jene Geftalt bebentenb ju veranbern, giebt biefer jebem Einbrud nach, ber von auffen an ihn gebracht wirb. In feinem Lande, Griechenland etwa allein ausgenommen, haben Gelb, haben Roth und Gewalt fo große Wirfungen bervorgebracht, als in Italien; in feinem Lanbe hat fo oft und fo machtig Beiberschönheit bie wichtigften Berhaltniffe beftimmt, als in Italien. Solange Italien fich felbft überlaffen war, finben mir einen fteten Wechfel ber Berfaffungen und eine unerfcopflice Productionetraft neuer Formen bes öffentlicen Lebens, eben weil Alles, was auf bes Menfchen Phantafte ober Reflexion, auf feine Sinnlichfeit ober feinen Gigennut einwirft, nirgende in ber neuern Beit eine großere Bewalt batte, ale in Beldes Land auffer Italien fann ein Beifpiel aufftellen, bag Bidtigfeit eines Saufes für Geloverhaltniffe bemfelben bie Stellung eines fouveranen Fürftenhaufes erworben bat? Die Debiceer maren, bevor fie ju fürftlichem Anfebn gelangten, nur Banquiers: Michts führte ben alten Coomo aus feiner Berbannung gurud und ftellte ibn boppelt fo bod als fruber, Richts erwarb ibm in Benedig jene icon beinabe fürftlice Auszeichnung, als weil feine Abmefenheit in Floreng brudenb in allen Belbgefcaften gefühlt marb, und fich mit ben Beftrebungen feiner Freunde eine hohere Dacht, bas Beburfnig eines weitern und baburch einflugreichern Rreifes, ju feiner Burudberufung alliirte. Richts ftellte ben erlauchten Lorenzo fo in ben Mittelpunct aller italienischen Berbaltniffe, Richts machte ibn alfo auch feinen Mitburgern unentbebrlicher, als weil er am großartigften bie Geldverhaltniffe aller bamaligen gebildeten Staaten überfah und jum Theil leitete. Und wo ift bas Land außer Italien, wo Weiberfconheit, ich will nicht

fagen Rriege entzunbete, sonbern gang allein enticieb; mo Beiber burch ben Genuß, ben ihr Rörper hoffen ließ, regierten und langere Beit nicht bloß über weltliche, sonbern sogar in geift-lichen Berhaltniffen bominirten.

Beil in Italien der Einzelne sich als solcher freier, isolirter fühlt, haben hier die personlichen Leidenschaften und personlichen Interessen zu allen Zeiten ein schwereres Moment in
allen, auch den öffentlichen Angelegenheiten gebildet, als irgendwo sonst in dem modernen Europa. Es folgt baraus, daß,
wer die liebenswürdigen und beneidenswerthen Eigenschaften des
italienischen Wolkes kennen lernen will, dieses Bolk nicht in
seinem Familien-, auch nicht in seinem Staatsleben, überhaupt
nicht da aufsuchen darf, wo der Einzelne seine Individualität
unterordnen soll, sondern da, wo die geistige Küle des einzelnen Menschen reich und glänzend sich entwickeln kann, im
Gebiete der Kumst.

Ber überhaupt von ber Geschichte einer ihm fremben Nation etwas mehr kennen lernen will, als Namen und Jahrzahlen, muß darauf gesast sein, für einzelne Interessen, die er bei seiner Nation versolgen kann, bei jener nicht ben mindesten Sinn zu sinden; und will er nicht eine krankhafte und trübe Ansicht gewinnen, so bleibt ihm dann Nichts übrig, als auch auf die Richtungen des fremden Bolks mit Liebe einzugehn, für welche das Leben im Baterlande weniger Sinn in ihm zu weden und zu nähren geeignet war. Wer wissen will, was Italien der Welt war, der muß Sinn für bildende und redende Kunste mitbringen, und er muß durch die Bewunderung jener herrlichen Kraft, die den Italiener so viele ewige Werke hervorbringen ließ, selbst sich die Kähigkeit erwerben, ihn auch da geistig anzuerkennen, wo sich derselbe zu anderem Thun weniger tüchtig gezeigt hat.

Und erscheint bie Runft gar zu leicht als Rebenwert, als eine Art Zierpflanze, als ein Luxusartifel bes Lebens, und wir beurkunden baburch nur, daß unserer Zeit im Allgemeinen jenes

Bermögen und jenes Beburfniß verfdwunden ift, welches bie Runft ins Dafein rief.

Wie ein Pfianzenkeim, ber fich entwidelt, bie unvollfommneren Umbulungen, Die eine Beit lang bas allein Gichtbare an ihm waren; abfterben läfft, fowie volltommnere Theile genugfam erftartt find, um ihrer nicht mehr zu bedurfen: fo bat ber Menich im Berlauf ber Geschichte gewiffe Berioben vorjugeweise gewiffen Richtungen gewibmet, bie bann, nachbem fie burdlaufen waren, eben baburd, baß fle, bie fruber von unenblider Bidtigfeit maren, weil ihr Enbe und ihre Schranfen unbefannt maren, jest nicht mehr als allem geiftigen Leben Bewegung und Bebeutung verleihenb, fonbern felbft als eine einzelne Bewegung erfcbienen, nicht mehr bas Streben ber Beit, bas boofte Intereffe bes Beiftes ausmachen fonnten. ficerfte Rennzeichen, bag eine Tenbeng in einer Beit auf bie angegebene Beife bominirt, bag man von ihrer Berfolgung bie Befriedigung ber booften Bunfche bes Beiftes erwartet, ift ihre innige Berfnupfung mit ber Religion. Bugleich aber ift bies ein Beweis, bag bie Tenbeng nach ihren letten Refultaten noch buntel ift. Bott ift überall ju finden, und wer bas Gottliche porzugeweise auf Ginem Bege glaubt fuchen und barftellen gu muffen, zeigt baburd nur, bag er biefen Ginen Beg noch nicht als einen einzelnen, befdranften ertannt bat, bag er ibn nicht in feinem vollen Umfange überfieht.

Es ift also bas erfte Erscheinen einer Richtung als hochtes Interesse ber Zeit ein Zeichen, bag ber Mensch in bieser hinsicht noch geistig gebunden, noch unwissend ift, daß er aber ein Bewußtsein über seine Unwissenheit gewonnen hat, daß sie ihn brudt und er beshalb Anstrengungen macht, auf dieser Bakn fortschreitend, das Ziel, zu dem dieselbe führt, kennen zu lernen. So lange auf berselben noch eine große Strede in Dunkel gehüllt vorliegt, tritt zugleich der Reiz einer gewissen Sehnsuch, die dieses Dunkel mit dem Höchten, über welches die Phantaste gebietet, erfüllt, ein, und so gehen äusser Ungeschicklichkeit und

iene gebunbene Religiofitat, bie Anbacht, gleichen Schritt. Rur mabrenb folder geiftigen Buftanbe vermogen Bilber, wie bas alte Crucifix in Santa Maria Novella gu Floreng, eine gange Stadt nicht bloß in Bewegung, fonbern fogar babin zu bringen. bag bie Bollenbung bes Gemalbes in allem Ernft als eines ber größten Beitereigniffe angefeben wirb. Bie bie auffere Ungefdictlichfeit allmälig abnimmt, ber Menich freier über bas Material, in welchem er bas, was ibn geiftig beschäftigt, barftellen will, gebietet, wirb and bas religiofe Bemufitiein ein freieres, und die Bollenbung ber Runft ift jugleich eine Be-Dies ift es, mas ben Gebilbeten freiung fur ben Bebanten. auszeichnen foll in jeber Beziehung, bag er bas allgemeine Bebeutung Enthaltenbe feinem Auge nicht burch verhullenbe Ramen entruden laffe. Die großen italienischen Runftler baben eben fo viel gethan fur bie geiftige Befreiung und Entwicklung ber Belt, ale bie beutiden Reformatoren: benn fo lange jene alten, buftern, ftrengen Beiligen - und Bottesbilder noch bie Bergen ber Glaubigen feffeln tonuten, folange in ber Runft bie auffere Ungeschicklichkeit noch nicht übermunben mar, mar barin ein Beiden gegeben, bag ber Beift felbft noch in einer engen Beforantung, in brudenber Bebunbenbeit bebarrte. Die Freihelt in ber Runft entwidelte fich mit ber Freiheit bes Gebantens in gleichem Dage, und beiber Entwidelung war gegenseitig bedingt. Erft als man an ber Runft wieber ein freies Boblgefallen fand, war man auch wieber fabig, bie Claffifer ber alten Welt aufzunehmen, fic an ihnen zu erfreuen und in ihrem Sinne weiter zu arbeiten; und ohne bie Aufnahme ber alten claffifden Literatur mare bie Reformation nie etwas Anberes. als ein firolices Schisma geworben, wie bas ber Buffiten mar. Als fic bas Intereffe jedes freieren Strebens bes Geiftes mit ber Reformation verbinden fonnte und verband, marb fie ein Panier für Alles, mas fich geiftig feit jener Beit ausgezeichnet hat. Die Beziehung ber Runft und Biffenschaft gn ber Religion war alfo in ber bamaligen Beit feineswegs, wie fic manche Brotestanten vorftellen mogen, eine tunftliche; fonbern ein ungerreigbares Band umfclang und verband beibe, und nur gleichen Schrittes konnten fie ber Befreiung entgegengeben.

Bis zur Reformation gingen Teutschland und Italien, diese früher so innig verschwisterten Länder, diesen gleichen Schritt, sich stelle ergänzend und vielseitig freundlich berührend. Seisdem sich sie auseinandergegangen. Italien hatte die Welt der Kunst in ihrem ganzen Umsang zu seinem Interesse gemacht; in Teutschland blieb das Interesse des Gedantens das Söchste; Italien verschmähte später die Freiheit teutscher Wissenschaft, Teutschland Italiens Kunst, und während Teutschlands Wissensschaft entblösten Gemächt des gemeinen Verstandes zu werden drohte, ist Italiens Kunst zu einem nüchternen, hohlen, von Lebenstraft entblösten Gemächt des gemeinen Verstandes zu werden drohte, ist Italiens Kunst zu einem frivolen Spiel geworden, welches geistigen Afel erregt und eine Flucht der Religion vor der Kunst etzeugt, wobei die Lestere ganz zu sinnlicher Ergözung bestimmt, langweilig und leer zugleich wird.

Wenn bies aber jest auch ber Fall ift, wo Italien unter bie verlnöcherte Form ber hierarchie gebrückt, politisch burch frembe Interessen bestimmt und auf biese Weise zurückgehalten ist von ber lebendigen Theilnahme an bem, was die Zeit verlangt, so rust boch die ganze Geschichte und jeder Schritt breit italienischen Landes und zu, daß, wenn in den politischen Berbältnissen in Italien das Land es war und seine Beschaffenheit, welche fast überall die Motive der Gestaltungen hergab, und also die Natur hier den Menschen bestegte, im Gegentheil in der Kunst der Mensch fich als Sieger der Natur zeigte, und daß er sich aus diesem ganzen Lande Ein großes Denkmal seiner geistigen herrlichseit geschaffen hat.

Dag bies möglich werben konnte, bazu reichte es nicht bin, baß bas italienische Bolt eine Reihe hochbegabter Runftlernaturen hervorbrachte; es muffte auch in jedem Individuum
bieser Nation eine gewiffe Genuffähigteit, die Fähigkeit vorhanden sein, bas Coone zu erkennen und zu achten; benn nie

wird ein ausgezeichnetes Werk vollbracht. werben, wenn nicht ein großer Kreis fich danach sehnt und an seiner Bolfbringung Theil nimmt. In einem Bolfe kann aber jene Genuffähigkeit, jener Sinn, das Geistige in der sinnlichen Gestalt zu fassen, jener Sinn für das Schöne nie stattstuden, wenn ganze Classen bestelben durch robe Arbeit stanlich abgestumpft und selbst aller graciosen Haltung beraubt werden. Die Muße ist die Mutter der Kunste.

In Italien bat biefe Mutter fo fruchtbar fich gezeigt, bag felbft ber gewöhnliche Ader mit feinen Baumreiben, feinen Robrbufden und Beinguirlanden, bag felbft bas gewöhnliche Beboft bes Bauern mit feinen offnen, wie auf Saulen rubenben Borrathegebauben, mit ben Saufern, bie bas foone flache Dach bebedt, bag felbft bie Rleibung ber gemeinften grau vom ganbe mit ihren faft überall gefdmachvoll jufammengeftellten garben und mit bem einfach und zierlich geordneten Saar noch als Beweis eines ber gangen Nation eigenthumlichen Schonbeitsfinnes angeführt werben tann. Doch wer beschreibt bie Berrlichkeit einer Ausficht über jene Runftftabt Toscana's und ber Belt, über Floreng, und ben Garten ihrer Umgebung? Ber malt bie aufferfte Begrengung berfelben von ba an, mo Fiefole mit feinen freundlichen Thurmen berüberwintt, bis wo bie blauen Budel ber Lucheferberge auf bem golbnen Sintergrund bes meftlichen Abendhimmels fich erheben ; wie bier Alles, Alles bie Spuren mehrtaufenbiabriger Arbeit geiftvoller Denfchen an fic tragt? Wie eine Wafferlilie bervorragt über ben Spiegel bes Secs, fo ruht auf biefem reigenben Boben bas reigenbere Floreng mit feinen ewigen Werten, mit feinem unericopflicen Reichthum. Bon bem fuhnen, luftigen Thurme bes Balaftes, ber wie ein folanter Daft emporfteigt, bis zu Brunelleschis Bunbergebau, ber herrlichen Ruppel ber Rathebrale; von bem alten Saufe ber Spini bis zu bem großartigften Ralaft, ben bie Belt gefeben, bem Saufe ber Bitti; von bem Garten bes Franciscanerflofters bis zu ben munbermarbigen Unlagen ber

Cascinen ift Alles unvergleichlich herrlich und voll Grazie; jebe Straße von Florenz ist eine Welt für die Runft; die Mauern von Florenz find der Kelch, der die schönfte Blume menschlichen Geiftes umschließt.

Und bies ift nur ber reichfte Ebelftein in bem Diabem, womit bas italienische Bolt bie Eme geschmudt hat. Und wenn auch kein anderer ihm ganz an die Seite geset werden kann, verschwindet doch fast sein Glanz unter ber Menge ber ihn umgebenden, die alle in eigenthunlicher herrlichkeit leuchten. Man nuß sehr armseligen Geistes ober sehr schwäcklichen Gemuths fein, um sich durch irgend ein Ungemach abhalten zu laffen, Italien in seiner Hoheit, und die Italiener, wie sie der Geschichte angehören, in ihrer Tuchtigkeit und Eigenthumlichkeit anzuerkennen.

## II. Der Staat.

(1835.)

Wenn in der Gestaltung der geistigen und förperlichen Befähigung der Bölfer die Ratur, das natürliche Noment der Abstammung, vorzugsweise als waltend betrachtet werden muß, so tritt doch in dem Augenblick, wo dies Naturmoment wirkliche Berhältnisse entwickelt, dis auf einen gewissen Grad auch das verständige Denken ind Spiel, denn wo auch nur zwei Menschen in Frieden mit einander leben, ist es doch immer nöthig, daß zwischen ihnen eine Berständigung statt sinde. Diese kann die roheste von der Welt sein; sie kann blos dies enthalten, daß der eine dem andern zum Bewußtsein bringt, er habs Krieg zu erwarten, wenn er sich nicht füge, oder es kann blos die von der einen oder anderen Seite mit Bewußtsein ersaste und mit Energie behauptete Gewohnheit der Familie sein, dem Hausvater zu gehorchen; — immer wird doch etwas als Regel des Berbältnisses, als das Recht besselben entwickelt, was Gegenstand

bes Bewußtseins - wenn auch lange noch nicht bes über biefem Bewußtsein wieber ftebenben reflectirenben Dentens wirb.

Dabei muß bemertt werben, bag nie ber Inhalt bes gangen Berbaltniffes, wovon bier bie Rebe ift, formelles Rect werben fann, benn bas Berhaltnig felbft ift ein lebendig fic umgestaltenbes, wie jeber ihm und jebem in bemfelben ftebenben Menfchen einwohnenbe Geift. Das Berhaltnif auch nur ameier Menfchen ift in feber Stunbe ein etwas verfcbiebenes; jenes jum Bemuftfein gebrachte Recht bes Berhaltniffes aber bleibt unverandert bis ju neuer Berftanbigung, und eben bas, was bie Blieber einer unabhangigen menfolicen Gefellicaft wiffen als bas für fie geltenbe Recht, eben bles bilbet ihren Staat. Der Staat ift fomit bas objectiv feftstebenbe Berbaltniß menfolider Gefellidaft, und in feinem Rechte tritt ber Staat bem burd Bufalligfeiten bestimmten fubjectiven Bewußtsein ber Einzelnen, fein Berhaltniß bilbenden, tritt er beren fubjectiven Bunfchen und Banblungen ale bie bobere, geiftige Dacht, als eine Sorante entgegen.

Man barf bies nicht fo verfteben, als maren bie Denfchen ju irgend einer Zeit einmal barüber von vorn berein übereingefommen, bag eine folde Schrante und wie fle fein folle. Ebensowenig wie man irgend einmal eine Berathung angeftellt hat, ob man eine Sprace haben wolle ober nicht, ob man wirklich effen und folafen wolle, ober ob es nicht etwa beffet fei, bergleichen nicht zu thun: ebenfowenig find ju Anfange menfolicher Dinge Berathungen gehalten worben, ob bie Menfocn eine folde Schrante, ein Recht, einen Staat haben wollten ober nicht, benn um bie Berathung über bie Ginführung bes Staates mur halten ju tonnen, beburfte es ja foon eines wirflichen Staates unter ben Menfchen, gerabe wie bie Sprace icon vorhanden fein mußte, wenn man über ihre Ginführung fprecen wollte. Alles gefellicaftliche Leben ber Menfchen fängt mit bem Staate, mit bem Rechte an, fo wie alle Berftanbigung mit ber Sprace. Spater erft, erft in einer

Beit, wo willfabrliche Reflexion mit bem Denfchen ibr Spiel treibt; wo bie urfprungliden Rrafte feiner Ratur ihre Bewalt verloren haben; erft bann tonnen bie Denfchen auch in Begiebung auf ben Staat eine Art Babl baben; erft bann tonnen fle auf ben Bebanten fommen, es bange von ihrer Billführ ab, einen folden ober folden Staat gu haben, wie fle bann etwa zu ihrem gewöhnlichen Gebrauche bie frangofifche ober bie englifche ober irgend eine andere Sprace mablten. Auch ba aber murbe man febr irren, wenn man glaubte, es trate eine Doglichfeit großer Billführ ein; vielmehr ift ber Raum ber Billführ felbft in biefem fpateren Fall gering, und wird beforantt einerfeits burd bie bornirte Ratur ber Inbividuen: benn gefest, bie beutiche Ration wollte von einem gewiffen Beitpunct an gang bas frangofifche Recht und ben frangofifden Staat fur fich gelten laffen, fo murbe boch eine gang andere politifche Exifteng für einen Dentiden baraus folgen, als welche ein Frangofe bat. Andererfeits wird bie Billführ befdrantt burd bie Ratur bes Staates, burd bie Ratur bes Rechtes. Der Staat bilbet ein geiftiges Banges, mas gleich bem Beifte bes Einzelnen fein ihm einwohnenbes Befes bat, und alle Berfuche bes Bahnfinnes, etwas rein willführliches, mas an Die Stelle bes mahren Staates treten follte, ju conftruiren, etmas, mas ben Befeten ber inneren Beftaltung bes Stagtes gleichwohl Sohn fprict - alle folde Berfuce fallen in fic gufammen. Die Ratur bes Staates überhaupt alfo ift eine ebenfo fefte Sorante menfolider Billfubr als bie Ratur ber Inbivibuen, und eben bierin tritt bie mahrhaft gottliche Dacht und Erhabenbeit bes Staates vor Augen, bag bie Bemühung ber Individuen, ibn ju verunftalten, nie fein innerftes Wefen treffen tonnen, bağ er verfdwinbet und unter ben Banben fich aufloft, fo wie eine frevelhafte Sand an biefes Innerfte taftet.

Bwifden ben beiben Grenglinien, melde bie Ratur ber Individuen und die Ratur bes Staates felbft ber menfolichen Billfuhr in Beziehung auf ben letteren vorschreiben, liegt ein. freier Raum für biejenigen, melde burch bas Schickal mit bem Natürlich - erwachsenn und hiftorifc - hergebrachten verfeindet, fich reflectirend gegen baffelbe wenden, und im Gegensat bavon einen neuen Staat construiren wollen, ja! in viellen Fällen find die Menschen bazu gezwungen, neue Berhältniffe gewissermaßen aus fich heraus zu gebaren.

Man bente fich ein Bolt, was burd Rriege bebroht in biefen bod Sleger bleibt über alle feine Nachbarn, und fic eine Reibe von Boltern ber verfdiebenften Gigenthumlichfeiten unterwirft; bies fann ben unterworfenen Boltern beren alte Berhaltniffe nicht ungefrantt laffen; es fann aber auch nur febr felten, und nur bei obnebin ftatt findenber geiftiger Bermandticaft und Bilbungsabnlichkeit bie eigenen Berbaltniffe auf biefelben übertragen. Für biefen neuen, burd Eroberung gegrunbeten Staat muß alfo eine Regel gefunden werben, welche fo allgemeinen Inhalts ift, bag fie fur alle paßt - ber neue Staat fann nun nicht mehr ben Charafter tragen, aus ber geiftigen Innigfeit eines Boltes erwachsen ju fein, fonbern vielmehr ben, frei zu fein von aller Innigfeit und Innerlichteit. Das Berbaltniß ber Individuen, welche einen folden Staat bilben, ift eben bies, innerlich nicht an einander gefnupft, fonbern blos augerlich, blog mechanifd verbunden zu fein. Gin mechanifder Staat biefer Art ift bas turfifde Reich. Turfen, Griechen, Albaneser, Servier u. f. w. find ihrer Innerlichkeit, ihrem Boltsdarafter nach ganglid veridiebene Befen; ibr Bufammengeboren in einem Staate fann fic alfo auch gar nicht auf ein innneres, organifdes Band baffren, fonbern es ift ein augeres, und alle Berbaltniffe, bie mit biefem Ausammengeboren in Berbindung fteben, find ebenfalls blos außerlich bargeftellte, mechanisch geordnete. Das organifche Leben rettet fich babei in bie Rreife, bie burd Bufall ober Schonung ober Mangel an Ueberficht ber Grunder biefes Staates ben einzelnen in bem Staate verbundenen Bolfern geblieben find, alfo namentlich in bie firchlichen, und getwa bausliden. In folden unbeachteteren, organischem Leben

anheimgestellten Rreifen bilben fich oft bie festeften Grundlagen funftiger neuer Staaten mitten in mechanischer Umgebung aus, fo in bem Tempel = und Berichtswefen ber Israeliten unter perfifcher und felencibifder Sobeit, bis bie Dattabaer bem neuen Staate feine Unabhangigteit ertampften; fo in bem Rirchenwefen ber Reugriechen, beren neuer Staat bei feinerer Berudfichtigung feiner Lebensbebingungen burdaus ein geiftliches Fürftenthum batte werben muffen. - Es fann übrigens ein medanischer Staat auch noch auf mannichfaltige andere Beife erzeugt werben, als burch bas Bufammenwerfen beterogener Bolfenaturen. Bei ber naturlichen, ungetrübten Entwidelung jebes Bolfes gewinnen auch alle burch bie Ratur gegebenen Motive bes Lebens eine fefte, politifche Form; alfo g. B. ein Bolt, welches vorzugeweise auf Landbau gemiefen ift, wird auch Die Berhaltniffe, die beim landlichen Leben als unverwüftlich und burch bie Ratur gegeben zu betrachten find, fcharf entwickeln, namlich bie Berhaltniffe abeliger Freiheit und bauerlicher Gorigkeit — wie es etwa in Polen der Fall war — ein anderes Bolt, welches vorzuglich auf ben handel gewiesen ift, wirb bie burgerlicen Genoffenfcaften, Raufmannsgilben, Banbmerterinnungen, flabtifde Gemeinben u. f. w. entwideln, wie bies früher in ben vereinigten Rieberlanden ber gall mar. aber auch ein und baffelbe Bolt ju verfchiebenen Beiten verfdiebene Motive bes Lebens von ber Ratur ber Berbaltniffe zugetheilt erhalten haben, wie g. B. bas beutiche Bolt, bei welchem wir in ber alteften Beit ben Lanbban und bas Baffenbanbwerf ale außere Bafis aller Lebensverbaltniffe finben, bei welchem bann aber fvater bas Sanbels - und Stabteleben fo große Bichtigfeit erhielt. Dier batten fic bie mannichfaltigften Formen bes Bolfelebens in bauerlichen, abeligen, burgerlichen Bereinen organifc gebilbet, alles im engften Bufammenwirken und Bufammenleben. Wirb nun ein Staat, ber fich in einen fo mannichfaltigen, lebenbigen Organismus einfoließt, von außerlich überlegenen Reinden angegriffen, fo ift bie Concentration

seiner ganzen Kraft nothwendig, und diese Concentration kann gehemmt werden durch die einander seindlich begegnenden, besonderen Interessen der einzelnen Organe. Ieder Stand, jede Stadt will vielleicht bei den zu bringenden Opfern weniger leiden, und es kann dadurch in dem ganzen Bolke, oder doch in dem mächtigsten Theile desselben die Ueberzeugung erweckt werden: es sei besser, dies natürlich erwachsene, organische Leben im Einzelnen zu zertrümmern, als das Ganze untergehen oder wenigstens verkümmern zu lassen. So ist Dänemark schon im 17ten Jahrhundert ein mechanischer Staat geworden; so Krankreich sofort im ersten Jahre der Revolution.

Rur felten ift ein Staat in ber Lage, mit einer aus Refelexion hervorgegangenen mechanischen Ordnung beginnen zu muffen, weil er seiner Natur nach keine organische, in natürliche Anfänge zurückweisenbe Ordnung gewinnen kann; wie dies bei ben Ber. Staaten von Nordamerika der Fall war. In Nordamerika sollte ein Staat gegründet werden, der es sich von vorn herein zum Grundsat machte, solche politische Glieberungen, welche durch natürliche Motive gegeben werden, nicht in sich aufzunehmen.

Es ist von ber äußersten Wichtigkeit, biesen Unterschied bes Bormaltens organischen ober mechanischen Charakters in einem Staatsleben burch die ganze Geschichte hindurch sestzuhalten, benn je nachdem das eine ober das andere der Fall ift, leistet dieselbe Bolksnatur ganz anderes. In einem Staate, der die Interessen der besonderen Kreise nur anerkennt, in wie sern sie stueressen der besonderen Kreise nur anerkennt, in wie sern sie einem unabhängig von ihnen gegebenen Regel sügen, in einem mechanischen Staate mit einem Worte, wird alles das, was durch Concentration sinnlicher Kräste oder der Kräste restectirenden Verstandes gedeihen kann, vorzugsweise gedeihen; also: militärische Ordnung; sabrikmäßige Ahätigkeit; biesenigen Wissenschaften, bei denen es vorzugsweise auf scharfe Beobachtung des Factischen oder auf Consequenz des Denkens ankommt, wie Rathematik und die Naturwissenschaften; ferner: strenge

Abminifiration u. f. w. Dagegen alle gelftigen Thatigfeiten, bie in ber Innigfeit bes Lebens wurzeln, alles eigentlich geniale Balten bes Gingelnen; bie Runft; bie boberen Biffenschaften, bie Boeffe und Berebtfamteit; foone, innige Gefelligfeit; geiftiges Aneinanderhalten - alles bas wird vorzugsweise Eigenthum organifo = geglieberter Staaten bleiben. Der Charafter bes medanifden Staates ift Civilifation; ber Charafter bes organifden Staates ift mabre Cultur. Die Dact bes medanifden Staates besteht in finnlichen und Berftanbestraften: Belb, Gewalt, Sinnlichfeit, orbnenbe Thatigfeit. Die Dacht bes organifcen Staates befteht barin, bag bie Inbividuen, bie ibm angehören, mit all' ihrem Intereffe ihm verwachsen finb: es find bie Rrafte bes Gemuthes im ebelften Sinne bes Bortes, bie biefen Staat bauen und erhalten, und er tann gefturgt werben nur burch abfolute, außere Uebermacht, ober burch eine Berflachung eben ber Rrafte bes Gemuthes, burd ein hingeben bes Bolfes an rein außerliche Intereffen. Als bie Dacht bes medanifd aufgebauten, medanifd jufammengehaltenen Berferreiches auf Griechenland fturzte, blieb Bellas ungebrochen; als aber die Tugenden, bie fich in ber Bellenen organischem Leben entwidelt hatten, wichen, und Beilheit und Gigennut an ihre Stelle traten, fugte fich ihr Land fucceffin unter alle medanifde Jode, Die ibm gebracht wurden.

# Tholud.

### Das in Gott verborgene Leben.

(Bruchftud einer Bredigt; am Tobtenfefte 1834.)

Laffet und ben geheimnifvollen Strom bes in Bott verborgenen Lebens bes Menfchen bis zu jenem erften Quellpuntte verfolgen, mo er fo leife fließt, bag er icon ba ift, ebe ber Menfc felbft es mertt. "Bott hat gemacht - fagt ber Apoftet - bag von Ginem Blut aller Menichen Gefclechter auf bem gangen Erbboben wohnen, und hat Biel gefett und guvor verfeben, wie lange und wie weit fle wohnen follen, bag fle ben Berrn fuchen follten, ob fie ibn fühlen ober finben möchten, und zwar ift er nicht fern von einem Segliden unter uns; benn in ibm leben, weben und find wir." Sebet ba bie geheimnifvolle Stelle, wo ber Born ber Ewigfeit in bie Beit bineinfließt. Als ber Ewige in ben neugeschaffenen Erbensohn seinen Dbem bineinblies, und zu ibm fprach: bu bift mein Bilb! ba entftand bas Gebeimnig ber Menfchennatur, in welchem, wie in einem verfclungenen Ramensguge, die Emigfeit fich mit ber Beit vermählt bat. Gott ift allen Menfchen nabe, benn "fie leben, meben und find in ihm." Bon ben Beiben fagt berfelbe Apostel im Briefe an bie Romer, bag weine gottliche Babrheit in fie hineingeboren ift, bie fie in Ungerechtigfeit aufhalten," b. i. nicht ju Borte tommen laffen, bag fle "von Natur bas Gefes Gottes wiffen, bag auf bie Gunbe ber Lob folgt!" (Rom. 1, 31.) "Es giebt ein Licht, wie Johannes uns fagt, was jeben Menfchen erleuchtet,

ber in biefe Belt tommt." Und in biefem Lichte, in Diefer von Gott in une hineingebornen Bahrheit zu leben, bas, meine Freunde, ift bas verborgene Leben, es ift bas in Bott verborgene Leben, benn fein anderer als Er, aus bem es hervorquilt, weiß um feinen verborgenen Bellenfolag - Er ift es, in bem es gelebt wirb. Soll ich nun ben Schleier von eurer Bruft beben, foll ich fie euch beuten bie vielleicht von euch felbft noch unverftanbenen Anfange jenes Lebens in Bott, fo lagt mich zuerft euch binweisen auf jene Augenblicke, Die mobl in bem Leben Reines von euch gefehlt haben, wo ihr nach Etwas verlangt habt, bas bie gange Welt euch nicht bieten fonnte. Denn wenn über bie Belt binaus fein anderes Gut ift als Bott, fo bat eure Seele fich bamals nach Gott gefebnt - es find die Unfange gemefen eines verborgenen Lebens in Bott. D bag nur ber Menfch in folden Augenbliden fich felbft verftanbe, o bag ein liebendes Freundeswort ber Dollmetider murbe für jene gebeimnifvolle Bottesfprache, benn für wie viele fpricht Bott, ohne bag fie es ahnen. Lagt mich euch ben gottlichen Ruf nachweisen in ben Momenten, bie euch wohl allen befannt Ein feierlicher Sternenhimmel, Die Boben ber freien Berge, ein ftiller Sommermorgen mit bem fernen Ruf ber Glode, bie gur Anbetung labet - wo mare ein noch fo tief in ber Belt verfuntenes Berg, in bem nicht bann und mann babei eine Sebnsucht aufgegangen mare, eine Sebnsucht, bie bu bald eine Sehnfucht nach einem unbefannten Etwas, balb eine Sehnsucht nach Bott, balb eine Sehnsucht nach einer Rube nannteft, welche bie Welt nicht geben fann. Db bir's auch felber nicht bewußt ift, bu febnteft bich bamale mabrhaftig nach Gott. Du legft bie glubenbe Bange an ben Bufen bes Freundes, bu ftugeft bas mube Saupt an bie Bruft ber Gattin, bu lägt alle Guter bes Lebens an bir vorübergeben, und fühlft bich fo arm! "Gott bat ben Denfchen gefchaffen gu ihm, barum finbet bas Menfchenberg feine Rube, als bis es rubet in ihm." Mitten im Beraufd ber Gefellicaft ergreift einen Anbern jene

Sehnsucht; die raufdende Dufit fdweigt einen Augenblid ein Augenblick und alles um bich und hinter bir baucht bir ein langer Traum und alle Menfchen Traumende - o webe bir, ber bu ben Augenblid nicht feftbaltft, und bich wieber bineinfturgeft in bie Woge, bis fie über beinem Saupte gufammenfolaat! Go beginnt, ein einzelner Blig, bas verborgene Leben bes Menfchen; Chriftus nennt biefe innern Flammen bie Buge vom Bater, und es tommt nun barauf an, ob biefer Unfang einen Fortgang haben foll. Gott bat fic bir genabt, es fommt barauf an, ob bu nun ibm wieder naben willft. (3at. 4, 8.) Du thuft es, bas unbefannte Etwas, nach bem bu burfteft, brangt bich; bu fuchft bie ftillen Stunden, bu gebft ibm entgegen, ob es fic bir noch naber enthullen wolle, bir naber entgegen fommen, bu rufft : "Unbefanntes Etwas, nach bem ich bie Banbe ausstrede, ohne noch feinen Ramen zu wiffen, offenbare bich mir und gieb mir Rube!" In ber Gebnfuct beines Innern greifft bu gur Rechten, greifft bu gur Linken endlich, endlich greift beine Sand auch jum Neuen Teftamente. Und nun wird Alles anders. Du liefeft, und es fallen bie Souppen von beinen Augen. Du wußteft felbft nicht, mas beine Unrube und Gebnfucht eigentlich meinte. Da lernft bu es ertennen, bag bie Gunbe es fei, bie bir ben Weg gum Lande ber Rube vericolog, bas abnteft bu nicht. An Gunbe bachteft bu überhaupt nicht. Run fiehft bu biefe Scheibemanb. Mun febneft bu bich aber auch nicht mehr nach einem unbefannten Etwas - nun weißt bu, was bir fehlt; bu febneft bich nach bem reinen Bergen, ohne welches man Gott nicht fcanen fann. Und bas, bas, meine Freunde, ift ber Anfang im verborgenen Leben, ber wahrhaftig einen Bortgang bat. driftliche Gemeinbe, wir fteben jest in einer wichtigen Beriobe bes Reiches Gottes, in einer Beit großer Sebnfuct. viele von Sehnfucht gerriffene Bergen mag es auch in biefer Berfammlung geben! Doch wie viele auch jugleich, benen in biefem Sebnen ein Jahr um's andere vergangen ift, und bas Suchen hat fein Finden werben wollen. Ronntet, burftet ibr vortreten vor bie Gemeinbe Gottes, ihr gerriffenen Bergen, und burftet ihr eurem Schmerze Worte geben — wie bor' ich euch jammernd rufen: "Ach, bag bas verborgene Leben, von bem bu fprichft, bei mir nur gerriffene Blige finb, nach benen bie Racht befto icauerlicher wirb, und ein Morgen will nimmer tagen!" Freunde! Go lange eure Gehnsucht noch bie nach einem unbefannten Etwas ift, ba fonnet ibr freilich nicht finben. Das mar es ja eben, mas ich euch fagte. Un bas bestimmte Bort ber Schrift muß fie fich antnupfen; bie Bottheit, welche für euch noch feinen Namen hatte, muß eine Geftalt vor euch betommen; ihr mußt ben Beiligen erfennen, ber ba fagt: "36 bin beilig, und ihr follt beilig fenn!" ihr mußt aus ber Schrift lernen, mas bie Scheibemand ift vom Lanbe ber Rube, und alles euer Bebet muß in bas Gine fich auflofen: "Dein Gott, icaff' in mir ein reines Berg!" Ein folder Anfang, Bruber, bat mabrhaftig einen Fortgang.

Es ift mahr, meine Anbachtigen, in biefer Frublingezeit bes Reiches Gottes, in ber wir leben, ichlagen viele Baume aus, von benen es zweifelhaft ift, ob je ber Berbft ihre Bluthen in Fruchte verwandeln werbe. Bablreich find unter Mannern und Frauen, und insbesonbere auch unter euch, ihr Junger ber Biffenschaft, biejenigen, bei benen ein gewiffer Ginn fur bie unfichtbare Belt erwacht ift, eine Sehnsucht nach einem namenlofen Etwas, aber mit biefem Sinne und biefer Sebnfuct feib ihr nun hingegangen von einem Jahre jum anbern, und bie gerriffenen Baufteine baben fic nicht gufammenfugen wollen gu einem Tempel Gottes. Das macht, bag jene eure Sehnfucht noch feinen fittlichen und beiligen Charafter bat, bag es ein unbeftimmtes Sangen und Schweben, ein duntles, bichterifches Traumen ift. Goll ich in ben Worten eines Dichters bie Ratur eures Gebnens aussprechen?

"Bo faß' ich bich unendliche Ratur? Euch Brufte wo? Ihr Quellen alles Lebens, An benen himmel und Erbe hangt, Dahin bie welfe Bruft fich brangt — Ihr quellt, ihr brangt, und schmacht' ich so vergebene?

Das ift nicht eine einzelne Stimme, bas ift bie Stimme Bieler unferes Gefdlechts. Und fo lange bas verborgene Leben in Bott nur biefen Charafter bat, fo fehlt ihm auch bie fortgebenbe Befdicte bes innern Denfden. Diefe beginnt eigentlich erft bamit, wenn jene Sebnfucht nach Rube eine Sebnfucht nach einem reinen Bergen geworben ift. Eine folde Sebnsucht nach einem reinen Bergen flattert namlich nicht mehr in's Unbeftimmte binaus, fonbern foliegt fic unmittelbar an die Berfon bes Erlofere an, und eben barin liegt ber Grund, bag ein iplder Unfang bes verborgenen Lebens auch feinen Kortagna bat. Ift jene unbestimmte Sehnfucht eine Sehnfucht nach einem reinen Bergen geworben, fo geben alle Bebanten auf ben Erlofer als ihren Mittelpunkt bin. Sein beiliges Opfer mirb ber Troft, wenn bas Bewiffen uns anflagt; bie Bemeinschaft mit ibm burd ben Glauben mirb bie Quelle ber Lebensfraft; fein beiliges Bilb wird Borbild. Darum beißt benn auch bas verborgene Leben felbft in ben Worten bes Apoftele Chriftus, "menn Chriftus, euer Leben - beift es - wird offenbar Bon bem an, wo biefes eintritt, befteht bas verborgene Leben nicht bloß in vereinzelten Augenblicen, in gerriffenen Bligen, es wird eine gufammenhangende, fortgebenbe Reibe innerer Erfahrungen - nach ber langen Racht bricht ber Morgen an. Bahrend vorber bie gange Reibe ber außern Begebenheiten bes Lebens losgeloft von beinem innern Leben an bir vorüberging, bringft bu nun ju allem beinem Thun und Areiben bie Beziehung auf ben Erlofer mit, fo bag jebes Bort und jebe That bes vor ber Welt offenbaren Lebens bes Chriften mit einem innern Worte und einer innern That bes verborgenen Lebens in Gott gufammenhangt. Bahrenb bu vorber, unmittelbar nachbem ber Blig vom himmel ber bich burchjudt hatte, bich wieber im Schlamme ber Erbe wohlfühlen fonnteft, fommt nun Ginbeit in bein Leben. Freilich tommen auch noch Beiten, wo ber Busammenhang biefes innern Lebens uns gestört erscheint, mo es une portommt, ale mare es erlofden. Wie ber Banberer auf bobem Relfenranbe tief unten unter bem Geftein taum vernehmbar leife ben fleinen Bach raufden bort, fo vernimmt and ber Blaubige zuweilen nur leife, bag ber Strom feines innern Lebens fortfließt - boch ftebt er nicht mehr ftill. Das ift bas tiefe Bort unfere Luthere, bag ber Glaube bei bem wiebergebornen Chriften gleich bem Bulsichlage bes Blutes felbft in ber Racht nicht ftille fteht. Ueber fein eignes Gnabenwert in unferer Seele halt ber Berr zuweilen ben Schatten feiner Sanb, bag wir es nicht feben fonnen, um im Glauben uns gu prufen, und in ber Demuth uns ju erhalten. Da nun aber, nachbem ber Menich feinen mabren Schaben erfannt bat, bas Berlangen nach bem reinen Bergen nicht mehr aufhoren fann, fo wirb bas Chriftenberg auch fortwährend nach feinem Berrn bingebrangt; benn Beburfnig nach Erlofung fann nimmer aufboren, und eben bamit fann benn auch ber innere Strom nie Ja nicht nur bort ber Strom bes verborvöllig abbrechen. genen Lebens nicht auf zu rinnen, fonbern er nimmt gu. 3mar haben glaubige Chriften barüber verfchieben gebacht, aber gewiß, buntt mich, muffen wir fagen, bag in ber Reinigung bes Chriften von ber Beit an, ba er glaubig wurde, wenn auch von eingelnen Stillftanben ober wohl gar Rudidritten unterbrochen, bod im Bangen ein Fortidritt fenn muß bis gu feinem Enbe. Mit jebem größeren Beitabichnitt muß bie Luft ber Belt uns verachtlicher, bie ewige Bahrheit uns beiliger, Gottes Bille uns leichter, ber Gebante an ben Tob uns freundlicher werben, bafern wir achte Chriften find. Bas beißt es benn anbers, wenn ber Apostel aufforbert: immerbar ju machfen, "bis baß wir alle hinankommen zu einerlei Glauben, und ein vollfommner Dann werben nach bem Maage bes volltommenen Altere Chrifti?"

#### 774 Biertes Buch. Tholnet. Ans ben "Brebigten."

Zwar mag uns ber Shatten ber hand bes herrn nicht nur, wie ich vorbin sagte, unsere innere Berbinbung mit Gott, sonbern auch unser Wachsthum barin zuweilen verbeden, aber bie,
mit welchen wir in ber nächften Beziehung stehen, die muffen
es wahrnehmen können zum Preise Gottes, baß an allen Aeften
bes Baumes unseres Lebens die golduen Früchte ber Gerechtigkeit sich mehren, und wenn auch beren Auge zu schwach sehn
sollte, so muß bas unsichtbare Gottesauge uns bieses Beugniß
geben können.

Das ift ber Fortgang bes verborgenen Lebens mit Chrifto in Gott.

## Barthold.

Ueber Naturalisation ber Deutschen in ber Frembe.

(1835.)

Wie Gemachfe, aus ihrem Beimatlanbe unter einen fremben Simmeleftrich verpflangt, bis auf gemiffe Grundbedingungen ihrer urfprunglichen Beschaffenheit entarten und unter bem Ginfluffe veranberten Bobens, ungewöhnter Bitterung und abwelchender Bflege in Formen übergeben, in benen mir fruber porhandene, aber unentwickelte Reime ju einer überrafchenb verfdiebenen Beftaltung berausgebilbet feben; wie ferner bie Biologie ber Bflangen ein Gefet erfennen lehrt, welches, je nachbem ein Gemachs nach bem Rorben ober nach bem Guben feiner Beimat verpflangt wirb, in analoger Bilbung wiebertebrt; fo möchten wir behaupten, bag auch Individuen beffelben Boltes, welche Bahl ober Bufall in bie Lebensatmofphare berfelben fremben Nationalitat führt, von ben gleichen Ginfluffen auf gleiche Beife angeregt und umgebildet werben, und nach Daggabe ber mitgebrachten Unlagen ale burchaus einander abnliche fittliche Ericeinungen fich fund thun. Diefe Bahrnehmung brangt fic uns auf, wenn wir die Schicffale und Erlebniffe ber Deutschen im Allgemeinen betrachten, welche in ben letten Jahrhunberten zu unfern Grenznachbaren auswanderten und in ber Frembe fich einburgerten. Sie werben Anbere, ihre angeborne Ratur treibt muchernb in anbers gestaltete Sproffen, Blatter, Gipfel und Rronen binaus, je nachbem fie ihr Fuß über bie Arbennen und Bogefen, ober über bie Duna und ben

Dniebr, über bie Norbsee und bas baltifche Deer, ober über bie Alpen getragen hat. Gewagt und mehr ein mußiges Spiel bes Beiftes als ein gegrunbetes Spftem mare es, bestimmte Bilbungsgefete bis in bie einzelnen Banberrichtungen verfolgen, und bie Aehnlichfeiten aufftellen zu wollen, in welchen bie Deutschen unter ben vericbiebenen Dachbarvolfern fich gufammenfinben. Doch laffen fich zwischen ben unmerklichen Uebergangen und Strichen ber Culturwinbrofe, beren Ure Deutschland ift, amei ftarre Begenfage festhalten, beren weltgestaltenber Ginflug bie beutsche Ratur umwandelt und faft vermanbelt: ber Often mit feiner Bildungsweise, alfo Rugland, und ber Weften, alfo Frantreich. Möchten wir, um unfere Lehre vollftanbiger zu machen, nur anbeuten, bag im fcanbinavifchen Norben bie eingewanderten Deutschen spurlofer uub ohne berausgetretene Gigenthumlichfeit verschwimmen, weil bort burgerliche, fittliche und miffenschaftliche Bermanbtheit fie aufnimmt; und bag im britifden Reiche Geraumigfeit ben Deutschen nur fur Runft und untergeordnete Bebiete menfolichen Bleifes fich öffne: fo behaupten wir bagegen guverfictlicher und tonnen es burd bie Befdicte belegen, bag Italien feine Antommlinge jum Geniegen, mit Berflachung bes urfprunglichen fittlichen Beprages, binreife; bag Franfreich fie gum Dienen, Beborden, und feinen Befellicaftegweden gu arbeiten anweise; Rugland bagegen feine Eingeburgerten zu berrichen, zu befehlen, zu ichaffen einlade, erziehe und fraftige. In England bat bie Eifersucht auf alte Rechte felten ober nie Fremben eine bebeutenbe Stellung in ber Befellicaft gegonnt; in Danemart und Soweben bewegen fich feit ben Beiten ber Sanfe, mehr noch unter ben Dibenburgern, ben Bafa und bem pfalgifden Stamme, bie Deutschen beimisch und ohne Unbequemlichfeit; in Italien feben wir feit ber Bolferwanberung und ben Romerzugen bie Eingebürgerten raid bem vaterlichen Sinne entartet und allgemein zu einem fo verrufenen Zwittermefen umgewandelt, bag bas Sprichwort: "ein italienifirter Deutscher ift ein eingefleischter Leufel," aus bem Leben gegriffen wurde. In Frankreich that

feit ben Rampfen ber Balois und Sabsburger, burd ben breißigjährigen Rrieg bis auf bie Revolution und bas Raiferreich eine große Babl Deutscher in Tuchtigkeit und Treue fich tunb; tampften fle für Ibeen, benen bas Baterland nicht Raum gab, alle in einem bienftbaren Berbaltniffe, wie wenn ein großartiges Staatsbürgerthum baffelbe auflegte; wir erinnern nur an Rellermann, Rleber, Wimpfen, Ludner, Rapp, Ren, ben wir als ben Unfern betrachten, felbft an ben verrufenen Weftermann und mande Unbolbe ber Revolution. Seit Beter fein Affen europaifd machte, wie bat bas mostowitische Leben in alle Abern bas beutide Blut als ein vornehmeres, verebelnbes eingesogen, und biefes Blut bennoch fic abgefonbert! Als welche großartige berrifde Naturen, ber anergogenen Sabmbeit und Unterwürfigfeit jum Trope, treten alle biefe Deutsche auf, in ber Beimat gering, jum Theil in Niebrigfeit geboren! Souveraine Felbherren, verfowenberifd mit ruffifdem Blute, bie wilbe Sapferfeit ber Turfen beugenb und bie Reinbe beffegenb; gebieterifche Staatsmanner, welche flugen Beiftes bas Befdid Europa's in Banben tragen; allgeltenbe Gunftlinge, welche bie machtigften Berricher nad Billführ lenten; Gelehrte, gebietend und ichaffend in ber Wiffenfcaft; Rünftler und Handwerker, burch Unterricht und Vorbilbung überall Großmeifter; furz, überall von Unternehmungegeift, Chrfuct, Thatenbrang, Liebe jum gefahrvollen Bagnig erfüllt, hafdenb nach Antheil an Politif mit einem Duth, welcher bem beutiden Baterlande, jumal in jenem actgebnten Jahrbunderte, ber Reit allgemeiner Dienftbarfeit und Unterthanigfeit, fremb mar. Unerwiesen mare bie Bebauptung, bag umfichtig prufenbe Babl ber Berricher bie begabteften Manner im Auslande marb und diejenigen in einen umfaffenberen Wirtungstreis ftellte, welche auch babeim zu boben Dingen berufen waren. Faft alle Deutschen, welche in ber erften Balfte bes vorigen Jahrhunderts in Rugland wirften und geboten, find burd wunderbare Berfettung ber Dinge, aus nieberm Stanbe, obne Ansbruche auf Beforberung, größtentheils mit ber burgerlichen Ordnung gerfallen, unbemerft und abenteuerlich nach Außland gekommen, weil die heimat ihnen nichts bot ober gar fie ausstieß; fie sind nicht gewählt, sie haben kaum gewählt; sie begünstigten einander nicht als Landsleute; ein jeder schuf sich seine Bahn und errang seines Namens Gedächtniß, wenn auch endend in sibirischer Verbannung. Andrerseits wäre es eine beleidigende Unwahrheit, das überraschende Ausstreben jener Männer damit zu erklären, daß es leicht gewesen sen, geschützt vom Throne, im Genuß hoher Borrechte, unter einem halbbarbarischen Bolke, welches die Alleinherrschaft zu stumpfsinniger Sklaverei herabgewürdigt hatte, vor Unfähigen sich auszuzeichnen und die höchsten Aemter zu erlangen, zumal das Herrschauß, voll Argwohn gegen die Altmoskowiten, unter beutschen Dienern sich sicher sühlte.

Leicht im ruffischen Staat fic aufzuschwingen war es bem Auslander nur in ber erften Unftrebeperiode Beters bis gur Solact von Boltava; fpaterbin ftellte bie bobe Bilbungefabigfeit ber ruffifden Natur tudtiger Bewerber feine geringe Babl in jebe Babn, fei es bie friegerifche ober bie burgerliche; und jeber Auslander batte mit Rebenbublern gu thun, beren Sabigfeit die feinige oft bebenflich balancirte. Bollen wir bemnach gerecht fein, fo muffen wir fagen, bag unfere Landsleute in Rugland, um bebeutfam gu merben, eben fo viel vom ruffifden Rationaldarafter, von Rugland aufnehmen mußten, als fie beutides mit fich brachten; bag bas Entgegentreten einer fraftig ausgeprägten Bolfethumlichfeit, bas Starre und Unbeugfame, bas herrifde bes Ruffen, welches boch wieber ein fo Gefdmeibiges, Belentes und Unterthaniges ift, fie fraftigte; bag ber nothwendige Gegenbrud bisber unversuchte Feberfraft in ihrer Seele entwidelte; bag bie Giferfuct von Bettfampfern, benen oft nur Eins, bie ausgesprochene Anerkennung ju gleicher Berechtigung fehlte, alle geiftigen Sabigfeiten aufbieten bieß; bag ber großartige Bufdnitt bes politifden Lebens, Die riefenhaften Berbaltniffe bes Reichs, bie Bulle ungenuster Mittel, bie Geraumigfeit, Salente, Renntniffe, Bleiß und Billensfraft aufzuwenden; turz,

bağ bas Material ber Cjarenberricaft und bie Eigenfchaften bes Ruffen Wachsthum und geschichtliche Große ber Gingeburgerten unerläßlich bedingten. In Diefer Auffaffung durfen bie Ruffen mit Recht einen Oftermann, Munnich, Lowenwolbe, Biron, eine Ratharina als bie Ihren fic aneignen; mas jene vollbrachten, thaten fie nicht von einem unbeftimmten Boben aus, fonbern als Ruffen. Bas mare nach allgemeiner Berechnung menfclicher Dinge aus bem flüchtigen Gottesgelahrtheit - Befliffenen von Jena, bem armen westfälischen Bredigersobne Oftermann, geworben, hatte fein Befdid ibn nach Franfreich geführt; mit feinem folummernden Salente, welches fic auf Regierungstunft und Bolitif marf: mit feinem brennenben Chraeize batte er es gewiß nur zu einer untergeordneten Stellung in ber Befellicaft gebracht, indem ein fortgeschrittener Culturguftand, und gefclichtete, und wir möchten fagen, gerablinigte Berhaltniffe ibn befdrantten, bie anspruchevolle Abgelebtheit bes abligen Ronigthums unter bem Regenten und Ludwig XV ibm nimmer große Bilber gur Erwedung, große Arbeit gur Uebung, einen Mingplat fur Bebietergebanten gegenübergeftellt batte. Biron, ber fürftlichfte Emportommling ber bunfelften Bertunft, batte es vielleicht auf einem anbern Boben jum einflugreichen Saushofmeifter ober gebeimen Rath eines fleinen Gofes gebracht, in gefährlicher Beziehung zur ichmachen Berrin. Munnich, ber oldenburgifche Coelmann, im frangofifchen Dienfte geblieben, murbe als Ingenieur und in ber Leitung von Bafferbauten nambaft geworben fein; aber ein frangofifches Beer gegen bie Reichsarmee batte bas Talent eines Feloberrn, ber bie Turfen foredte, nicht berporgeloct; und Berhaltniffe, wie bie ju Berfailles, nicht ben maglofen Chrgeig, Die Berricherluft entgunbet, welche ibn vor allen Beitgenoffen bezeichnet. Aber an ber Spipe eines ruffifchen Beeres, in welchem bas Leben von Bebntaufenden als eine Babl galt, gegen ben Feind auszuziehen; eine fo gelentfame Daffe in ein Bertzeug ber Bernichtung umzugeftalten; Reiche zu erobern und ale Oberfelbberr einer Macht zu gebieten, bie gleich780 Biertes Buch. Bartholb. Aus Raumers "bift. Zaschenb."

zeitig bie Bolen, Frangofen, Osmanen, Berfer und bie milben Borben Bochaffens im Baume balt; ber Erfte zu fein in einem Cabinete, meldes als Emanen, bequemer Fürften bie Bagichale ber Belt gefagt batte: folde Moglidfeit und folder Ibeenumfang reigte und brangte, verführte und verbarb bas Bemuth. Ueber bie Butunft Ratharina II., bie, wenngleich aus fürftlich beutidem Blute entsproffen, wir bennoch als bas glangenbfte Beifviel fur unfere Unficht aufftellen, magen wir nichts gu biviniren, hatte bas Befdict fie an einen Pringen bes Beftens vermählt. - Wie es eine geschichtliche That ber Ruffen ift, als Bolt fo zahlreich zu fein, und ein feines Berftanbnig bes innern Lebens vorausset; wie ihre Große Alles empormachien läßt, was in ihrer Dimenfion gaftlich eine Stelle gewinnt; nehmen wir Deutschen anberfeits mit unbeftreitbarem Rechte unfern Antheil an biefer Große beraus, indem unfere Landsleute, in ben Berricherberuf bes Slaven eingegangen, ber Machtaußerung bes Stammes, bie bis babin Uffen zugewandt mar, bie bebrobenbe Richtung auf Europa ale bie murbigere aufnothigten.

## Beinrich Beine.

#### Grubenfahrt im Barg.

(1826.)

Das Befahren ber zwei vorzuglichften Clausthaler Gruben, ber "Dorothea" und "Carolina," fand ich fehr intereffant und ich muß ausführlich bavon erzählen.

Eine halbe Stunde vor ber Stadt gelangt man gu gmen großen fomarglichen Gebauben. Dort wird man gleich von ben Bergleuten in Empfang genommen. Diefe tragen buntle, gemöhnlich ftablblaue, weite, bis über ben Bauch berabbangenbe Jaden, Sofen von abnlicher garbe, ein binten aufgebunbenes Sourzfell und fleine grune Filgbute, gang ranblos, wie ein abgefappter Regel. In eine folde Tracht, blog ohne Binterleber, wird ber Befuchenbe ebenfalls eingefleitet, und ein Bergmann, ein Steiger, nachbem er fein Grubenlicht angegunbet, führt ibn nach einer bunteln Deffnung, bie wie ein Raminfegeloch ausfleht, fleigt bis an bie Bruft binab, giebt Regeln, wie man fic an ben Leitern feft zu halten habe, und bittet angftlos zu folgen. Die Gache felbft ift nichts meniger als gefährlich; aber man glaubt es nicht im Anfang, wenn man gar nichts vom Bergmertewefen verfteht. Es giebt icon eine eigene Empfinbung, bag man fic ausziehen und bie bunfle Delinquenten = Tract angieben muß. Und nun foll man auf allen Bieren binab flettern, und bas buntle Loch ift fo buntel, und Gott weiß, wie lang bie Leiter fenn mag. Aber balb merkt man boch, bag es nicht eine einzige, in bie fdwarze Emigkeit binablaufenbe Leitet ift, fondern daß es mehrere von funfzehn bis zwanzig Sproffen

find, beren jebe auf ein fleines Brett führt, morauf man fteben fann, und morin wieber ein neues Loch nach einer neuen Leiter hinableitet. 3ch war zuerft in bie Carolina geftiegen. ift bie fomutigfte und unerfreulichfte Carolina, bie ich je fennen gelernt habe. Die Leitersproffen find fothignaß. Und von einer Leiter jur anbern geht's binab, und ber Steiger voran, und biefer betheuert immer: es fen gar nicht gefährlich, nur muffe man fich mit ben Banben feft an ben Sproffen balten, und nicht nach ben Fugen feben, und nicht fcwindlich werben, und nur bei Leibe nicht auf bas Seitenbrett treten, mo jest bas fonurrende Connenfeil beraufgebt, und mo, vor vierzehn Tagen, ein unvorfichtiger Menich binunter gefturgt und leiber ben Sals gebrochen. Da unten ift ein verworrenes Raufden und Summen, man floft beständig an Balten und Seile, Die in Bewegung find, um bie Tonnen mit geflopften Ergen, ober bas bervorgefinterte Baffer berauf zu winden. Buweilen gelangt man auch in burchgehauene Bange, Stollen genannt, mo man bas Erz machfen flebt, und wo ber einfame Bergmann ben gangen Sag fist und mubiam mit bem Sammer bie Erzftude aus ber Band beraus flopft. Bis in bie unterfte Tiefe, mo man. wie Einige behaubten, icon boren fann, wie bie Leute in Amerifa "Hurrah Lafayette!" foreien, bin ich nicht gefommen; unter und gefagt, bort, bis wohin ich fam, ichien es mir bereits tief genug: - immermahrenbes Braufen und Saufen, unbeimlice Mafchinen = Bewegung, unterirdifdes Quellen = Beriefel, von allen Seiten herabtriefendes Baffer, qualmig auffteigenbe Erbbunfte, und bas Grubenlicht immer bleicher hinein flimmernb in bie einfame Dacht. Birflich, es mar betäubend, bas Athmen wurde mir fower, und mit Dube hielt ich mid an ben glitfch. rigen Leitersproffen. 3ch babe feinen Anflug von fogenannter Angft empfunben, aber, feltfam genug, bort unten in ber Tiefe erinnerte ich mich, bag ich im vorigen Jahr, ungefähr um biefelbe Beit, einen Sturm auf ber Morb = See erlebte, unb ich meinte jest, es fen boch eigentlich recht traulich angenehm, wenn

bas Schiff bin und ber icautelt, Die Binbe ibre Trompeter-Studden losblafen, zwifden brein ber luftige Matrofen - garmen ericalt, und Alles frifd überichauert wirb von Gottes lieber, freier Luft. Ja, Luft! - Dach Luft ichnappent flieg ich einige Dupend Leitern wieber in bie Bobe, und mein Steiger führte mich burch einen fcmalen, febr langen, in ben Berg gebauenen Bang nach ber Grube Dorothea. hier ift es luftiger und frifcher, und bie Leitern find reiner, aber auch langer und fteiler als in ber Carolina. hier wurde mir auch beffer gu Duthe, besonders ba ich wieber Spuren lebendiger Menschen gemabrte. In ber Tiefe zeigten fich nämlich manbelnbe Schimmer; Bergleute mit ihren Grubenlichtern famen allmählig in bie bobe, mit bem Gruge "Gludauf!" und mit bemfelben Wiebergruße von unferer Seite fliegen fle an uns vorüber; und wie eine befreundet rubige, und boch zugleich qualend rathfelhafte Grinnerung, trafen mich, mit ihren tieffinnig flaren Bliden, bie ernftfrommen, etwas blaffen, und vom Grubenlicht geheimnifvoll beleuchteten Befichter biefer, theile jungen, theile alten Danner, bie in ihren bunteln, einsamen Bergichachten ben gangen Sag gearbeitet hatten, und fich jest binauf febnten nach bem lieben Tageslicht, und nach ben Augen von Weib und Rind.

Mein Cicerone selbst war eine treugehrliche, pubelbeutsche Ratur. Mit innerer Freudigkeit zeigte er mir jene Stolle, wo ber herzog von Cambridge, als er die Grube befahren, mit seinem ganzen Gefolge gespeist hat, und wo noch der lange hölzerne Speisetisch steht, so wie auch der große Stuhl von Erz, worauf der herzog gesessen. Dieser bleibe zum ewigen Andenken stehen, sagte der gute Bergmann, und mit Feuer erzählte er: wie viele Bestlichkeiten damals stattgefunden, wie der ganze Stollen mit Lichtern, Blumen und Laubwerk verzierk gewesen, wie ein Bergknappe die Zitter gespielt und gesungen, wie der vergnügte, liebe, diche Herzog sehr viele Gesundheiten ausgetrunken habe, und wie viele Bergleute und er selbst ganz besonders, sich gern würden tobtschaapen lassen für den lieben,

biden Bergog und bas gange Saus Sonnover. - Innig rubrt es mich jebesmal, wenn ich febe, wie fich biefes Befühl ber Unterthanstreue in feinen einfachen Naturlauten ausspricht. Es ift ein fo foones Gefühl! Und es ift ein fo mabrhaft beutfches Gefühl! Andere Bolfer mogen gewandter fenn, und wipiger und ergöglicher, aber feines ift fo treu, wie bas treue beutiche Bolf. Bufte ich nicht, bag bie Treue fo alt ift, wie bie Belt, fo murbe ich glauben, ein beutsches Berg habe fie erfunden. Deutsche Treue! fie ift feine moberne Abreffen = Flostel. Guren Bofen, 3br beutiden gurften, follte man fingen und wieber fingen bas Lieb vom getreuen Edart und vom bofen Burgund, ber ihm bie lieben Rinder tobten laffen, und ibn alebann boch noch immer treu befunden bat. Ihr babt bas treuefte Bolf, und Ihr irrt, wenn Ihr glaubt: ber alte, verftanbige, treue Sund fen ploglich toll geworben, und fonappe nach Guren geheiligten Baben.

Wie die beutsche Treue hat uns jest bas kleine Grubenlicht, ohne viel Geflacker, ftill und ficher geleitet durch bas Labyrinth ber Schachten und Stollen; wir ftiegen hervor aus ber bumpfigen Bergnacht, das Sonnenlicht strahlt' — Gluck auf!

Die meisten Berg-Arbeiter wohnen in Clausthal und in dem bamit verbundenen Bergstädtchen Zellerfeld. Ich besuchte mehrere dieser wackern Leute, betrachtete ihre kleine häusliche Einrichtung, hörte einige ihrer Lieder, die sie mit der Zitter, ihrem Lieblings = Instrumente, gar hübsch begleiten, ließ mir alte Bergmährchen von ihnen erzählen, und auch die Gebete bersfagen, die sie in Gemeinschaft zu halten pslegen, ehe sie in den dunkeln Schacht hinunter steigen, und manches gute Gebet habe ich mit gebetet. Ein alter Steiger meinte sogar, ich sollte bey thnen bleiben und Bergmann werden; und als ich dennoch Absschied nahm, gab er mir einen Austrag an seinen Bruder, der in der Rähe von Geblar wohnt, und viele Kusse für seine Itebe Richte.

Go ftillftehend ruhig and bas Leben biefer Leute erfdeint,

so ift es bennoch ein wahrhaftes, lebenbiges Leben. Die steinalte, zitternbe Frau, bie, bem großen Schranke gegenüber, hinter'm Ofen saß, mag bort schon ein Biertel-Jahrhundert lang gesessen, und ihr Denken und Fühlen ist gewiß innig verwachsen mit allen Eden bieses Osens und allen Schnitzeleien bieses Schrankes. Und Schrank und Ofen leben, benn ein Mensch hat ihnen einen Theil seiner Seele eingeslößt.

Rur burd fold tiefes Anschauungsleben, burd bie "Unmittelbarteit" entftanb bie beutfde Dabrden-Fabel, beren Gigenthamlichfeit barin besteht, bag nicht nur bie Thiere und Bflangen, fonbern auch gang leblos icheinenbe Begenftanbe fprechen unb hanbeln. Sinnigem, harmlofen Bolte, in ber fillen, umfriebeten Beimlichfeit feiner niebern Berg- ober Balbhutten offenbarte fic bas innere Leben folder Begenftanbe, biefe gewannen einen nothwendigen, confequenten Charafter, eine fuße Difdung von phantaftifder Laune und rein menfolider Gefinnung; und fo feben wir im Dabram, munberbar und bod als wenn es fic von felbft verftanbe: Mahnabel und Stednabel fommen von ber Schneiber-Berberge und verirren fich im Dunkeln; Strobhalm und Roble wollen über ben Bach fegen und verungluden; Schippe und Befen fiehen auf ber Treppe und ganten und fomeißen fich; ber befragte Spiegel zeigt bas Bilb ber foonften Frau; fogar bie Blutetropfen fangen an ju fprechen, bange, bunfle Borte bes beforglichften Mitleibs. - Aus bemfelben Grunde ift unfer Leben in ber Rindheit fo unenblich bebeutenb, in fener Beit ift uns Alles gleich wichtig, wir horen Alles, wir feben Alles, ben allen Ginbruden ift Bleichmäßigfeit, ftatt bag wir fpaterbin abfictlider werben, uns mit bem Einzelnen ausfolieflider befdaftigen, bas flare Golb ber Anfdauung fur bas Bapiergelb ber Bucher = Definitionen mubfam einwechseln und an Lebensbreite gewinnen, mas wir an Lebenstiefe verlieren. Sest find wir ausgewachsene, vornehme Leute; wir beziehen oft neue Wohnungen, bie Magb raumt taglich auf und veranbert nach Butbunten bie Stellung ber Dobeln, bie uns wenig intereffiren, da fie entweber neu find, ober heute bem Gans, morgen bem Isaat gehören; selbst unsere Kleiber bleiben uns fremd, wir wissen kaum, wie viel Knöpse an bem Bode sigen, ben wir eben jest auf dem Leibe tragen; wir wechseln ja so oft als möglich mit Kleidungsstücken, keines berselben bleibt im Busammenhange mit unserer inneren und außeren Geschichte; — kaum vermögen wir uns zu erinnern, wie jene braune Weste aussah, die uns einst so viel Gelächter zugezogen hat, und auf beren breiten Streisen bennoch die liebe hand der Geliebten so lieblich ruhte!

Die alte Frau, bem großen Schrant gegenüber, hinter'm Ofen, trug einen geblümten Rod von verschollenem Zeuge, bas Brautkleib ihrer seligen Mutter. Ihr Urenkel, ein als Bergmann gekleibeter, blonder, bligäugiger Anabe, saß zu ihren kößen und zählte die Blumen ihres Rodes, und sie mag ihm von diesem Rode wohl schon viele Geschichten erzählt haben, viele ernsthafte, hübsche Geschichten, de der Junge gewiß nicht so bald vergißt, die ihm noch oft vorschweben werden, wenn er bald, als ein erwachsener Mann, in den nächtlichen Stollen der Carolina einsam atbeitet, und die er vielleicht wieder erzählt, wenn die liebe Großmutter längst todt ist, und er selber, ein silberhaariger, erloschener Greis, im Kreise seiner Enkel sitt dem großen Schranke gegenüber, hinter'm Ofen.

## Rechner: Mifes.

#### Der Tob

(1824.)

Unfre mabre Liebe gegen ben Menfchen geht oft bann erft an, wenn er von uns gegangen ift, und zwei innig vermachfene Bergen fühlen's oft nicht eber, wie eng fie verbunden maren, bis ber Tob fie von einander rif, und bas guradgebliebene es nun am Somerz und bem langen Rachbluten feiner Bunde ertennt. Oft ftirbt mit bem Menfchen ber Bag gegen ton, aber nimmer bie Liebe. Bie bas Golbforn nur erft glangt, wenn bie trage Solade von ihm gefallen, fo fteht auch ber Menich nur bann erft verklatt vor unfern Angen ba, wenn er feine Solade, ben Rorper, abgeftreift bat, und glangend erbliden wir in ber Racht bes Tobes an ibm bie Sternbilber, Die wir an feinem Lebenstage überfahen und vertannten. Die Blute bes Radrubms ift eine Pflange, Die gwar im Leben bes Denfchen wurzelt, aber nicht eber an bas Licht tritt, bis er felbft in bie Finfterniß gegangen. Erft aus feiner Aiche treibt fle practvoll bervor und pflangt fic bann burd taufenbfaltigen Saamen von Beidlechtern ju Gefchlechtern fort. Bevor ber Denich nicht gestorben ift, wird er feiner Unfterblichfeit nicht gewiß; fein Sterblicher trat in Die Botterversammlung bes Dlympus, ebe er ben Weg jum habes gewandelt; Die Pfeile ber Diffgunft und Berlaumbung horen nicht eher auf, ibn zu verwunden, bis er im Waffer bes Stnr gebabet.

Aber fage: mas hilft es une benn, wenn une auch ber Beibrauch bes Nachruhms noch auf Gunberte von Jahren gur endlich boch zerfallenden Mumie einbalfamirt? wie es ber Blume nichts bilft, wenn ibre Wohlgeruche noch eine Beile bauern, nachbem fle felbft gewellt ift; wie es ber Saite nichts bilft. wenn ber Son, an beffen Gewalt fie gerfprang, auch noch lange nachhallt; fle wird fortgeriffen von bem Inftrumente und wird feine Meldbieen wieber tonen. Die Parge burchichneibet mit bem Lebensfaben auch jugleich bie Mervenfaben, bie uns empfindend und fublend mit ber übrigen Ratur verfnupfen. 20061 thun und bie Dornen web, bie unfer Berg im Leben vermunben; aber, wenn wir uns nun langfam an ben Wunben verblitet baben, wiffen wir nichts mehr von ben Rofen, die man uns noch über bas Grab pflangt. Wohl brennen bie Thranen oft beiff, die ber Lebende fo baufig bem Lebenben entlocht; aber von ben Thranen, die man bann auf unfer Grab weint, bringt feine burd bie ftarre Gisrinde, bie ber Tos um unfer Berg gelegt. und fagt-une, bag une jemand noch liebt. Wenn bem Golen. ber im Leben vielleicht öfters nicht wußte, mo er fein Saunt binlegen follte, ber Ruhm nach feinem Tobe noch practige Tempel baut, was hat er bavon, als bag anbre barin manbeln. und fich ihrer Berrlichkeit freuen, ihm felbft bleibt boch nur Die fleine finftre Rammer bes Tobes.

Sollen wir benn nicht klagen, wenn wir sehen, wie ber Tob bei seiner Sammlung von Erbenblüten nur zu oft nach ben schönften Exemplaren am ersten greift, und eben baburch bie Erhe um ben besten Samen bringt, ben biese hätten aussstreuen können? wenn wir sehen, wie alles Schöne, Erhabne dem Abgrund zueilt, von dem keine Kustapsen zurücksühren, der Jahrtausende verschlungen hat, und nur Augenblicke wiedergebiert? Der Tod geht umber, mit fürchterlicher Rube; er rührt mit seinem Eisessinger an das warme Gerz des Jünglings, und es erstarrt mit allen seinen Wünschen und hoffnungen und

Ł

Traumen und fein Engel geht weinend fort und lofcht die Factel; er aber wirft ben blaffen Leidnam ruhig auf ben Ader, bon bem fein Same wieber aufgeht, und manbelt weiter, und nimmt bas blühende Rind aus ber Mutter Armen, die verzweifelnb ben letten Ruß auf die blaffen Lippen brudt; die Belle hat es taum aus bem Deere ber Unenblichkeit beraufgefpult an bie bunten glanzenben Beftabe bes Lebens, fo wirft er es gurud in ben Abgrund ber Bernichtung und ber ewigen Racht, aus bem es nimmer wieber auftaucht. Seine Speise ift Bermefung unb fein Trank bie Thranen troftlofer Mutter und Braute. In ben Morgenhimmel unfrer Hoffnung wirft er feinen langen schwarzen Shatten, ber immerfort gunimmt, und gulett felbft uns bie Sonne und bie leuchtenben Sterne verhalt; als brobenbes Befbenft ftebt er vor bem gehofften Barabiefe eines beffern Lebens, fo bag wir fcaubern, feiner Thur zu naben; und wer fagt es uns benn auch, bag bas bunfle Thor in einen ewigen fonnenbellen Luftgarten führe, und bag ber fcmarze Engel ber Bernichtung ber Thurbuter einer Wohnung von Engeln bes Lichts und von Geligen fep?

Wenn der Rosengarten unfrer Lippen und Wangen entsblättert ist; wenn das verwelfte Auge nicht mehr nach Lichte durstet, und der Lichtstrahl, der hineinfällt, keinem Gedanken mehr begegnet, der ihn faßte, und zur innersten Seele trüge; wenn im Ohre, dem kleinen Resonanzboden des Alls, kein Ton mehr eine verwandte Saite sindet, die er rühren könnte; wenn die Glut des Lebens die Adern nicht mehr zum Pulse schwellt, und seine Ebbe und Fluth nun stockt, weil ihm die Gestirne des Leibes erloschen sind, wenn kein Weinen und kein Lächeln der Geliebten mehr auf dem erblaßten Gesichte die verwandte Regung hervorruft, sind uns dann nicht alle Flügel genommen, die uns, selbst nur verpuppten Staub, über den Staub empor trugen, und rächt sich dann nicht sürchterlich an uns das Irdische, das wir, selbst nur seine freigelassenen Kinder, die eine Weile

790 Biertes Buch. Bechner: Mifes. Aus "Stapelia mirta."

auf einer bunten Insel spielen burften, zu beherrschen mahnten, indem es uns mit seinen gewaltigen Armen wieder umklammett und zermalmt?

Doch ftille! was zagft bu und zweifelft? Warum bleibst bu bei ber Nacht stehn, die nach dem Tage folgt; es fommt auch wieder ein Morgen nach der Nacht. Salte nur einen Stern fest, wenn du am finftern Acheron flehft, und kein Ufer jenfeits flehft, zu dem dich bein Schiff tragen tounte, den Stern bes Glaubens; sicher erreichft du dann Ebens Gefilde, wo Bipche schönere Flügel erhalt, die ihr nimmer wieder geraubt werden.

## P. A. Pfizer.

Wefen und Würbe ber beutschen Poefie. (1831.)

So menig ber Tob geiftiger ift ale bas Leben, ober bie Rothwendigfeit geiftiger als die Freiheit und bie Schonheit, eben fo wenig ift bas Denten geiftiger als bas Dichten. Bobl aber ift unter allen Runften bie geiftigfte bie Dichtfunft, und beswegen glaube ich, bag jur Poefie bie Deutschen vorzugeweise berufen find, und bag bie beutiche Boefie, welche bereits Alles gewesen ift, was fie bei einem Bolfe ohne Baterland und ohne öffentliches Leben werben fonnte, fich noch einmal verjungen muß, wenn wir jur Ration geworben finb. bagegen in Deutschland gegenwärtig bie mehr zur Philosophie als zur Poefte hinneigenbe, biscurfive Beiftesform porberricht; menn bei ben beutichen Dichtern eine auffallenbe Somache ber Darftellung bes realen Menschenlebens in Bergleidung mit Darftellungen bes Ratur= und bes Gemuthelebens bemerft wirb; wenn überhaupt bas Dentvermögen übermäßig und außer allem Berhaltniß mit anbern Beiftesvermogen gefteigert ericeint: fo beweist bieg nicht nur nichts fur bie bobere Burbe ber (mit bem eigentlichen Leben gleichfalls unbefannten) Bhilosophie, fonbern es ift biefer Buftand gerabegu fur eine Rrantheit gu ertlaren, welche vorübergeben wirb, wenn man fie nur erft als folde geborig erfannt und fich bem Leben wieber zugewendet bat. Die Reflexion muß fich felbft befiegen und vernichten, bamit ber Poefie und bem Leben wieber ju ihrem Recht verholfen werben fann. Dieg ift ber einzige wesentliche Bortheil, ben ich von einem fortgefesten Stubium ber Philosophie erwarte.

Sie wird am Ende ihrer felbst überdrüffig werden und sich ihrer eigenen Sohlheit und Nichtigkeit schämen lernen, ein Ziel, das freilich nicht so ganz nahe zu sehn scheint, wenn man steht, mit welchem Duntel sie noch heut zu Tage auf Runst und Religion herabsieht und die Miene einer Beschützerin berselben annimmt. Aber sie sucht doch wenigstens in ein Berhältniß mit benselben zu treten, wenn sie sie gleich mit falschen Namen ruft, sie fängt doch an, allmählich ein Berlangen nach der Wirklichkeit zu empsinden, sie strebt, diese zu rechtsertigen und die ewige Bernunst in ihr zu erkennen, obgleich sie auf falschem, nämlich auf abstractem Wege, sich ihr nähert.

Die jetige Stellung ber Philosophie gur Boeffe ift freilich biefer im hochften Grabe ungunftig, und brobt uns nach und nach nicht nur um alle lebenbige Poeffe, fonbern fogar um bie Ibee ber Boeffe gu bringen. Denn nirgenbe berricht vielleicht über bas Berhaltnig bes Gebantens gur Poeffe jo viel Borurtheil und Difverftand, als in bem philosophischen Deutschland. Des gang und geben Irrthums gar nicht zu gebenten, wonach bie Boeffe von ber Profa fich nur baburd unterfcheibet, bag fie eine reigenbere Ginfleibung bes Gebantens ift, wird bie Boeffe jest ziemlich allgemein als eine willfürliche Busammenfegung und Bermifchung von zwei, in ber Seele bes Dichters abgefonbert liegenden Elementen, nämlich bes Abftracten und bes Concreten, bes Begriffs und bes Bilbes, aufgefaßt, anftatt ihr Wefen in ber nothwendigen Durchbringung bes Beiftigen (ber Ibee und nicht bes tobten Begriffes) mit bem Leiblichen gu So gefdieht es, bag bie Boefte fic berufen glaubt, erfennen. bie Refultate ber Abstraction und ber Speculation auf allegorifche Weife barguftellen und mit Berlaugnung ihrer Gelbftftanbigfeit und Burbe bem Begriff bienftbar zu werben. Anftatt ben Gebanten zu weden, wird fie erft burch ibn erwedt, und bas icon bei ber philosophischen Betrachtung verwerfliche, unproductive Schematifiren wird fogar beim Dicten angewendet. indem man Gebichte nach einem Begriffeschema componirt und

ber Plan einer Dichtung fich in nichts mehr von einer Chrie ober von ber Disposition ju einer Prebigt unterscheibet.

Benn aber einerseits bas Symbolische bei uns gar zu leicht in bas Allegorische und Dibaktische übergeht, indem an die Stelle der lebendigen, schöpferischen Idee der Restexionsbegriff sich einschleicht und Begriff und Bild als zwei verschiedenartige, bloß künstlich und willkürlich verbundene Elemente aus einander sallen läßt: so haben dagegen Andere das anschauende Bewußtwerden der unsagdaren und unaussprechlichen Idee mit der, alle Productivität zerstörenden Auflösung in Restexionsbegriffe verwechselt und, weil der Dichter ein Wissender ist, der nicht vom Baume der Erkenntniß gekostet hat, geradezu behauptet, der wahre Dichter muffe, um etwas Achtes hervorzubringen, bewußtlos einem blinden Trieb und Orange solgen.

Wie ganz anders die antife Kunft, in welcher Geist und Ratur noch zur lautern Ibentitat verfcmolgen, bas volle Dafenn gang und ruhig in fich felbft beichloffen, die menfolice Beftalt in ihrer mangellosen Bollenbung noch bie Erscheinung bes Die war ein Bolf fo burchbrungen und Göttlichen mar. unmittelbar gewiß von ber Gottlichfeit ber Welt und ber Menfdennatur, ober bes Menfden, infofern er Natur ift, wie bie Griechen, und ich gestebe, bag ber Gotterflang eines eingigen Somerifden Berfes mich oft ploplic, wie ber erfte Sonnenstrabl bie Bilbfaule bes Memnon, burdeittert und Thranen ber heißeften Sehnsucht vergießen läßt, bag ich mich mit Gewalt abwenden muß von ber Anbetung bes Griechenthums. Aber ich verwerfe biefes weichliche febnfüchtige Sowelgen in ber Bergangenbeit, bas uns binbert an uns felbft zu arbeiten. Bener Stand ber Unidulb fonnte nicht immer bauern, und in ber Butunft, nicht in ber Bergangenheit, liegen unfere Rrange. Sollte ber Beift frei und verklart werben, wie bieg bie Beftimmung alles Erichaffenen ift, fo mußte in bie Einheit bie Entzweiung treten, mit welcher bie Romantit begann. ber achte, nothwendige Gegensat in ber Romantit ift nicht ber

von Begriff und Bild, durch beren Bermählung die mederne Allegorie hervorgebracht wird, sondern der von Geist und Körper, von Dießseis und Jenseits, von Freiheit und Nothwendigkeit. In der Romantik herrscht das Symbol vor, der romantische Dichter hat es mehr mit der geistigen (übrigens wirklichen und wahren, nicht willkurlichen und erdichteten) Bedeutung der Dinge zu thun, als mit ihrer absoluten Natur, ihrem reinen Dasen, wie es ohne Mangel in sich selber ruht.

In ber antiten Runft, für welche bie Ratur bas Boofte und unmittelbar Göttliche ift, herricht bas Radte vor, in ber Romantif bas Berbulte. Die Poeffe ber Alten ift im Grund nur eine Mobification ber bilbenben Runft, wie umgefehrt bie bilbenbe Runft ber Neuern Boefte ift. Die romantifche Boefte und Runft finbet bas Bottlidmenfdliche im Beifte bes Denfden, fie ift baber wesentlich ethisch und contemplativ; bas Drama und bie Lprit find ibr Glement, wie bas bet antifen Boeffe bas Epos, bie finnliche Fulle und Breite ber gottlichmenfolichen Erfdeinung, und bas boofte Epos ber Brieden ihre Botter-Das Runfticone fallt bei ihnen vorzugsweise mit bem Raturiconen gufammen, mabrent in moberner Runft und Poefie bas Geiftige, bie Bebeutfamfeit ber 3bee, porberricht, fo bag die neuere Boeffe gar baufig nicht bas Scone, fonbern bas Bafliche zu ihrem Borwurf nimmt, mas fie aber baburch jum Runfticonen erhebt, bag fie bie Bebeutung ber Ibee barein ju legen weiß. Die romantifde Boeffe ift alfo mefentlich fymbolifc, indem für fie bie Gegenstände nicht in ihrer Iventitat von Beiftigem und Sinnlichem, fonbern nach bem geiftigen Behalte gelten, ber in ihnen erfdeint. Die Bellenit gleicht bem Tage, wo ber ftrablenbe Sonnengott langfam und prachtig burch ben wolfenlofen, immer blauen himmel manbelt, bie Romantif einer, balb fternhellen, bald umwolften Mondnacht, wo bie Sonne fich in bie Tiefen ber Meere gurudgezogen bat, aber ihr glübendes Leben unficthar fortwirft und in allen Bulfen ber Schöpfung fühlbar ichlägt.

Der mächtigste Repräsentant ber Romantik ist Shakspeare, beffen Schöpfungen ber ganze Sturm ber Leibenschaft burchbraust. Bei ihm ift Alles Entzweiung, Tragisches und Komisches gemischt, höheres und gemeines Leben hart neben einander gerückt, und bas Scheibewasser ber Ironie und bes Humors über Alles ausgegossen. Aber den Zwiespalt der Schöpfung löst bei ihm in der Regel nur die Vernichtung, die Naturgewalt, und die Nothwendigkeit behält den Sieg, und der Geist und die Freiheit muß untergeben, die Idee wird selten oder nie gerettet: denn die Zeit der geistigen Versöhnung war noch nicht gekommen und ist auch nicht bei dem beschänktkatholischen Calderon, wenigstens nicht in der rechten Art, zu sinden.

Aber biefe Entzweiung ift naturgemäß und nothwenbig; nur bis zu bem jegigen Extreme, bis zur völligen Aushöhlung ber Realität burch ben Gebanken, bis zur ganzlichen Unterwerfung bes Bilbes und ber lebenbigen Gestalt unter ben tobten Begriff, welche bei uns an ber Tagesorbnung ift, hatte bie Entzweiung nie getrieben werben follen.

Und biefes gangliche Auseinanderfallen ber Glemente ift hauptfaclich ber burd ben Mangel eines außern Lebens bedingten speculativen Richtung zuzuschreiben. Done fie murben mir einen beutschen Chaffpeare baben, ber bem englischen in nichts Boethe, ber flarfte, umfaffenbfte und gebilbetfte Beift, ben Deutschland bervorgebracht bat, icheint mirflich von ber Ratur fo reich ausgestattet worden ju febn, bag es blog von feiner Bahl abbing, in welcher Gdttung ber Runft ober ber Biffenschaft er bie Deifterschaft erringen wollte, und fur bie Boefie hat Goethe fich wohl nur barum vorzugsweise entfcieben, weil biefe feinem Genius bas universcufte Organ barbot. Batte er nun in ber Welt, bie ibn umgab, auch bie rechten Gegenstände für bie Poeffe vorgefunden, mare es ibm vergonnt gemefen, fic als einer Ration angehörig zu fühlen und ben Stoff feiner Dichtungen aus einem vollen, frifchen und bewegten Rationalloben ju icopfen, fo murbe er ohne Ameifel

auf ber mit Got von Berlichingen fo groffartig und gludlich eröffneten Babn lebendiger und nationaler Dichtung fortgefdritten febn. Aber bie burre Beit, in ber er lebte, gab ibm nichts, morin fein machtiger Beift mit voller Befriedigung fic batte versenken konnen, und trieb ibn gewaltsam in fich felbft und zur Reflexion, ju jenem Bublen und Grubeln in ber In Ermanglung bereits fertiger praftieigenen Bruft gurud. fcber Intereffen, Die ibm bas Leben batte bieten follen, mar er genothiget, fich felber erft bie Objecte und die Intereffen gu fuchen und gu icaffen, und bas Alterthum, bie Biffenicaft, ja felbft bie Detonomie und bie conventionellen Lebensformen in feinen Bereich zu gieben. Go erfcheint benn feine Schopfertraft faft überall burd Reflexion befdrantt, und neben bem poetifden 3med mirb auch ein miffenschaftlicher, fep es nun eine pfpchologifche Berglieberung ober bie Ergrundung fonftiger Lebensericheinungen, verfolgt. Daber fteht Goethe Shaffpeare'n an Energie, Fulle und lebendiger Naturgewalt eben fo febr nad, ale er ihn an Universalitat, funftfinniger Bollenbung, Bilbung und philosophischer Rlarbeit übertrifft. Goethe ift mehr, aber auch weniger als Chaffpeare, und ich batte unserer poetifchen Literatur lieber noch einen Shaffpeare als einen Goethe muniden mögen.

Der Migverstand aber, ben felbst Goethe's Genie nicht ganz zu überwinden vermochte, lastet vollends wie ein Fluch auf minder begabten Naturen, und es fragt sich nun: Wie kann hier geholfen werden? Dhne Zweifel nicht badurch, daß man sich mit Beseitigung des Gedankens, aber auch der schöpserischen Phantaste, ganz in das Gebiet einer rein subjectiven Lyrik zurückzieht, oder daß man zu den Anschauungsweisen des Alterthums zurückehrt. Letteres ist bei uns besonders in Einer Richtung geschehen. In der Meinung, die finnliche Natur des Menschen wieder in ihr göttliches Recht nach antiker Weise einsehen zu können, haben manche deutsche Dichter sich in Darskellungen der Wollust versucht. Aber selbst im glücklichsten

Kall, wo es, wie bem Dichter ber romifden Elegien, gelang, bas finnlice Element ber Menfdennatur rein und mit naivem Sinn aufzufaffen, ift wenigstens bas zu erinnern, bag folde Dichtungen nicht unferer Beit angeboren, fur welche bie Liebe, als ein phofifdes Bedürfnig betrachtet, nimmermebr ein poetiider Borwurf feyn fann und fenn barf. Unfere Literatur bat aber auch andere Bervorbringungen aufzuweisen, auf bie fic beut zu Tag gar Mancher viel zu gut thut, und von benen man beffer gang gefdwiegen batte. 3d meine Brobucte, wie bie Lucinde ober wie ben Arbinghello. Den Berfaffern biefer Berte ift es zwar gelungen, fic bes peinlichen Gefühls ber Scham, von welchem die felbft in Schilberungen ber Bolluft unfoulbigen Alten nichts wußten, ju entfolagen, bafur find fle aber auch in mabre Frechbeit und Gemeinbeit, ober efelhafte Lufternheit verfallen, und ber Rigel bes balbfunbigen Bewuftfebns, ber öffentlichen Moral getrott und ber Sitte Sobn gesprochen ju haben, ift bas ftorenbe, unachte Element, bas alle mabre Poefie vernichtet. Wie gar nichts bat bie griechische Benus gemein mit jener Apotheofe ber Thierbeit in Beinfe's Schilderungen, wie entfernt ift bas reine Gefühl ibrer Anicauung von ber fich bruftenben Begier, womit jener fie auffaßt und befdreibt! Die mabre Freiheit tennt freilich teine Sham, fie ift aber auch frei von Sunde, und Sunde ift für ben aus bem Raturftanbe berausgetretenen Menichen unferer Beit ber blog phyfifche Benug ohne bie Vertlarung und Berfohnung burd ben Beift, obne bie mabre Liebe.

Und dieß ift nun überhaupt die eigentliche und höchfte Aufgabe ber kunftigen Poeste: die Natur durch den Geist zu verklären, Freiheit und Nothwendigkeit mit einander zu versöhnen und der harmonie des Universums sich (nicht in der Restexion, sondern in lebendiger Anschauung) bewußt zu werden. Einst wird, wenn erst der Boden für eine solche Erscheinung wieder gewonnen ist, ein geistiger homer, ein religiöser Shakesspeare, erfcheinen und die Boeste vollenden.

#### Graneifen.

# I. Die Bielfeitigfeit unfrer Altvorbern.

(1837.)

Es gebort wesentlich zu bemienigen, mas jene früheren Jahrbumberte vor ben fvateren gemeiniglich voraushaben, bag ber Einzelne nicht fowohl in Einzelnem, biefem ober bem, bervorragte, fonbern bag er in Debrerem, bem und jenem, gleich Go werben bie größten Belben und bie tudtia erideint. weisesten Staatsbaupter, wie bie Raifer und Ronige bes fomabifden Saufes, unter ben erften Dichtern ihrer Beit genannt; fo war Aeneas Splvius Niccolomini, ber flugfte Staatsmann unter ber breifachen Rrone, jugleich einer ber gefdmachvollften Schriftfteller feines Jahrhunberts'; fo ein Burgermeifter von Wittenberg ber berühmtefte unter ben bamaligen facfifden Malern. Und umgekehrt, die nahmhafteften Gelehrten, Dichter, Runftler find nicht blog in verfciebenen Gebieten ber Biffenfcaft ober in mehreren 3meigen ber Runftubung gleich bewandert, wie fich Maler, Bilbner, Bautunfiler jumal in ben großen Deiftern Italiens zufammenfanben; fonbern Biffenfcaft unb Runft, vornehmlich in ihren Begiebungen auf bas Leben, beffen Brauche und Bedürfniffe, begleiteten fich einanber und burchbrangen fich mechfelsweife. Luther und Zwingli waren beibe groß in ber Dufit; jener noch größer in ber Dichtfunft. Der foloffale Schöpfer ber Mofesftatue, bes jungften Berichts und ber Beteretuppel erholte fic gern in Sonetten und Cangonen. Albrecht Durer, ber größte beutiche Maler, Rupferflecher und

Holzschneiber seiner Zeit, und Leonardo ba Binci, einer ber größten Künstler Staliens, und aus bessen Schule noch größere bervorgegangen sind, ergaben sich ben tiesten Forschungen über Meß = und Naturkunde, zumal der optischen und mechanischen Gesete; jener lehrte die Besestigungskunst, dieser und Benvenuto Cellini übten sie zugleich aus. Auch an Kriegszügen und Staatsgeschäften nahmen sie hinwieder Antheil. Der Resormator von Zürich siel in der Cappelerschlacht; Hans Löwensprung von Bern, ein kunstreicher Maler seiner Zeit, gegen die Kaiserlichen bei Dorneck. Petrarc und Rubens waren zu wichtigen Sendungen ihrer Gerren und Hubens waren zu wichtigen Sendungen ihrer Gerren und Hubens waren zu wichtigen Sendungen ihrer Gerren und Hubens waren, von welchem das Rähere erzählt werden soll, Staatsmann und Soldat, Dichter und Künstler: Waler, Bildner und Holzschneiber gewesen.

Diefe Bielfeitigfeit jener ausgezeichneten Manner mag immerbin vorzugeweise barin ihren Grund haben, bag bamals meber Die Wiffenschaft folden reichhaltigen Stoff zu bearbeiten batte, wie er fich jest vor uns ausbreitet und in viele einzelne Bebiete vertheilt, von welchen jebes zu feiner genugenben Fortbilbung bie volle Rraft eines gangen Lebens in Anspruch nimmt, noch auch bie Runft in fo gar mancherlei formelle und technifche Unterschiebe, wie jest, verzweigt mar, unter welchen jebe besonbere Richtung und Aufgabe nur burch ausschließliche Uebung im Bebrauch ihrer Bertzeuge und Gulfemittel und burch unerlagliche Fortfetung ihrer weit gesteigerten Anforberungen befriedigenb verfolgt und gelof't werben ju tonnen icheint. In ber altern Beit waren allerdings bie Beftanbtheile einfacher, bie Anfpruche naturgemäßer, baber auch bie Berbinbungen unmittelbarer; ber Blid war nicht vom Gangen auf bas Einzelne hinweggeleitet, fonbern erkannte biefes immer an und in jenem, und konnte, bei ber minbern Sowierigfeit bes Machften, auch Anderes und felbft Berfchiedenartiges um befto leichter jugleich in Ausübung und gur Anwendung bringen. Allein bie Urface biefer Ericeinung

liegt noch tiefer. Gie fallt eigentlich mit jener gufammen, aus welcher wir allein erflaren fonnen, warum bie begabteften Dichter bes Mittelalters gemeiniglich fic an befannte und weitverbreitete Sagen und Geschichten anschloffen, warum bie Runftler ein porhandenes flebendes Urbilb, bie morgenlanbifden farr und tobt, feftzuhalten, bie abenblanbifden vom 13ten Jahrhundert abwarte, mit fleigenber Freiheit, Anmuth, Barme und Frifde ber lebenbigen Ratur fortzubilben pflegten; ferner, weghalb von ben alteren Dichtungen, wie ben Ribelungen, bem Reinede Bos u. A., fein Berfaffer fich vorfindet; megbalb in ben fruberen beutiden Maleridulen, jumal ber Colmariden und UImifchen, nur felten ein Monogramm, in fammtlichen beutiden Baubutten faum ba und bort ein Rame gum Borfdein fommt. Die Urfache biervon ift feine andere, als bag bie Biffenichaft und mit ihr ber Belehrte, bie Runft und ihre Deifter ber lebenbigen Birtlichfeit angehörten und jebesmal bie Geftalt bes Lebens, in welcher fie athmeten, bas Baterland und bie Rirde, als ben Begenftanb nicht blog ihrer Betrachtung, fonbern ihrer bantbaren Liebe und ibres felbftvergeffenen Dienftes vor Augen bebielten. Daber war bie abgezogenfte Lebre, bie ber Scholaftiler, vorzuglich bamit beschäftigt, ben Glauben ihrer Beit gu rechtfertigen vor bem bentenben Beifte; bie burrfte Boeffe, bie bes Deiftergefangs, barauf gerichtet, ben Inhalt ber bem driftliden Bewußtfebn theuerften Gefdicten und Untermeisungen burd bas Dag ber Splbengablung und ben Boblflang bes Reims annehmlich zu vergegenwärtigen und bauernd einzuprägen. Daber brangte fic burd die Umgaunungen ber entarteten Rirche bas in feinen unmittelbaren und nachfolgenben Birtungen fo unendlich mobithatige Inflitut bes Leutpriefterthums ober ber Bolfspredigt binburd. Daber maren alle Runfte gunftig, und verherrlichten ben Gottesbienft, bewahrten bie vaterlanbifchen Greigniffe, fomudten bie öffentlichen Raume, und erheiterten, veredelten, befeftigten burd ihren Ginflug auf bie Befinnungen bes Bolfes bas gemeinsame Leben und bie burgerlichen Buftanbe.

Daber, bei biefer, im iconften Ginne, prattifchen Begeifterung, bie alle Rrafte in ihren Dienft nahm und alle Thatigfeiten auf ibre Bahn jog, trat nicht blog ber Name und bas Bemicht bes Einzelnen gegen bie Ibee feiner Tenbeng und gegen bie Bebeutung ber Befammtheit, mit beren 3meden feine Tenbeng qu= fammenfloß, unwillfürlich gurud, fonbern er fuchte auch gern von feiner Seite Alles aufzubieten und bargureichen, mas bem gemeinen Wefen und ber Burbe bes Gangen gum Frommen gereichte, ftrebte fich felbft in möglichfter Bervielfältigung feiner perfonlichen Tuchtigfeit zu üben, und fo bie Unfpruche bes Lebens in feinem Rreife zu verwirflichen. Beil aber bas Gemeinsame bor Augen blieb, fo wurden bie einzelnen Rrafte in ihrer verfdiebenartigen Uebung und Bermendung nicht gerfplittert, vielmehr in iconer Ginigung jufammengehalten, und bier burd ein belleres Berftandniß bes Bufammenbangs, bort wenigftens burd bunflere Ahnung jener tieferen Beguge getragen.

## II. Das Münfter gu UIm.

(1840.)

Formen und Maage bieser größten beutschen Kirche machen einen harmonischen und erhebenden Eindruck, wie schmerzlich auch bas modern Geschmacklose bes Orgelbaues, die Berödung so mancher Consolen an den Pfeilern und Wänden, die Uebertunchung der schönen Natursarbe des Gesteins, namentlich sogar auch die plumpe Berstreichung der Ornamenturen und die Auslöschung der noch die 1817 sichtbar gewesenen Frescogemälde, zumal desjenigen fällt, welches über dem Triumphogen am Chor ausgeführt war.

In besonderer Reinheit, Großartigkeit und Anmuth ftellt fich die Borberseite ber Außenkirche bar, bas Portal mit seinem breifachen hoben Eingange und seiner Borhalle, und mit ben saft unzählbaren Bilowerken, welche bort in schoner Ordnung und

nach finniger Auswahl aufgeftellt find. Darüber im Thurm bas ungeheure einzige Fenfter, bas vorbem mit ber Legenbe bes beil. Martin bemalt, in bas gange Mittelfdiff ber Rirde bineinleuchtete, folange die Aufftellung ber Orgel bieg nicht beforantte. Beiter empor bie zwei folanten und noch boberen Kenfteröffnungen bes zweiten Thurmftodwertes zwifden ben gierlichften freien Wenbeltreppen bis gu bem Rrange, mit meldem bas Bauwert fill fteben mußte, und bann auf bem 15' boben Anfang bes zweiten Thurmtheiles eine fpipige, faft 100' bobe Bedachung erhielt, mabrend ber noch vorhandene Aufrig bes Thurmes, von bier an aus bem Biered auffteigenb, noch ein brittes octogones Stodwerf mit je einem in ber Ditte bon gierlichem Steinwerf unterbrochenen, wiederum boberen genfter geigt, und barüber bie Berjungung einer reich burchbrochenen Mabel mit funf Rrangen, und auf ber Spige bie Bilbfaule ber Batronin ber Rirde mit bem Jesustind in ben Armen anbeutet. Gine Beidnung, Die indeffen erft im fechezehnten Jahrhundert entworfen ift, wiewohl fie auf altere Blane gegrundet fein muß, ba fic baran einzelne architectonifde Formen bereits in einiger Musartung vorfinden.

Bis auf ben Boben bes erften Kranzes, wo bas Actect sich erhebt, beträgt die Sohe bes Thurmes 234 württembergische Fuß; ber ausgebaute Thurm wurde 510 Ulmer Werkschuh ober 520 württembergische Fuß betragen. Das vergoldete Standbild ber Jungfrau Maria auf ber Spige hätte um etliche Fuße noch über die Spigen des Kölner und des Straßburger Thurmes hinweggeschaut. Die Spige des jezigen Thurmes hat die Höhe von 937'.

Wie ber Thurm nach Weften nur gur Galfte ausgebaut ift, so find die beiben öftlichen Thurme, an ben Chorfeiten, beinabe ganz unausgeführt, und nicht minder ift auch bas Neußere
ber Kirche unvollendet geblieben. Es fehlt sogar an ber Façade
die völlige Steinbekleidung; es fehlen die vielen Seitenthurmchen,
welche über den Strebepfeilern der Seitenschiffe zu fteben kommen,

bie Berbinbungebogen, bie fich ale Bruden über bie Seitenschiffe bin jur Stute bes Mittelichiffes anlegen follten; es fehlt bie auch bei bem ichwierigern Stoffe zu bewirkenbe, Mannigfaltigfeit, Die bem großen Werte mehr ben Unichein bes freien Bebantens und ber murbevollen Erhebung verleihen mußte. 'Mun aber ift bas umgefehrte Berhaltnif. Bie leicht, bell und aufftrebend ber Munfter in feinem Innern, weil er vollendet ift, ericeint, eben fo fdwer, bufter und gebrudt fommt er von außen, zumal an ben Seiten und von Often ber, bem Beicauer vor und erfullt mit Webmuth über bem Ungenugen menidlicher Rraft jum menidlichen Entivurf. Erinnert man fich jumal, daß bei ber erften Berkundigung des Münfterplanes ausbrudlich feftgefett mar, biefer Bau folle lediglich aus eigenen Mitteln ber Stadt und ihrer Einwohner ohne irgendwelche frembe Beibilfe und Steuer ju Stande tommen, mabrend in benfelben Beitraum bebeutenbe Gebieterweitegungen burch Untauf, namentlich ben ber Grafichaft Belfenftein, und bie Bergrößerung ber Festungemerte fallen; fo ift es in ber That nicht anbere, ale wenn biefes riefenhafte Unternehmen Mart unb Saft ber Burgericaft in fich gesogen hatte und barum bie Stadt in fo fleinem Maafftab umberlage und ihre politifche wie gewerbliche Bebeutung gegen bie Macht und ben Reichthum fruberer Jahrhunderte herabgefunken mare. Jebenfalls gilt von biefem unvollendeten Bau, mas man fonft mit Unrecht von ber alten Rirchenbaufunft überhaupt gefagt bat, bag ibre Berte wie große Grabftatten aussehen, worein ber Fronleichnam gelegt fei. Der Ulmer Münfter geberbet fich von fern und nah wie ein großes Trauerbentmal, aber im umgefehrten Ginn jener Borte bes Erlöfers (Evang. Math. XVIII, 27.). ift Licht und Leben, und eine Fulle ber herrlichften Bedanten und beiligften Empfindungen entfaltet fic barin gur Andacht. Es mag bem Ginfluffe bes Protestantismus jugefdrieben merben, bag ber Ausbau bes Ulmer Munftere nicht fo erfolgte, wie er bei ben Domen zu Strafburg und Wien auch an ben

#### 804 Biertes Buch. Graneifen. Aus "Ulms Runftleben."

Außenseiten vor Augen steht. Aber abgesehen Bavon, daß andere Ursachen sich mit der Resormation in jene Schuld theilen, wenn anders die Unzulänglickeit der Mittel und Kräfte zu dem Borhaben diesen Namen verdient — abgesehen, daß längst vor der Kirchenverbesserung der fromme Eiser nur durch den Aberglauben des Ablasses im Athem erhalten werden konnte, und so zuletzt mehr Schuld an der Fortsetzung selbst als an der Unterlassung des Baues haftete; — so spricht sich in der vorhandenen Beschaftenheit der Kirche gerade der Geist des Protestantismus und auch der Kunstsinn einer protestantischen Gemeinde klar und entschieden aus. Ernsthaft und streng, wie ihr Gottesdienst, ist der äußere Eindruck; aber desto heiterer und einsacher schon, wie das selige Glaubensleben, die innere Einrichtung dieses Gebäudes: besto reiner im Ganzen, wie dei dem Canon unserer heiligen Uttunden, die ursprüngliche Form behütet und gepstegt.

## 3. P. Lange.

#### Die schweizerischen Bafferfalle.

(1841.)

Wenn man im Beginn ber marmen Jahreszeit, etwa um bie Mitte bes Juni, bie Schweiz befucht, fo muß man auf ben Benuß zweier berrlichen Erscheinungen ber Alpenwelt vergichten. Dan vermißt noch bie Lebenbigfeit ber boben Bergtriften; es fehlen noch bie Beerben und bie hirten auf ben grunen Matten. Selten vernimmt man noch bas feligweinenbe Allphorn, felten bas fuße Glodengelaute ber Beerben, bas bie behre Ginfamteit ber flillen Soben nicht verftort, fonbern bemertbar macht, wie ber Bulsichlag bas Leben. So fehlen alfo noch bie bunten Bilber bes Lebens und ber Lebensfreube, welche bie Sand Gottes fo munberfam mit ben erhabenen Schredniffen ber Alpenwelt verwebt bat; weil auch die Schreden feiner Dacht nicht finfter brobenbe, sonbern fürftlich fcirmenbe Bewalten find für die Bohlfahrt feiner Rinder, und im Ginklang ftebn mit aller Gulb und Freundlichfeit feines Baltens. Außerbem vermißt man um biefe Jahreszeit noch bie Lichtspiele ber aufgebenden und untergebenben Sonne auf ben Bergen, bas vielgepriefene Alpengluben. In ber Regel nämlich geht jest noch ber Morgenglang, mit welchem die Berghaupter ben Gruf ber . Sonne erwiebern, fonell burd einen fluchtigen Golbicein in bellen Silberfdimmer über. Der feine Berbft, wie er überhaupt an Farbenvertlarungen fo reich ift, und fo prachivolle Morgenund Abenbrothen bilbet, foll fich bier auch als ber eigentliche.

Altmeifter bes Alpenglubens bemabren. Dan rubmt ibm nad. bag ber Abglang ber Sonne auf ben Alpen burch bie munderbarften Mobulationen von Goldglang, Rofenroth, Biolet und . tobeebleichem Afcgrau hindurch fuhre. Rur einmal fab ber Bilgergug, bem ber Berfaffer biefer Beilen angeborte, beim Sinabfteigen in bas Grinbelmalbihal gur Abendzeit ein bebeutenbes Alpengluben. Gine große, buntelrothe, brennenbe Simmelsrothe lag auf bem weftlichen Abhange bes majeftatifden Giger. Wenn bas Lieb bes Tages, bas bobe Lieb von ber Berrlichfeit und Gute bes Berrn, in lebensfreudigem Dur-Tone bes Sonnenfceins ausgespielt ift, fo erklingt es in ben mannigfaltigften und fanfteften Moltonen, in ben rofigen Lichtsvielen ber Abenbrothe, ale maren es bie wehmuthigen Erinnerungen, bie fugen Berbeifungen ber feiernben, in bie Racht fich verbullenben Liebe. Diefe Rachspiele aber hallen an ben Alpenginnen in ben feinften und fanfteften Tonen wieber. Auch biefe Rofenfefte, melde bie Sonne fommenb und icheibend auf ben Alpen feiert, mußten mir größtentheils entbehren.

Dagegen hatten wir einen großen Erfat in ber Bracht ber Bafferfalle, die um biefe Beit, unter ber Arbeit ber Juniusfonne, bei einem außerorbentlichen Schneefdmelgen ihre gange Berrlichfeit, wie fonft felten, entfalten. Bie oft muß man ber ftebend geworbenen Ausbrudeweise, welche bie boben Sonces und Felfengebiete in ben Alpen als eine Region bes Tobes bezeichnet, begegnen! Freilich barf man in biefen hoben, einfamen himmelenaben ber Erbe bie Fulle bes Menfchen-, Thierund Pflangenlebens nicht fuchen. Bas biefer Region Lebendiges mahrhaft angehott, bas hat bie Beihe bes Bedeutsamen, fen es bas Gemurg bes Mpenfrautes ober ber brennenbe und boch fo holbe Bunbericein ber Alpenblumen, fen es bie Gemfe, welche bas ichergenbe hinweghupfen bes ichulblofen Lebens über foauerliche Abgrunde verfinnlicht, ober ber Abler, welcher bas Gloriofe ber fürftlichen Dachte auf ben Gipfeln bes Lanbes ber Freiheit barftellt, ober auch ber Birt in feiner Rraft, ber

Sous in feiner Ruhnheit, ber mabre Alpenwaller in feiner himmelanftrebenben Gehnfucht. Sieht man aber auch von biefen Erfceinungen bes inbividuellen Lebens ab, fo fann man bennoch biefe Regionen nur mit Unrecht als Tobesgebiete bezeichnen. Dier ift bie bobe Biege ber lebensreichen Fluffe, bie moglichft verborgene Geburtsftatte ber Strome. Wenn bie Fluffe als bie Lebensabern ber Lander betrachtet werben, fo fann man bas Bebirge, von welchem fo viele Schlagabern ber Erbe ausgeben, als bas pulfirende Berg feiner großen Stromgebiete betrachten. Benn ich in ben behren Ginsamfeiten ber Alvenboben ben feuchten Glang ber Schneeflachen unter ben Strahlen ber Mittagsfonne fab, und borte eine Lawine bonnern, borte bas ewige Rniftern, Rnarren und Rrachen in ben Schneefelbern und Gisgewolben, befondere aber bas taufenbfach vielftimmige, rings umfangenbe Riefeln und Raufden faum geborner Albenbade, bann erfchien mir biefe gange Region geweiht als eine große, ehrfurchtgebietenbe Bertftatte Gottes, ale bie erhabene, in bie Stille bes himmels emporgerudte Felfenhalle, morin er unaufborlich leife und gewaltig wirkend Leben und Boblthat für einen großen Theil von Guropa verbreitet. Gier ift bie Beburteflatte bes Rheins, ber ben Weften Deutschlands feftlich verfcont, bes Rhonestroms, ber ben Guben Frankreichs mit poeffereichen Thalern fomudt, von bier fließt ber Donau ibre Alpenfraft gu in ben Fluthen bes Inn, bier haben die Fluffe, welche bas nordlide Italien berühren, ihre Beimath.

Wenn man einen großen Strom in seinem ruhigen Lauf burch bie Thalgegenden betrachtet, so begreift man es nicht, woher biese Bulle des Wassers kommt. Gört man aber das Rauschen ber Wasser in ben Socialpen, einem Rauschen von tausend Rublen vergleichbar, bas Jauchzen zahllofer neugeborner Bergftröme, sieht man die weißen Bäche an allen grünen Sohen, an allen dunkeln Felsenwänden herabsteigen, so begreift man noch weniger, wo diese Fülle des Wassers bleibt. Wan bekommt einen tiefen Eindruck von dem unermesslich großen Saushalte

Sottes. Ein Gefühl feiner unendlichen Majeftat und Macht, feiner unergrundlichen Beisheit und Gute, feiner Gerrlichfeit, bie fich fo ftart und leuchtend in bem Schonen und Erhabenen biefer Schöpfungsbilber fpiegelt, ergreift bie ftaunenbe Seele.

Das Gebrause ber Alpenwasser hörten wir am stärkften im Gotthard - Bebirge. Gier im Reußthale kamen von allen Seiten Alpenbache, in weißen Schaum aufgelöst, wie vom Simmel herab. Am frappantesten aber, in einer erhabenen Reihenfolge, stürzten die schimmernben Bache von ben Göhen herab im Gaslithale zwischen Mairingen und bem Brienzer See. hier folgt auf ber linken Thalseite ein Wasserfall auf ben anbern. Sie kommen in hehrer Nieberfahrt von einem steilen Bergruden, burch grüne Tannenwälber weißschimmernb, jauchzend in's Thal. Dieser schöne Reigen weißer Alpenjungsrauen wird an ber obern Seite vom Reichenbach, an ber untern vom hirsbach angeführt.

Das Ergreifenbe ber Bafferfalle liegt nicht lediglich in ber herrlichen finnlichen Unschauung, welche fie gewähren. Freilich ergreift icon ber unmittelbarfte Benug eines folden Anblide bie Seele mit einer gang eigenen Bemalt. Der Sturm, ber Sturg, bie bligende Bewegung, ber Schimmer und Rauch, bas Gebraufe - biefe gange machtige Meußerung eines feierlichen Raturmomentes theilt fich mit bunfler Bewalt ber Seele mit; fie fühlt ihre innige Barmonie mit biefen iconen Schopfunge-Aber nicht bas finnlich Bewegenbe wirft fur fic Man fieht bas buntle Baffer bier in feinem Feiertleibe, allein. in einer Art von Berklarung, man fieht feine entschiebene Baffivitat, fein trages, ewiges Fallen gum aftivften Sturm, gur beroifchen That werben; ben Bach, ber ale Regenfluß ohne Namen babinfoleichen murbe, fleht man burd biefes besonbere Beidid intereffant merben, und ben Schein eines geschichtlichen Befens, eines tragifden Lebenslaufs geminnen. Dan bat ein lebendiges Magk ber Boben und Tiefen von Gottes Belt vor Mugen, man empfängt alfo ben Ginbrud bes Erhabenen. unb wird por bem Throne ber Majeftat Gottes niebergebeugt. Dem Erhabenen gegenüber empfindet man die Schauer der Bernichtung, und durch biefe Schauer wird man hineingeführt in die Feier der Gegenwart Gottes, man findet fich felig wieder in seinem Schoofe. Das aber heißt feiern, wenn man, wie Jakob zu Bethel, die Rahe Gottes in irgend einer Halle des großen Naturtempels inne wird, so daß man ausrufen kann: wahrlich, hier ift Gottes Haus, hier ift die Stätte des himmels!

Mit ber Betrachtung, bag ber Bach ober ber Flug in feinem Falle einen Schein von Berfonlichfeit fur ben Betrachtenben gewinne, haben mir bereits angebeutet, bag bas eigenthumlid Ergreifenbe bes Bafferfalls in feiner fymbolifden Racht liegt. Das ift bas Befen bes Bleidniffes: in einem Sinnliden, Meußerlichen, Naturlichen fpiegelt fich eine göttliche Ibee, ein boheres Lebensgebiet, eine Ericheinung bes geiftigen Lebens. Das Gleichnig wirb nicht wie eine Fabel erft gemacht burch bie Willfur beffen, ber eine folche Beziehung bes Niebern auf bas Bohere ausspricht, fonbern es ergibt fich mefentlich aus bem Bufammenhang und Einklang aller Dinge, worin fich bie Bahrheit Gottes offenbart. So ift bie Treue in bem Berzen eines guten hirten auf bem natürlichen Lebensgebiet mefentlich ein Aehnliches, ein Bermanbtes im Berhaltniß zu ber Treue bes gottlichen Erbarmens gegen bie Gunber in bem Bergen Chrifti; fle ift ein Bleichniß ber boberen Treue. in feiner Treue, womit er bie verlornen Seelen fucht, ber eigentliche, rechte, gute Birte; er ift es viel mefentlicher und beziehungereicher, als ber gute Schafer, ber feine Beerbe treu bewacht. Und wenn einer von Beiben nur im figurlichen Sinne ber gute Birte febn foll, fo ift es nicht Chriftus, fonbern ber So ift es auch mit ber foniglichen Burbe Chrifti; nicht er ift im figurlichen Sinne ber Konig, fonbern er ift es in ber Bollfraft bes Befens. Die Konige auf Erben bagegen, beren Burft er ift, haben alle etmas Figurliches, fle berrichen nicht bis in bie Domane Chrifti, bis in die Bergen binein. So offenbart fich im Menschenleben bas Göttliche, in allem

Raturleben aber fpiegelt fich wieber bas menfcliche Leben ab. Die gange Natur ift ein Inbegriff gottlicher Gebanten in Symbolen, Shattenriffen, Spiegelbilbern. Darum wurben wir auch ben Bormurf entichieben ablehnen, ben man etwa machen tonnte, als wollten wir in die Bafferfalle bobere Beziehungen willfürlich bineintragen. Die Bafferfälle find icon Sotteswerte im bobern Chor; nicht überall hat bie Band bes Berrn biefe ergreifenben Naturbilber hervorgerufen. In ihnen alfo muß fic in befonderem Daage Boberes, fen es Menfolices ober Gottlices, vorzüglich aber Gottlich - Denfolices, namlich Chrift-Freilich ift es nur ein fomacher Interpret, lices abspiegeln. ber bier bor biefe großen Sinnbilber bintritt, fie ju beuten; fpricht er auch, wie er hofft, bie richtigen Ahnungen ber boberen Beziehungen ber Bafferfalle aus, fo macht er boch teinen Anfpruch barauf, ben reinen, reichften Ausbruck berfelben zu finben.

Es macht einen Unterfchieb, ob man die Bafferfalle betractet, wie fie von ber Bobe fommen, ober wie fie in bie Tiefe fturgen, ober wie fle aus ber Bobe tommen und in Die Tiefe fabren. Diefer Unterfcieb wird vorzuglich burch bie naturlicen Standpuntte feftgeftellt. Co fieht man ben Biegbach und ben Staubbach von ber Bobe berabtommen; man ftebt bei bem einen tief am Abbange, bei bem andern gang im Thale. Dagegen fieht man im Banbeder Bafferfall bie Mar mit bem Merlenbach in einen tiefen Abhang binabfturgen; wenigftens auf bem gewöhnlichften Stanbpunfte. Den Rheinfall bei Soaffhaufen fieht man fowohl von ber Bobe als in ber Tiefe. Dan überfdreitet ben Bafferfall ber Reuß, inbem man über bie Teufelbbrude geht, und hat auf ber einen Seite ben gall ans ber Bobe, auf ber anbern ben Sturg in Die Tiefe. gebrochenen Abfturgen bes Reichenbachs geht man einen vielbetretenen Alpenweg binan.

Sieht man die Bache von ber Gobe tommen, fo werden Gebanten an himmlische Segnungen, Offenbarungen und Botsichaften angeregt: es ift, als borte man Melobien, als fabe

man Bilber zu bem Liebe: "Bom himmel hoch, da komm' ich ber!" Sieht man fie aber in bie Tiefe fturzen, bas erinnert an geweihtes Unglud, an tragifches Gefcid, an freudige hingebung in buntle Berhängniffe; bie Ibeen ber Aufopferung, ber Kreuzesfreudigkeit, ber begeisterten Treue und bes seligen Gottvertrauens im Tobe werben angeregt.

Sieht man ben Flug aus ber Bobe fommen und in bie Tiefe fahren, fo gewinnt man ein Bilb bes gottgeweihten Lebens, wie es fomebend gwifden himmelefreude und Erbenleid, gwifchen ber Beburt von oben ber und bem Tobe, ber von ber Erbe ift, triumphirt, indem es fic aufopfert, und himmelsfrieben bringt und ftiftet, inbem es in bas Web ber Erbe und in ben Tob fich binein verfenft. Der Grundton aller Bafferfalle fcheint bas Wort zu febn: "Lag bich Gott!" Denn burch ihr enticiebenes Ruben, Fallen, Berfinten in ihren tiefften Grund, wie biefe Singebung bem Waffer eigen ift, fommen bie Bluffe bier ju ihrer Bluthe und Feier, ju ihrem Sturm und Gebraus, ju ihrer Denfmurbigfeit und Bertfarung; in ibrer Somachbeit gewinnen fle ibre Rraft, fo wie ber Chrift burd bie reinfte Bingebung an ben Berrn, burch ben entichiebenften Tob bes funblichen Gigenwillens bie reinfte Gigenthumlichfeit, ben bestimmteften Charafter, und fo auch bie reichfte Fulle und Rraft bes boberen Lebens gewinnt.

Rur Andeutungen und Berfuche fann ich geben ben bebren Bafferfallen gegenüber, bei benen unfer Bilgergug feiernd verweilte.

## Bilhelm Sanff.

#### Marchen als Almanach.

(1826.)

In einem schonen fernen Reiche, von welchem bie Sage lebt, baß bie Sonne in seinen ewig grunen Garten niemals untergebe, herrschte von Ansang an bis heute bie Konigin Phantasie. Mit vollen Hanben spenbete biese, seit vielen Jahrbunderten, die Fülle des Segens über die Ihrigen, und war geliebt, verehrt von allen, die sie kannten. Das Gerz der Königin war aber zu groß, als daß sie mit ihren Wohlthaten bei ihrem Lande stehen geblieben wäre; sie selbst, im königlichen Schmud ihrer ewigen Jugend und Schönheit, stieg herad auf die Erde; denn sie hatte gehört, daß dort Menschen wohnen, die ihr Leben in traurigem Ernst, unter Mühe und Arbeit hinbringen. Diesen hatte sie sie schönsten Gaben aus ihrem Reiche mitgebracht, und seit die schönsen Königin durch die Fluren ber Erde gegangen war, waren die Menschen fröhlich bei der Arbeit, heiter in ihrem Ernst.

Auch ihre Kinber, nicht minder fcon und lieblich als die fonigliche Mutter, fandte fie aus, um die Menschen zu beglücken. Einst kam Märchen, die alteste Tochter der Königin, von der Erde zurud. Die Mutter bemerkte, daß Märchen traurig sep, ja bie und da wollte es ihr bedunken, als ob fie verweinte Augen hatte.

"Bas haft Du, liebes Marchen," fprach bie Königin zu ihr; "Du bift felt Deiner Reise so traurig und niebergeschlagen, willft Du Deiner Mutter nicht anvertrauen, was Dir fehlt?"

"Uch! liebe Mutter," antwortete Marchen, "ich batte geschwiegen, wenn ich nicht mußte, bag mein Rummer auch ber Deinige ift."

"Sprich immer, meine Tochter," bat bie fcone Konigin, "ber Gram ift ein Stein, ber ben Einzelnen nieberdrudt, aber zwei tragen ihn leicht aus bem Wege."

"Du willft es," antwortete Marchen, "so hore: Du weißt, wie gerne ich mit ben Menschen umgebe, wie ich freudig auch zu bem Aermften var seine Gutte fige, um nach ber Arbeit ein Stunden zu verplaubern; fie boten mir auch sonft gleich freundlich die hand zum Gruß, wenn ich kam, und sahen mir lächelnd und zufrieden nach, wenn ich weiter ging; aber in diesen Tagen ift es gar nicht mehr fo!"

"Armes Marchen!" fprach bie Konigin und ftreicheltsihr bie Bange, die von einer Thrane feucht war. "Aber Du bilbeft Dir vielleicht bies alles nur ein?"

"Glaube mir, ich fuble es nur zu gut," entgegnete Marchen, "fie lieben mich nicht mehr. Ueberall, wo ich hintomme, begegnen mir talte Blide; nirgends bin ich mehr gern gefeben: felbst bie Rinder, bie mich boch immer fo lieb hatten, lachen üger mich und wenden mir altflug ben Ruden zu."

Die Ronigin ftuste bie Stirne in bie Sanb, und fcwieg finnenb.

"Und woher foll es benn," fragte bie Ronigin, "tommen, Marchen, baß fich bie Leute ba unten fo geanbert haben?"

"Sieh, die Menschen haben kluge Bachter aufgestellt, die alles, was aus Deinem Reich kommt, o Königin Phantasie! mit scharfem Blide mustern und prüfen. Wenn nun einer kommt, ber nicht nach ihrem Sinne ift, so erheben sie ein großes Geschrei, schlagen ihn todt, ober verläumden ihn doch so sehr bei den Menschen, die ihnen aufs Wort glauben, daß man gar keine Liebe, kein Fünkchen Zutrauen mehr sindet. Ach! Wie gut haben es meine Brüder, die Träume! fröhlich und leicht hüpsen sie auf die Erde hinab, fragen nichts nach jenen klugen

١

Mannern, befuchen bie folummernden Menfchen, und weben und malen ihnen, was bas herz beglückt und bas Auge erfreut!"

"Deine Bruber find Leichtfuße," fagte bie Rönigin, "und Du, mein Liebling, haft keine Ursache, fie zu beneiben. Jene Grenzwächter kenne ich übrigens wohl; bie Menfchen haben so unrecht nicht, fie aufzustellen; es kam so mancher windige Geselle und that, als ob er geraben Begs aus meinem Reiche kame, und boch hatte er höchftens von einem Berge zu uns herüber geschaut."

"Aber warum laffen fie bies mich, Deine eigene Tochter, entgelten?" weinte Marchen. "Ach! wenn Du wüßteft, wie fie es mir gemacht haben; fie schalten mich eine alte Jungfer und brobten, mich bas nächstemal gar nicht mehr bereinzulaffen." —

• "Bie, meine Tochter nicht mehr einzulaffen?" rief bie Königin, und Born erhöhte bie Rothe ihrer Bangen. "Aber ich sehe schon, mober bies fommt; bie bofe Muhme hat uns verläumbet!"

"Die Mode? Nicht möglich!" rief Marchen. "Sie that ja fonft immer fo freundlich."

"D! Ich kenne fie, die Faliche, " antwortete die Konigin, naber versuche es ihr zum Trope wieder, meine Tochter; wer Gutes thun will, darf nicht raften."

"Ach Mutter! wenn fie mich bann gang zurudweisen, ober wenn fie mich verlaumben, bag mich bie Menschen nicht ansehen ober einsam und verachtet in ber Ede fiehen laffen?"

"Benn die Alten, von der Mode bethört, Dich gering schätzen, so wende Dich an die Kleinen; wahrlich, sie find meine Lieblinge, ihnen sende ich meine lieblichken Bilder durch Deine Brüder, die Träume, ja ich bin schon oft selbst zu ihnen hinabgeschwebt, habe sie geherzt und gefüst und schöne Spiele mit ihnen gespielt; sie kennen mich auch wohl, sie wissen zwar meinen Namen nicht, aber ich habe schon oft bemerkt, wie sie Rachts zu meinen Sternen hinauslächeln, und Morgens, wenn meine glänzenden Lämmer am himmel ziehen, vor Freuden die

Sanbe zusammenschlagen. Auch wenn fie größer werben, lieben fie mich noch, ich helfe bann ben lieblichen Mabchen bunte Kranze flechten, und die wilben Anaben werben ftiller, wenn ich auf hoher Velsenspige mich zu ihnen sete, aus ber Nebelwelt ber fernen blauen Berge hohe Burgen und glanzende Palafte auftauchen lasse, und aus ben röthlichen Wolfen bes Abends tuhne Reiterschaaren und wunderliche Wallsahrtszuge bilbe."

"D die guten Rinder!" rief Marchen bewegt aus. "Ja, es fen! Mit ihnen will ich es noch einmal-versuchen."

"Ja, Du gute Tochter," fprach bie Königin. "Gehe zu ihnen; aber ich will Dich auch ein wenig orbentlich ankleiben, bag Du ben Kleinen gefällft und bie Großen Dich nicht zuruckftogen; fiebe, bas Gewand eines Almanach will ich Dir geben."

"Gines Almanach, Mutter? Ach! - ich fcame mich fo vor ben Leuten ju prangen."

Die Königin winkte und bie Dienerinnen brachten bas zierliche Gewand eines Almanach. Es war von glanzenden Farben, und foone Figuren eingewoben.

Die Bofen flochten bem iconen Mabchen bas lange haar; fie banben ihr golbene Sandalen unter bie Fuße und hingen ihr bann bas Gewand um.

Das bescheibene Marchen wagte nicht aufzubliden, bie Mutter aber betrachtete fie mit Wohlgefallen und schloß fie in ihre Urme: "Gehe hin," sprach fie zu ber Kleinen; "mein Segen fen mit Dir. Und wenn fie Dich verachten und höhnen, so tehre zurud zu mir, vielleicht baß spätere Geschlechter, getreuer ber Natur, ihr Herz Dir wieder zuwenden."

Alfo fprach die Königin Bhantafie. Marchen aber ftieg berab auf die Erbe. Mit pochendem Gerzen nahte fie dem Ort, wo die klugen Wächter haufeten; fie fenkte das Köpfchen zur Erbe, fie zog das schöne Gewand enger um fich ber, und mit zagendem Schritt nabte fie dem Thor.

"Salt!" rief eine tiefe rauhe Stimme. "Bache heraus! Da kommt ein neuer Almanach!" Marchen zirterte, als fie bies borte; viele altliche Manner von finfterem Aussehen fturzten hervor; fie hatten fpigige Febern in ber Fauft, und hielten fie bem Marchen entgegen. Giner aus ber Schaar schritt auf fie zu und pacte fie mit rauber Hand am Rinn: "Nur auch ben Kopf aufgerichtet, herr Almanach," schrie er, "baß man Ihm in ben Augen anfleht, ob Er was Rechtes ift ober nicht." —

Errothend richtete Marchen bas Kopfchen in Die Gobe und folug bas buntle Auge auf.

"Das Marchen!" riefen die Bachter und lachten aus vollem Sals. "Das Marchen! Saben Bunber gemeint, was ba tame! Bie tommft Du nur in biefen Rod?"

"Die Mutter hat ihn mir angezogen," autwortete Marchen. "Go? Sie will Dich bei uns einschwärzen? Richts ba! Bebe Dich weg, mach', bag Du fortfommft!" riefen bie Bacter unter einander und erhoben bie scharfen Febern.

"Aber ich will ja nur zu ben Rinbern," bat Marchen; "bies konnt Ihr mir ja boch erlauben?"

"Lauft nicht icon genug foldes Gefindel im Land umber?" rief einer ber Bachter. "Sie ichwagen nur unsern Kindern bummes Beug vor."

"Lagt uns feben, was fie biesmal weiß," fprach ein anderer. "Mun ja," riefen fie, "fag' an, was Du weißt; aber beeile Dich, benn wir haben nicht viele Beit fur Dich."

Marchen firedte bie Sand aus und beforieb mit dem Zeigefinger viele Zeichen in die Luft. Da sah man bunte Gestalten vorüberziehen; Karavanen, scone Roffe, geschmudte Reiter, viele Zelte im Sand ber Bufte; Bogel und Schiffe auf flurmischen Meeren; stille Balber und volfreiche Blage und Strafen, Schlachten und friedliche Nomaden: sie alle schwebten in belebten Bildern, in buntem Gewimmel vorüber.

Marchen hatte in bem Cifer, mit welchem fie bie Bilber auffteigen ließ, nicht bemerkt, wie die Bachter bes Thores nach und nach eingeschlafen waren. Eben wollte fie neue Zeichen beschreiben, als ein freundlicher Mann auf fie zutrat und ihre hand ergriff. "Sieh her, gutes Marchen," sagte er, indem er auf die Schlasenden zeigte, "für diese find Deine bunten Sachen nichts; schlüpse schnell durch das Thor, sie ahnen dann nicht, daß Du im Lande bist, und Du kannst friedlich und unbemerkt Deine Straße ziehen. Ich will Dich zu meinen Kindern führen; in meinem Hause geb' ich Dir ein stilles, freundliches Pläzichen; dort kannst Du wohnen und für Dich leben; wenn dann meine Söhne und Töchter gut gelernt haben, dürsen sie mit ihren Gespielen zu Dir kommen und Dir zuhören. Willt Du so?"

"D, wie gerne folge ich Dir zu Deinen lieben Rleinen; wie will ich mich besteißen, ihnen zuweilen ein heiteres Stunden zu machen!"

Der gute Mann nicte ihr freundlich zu und half ihr über bie Füge ber ichlafenben Bachter hinüberfteigen. Lächelnb fah fich Marchen um, als fie hinüber war, und ichlupfte bann ichnell in bas Thor.

# Rosenkranz.

### Das Epos bes Bolfes.

(1830.)

Der Beift bes beutiden Bolfes war in feinem Beginn, wie ber eines jeben anderen, vom Intereffe feiner unmittelbaren Sittlichteit bewegt, und bie als Sitte existirende Freiheit war auch bas erfte Brincip feines Sanbelns. Die aus ihm entfpringenben Thaten find ber Inhalt feines erften Epos, weil fie an fic überhaupt bie erfte Entaugerung feiner felbit find. Ein bestimmtes Dafein gab fich jener fittliche Beift gunacht in ber bem Bermanifden Bolf eingeborenen Selbftftanbigfeit bes Gingelnen, wie fie mit ber Ginheit bes Stammes noch zusammenfällt; sobann in ber Liebe ber Familie; und enblich in ber Treue bes Bafallen gegen feinen Gerrn als bem objectiven Banbe von Pflicht und Recht, welches bie individuelle Selbftftanbigfeit erft gur wirflichen Freiheit erhebt. Diefe Momente bes Bangen fonnen auch ale eben fo viel Brincipien angeseben werben, welche, inbem fie fich gegenfeitig bervorbringen, mit einander eben fo oft fic entzweien, ale verfohnen, und in ihrer Berwidlung ben tragifden Ion erweden, welcher biefe Welt mit erfcutternber Dacht burdflingt.

Das erfte Epos ift also mit ben Sagen ibentisch, welche ber beutsche Bolfsgeift als ben erften, burch seine That vermittelten Inhalt seines Bewußtseins über fich selbst hat. Doch ift von jenen Sagen, beren Tacitus ermähnt, von Mannus, Tuiston, bem Asciburgischen Obuffeus u. a. in ber Boefie, wie

fie in ihren Denkmalen uns vorliegt, fo menig eine Spur geblieben, als von ben Beschichten ber Cimbern und Teutonen, Bermanns u. f. m.; fonbern bie Beriobe unferer auch fur uns noch poetifch geftalteten Sagen ift bie Beit ber Bolfermanberung. In biefem Wogen ber Stamme, in biefem Rampf berfelben, theils mit fremten Bolfern, wie mit ben Dft- und Weftrömern, mit ben Galliern, Sunnen und Glaven, theils unter einander, wie die Weftgothen mit ben Franken, die Franken mit Burgunbern, Thuringern und Sachfen, bie Longobarben mit ben Bepiden ftritten; theils mit fich felbft in fteten Bartelungen um ben Befit ber foniglichen Berrichaft, namentlich bei ben Ofigothen und Franken: in biefer Beit murben bie Sagen gegrunbet, welche noch lange bas Unbenten ber Stamme burchlebten und fich bie Runft ber Dichter verpflichteten. Boller mit ihren Wanberungen eine gange Bergangenheit abbrachen, weil Alles, mas bei Raturreligionen tief mit eines Landes befonderer Localitat verfnupft ift, burd bie Entfernung von berfelben vergerrt und vermifcht wurde, und eben bies Losreigen von bem alten Boben fle bem driftlichen Glauben, mo er ihnen begegnete, empfänglider machte, ift barin ber Grund au finden, marum unfere Sagen gar feinen mythifden, fonbern burdweg einen epifden Charafter haben, warum nicht Gotter, fonbern Menfchen in ihnen handeln. Der Dhibus ber Germanen ift nur in Einem Zweige ber Nation, im Scanbinavifchen, aufbewahrt, bei ben übrigen Stämmen aber taum in fparfamen und verworrenen Trummern übrig; und wo eima ber urfprungliche Beift bes Bolfes auch fpaterbin noch einer folden Beife ber Anschauung hatte geneigt fein wollen, trat ibm bie Rirche verneinend entgegen. Desmegen bat man bas alte Epos in feinem Innern vielmehr vom fittlichen Standpunkt aus zu betrachten. Denn in ber uns gebliebenen Auffaffung haben feine Belben an fich feine andere Bebeutung, und eine Betrachtung, welche fie als Botter barftellen will, legt in fie binein, mas an fich in ihnen nicht ift. Die nicht abzuleugnenbe große Aebnlichkeit zwischen ber alten Scanbinavischen Göttersage und zwischen unserem Epos legt nur Bengniß von ber inneren Einheit bes Germanischen Geistes ab, weil fich in einer solchen Uebereinstimmung die Besonderheit besselben bewährt, welche Allem, was er hervorbringt, eigenthumlich sein nuß.

In ber fruberen Beit mogen bie einzelnen Sagen reiner gemefen fein, als fle jest in unferem Befig ericeinen, unb mogen fle erft mit ber langen Abfolge und vielfacen Berbinbung ber Beidlechter fic verwirrt und getrubt haben, indem eine bei ber munblichen Ueberlieferung unvermeibliche und oft unbewußte Billfur Bieles vermischte und auf einanber bezog, was urfprunglid nicht zusammengeborte. Aber anbererfeits bat man biefe Ummanbelung ber Sage auch fo zu faffen, baß fle, viele gerftreute Buge in wenige vorragenbe Charaftere zusammenbrangenb, Das, was ben Sinn bes Bolfes überhaupt am flarften aussprach, auch am meiften ergriff und ju großen Anschauungen ausbilbete. Erft als bies beroifche Leben in ber Birflichfeit mehr und mehr vom politifcen verbrangt, . und bedhalb vom fpateren Befolecht nicht mehr wie vorbem verftanben wurde, ba erft begann eine gangliche Berftudung und Berberbniß ber alten Sagen. Die Beit ber Abfaffung, in welcher fie jest vor uns liegen, reicht mit Ausnahme eines einzelnen Fragmentes vom zwölften bis zum vierzehnten Sahrhunbert. Aber bas Wefen ber Dichtung ift bas altefte unferes Boltes, und jenes poetifde Broduciren gleichfam wie ein neues Erfaffen ber icon binabgefuntenen Bergangenheit zu nehmen.

Beil ber Geift bes Bolfes unmittelbar in biefen Sagen mohnte und weil fie in Aller Gemuth von Jugend auf fich einwurzelten, so machte ein foldes Dafein ein Dichten im Sinn bes Erfindens und ber Entfaltung individueller Phantaffe unnöglich, und ift das Entstehen und Bilben ber Sage und ihrer Dichtung als im Bolf allgegenwärtig und ben Einzelnen sich mit ihrer Kraft unterordnend zu benten. Dies ift die Urfach, warum von keiner biefer Dichtungen ber Berfaffer mit

Gewisheit genannt werben kann. Jebe ift sowohl von Einem als von Allen gedichtet. Schreibt auch eine fpatere fehr verbreitete Tradition bie eine, z. B. Wolfdietrich, bem Wolfram von Cschenbach, eine andere, z. B. ben kleinen Rosengarten, bem heinrich von Ofterbingen zu, so ift boch auf eine solche Annahme gar nichts zu geben. Daher läßt sich bei diesen Sagen von einem Dichter, welcher selbstständig für sich ben Stoff bearbeitet habe, gar nicht reben, und erst späterhin tritt eine solche Behandlung ein, wo die Sage selbst von der Ehrwürdigkeit ihres Ansehens eingebüßt hatte und ber Willfür zugänglicher geworden war.

### Gervinus.

# herbers größtes Berbienft.

(1840.)

Die "Stimmen ber Bolter" hatten ben 3wed, bas robe Befchrei über und gegen bas Boltelied ju bammen, er wollte Micolai ein Begengewicht balten und einfach zeigen, was et unter und an ben Bolfeliebern preife; und ba es ihm arm fcbien, ein beutscher Bercy ju werben (wie man nachher im Bunberhorn versuchte), fo jog er vor, um ja nichte Bemeineres einfliegen ju laffen, bie Soape ber gangen Belt auszubeuten, und er bot bie Fruchte einer Belefenheit und Renntnig ber Literatur aller Zeiten aus, wie fie bamals in Deutschland Er führt uns von Gronland bis nach Indien, aus ber Beit Luther's jurud bis ju harmobius und Ariftogiton, aus Efthland bis nach Beru. Dit einer reigenben Leichtigfeit, bie bis babin nicht allein unter uns, fonbern in aller Belt gerabezu unerhört war, faßt er jebe Beit, jebes Bolt, in jebem Charafter mit einer überrafdenben Treue und Ginfalt auf, und foidt fic mit ber feinften Banblungegabe in Ginn und Sprace, in Con und Empfindung. Die fpanifde Granbegga, Die Dufterbeit bes Offian, die tanbelnbe Raivetat ber Litthauerin, die graufame Gewalt bes norbifden Rriegers, bas fanfte Gemuth bes Deutschen, bas Schaurige icottischer Ballaben, ber fubne Bang ber hiftorifden Bolleromangen in England, Laune und Schred, Ernft und Tanbelei, Alles bewegt fic neben einander, ohne Affectation und ohne Bwang, als ob die bivergirendften

Strahlen aller Menfolichfeit und Menfoheit fich in bem weiten Bufen bes Deutschen concentrirten. Woburd erreichte Berber biefe frappante Babrbeit und Bandlungegabe in biefen Liebern, bie er in feinem fonftigen Bortrage fo wenig verrath? Dict allein baber, bag es bier mehr auf Reception als Production antam, nicht allein baber, bag Berber, vielfeitig in fic, an bem Allvericiebenften, an griechifder Lebensfrijde und inbifder Beschaulichkeit, an ber Glut bes Subens und ber Trauer bes Norbens participirte, fonbern auch gang besonders baber, baß er bas Wefen bes Inrifden Liebes nicht im Borte, fonbern im Tone fucte, nicht im Gebichte, fonbern in Dufit und Melodie. Das Wefen bes Liebes, fagt er, ift Gefang, nicht Gemalbe; feine Bollfommenheit liegt im melobifden Bange ber Leibenfoaft ober Empfindung : ohne Son und poetifche Mobulation ift es trop Bilb und Farbe fein Lieb. 3ft in einem Liebe Iprifche Beife, fo ift felbft fein geringer Inhalt ber Dauer nicht entgegen, man ichiebt einen andern unter, man fioft bie folechten Strophen aus. Da nun bas Lieb gehört merben foll, fo fucte er auch beim Ueberfegen bes Textes ben Befangton por Allem zu treffen, um angftliche Worttreue unbefummert; ibn marnten bie gefcheiterten Ueberfenungen fo vieler frember Das Schwanten zwischen zwei Sprech = und Singarten bes Berfaffers und Ueberfegers mar ibm unausfteblich, fein Dhr vernahm es gleich und haßte ben binfenben Boten, ber weber ju fagen noch ju fomeigen mußte. Berber leiftete bier für bas Bolfelieb, mas Rlopftod für bie Dbe geleiftet batte; wie fich biefer ju ten Compositionen feines Bach verhielt, fo Berber ju Glud, ber bamale auf ben fimbeln und naturlichen Ton ber Empfindung und Leibenschaft gurudwies. Buge berfelben Thatigfeit, Die Diefe Befange fammelte, liegt Berbers Bud vom Geifte ber bebraifden Boefie (1782), bas er, wie er an Samann fdrich, von Rindheit an in feiner Bruft nabrte. Diefelbe Babe ber Auffaffung und Auslegung, bie fic bamale in gang Deutschland mit mertwurdigem Bett-

eifer am Somer verfucte, biefelbe, bie Berber bort am Bolfsliebe übte, manbte er hier auf bie poetifden Theile ber Bibel. Dieg Buch ftellte fich gegen Richaelis' Ueberfepungen und bas Aehnliche fo, wie Gerbers biftorifde Reuerungen gegen bie Schlöger, und feine poeifchen gegen bie Rlot und Ramler. Fur bas Berftanbnig orientalifden Geiftes und bas Stubium ber biblijden Literatur mar bieg Werf fo einzig anregend und babnbrechend, wie Bintelmanns Schriften fur bas Runftftubium. wie fur bie Boeffe überhaupt Berbers hinweifung auf bas Maturlieb ber Bolfer. Much bier waren bie übertragenen Stellen fein 3wed und die Frucht, wozu bas übrige Buch bie Schale Auch bier begeifterte ibn bie Ratur im fleinen Um= fange, aber lebenbigeren Behalte; bier, mo fic Boeffe unb Prophetie bie Band zu einem Bunde reichte, ber Berbern fo nabe lag, fand er fich noch beimlicher, ale bei homer und Diffian; gegen biefe findliche Ginfalt im Siob, in ben Bialmen u. f. w. war ibm, wie Klopftod, bie fünftliche Boefie ber Briechen, lauter Somuct, und bei ber celtifchen felbft ift es ibm hiergegen, als ob er unter einem bewölften Abenbhimmel Diese theure Poefie entrig er mit biefem Berte ben wanble. pebantifden Grammatitern und gab fie ber Jugend anbeim, bie fle empfand, nicht commentirte; und es ift, als ob biefe prophetifde Dichtung ein Ableiter gegen feine eigenen Efftafen fei: er wird vor biefem Dunfel flar und feffelt jene Blige gu Lichtern. Gewiß war biefes Werf eines ber erfolgreichften, bie Berber fdrieb, und feine gange Ratur und Tenbeng erflart es, bag es fein Lieblingegefcaft mar, und bag er es gern zu einem Lebensgeschäfte erhoben batte.

Gerber machte mit biefen Werken, wenit nicht ben Anfang zu ber Berpflanzung ber poetischen Literaturen aller Bolfer und Beiten auf beutichen Boben, so boch bie erften Berfuche, bie man klaffisch und mufterhaft nennen burfte, und bie erftaunlich ermuthigen mußten. Er leitet hier auf biejenige Seite ber nachherigen romantischen Schule über, von ber biefe bei weitem am wohlthätigften und verbienftlichften gewirft hat. bierin einschlägige fpatere Arbeiten geben uns biefen Uebergang Wie er im beutschen Mercur und in ben gerftreuten Blattern eine Reihe von morgenlandifchen Sagen mittheilte, wie er einzelne Bluthen morgenlanbifcher Dichtungen und Spruce pfludte, wie er, um an boberen Beifpielen bobere, eblere Tugenben bes Menichen ju lebren, als bie gabel that, von biefer in ben Palmblattern ju jenen Erzählungen bes Driente überging, Die biefe feinere Aufgabe mit abnlicher Simplicitat lofen, wie er mit feinem gewöhnlichen Sinne Stude aus ber griechischen Anthologie mabite und nachbilbete, wie er bie Satuntala in ber Ueberfegung bes eblen Forfter einführte, wie er in ber Terpficore ben Balbe übertrug, wie er enblich ben Cib befang, bieg Mues liegt auf biefem Wege, und biefes lettere Bertden, bas ber Ration ein lieber Befit geworben ift, ertlart fich icon gang aus ben romantifchen Reigungen ber Beit, und aus bem Uebergange unferer vorliebenben Reigungen von ber norbifden Boefle gur fubliden, ber in Berber febr beutlich nachzumeifen ift. Bu allen biefen Uebertragungen brangte Berbern feine innerfte Matur, bie ber Boeffe überall bedurfte und nicht felbft poetifc mar, die ihre Benuffe fucte, aber nicht felbftanbig erfchuf. Diefem Triebe gab er Grunbfate bingu: er meinte, wir mußten bas Frembe erft ichagen lernen, um uns felbft bie richtige Stelle anzuweisen; und um bas Frembe gu icagen, mußten wir es richtig faffen und verfteben. Las er baber einen Dichter, fo fucte er jebesmal ibn und feine Bilbung gang zu gewinnen, er verglich ihn mit feinem Bolte und feiner Umgebung und mit verwandten Erfdeinungen, und fam jum Berftanbniß bes Dichtere zugleich mit ber Erfenntniß ber jebesmaligen literar - biftorifden Berhaltniffe. bie Befdichte ber Dichtung nicht groß genug nehmen ju tonnen, es reigte ibn, alle Bolter in ihrem eigenthumlichen Genius gu belaufden, ber fich in ihren Boeften am reinften und frifcheften ausspricht. Es war ibm tein geringer Borgug unferer beutiden

Bilbung, bag wir mit Drientalen und Griechen, mit ben ebelften Beiftern Stallens, Spaniens, Franfreichs fprechen, und bei jebem feine eigenthumliche Beife zu benten und zu fühlen bemerten fonnen, bag mir "bie Blutbe bes menfolichen Beiftes, bie Dichtung, von bem Gipfel bes Stammes jeber aufgeflatteften Nation brechen burften." Birflich ift bief Berbers großartigste Seite, wie er ben Beift ber Beiten und Bolfer ergreift, bas Berichiebenartigfte verfteht und genießt und wiebergibt; in unferem Bolte, bas biefe Gabe überhaupt in ausgezeichnetem Brabe befitt, bat fie feiner fo ausgezeichnet befeffen, wie Er. Bebenkt man, was biefe Gigenfcaft in fic begreift, fo weist nur fle allein Berbern eine eminente Stelle in unferer Culturgefdicte an, fo vielface Ractbeile fic auch an fie anichliegen. Es ift mabr, bas Umficareifen biefer Genugfucht, biefe Gelbitverleugnung, biefe Wandlungsgabe bangt mit bem Mangel an Selbstgefühl, an Boltsfinn, an originaler Broductionsfraft, mit jener Unerfattlichfeit an allem Fremben gusammen, bie ein uralter Charafterzug unferer Nation ift; die romantifde Goule bat bamit ber Bflange unferer Dichtung bas Berg ausgebrochen und fie frubzeitig bes lebenbigen eigenen Triebes beraubt. Auf biefem Wege baben wir unferer Nachahmungefucht ben Rugel foiegen laffen, und von einer Dent- und Schreibart, bie einen gleiden nationalen Typus balt, burfen wir eigentlich nicht Allein wenn wir billig fein wollen, fo fragt fic's einmal immer, ob nicht biefe Bingebung an alles Menfoliche in fich einen größeren Werth bat, als alle nationale Abgefoloffenheit, jene Loderung bes Cosmopolitismus eine foonere Geltung, als alle volfemäßige Festigfeit und Starrheit. bann lag es burdaus nicht allein in unferer Ration, fonbern es lag in ber Beit bes vorigen und jegigen Jahrhunderts, wie es in ben Zeiten ber Rreuggunge lag, bag alles Rationale verwifcht warb; und nur bas ift ein Mertmal unferes Charafters, bag bie Bluthe unferer Literatur beibemale in biefen Beiten fic auffolog, als bie Sonne ber humanitat beiter am himmel

Wer möchte in ber englifden und frangofifden, felbft in ber italienischen Literatur ber neueften Beit die altnationalen Eigenthumlichkeiten wieder suchen? Die Eröffnung ber Gultur aller Zeiten im erweiterten Unterricht und Bildungefreife bedingte biefe Eigenheit ber heutigen Literatur, bag fie nicht in bem Grabe felbftanbig und unabhangig werben fonnte, wie gu anbern Beiten anbern möglich mar. Das Schone und Große aller Sahrhunderte lag une offen, wer wollte, wer konnte es verleugnen? Bor biefen gebauften Schaten fowand bas Selbitvertrauen und bie Schöpfungeluft ber Menfchen, bieg lagt fic bei unfern Romantifern vortrefflich beobachten. So ahmten bie Romer ben Griechen, fo bas gange Mittelalter ben Romern nach, fo bie Deutschen ber gangen Belt. Mußte alfo Rad= ahmung ber Charafter unferer Literatur werben, bas hat Berber felbft gefagt, fo fei es Chre, wenn wir une nur befonnen bas Befte zu eigen machten; und ich glaube, bas Beugniß barf man uns aus befter lieberzeugung geben, bag wir bieg fo lange thaten, bis bas Befte ericopft mar, und nun bie Gewöhnung ber Thatigfeit freilich auf bas Mittelmäßige und Entbehrliche übergleiten mußte. Unfere Sprache, bemerfte Berber weiter, erleichterte und bieg, bie nicht wie bie frangofifche gebunden ift, Mes in ihrer eigenen Beife zu fagen. Und bei alle bem ift es ibm bod nicht fower, ben rothen gaben einer Gigenthumlichfeit nachzuweisen, ber burch alle unfere Dichtungen burchgebt, wie abbangig fie finb: Outmuthigfeit, Bieberfeit, ein verftanb= und lehrreicher Benius, Sitte, Befdeibenheit, Berg, bei weniger Glang ber Runft mehr Gemuth und mahre Empfinbung. Und bieß eben find biefe allgemeinen menfolicen Gigenfcaften, bie une mieber in jene weite Relation mit aller Belt Gewiß ift, bag, was wir baburch an Individualität ber Ration verlieren, auf anberen Seiten reichlich wieber gewonnen wird. 36 mill nur an bas Gine erinnern, bag eigentlices Berftanbnig ber Beschichte ohne biefe Empfanglichfeit fur frembe Ratur gar nicht möglich ift. Bir baben por Berber 828 Biertes Buch. Gervinns. A. b. Gefc. b. beutfchen Dichtung.

nur Nationalgeschichten gehabt; was Engländer und Franzosen in der Geschichte anderer Bölser geleistet haben, ist kaum der Rebe werth. Bielleicht ist es nicht anmaßend zu sagen, daß noch heute eine Weltgeschichte nur in Deutschland möglich ist, und auch bei uns erst möglich ist, seit herber ansing, das Innere der Nationen aufzuhüllen, in Uebersetungen fremder Werke die "Physiognomie der Composition und die Seele des Originals" erscheinen zu lassen, und uns in jeder. Art mit allem Fremden zu samiliaristen. Diese Gabe ist ganz von seinem entschiedenen Cosmopolitismus bedingt, der wieder in einer allgemeinen Stimmung der Nation wurzelte.

# M. v. Sternberg.

Das beutsche Drama vor Leffing.

(1834.)

Eine Gesellschaft beim Grafen Felix war versammelt und Lessing hatte zum ersten Mal eine Einladung erhalten, bort zu erscheinen. Er war über dieses Ereigniß weniger erfreut als verwundert; der Graf war ihm bekannt als einer jener tonangebenden Großen der Hauptstadt, die eine glänzende Erscheinung bilden, indem sie in ihrem Salon alle Geister, die auf Rang, Ansehen und in Mode stehende Bildung Anspruch machen können, vereinigen. Seine Reichthümer, das Ansehen der Familie, so wie Geist und Talent, hatten ihn frühe eine wichtige Laufbahn antreten lassen. Er war Gesandter an verschiedenen fremden Hösen gewesen und genoß gegenwärtig einer kurzen Ruhe, die er den Musen und den Studien widmete. Der nahe Krieg und die schlimmen Beisfagungen, mit denen die Bolitiker sich trugen, drohten jener Ruhe bald ein Ziel zu setzen.

Als ber Dichter fich nabte, trat ihm ber Graf entgegen; er zeigte eine hobe ftolze Gestalt, auf ber freien Stirn Abel und Burbe; ein geistreiches Lächeln um ben icon geformten Mund, sichere Leichtigkeit in jeder Bewegung. Mit wenigen aber passenben Lobsprüchen erwähnte er bes neuen Schauspiels, und stellte ben Jüngling ber Gesellschaft als ben Dichter vor. Die Unterhaltung wurde burchgehends in französischer Sprache geführt; unserm Lessing kam hier lange Uebung zu statten, er bewegte sich leicht und mit Anstand in ben fremben Formen.

Da läftiger Zwang entfernt war, so ordnete fic balb Seber seinem gewählten Interesse zu. Die Politiker traten zusammen; an ben Kartentischen ließen fich ältliche Gerren nieber; in einem entfernten Gemach wurde Musik gemacht; ausmerksame Diener eilten mit Erfrischungen burch bie erleuchteten Sale.

Der Graf, Leffing und noch einige andere herren versfammelten fich in einem Zimmer, dem ein breiter Ramin Barme und Froundlichkeit verlieh. Man fprach über das neue Drama, und der Graf nahm Gelegenheit, seine Ansichten über die Bühnenkunft zu entwickeln. Der magere gesprächige Marquis, der sich auch zugegen befand, lobte jedes seiner Worte und beflatschte larmend die geäußerten Reinungen und Urtheile.

Der Dichter, ber anfangs ruhig hinhörte, wurde jest burch die Fragen bes Grafen mit in's Gefprach verflochten; er war völlig entschlossen, fich so freimuthig, als es schicklich war, zu außern, um bie Gelegenheit zu nuten, seine Erfahrungen und Ansichten laut werben zu kaffen. Buerft mußte er wiederum bem Angriff auf beutsche Sprache und Kunft begegnen.

"In ber That, " rief ber Frangofe, "es ift ein Bunber, bag ein beutsches Stud bei einem gebilbeten Bublicum Beifall gefunden. " "Wir leben in ber Zeit der Bunber, " entgegnete Leffing troden. "Wie meinen Sie bas? " fragte ber Graf.

Der Dichter suhr mit Freimuthigkeit fort: "Ift ber schnelle Bachsthum bieses noch jungen Königreichs, find die glänzenden Eigenschaften seines Fürsten, die Europa staunen machen, und die nur wenige bei diesem Prinzen im Beginne seiner Lausbahn zu erwarten sich berechtigt glaubten, keine Bunder? Gränzen die überraschenden Erfolge der Forschungen berühmter Männer in jedem Fache des Bissens, die jest unser Baterland zu den seinen zählt, nicht ebenfalls an's Bunderbare? Und darf bei allen diesen herrlichen Erscheinungen die Poeste nachbleiben? Soll sie sich nicht vielmehr auch erheben, da sie, um würdige Stoffe zu bearbeiten, nicht mehr nöthig hat, die Fremde zu plündern?"

"Sie find ein eben fo marmer Anwalt, als Sie ein gefchickter Boet find," rief ber Graf mit Lächeln; "fahren Sie nur fort."

"Der Deutsche," nahm Leffing wieber bas Wort, "hat über Nacht einen Schat gefunden, er hat entbedt, bag er auch eine eigenthumliche Sprache bat. Jahrhunderte lang hatten Thorheit umb Unverftanb ibn nicht zu biefer Entbedung fommen laffen, jest, ba fie gemacht ift, wird er fie ju brauchen miffen. Dant fen es unferm großen Ronig, fo abgeneigt er perfonlich feiner Mutterfprace ift, fo machtig wirft er burd feine glangenbe Erfdeinung, fie aus bem Staube zu erheben. Den politifchen Reformen folgt ber Rrieg ber Beifter. Ift es ihm boch gelungen, bie Aufmertfamteit Europas auf fich und auf feine an Umfang nur geringen Staaten zu lenten; lebt wohl ein Breufe, ber in jenem ftolgen Bewußtfein es über fich gewänne, fic frembem 3och, frember Billfuhr unterworfen ju benten? Bu biefer Selbfiftanbigfeit ift ber fleine Staat icon gebieben, bie Thaten bes naben Rrieges werben fie gewiß noch erhoben, und die beutichen Gelehrten und Dichter follten, wiffend, bag Europas Blide auf fie gerichtet find, fich nicht zu bem fuhnften Auffdmunge ermachtigen? Doch abgesehen von ben Beweggrunden eines eblen Patriotismus, ift benn biefe icone Sprace ihrer felbft megen nicht murbig, bag wir uns um fie muben, ift's nicht perfiber Unbant, wenn wir fie um eine frembe vertaufchen? Sie, bie als erfter gottlicher Quell ber Rahrung in unserer Seele bie ichlummernben Reime medt, bie ibre frifden Blumenblatter fougend um ben findlichen Geift folagt, anfange weich und biegfam im Munbe unferer Rnaben und Dabden, bann fich fraftigend und ermannenb, bis fie von ben Lippen bes Dichters, gleich einem noch unberührten Orgelfpiel, zu göttlichen Pfalmen blübend emporweht und in Andacht und Entjudungen fomarmt. D beutides Bort, fo fug und geiftig wie ber Traube Golb, ich werbe es noch erleben, bich geachtet und geliebt ju feben."

"Bielleicht erlebe auch ich es noch," nahm ber Graf bas Bort; "in einer Beit wie ber fetigen fann viel und Großes gefdeben. Es ift überall icon ein Bortheil, wenn alte unbrauchbare Formen abgeworfen und neue paffende angenommen werben, nur muß ber Saufd mit Renntnig und Befcmad gefchehen, es ift bann gleichviel, ob politifche ober blos intellectuelle Rampfe bie Urface biezu bergegeben. 3ch toble auch feineswegs, bag Gie ihr Drama in beutscher Strache abgefaßt; wenn ich überhaupt tabeln burfte und wollte, fo bezoge fic mein Sabel auf ben Inhalt bes Stude: es will mir nicht gefallen, bag es Berhaltniffe aus bem gewöhnlichen Leben 36 berfenne ben Berth folder Benre-Stude feineswegs, boch foll bie Tragobie, bestimmt, in ihrem toftlichen Rahmen ein großes, prachtiges, blenbenbes Gemalbe uns vor Augen gu ftellen, fich bamit befaffen, ben engen Rreis fleiner burgerlicher Berhaltniffe aufzufaffen und wieber zu geben? Bas fann biefen, zwar guten und trefflicen, aber burd ihre fummerliche Stellung beschränkten Leuten Erhabenes ober Erfcutternbes begegnen! Wie viel geschickter wiffen bie großen Reifter bet frangofifden Soule ibre Stoffe ju mablen! Benabrt von griechischer Runft und Schonbeit, erleuchtet burch bie berrlichen Ibeen biefes großeften aller Bolfer, tritt Corneille auf unb wirb, indem er Ariftoteles Grundfage geltenb macht, ber Grunder ber frangofficen Bubne. Dem Gebichte wirb fest eine fefte Beftalt, bem Berfe ein bleibenbes Befet gegeben; ber orbnenben Regel unterworfen ift jeber Schritt bes Mimen und alle Erfceinungen unbebingt ber Soonbeit und Burbe unterthan. So bebt fic vor ben flaunenben Bliden, aus anicheinenb niedrigen Stoffen geformt, verebelt und gelautert, ein prangenber Bau, bei bem bie funftlich gefügten und geglatteten Steine nicht bie minbefte Spur ihrer Bufammenfugung zeigen. Racine wirft über biefen Bau bie anmuthigften Blumentetten feiner Sitte, auch er beffert und verebelt, bis Boltaire endlich, bie Beifter feiner großen Borganger in fich vereinigenb, jenen Bunberbau lichtvoll zu bem herrlichften Dufentempel erweitert. Jebe Tragobie biefes Meifters ift gleichsam für fich ein ftolzer Portifue, binter beffen foimmernben Gaulen = Roloffen bie prachtigen Beftalten ber Bervenzeit in ihren foniglichen Bewanbern raufdenb uns vorüber wanbeln. Bir feben Ronige, Briefter, Belben, mit bem gangen Gefdict ihres Saufes belaftet, auf ber ftolgen aber angftlichen Bobe, mobin ihnen ftaunend bas Auge folgt, fich fampfend bewegen; mit Schreck vernehmen wir, bag auch an ihre gottlichen Stirnen bie Leibenfcaft ftreift, bag auch fie bem Gefete unterworfen find, bas alles Lebenbe erbrudt und ihr ericutternber Fall endlich betaubt und ichlägt uns nieber. Go finb, mein junger Freund, jene erhabenen Runftwerte, marum ftrebten Sie nicht biefen Muftern nach? Weghalb mablten Sie nicht einen Stoff aus ber alten Befdicte? 36 bin überzeugt, bei Ihrem Talente batten Sie etwas Ueberrafdenbes, Treffliches leiften tonnen.". . .

"3d bin nicht gang ber Meinung von Guer Bochgeboren," entgegnete Leffing ernft, "ich meine, bag ber Denich überall Menfc bleibe, und bag jener fcmeichlerifche Prunt größtentheils ein erlogener Flitterftaat ift. Wie unrichtig und übereilt Corneille ben Ariftoteles angewenbet, wie oft er augenscheinlich bie Grunbfage jenes Philosophen verbreht bat, will ich bier nicht einmal anseinanderfegen; es genuge mir bie Worte eines Frangofen felbft unguführen, um bie Babl meines Stoffes gu rechtfertigen. Marmontel behauptet, bag man bem menfolicen Bergen Unrecht thut, bag man bie Natur verfennt, wenn man glaubt, bag fie Titel bedurfe, um uns ju bemegen und ju rühren; bie geheiligten Namen bes Freundes, bes Baters, bes Beliebten, bes Gatten, bes Cohnes, bes Menfchen überhaupt, biefe fepen pathetischer als alle Titel, fie mogen noch fo prangend flingen."

"om," rief ber Graf nach einer Baufe, "Marmontel fowohl als Dacier find feine bramatifchen Benies, fie haben feine Borftellung von ben Erforberniffen eines guten Bubnenftude." 53

"Le pauvre Marmontel!" fügte ber Marquis achsels zudend hinzu.

"Noch schärfer," suhr Lessing fort, "spricht Diberot sich gegen die bewunderten Ruster seiner Nation aus. In seinen Bijoux indiscrets läßt er die schalkhaftesten Geister eines feinen Spottes an dem kostbaren Gerüste rütteln, vor dem das flaunende Europa sich beugt. In einem Dialog zwischen einer wizigen schönen Sultanin und ihren Freunden schildert er das von aller Natur, Wahrheit und Einsacheit entblöste Theater, zeigt mit lebendiger Farbe den falschen Bomp, die überladene Rhetorik, den lächerlichen Dünkel und die ftolze Altklugheit in den großen Tragödien, und fturzt ihre Meister von der eingebildeten Göhe ihres Ruhms herab."

"Um an ihre Stelle feinen ""natürlichen Sohn" zu feten,"
entgegnete ber Graf, "ein Stud, das eine langweilige matte Intrigue, mit dem unwahrscheinlichsten Beiwerk aufgeputt, in einem pedantischen Geklingel von neumodischen philosophischen Sentenzen dahinschleppt, und durch das Diderot die Geißel Balifiots verdientermaßen gegen sich in Bewegung setzte. Freilich mußte dieser kleine Geist jene großen Manner tadeln, um seiner Bersonlichkeit Geltung zu verschaffen. Doch, wird man ihm folgen?"

"Gewiß," nahm ber Dichter bas Bort, "wenn es darauf antommt, Bahrheit und Natur wieberum in ihre Rechte einzufeten."

"Ich erstaune," rief ber Graf eifrig, "Sie find auf bem Wege, mein Freund, ber beutschen Kunft, bie, wie Sie selbst gestehen, nur erft im Werben ift, Ziel und Richtung zu geben; wohlan, wo wollen Sie aber bann bie Muster hernehmen, wenn Sie jene große Schule bes Geschmads und Genies von sich ftoffen? Der Buhne welches Bolfs geben Sie bann ben Borzug?"

"Die Englander, " entgegnete Leffing, "haben uns große Mufter aufgestellt. Shaffpeare ift ein machtiger Beift, von eben fo viel Tiefe als Rraft!"

"Ah ciel!" rief ber Marquis; "ce n'est qu'un poète barbare!"

# Suftav Pfizer.

Luthers Belt= und Lebensanficht.

(1836.)

Die Grundlage von Luther's gesammter Belt - und Lebensanficht mar bie hochfte Religiofitat, biejenige Gefinnung, welche alles eigne und frembe Thun und Leiben, alles mas überall gefdiebt, auf Gott gurudführt ober mit Rudfict auf ibn betractet; biefe Befinnung mar theils in ber Stimmung bes Beitalters begrundet, theils fand fie in feinen eignen Lebensichicffalen und in feinen Stubien und Beftrebungen immer neue Nahrung. In tiefem Sinne gab er an, wie er fein Betichaft haben wolle, und erklarte die Bebeutung bavon in einem Briefe an Lazarus Spengler in Nurnberg: "Beil Ihr begehrt ju miffen, ob mein Betichaft mohl troffen fen, will ich Guch erft meine Bebanten anzeigen zu guter Gefellicaft, bie ich auf mein Betichaft wollt' faffen, als in ein Merkzeichen meiner Theologie. Das erfte foll ein Rreug fenn, fowarg im Bergen, bas feine naturliche Farbe batte, bamit ich mir felbft Erinnerung gebe, bag ber Blaube an ben Befreuzigten uns felig macht; benn fo man bon Bergen glaubt, wirb man gerecht; ob's nun wohl ein fowarz Rreuz ift, mortificirt und foll auch webe thun, boch lägt es bas Berg in feiner Farbe, verberbt bie Ratur nicht, bas ift: ertobtet nicht, sonbern behalt lebenbig. aber foll mitten in einer weißen Rofe fteben, anzuzeigen, bag ber Glaube Freude, Troft und Frieden giebt und furg in eine weiße frobliche Rofe fest, nicht wie die Belt Fried' und Freude 53 \*

giebt, barum soll bie Rose weiß und nicht roth senn. Denn weiße Farbe ist ber Geister und aller Engel Farbe. Solche Rose steht im himmelsarben Felde, baß solche Freude im Geist und Glauben ein Anfang ist ber himmlischen Freude zufünstig, ist wohl schon brinnen begriffen und burch Gossung gefasset, aber noch nicht offenbar. Und in solch Feld einen guldenen Ring, baß solche Ewigteit im himmel ewig währt und kein Ende hat und auch köstlich über alle Freuden und Guter, wie bas Golb bas höchste, edelste, köftlichste Erz ist."

Seine Frömmigkeit war jedoch keine in ftiller Andact hindrutende, auf einen kleinen Kreis von Borftellungen und Gefühlen beschränkte Burudgezogenheit, kein dumpfes Berfenken in fich selbst, wie bei den Mystikern, er verläugnete auch hier nicht seinen praktischen, tuchtigen Berftand; auf's ftarkte erklärte er sich gegen die phantastischen Behauptungen der Zwidauer Bropheten hinsichtlich der ihnen gewordenen Offenbarungen der göttlichen Majestät, und mit Mißbilligung verwarf er die seltsam klingenden Ausbrücke Carlstadt's und Anderer; er verschmähte es, die leicht verführbare Einbildungskraft zur Bundesgenossin der Frömmigkeit zu machen, da sie sich allzuleicht einen gefährelichen Einfluß und zulest die Herrschaft anmaßt.

Aber auch von ben eigentlich philosophischen Speculationen über die Gegenstände der Religion mochte er nichts wiffen; er hielt es für eben so überflüssig als unfruchtbar, über das Wefen Gottes, Dreieinigkeit und andere geheinnisvolle Lehren nachzubenken, die er als erhaben über den beschränkten Gesichtskreis der verderbten menschlichen Vernunft und als längst seststend auf der Kirche ansah. Seine Frömmigkeit beruhte wesentlich auf der heiligen Schrift. Seine frühe Liebe zu ihr, seine fleißige Beschäftigung mit derselben bei seinen Vorlesungen und der Uebersehung, wo er jedes Wort zu erwägen hatte, dazu sein treffliches Gedächtniß, vereinigten sich, seine Kenntniß der Bibel so vollkommen zu machen, daß ihm ihr Inhalt bis in's Einzelnste hinaus gegenwärtig war, wie er es benn auch liebte,

bei vorfommenben Unlaffen jeber Art Spruche und Beispiele aus ber Schrift anzugieben; und zugleich mar feine Chrfurcht vor bem beiligen Buch fo innig, bag er in allen Untersuchungen, Fragen, Streitigkeiten bei ihren Ausspruchen und Enticheibungen, bie ibm beftanbig vor ber Seele ftanben, fic ohne Dube berubigte und mas er einmal in ihr gegrundet glaubte, ihm fo feft ftand, ale bem guverfictlichften Weltweisen feine auf unwiberfpredliche Beweise gebauten Lehren. Es war ibm gar fein Opfer, fich ihr glaubig ju unterwerfen, fie war gang in fein Denten, in fein geiftiges Wefen übergegangen und bilbete, fo ju fagen, einen Theil bavon. Das Wort Gottes mar ber Rreis, über welchen mit ben Anmaagungen ber bunfelvollen und boch blinden Bernunft binauszustreben, ibm eben fo thoricht als gottlos ichien, und in ber That empfand er auch bas Berharren in biefem Rreis nie als eine laftige Schranke. Luther bas alte Teftament mit feiner Rulle von lebensvollen Ergablungen, feinen Schagen von gefdictlichen Nachrichten, furg mit feiner gangen bunten Mannigfaltigfeit, eben fo wie bas hauptfachlich ben geiftigen Menfchen ansprechenbe neue Teftament in fic aufgenommen batte, fo trug auch bieg bagu bei, gu verhuten., bag feine Religiofitat einen alles Beitliche und Beltliche ausschließenden und verachtenben Charafter annahm; vieles an fic ber Religion und ber geiftlichen Betrachtung Frembes war baburd, bag es Beftanbtheil bes beiligen Buchs war, felbft auch gemiffermaßen geheiligt und ber Betrachtung empfohlen, und fo fnupfte fich eine leichtere und bequemere Berbinbung zwischen bem Leben im Beift und ben irbifchen Ungelegenheiten und Gefcaften an. Die im alten Teftament berrichenbe religiofe Unichauungeweife von ben Schidfalen ber Ronige und Bolfer, ber Ginzelnen und ber Daffen als abbangig von ber ftete eingreifenben Banb Gottes, mar gang und gar in Luther's Beift übergegangen. Daber tam es, bag er menicliche Rathichlage, Rlugheit und Borfict gering icante gegenüber von ber gottlichen Birffamteit, bag er unter ben nieberichla-

genoften Ausfichten getroften Ruth bebielt und die Berechnungen ber menichlichen Rurgfichtigfeit über Möglichfeit und Bahricheinlichteit fünftiger Erfolge belächelte. Das wirtfamfte Mittel und die fraftigfte Waffe und Arznei war ihm das Bebet, burch welches ber ichwache Menich gleichsam über gottliche Rrafte gebietet. Der Fall, wo er ben Delandthon burd fein Gebet gerettet zu baben überzeugt mar, murbe icon angeführt; ein abnlicher moge bier fteben: Dyfonius ober Detum, Bfarrer in Gotha, lag 1541 tobtlich frant an ber Auszehrung. Diefem forieb Luther: "Der herr laffe mich ja nicht boren, fo lang ich lebe, bag bu geftorben fepeft, fonbern gebe, bag bu mich Das bitte ich und will ich, und mein Bille foll gefdeben, Amen. Denn biefer mein Bille fucht bie Ehre gottliden Ramens und nicht meine Ebre noch Luft." Der Rranfe glaubte in biefen Worten bie Stimme Chrifti gu boren, als er rief: Lagarus, tomm' bervor! erbolte fich wieber und farb erft einige Boden nad Luther's Tob.

Das Gefühl aber von ber Abhängigfeit aller menichlichen Dinge vom göttlichen Willen, bas in einem weichen Gemuth leicht zur thatlosen Ergebung werben kann, war bei ihm mit einer Regsamkeit und Lebhaftigkeit bes Geiftes gepaart, welcher unablässige Thatigkeit ein Bedürfniß war, und bie nicht göttliche Wunder trag abwartete, sondern selbst Wunderahnliches leistete. Der Innigkeit von Luther's Glauben kan die Ausbauer seiner Thatigkeit gleich, und beibe ftarkten sich gegenseitig.

Geneigt, die vermittelnden Glieder, die Kette von Urfacen und Birfungen zu überfpringen, und immer geradezu auf den Billen Gottes zurudzugehen, fab natürlich Luther in allen Ereigniffen von oben gesandte Belohnungen, Strafen oder Brüfungen. Die Uebereinstimmung und das Beruhigende, welches eine solche Betrachtungsweise für das Gemuth mit fich führen muß, schien einigermaßen beeinträchtigt zu werden durch den hinzutritt einer andern, für Luther sehr charakteristischen Borflellung, durch die nämlich von der feinbseligen, mächtigen,

unablaffigen Birtfamteit bes Teufels. Diefe Borftellung verfolgte er, ober wenn man lieber will, fle verfolgte ihn fo heftig, baß fle fic jur lebenbigften Unicaulichfeit fteigerte und eine unabweisbare Dacht über fein Gemuth gemann. Aber wie einer tuchtigen Leibestonftitution oft basjenige mobitbatig und ftartenb ift, was einer fomacheren Gift mare, fo biente bei Luther biefe Borftellung von ber feinbfeligen Macht bes Satans nur bagu, feine Rraft und Enticoloffenbeit auf ben bochften Grad zu treiben. Der Gebante, es mit einem fo gewaltigen, liftigen und graglichen Feind zu thun zu haben, mar fur ibn, "ber von Saus aus eines Mannes Muth und Berg batte," nicht übermaltigenb und furchtbar - eber anspornend und ermunternd; er erfüllte ihn mit einem ebeln Trop bes Gottvertrauens, ba ibm ber Teufel boch im Grunde ale ein gegen ben reinen Geift unmachtiger Begner ericbien, ber ben Baffen bes Bebets und bes Evangeliums nicht zu widerfteben vermochte.

Wenn Luther bem Satan bas Regiment ber Welt zuforeiben konnte, fo lagt bieg, wenn es auch nicht feine fortbauernbe Ueberzeugung, fonbern nach ber Empfinbung bes Augenblicks gesprochen mar, icon abnehmen, mit welchem Auge er die Geschichte anfah. Das Uebergewicht bes Religiofen fehlte auch hier nicht. Die Menichheit hatte bei ibm bie Aufgabe, bie alles Andere jurudbrangte: glaubige Chriften zu werben. Rur insofern, als er in ber Geschichte ber Bolfer und ber Menfcbeit eine Annaberung zu biefem Biel zu erfennen glaubte, tonnte er an ibr ein Boblgefallen baben. In ber bamaligen Beit mar, wenn man ben gangen Berlauf ber Gefdicte unter Einem Befichtepunkt betrachten und Ginheit in bie große Daffe bringen wollte, bas leitenbe Princip fein anberes als; bie Entwidlung ber Rirde ober bes Chriftenthums - eine allerbings wichtige, bod nicht allumfaffende, nothwendig einseitige Betrachtungsweife. Wenn allenfalls ein Unbanger bes Babfttbums bie Gefchichte von biefem Standpunkt auffaßte, fo fonnte er, bas Badethum und ben Glang ber hierardie vermedfelnb mit

bem Gebeiben ber Rirche felbft, eine Entwidlung, einen Fortforitt bes Chriftenthums behaupten, und von ben Digbrauchen und bem Berberben abfebenb, eine allmählige Annaberung an bas ber Befdichte geftedte Biel: Bereinigung aller Bolfer unter Einem Sirten - verfundigen. Aber Luther, ber, burd bie wachsenbe Sige bes Streits, immer mehr fic barin bestärfte, im Babft ben leibhaftigen Antichrift, und nicht genau unterfdeibend bie Entwicklung und bas Berberben, welche freilich auch eng mit einanber verfclungen waren, in ber Ausbilbung bes Pabfithums eitel Teufelswert zu feben, Luther brach gemiffermaßen mit ber bisherigen Gefdichte. In einer gewaltigen Anschauung verschmolz er ben Babft und ben Türken zum Antichrift, ber ben Babft gur Seele und ben Turfen gum Leibe habe. Die weltliche irbifche Seite ber Gefdicte hatte fur Luther wenig Intereffe; was man heutzutage philosophische Betrachtung ber Befdichte nennt, fehlte bamale beinahe gang; bie Entwicklung ber weltlichen Berhaltniffe, ber burgerlichen Orbnung, ber Rechtsbegriffe batte für Luther nur einen untergeordneten Berth. 3mar war ihm bie Liebe jum Baterland, ohne bag er fie gerabe aus religiöfen Brunbfagen abgeleitet batte, ehrmurbig und eingeboren, und wie oft hat er fich in diesem Sinne ausgefprocen! Es fehlte ibm nicht bie Ginfict in ben Buftanb und bie Bedurfniffe Deutschlands; fo fprach er einft: "Deutschland ift ein iconer, weidlicher Bengft, ber Futter und Alles genug bat, mas er bebarf. Es fehlet ihm aber an einem Reiter. Gleichwie nun ein fart Pferd ohne einen Reiter, ber es regieret, bin und wieber in bie Irre lauft, alfo ift auch Deutschland machtig genug von Starte und Leuten, es mangelt ibm aber an einem guten Saupt und Regenten."

Ueber bie Obrigfeit hatte Luther Mehreres geschrieben und rechnete sich bieß zum großen Berbienst an; in Betracht ber auf Erben waltenben Sundhaftigfeit galt ihm weltliche Regiezung und Recht zwar als ein Gut, aber im Berhältniß zu einem wahrhaft gottgefälligen, driftlichen Bustand boch nur

als ein nothwendiges Uebel. An großen, fraftigen Ronigen hatte er fein Wohlgefallen, meil er fie fur Ruftzeuge Gottes hielt, und wohl auch aus natürlicher Reigung zu bervorragenben Erfdeinungen; und trop ber feinbfeligen Befinnungen bes Raifers Carl V. gegen Luther tonnte biefer, neben manchen icharfen Meußerungen, fich nicht enthalten, bem außerlich murbevollen und gehaltenen Benehmen beffelben feinen Beifall gu ichenten. Berühmte Rriegemanner gefielen ihm ; fo fagte er: "Es wirb ber Sieg, Glud und gute Rriegsanfdlage von Gott gegeben, wie man an Sannibal, bem berühmteften und furnehmften Felbund Rriegsberrn, mobl flebet. 3ch glaube, er fei ein fürtrefflicher Dann gemefen; fo er einen eigenen fonberlichen hiftorienforeiber hatte gehabt, wollten wir viel großer, herrlicher Thaten von ihm haben." Aber bas menfchliche Treiben und menfoliche Plane ericienen ibm bod wieber fo geringfugig, weil er überall bie unmittelbar eingreifenbe Banb Bottes fab, bağ er bie Ronige Gottes Kartenfpiel nannte. Den Krieg bielt er für eine große Beigel, aber boch auch wieber für beilfam, fofern er größerem Uebel, allgemeiner Unorbnung und Rauberei vorbeuge, und er verglich ihn mit dirurgischen Operationen, mit Brennen und Soneiben, welche ein furchtfames Muge nicht feben tonne, aber ber Mannhafte fcaue muthig brein. febr jeboch migfiel ibm bie burd Erfinbung bes Schiefpulvers neu eingeführte Beife ber Rriegführung: Buchfen und bas Befous ift ein graufam und foablio Inftrument, gerfprengt Mauern und Relfen und führt bie Leute in bie Luft; ich glaube, bag es bes Teufels in ber Bolle eignes Wert ift, ber es erfunden bat, als ber nicht ftreiten tann, fonft mit leiblichen Baffen und Begen Buchfen bilft teine Starte noch Mannheit; es ift einer tobt, ebe man fich's verfieht. Benn Abam bas Inftrument gefeben batte, bas feine Rinber haben gemacht, er mare für Leib geftorben!"

Die Bichtigfeit ber Buchbruderfunft erfannte er wohl und fagte bavon: "Sie ift bas hochfte und leste Gefdent, burch

1

welches Gott bie Sache bes Evangeliums forttreibt. Die lette Flamme vor bem Auslofden ber Belt; fie ift, Gottlob! am Enbe." Davon, bag bie Buchbruderfunft noch bet Bebel gang anberer Intereffen werben wurbe, abnte er nichts. Einer zu weit gebenben Ausbildung, einer zu funftlichen Reigung und üppigen Befriedigung weltlicher Bedurfniffe mar er nicht bolb; ju fcweigen von bem bamale in Deutschland gar febr im Sowang gebenben Uebermaag in Effen und Trinfen, war er ein Feind ber Rleiberpracht und Bugfuct, und meinte: "bie Beranberung ber Rleiber wird auch bringen eine Beranberung ber Regiment und Sitten; wir ringen leiber allzusehr barnach." Bon einem ascetischen Bibermillen und Abiden gegen bas, mas bas Leben erheitert und verschönert, Runfte und Biffenfchaft, auch andere gefellige Benuffe, mar er entfernt, verwarf aber bas Uebermaaß, beffen Grenze freilich febr fower zu bestimmen fenn möchte. Seine Anfichten vom Binenehmen und vom Sanbel wurben beut zu Tage bei ben Rational = Dekonomen großen Freilich gieng bier Luther nicht von ben Biberfprud finben. Grundfagen und Berechnungen ber jegigen Beit aus, fonbern erwog ben ungunftigen Ginflug, welchen bas beftanbige Streben nach irbifdem Gewinn und Golb auf die Seele und ihr ewiges Beil haben muffe, mas überhaupt ber Mittelpunkt feiner gangen Betrachtungeweise vom Leben war. Das irbifche Leben ift ibm nur eine Borfdule jum ewigen, meldes die mabre Beftimmung bes Menichen ift; barum find bie außern Berbaltniffe beffelben nicht fo bod angufdlagen; Armuth und Reichthum, bober ober nieberer Stand, Rnechtschaft und Freiheit - alles bieg verfowindet gegen die jenseitige Geligfeit ober Unfeligfeit, abbangig von bem Glauben ober Unglauben.

Die Natur galt Luther als ein Buch, barin er bie Macht, Beisheit und Gute Gottes las, und nur zuweilen wurde biefe Anficht von einer andern burchfreugt, wornach er auch in ber Natur die Sand bes schabenfrohen Erzfeindes ber Denschelt und die Volgen ber Sande fah, die burch Abam in die Belt

Die Ratur in foldem Ginne zu beuten, war er febr gefdidt, und feine Beobachtungen und Urtheile find fcarffinnig, geiftreid und oft großartig, wenn auch manche feiner Betrachtungen und Soluffe vor ben vermehrten Erfahrungen ber Naturmiffenschaften von beute nicht probehaltig feyn mogen. In diefer Begiehung übten freilich die Meinungen und Borurtheile feines Beitalters auch auf ibn einen nicht geringen Ginfluß. Die in Bergleich mit ber jetigen Bilbung febr mangelbafte Renntnig und Bearbeitung ber verfcbiebenen Raturmiffenfcaften, bie ludenhafte Phyfit und ungelauterte Begriffe vom menschlichen Wefen nach feiner leiblichen und geiftigen Seite begunftigten bie fraffeften und abenteuerlichften Anfichten. Luther war bavon nicht frei geblieben, und bieß frei zu befennen, mit ber feften Buverfict : bag ein foldes Geftanbnig ber Bewunberung und Berehrung biefes Mannes in feiner Beife Abbrud thun werbe, ift mobl feiner murbiger, als es gurudhalten und bemanteln zu wollen.

Es war aber bazumal besonders auch die Aftrologie im Sowang, und beschäftigten fich viele Abenteurer und Betruger, aber auch viele gelehrte Manner und große Berren mit biefer Runft, die aus ber Bewegung und ben Conjuntturen ber Gefirne bie Bufunft ju errathen fich rubmte und Unleitung gab, bie Nativitat ju ftellen, b. b. ben Denfchen aus ber Stunbe ihrer Geburt nach bem Planetenftanbe ihre Schidfale, Art und Beit ihres Tobes u. f. w. ju prophezeiben. Auch Delandthon, ben fic mobl Mande als gebilbeter und vorurtheilefreier benten mogen, ale ben berben Luther, hatte an biefer Runft großes Bohlgefallen und Glauben, und befprach fich viel barüber mit Luther; Diefer ftraubte fich ftanbhaft bagegen und fallte über Die angebliche Runft manches naive Urtheil: "3ch lobe bie Aftronomiam und Mathematitam, bie ba flebet in gewiffen Beweisungen, und ich glaube, bag ein Stern großer ift als bie gange Welt; von ber Aftrologia balte ich gar nichts." Bon feinem Leben meinte er: bag er Mond, Baccalaureus, Magifter

### 844 Biertes Buch. Guftas Pfiger. Aus "Luthers Leben."

geworben, und ben Babst angegriffen und ein Beib genommen, bas stehe in ben Gestirnen nicht. Als er mit Freunden einen Rometen beobachtete, äußerte er: "Ich will Deutschland wahrsfagen, nicht aus dem Gestirn; sondern verkindige ihr Gottes Born aus der Theologie und Gottes Bort." Bon dem Kometen aber sagte er: "der Komet ist auch ein Stern, der da läuft und nicht hastet wie ein Blanet. Es ist ein stolzer Stern, nimmt den ganzen himmel ein, thut als wäre er allein da, hat seine Ratur und Art, wie die Reher, welche wollen auch allein sehn und vor Allen stolziren."

Wie fich auch Luther sonft über die menschliche Freiheit aussprechen, wie fehr er fie gegen die alles Gute wirkenbe Gnabe herabsetzen mochte: boch war es das mächtige Gefühl der Freiheit in seiner ftarken Seele, das ihm die Gewißheit gab: die Sterne üben keine Gewalt über den Menschen aus, und ihm die Borte in den Mund legte: "Wir sind herren der Gestirne!"

### 202 u ii. d t.

Die Reform ber beutschen Sprache im vorigen Zahrhundert.

(1837.)

Der productive Genius, ber fich jest bes gunfligen Beitpuncts bemächtigen mußte, um neue Nationaltypen fur Sprace und Gefomad binguftellen, erfdien in Rlopftod, welcher ber eigentliche Eroberer und Schöpfer ber mobernen Dichterfprace in Deutschland murbe; Eroberer, meil er bie engen Grangen erweiterte, welche ihm bie Sprace feiner Beit vorhielt. Bas Drit als verftanbiger Reformer begonnen batte, vollenbete Rlopftod als ummalgenbes Genie, auf einer tiefern und umfaffenbern Grundlage. Er ift bas Genie ber Sprace in biefem Jahrhundert, und wirfte nicht fo febr burd bas Innere feiner Boefte, als burd bie Formen berfelben, mit burchgreifenber Sobfermacht. Rlopftod tranfte feine Diction querft an ben altbeutiden Quellen, befonbers auch an Luther, und vermittelte bann burd eine etwas mubfame, aber feinfinnige und geiftvolle Combination bie beutfden Elemente mit ben romifden und griedifden Sympathien unferer flaffifden Bilbung. Diefe aus mobernen und antiken Bortheilen und Soonheiten combinirte Diction brachte er in einen funftvoll Berechneten Gug und machte fle fluffig mit einer originellen Begeifterung, ber an Urfprunglichteit bes Lebens und ber Anfcauung nichts feblte. Aber wenn man bas Wirfen ber anbern Geifter, Die balb

gleichmächtig neben ihm aufftanben, mit bem seinigen vergleicht, so ift es immer nur bie Sprace seiner Zeit, die Klopftod vorzugsweise beherrschte, während Andern die Aufgabe zusiel, die Gefinnung, die Weltbildung, die Humanität und das Urtheil ihres Jahrhunderts neu zu gestalten. Klopftod hatte berrliche Gefühle, ein reiches Dichterherz für Liebe und Freunde, schöne große Gedanken über Natur und Gott; doch brachte er es mit Allem diesen nur zu einem musikalischen Effect, zu einem tönenden Weisterstück der Sprace. Die Thränen, welche Schmerz, Liebe und Andacht bei ihm ausströmen, erstarren ihm unter den händen zu Erpstallen und Perlen, aus denen sich sunkelnde Kränze zusammensehen, und mitten in der hingerissenen Beswegung fängt man an, mit diesen schmucksachen zu behandeln.

Aber bie Wirffamfeit biefer Sprache war gewaltig und beispiellos und zeugte neues Leben in ber gangen Literatur. Die correcte Literatur batte feit Dvis in ber Trittmuble bes Alexandriners am ficherften und regelrechteften gearbeitet. Rlop= ftod ichlug burd feine polymetrifde Behandlung ber beutiden Sprace ben Weg zu ihrer Umwandlung ein. Die Anwendbarteit unferer Sprace auf ben polymetrifden Rumerus ber griechischen und romifden fed voraussehenb, ließ er bie beutiche Matur voll Begeifterung in biefen fremben Bewegungen malten. 3war mar er in ber funftreichen Bilbung bes Berameters. burch ben er bie Alexanbriner verbrangte, nicht um Bieles gludlicher, ale feine übrigen Beitgenoffen, bie barin mit ben Quantitatofabigfeiten ber beutiden Sprace bilettirten, benn bas antife Gefes bet Quantitat fpielte auch in Rlopftods Berametern eine folechte Rolle. Aber bas Neue maren bier weniger die Formen, als vielmehr die Diction, welche eigenthumlich an biefen Formen entftanb, fowohl unter ber Bebingung bes Bexameters, als burch bie bochfliegenben Splbenmaage ber Dben, beren er gum Theil eigen erfundene, aber im antifen Sinne fouf. Borber befampfte gwar in feinen Frag١

t

Ĺ

menten zur beutschen Literatur die Meinung, als eigne ber polymetrische Charakter jener alten Sprachen ber beutschen natürlich, aber er erklärte fich zugleich gegen die Literaturbriese, welche mehrere selbstgebildete Splbenmaaße Rlopstock nur für "tünftliche Prosa" gelten laffen wollten. Herder verglich diese Rlopstock'schen Erfindungen mit dem Numerus der Gebräer, und wollte sie eher die "natürlichste und ursprünglichste Poesse" genannt sehen. Es mochten freilich im damaligen Publikum, eben wie im jetigen, die Leute zu zählen sehn, welche ein Obenmaaß, wie:

Beht fanft auf ihren Gruften, ihr Binbe! Und hat ein unwiffenber Arm Der Patrioten Staub wo ausgegraben, Berweht ihn nicht!

anders benn ale Profa ju lefen verftanben, ba mehrere ber lang angenommenen Sylben eben fo gut furz gebraucht werben tonnten, und umgefebrt. Auch hatte Gottscheb feinerseits ben Unterfdieb bes Bexametere von ber Profa nicht einsehen konnen, was denn von bem Patriarden ber Leipziger Correctheit nicht ju verlangen war, ber fich schon beshalb mit ber Deffiade nicht einlaffen tonnte, weil auch Rlopftod ju ben Fugen Bobmers gefeffen batte. Unter benen aber, welche fur Rlopftod Partei ergriffen, befanden fich auch bie Bolfianer, und ber befannte wolfifche Bielichreiber G. F. Meier in Salle fdrieb eine Beurtheilung ber Deffiabe, bie er einzeln erfceinen lieg. Denn obwohl Gottideb an ber wolfischen Philosophie feinen Beift und feine Absichten genabrt, fo hatte biefe Soule fic boch teineswegs mit ibm verfdworen, und felbft feine Begner, wie Breitinger, fanben ihm mit wolftiden Ibeen, Die Rritif ber Boeffe barauf begrunbenb, gegenüber. Gottided fonnte fic nicht mehr retten, noch half es ihm, feine Ohren juguhalten, benn ringe um ihn ber fummte und braufte es balb allgemein von antiken Versmaaßen und hochpoetischen Rebensarten. Junge Prediger und Candidaten der Theologie hielten hier und da ihre Predigten fogar in herametern ab und brachten Klopftock Bathos und Obenschwung mit auf die Kanzel. Es war eine Bewegung entstanden, die national genannt werden mußte. —

Rlopftods poetifder Styl ift eine funftvolle Bereinigung aller finnlichen und geiftigen Elemente ber Sprace. großer Saft, Bilb und Gebante in ein gleichberechtigtes Berhaltniß zu einander zu ftellen, brachte bie feinsten und originellften Ruancen ber Diction hervor, fouf Worter und Bufammenfegungen, in benen bie Grammatit nach ber ibeellen Anschauung fich mertwurbig formen mußte und wirfte felbft im Rleinen und Einzelnen burd überrafdenbe Banbgriffe ber Sprace, burd bie Runft ber Uebergange, burch Partifeln, namentlich aber burd bie Borfatfplben, mit benen er feine Beitworter bilbete. So werben burd Borter, wie nieberbonnern, herunterballen, zufauchgen und ungablige andere, bie mit antifem Unflug geformt find, gange Begriffe plaftifc por bie Unicauung geführt. Rod eigenthumlider läßt er bie Boeffe in ber Diction walten, inbem er bas Concrete für bas Abftracte, und an anbern Stellen auch wieber ben abstracten Ausbrud fur ben concreten ju fegen verftebt. Ferner ift feine Behandlung bes gangen Beriobenbaues bebeutsam fur bie Sprace fomobl, wie fur bie Clafticitat ber beutschen Darftellung. Die Berfclungenheit feiner metrifden Strophen brachte ibn zu einer Bertettung ber Rebefage, wie fie in biefer Freiheit und Runftfinnigfeit bisber noch nicht genbt mar, 3mifdenfate, Participialconftructionen, Beglaffung ber Bulfezeitworter und Bronomina, Abfurgungen und frappante Berbindungen wurden babei eben fo fubn ale wirtfam benutt, und auch bie Bortftellung im Gingelnen gewann baburch oft einen originellen Charafter. Go febr bier bas Borbild ber antifen Spracen mitwirtte, fo murbe boch bie Brobuctionsluft ber beutiden Sprace baburd in ihrem eigenften

Grundwefen aufgeregt, und auch für ihre neue Befähigung zur Kunft ber Brosa empfing fie burch biese keckpoetische Beriobifirung bilbende Eindrucke.

ı

ı

١

ı

1

ı

Es entftanb eine allgemeine Sprachgabrung, unter beren bebeutungsvollen Weben fich ein Benie nach bem anbern gur Erfüllung ber neuen Cpode erhob. Bieland, Leffing, Berber, Winkelmann, Goethe traten auf verschiebenen Bahnen bie Das Bewußtfein, in eine bie gange Miffion ihres Genius an. Nation burdbringenbe Bilbungsepoche ber Sprace mit ber Productionsfraft ber Ibeen einzutreten, erleichterte bas individuelle Schaffen und beren Erfolge. Berber beschäftigte fich in feinen Fragmenten gur beutiden Literatur, bie 1767 erfdienen, vorzugeweise mit Bildung und Ibeal ber Sprace und ruft im brittem Fragmente aus: "Unfere Sprace ift in ber Beit ber Bilbung! und bas Bort Bilbung ber Sprache ift beinabe als ein Losungewort anzuseben, bas beutzutage Jebem auf ber Bunge ift, Soriftftellern, Runftrichtern, lleberfegern, Beltmeifen. Beber will fie auf feine Art bilben; und Giner ift oft bem Anbern im Bege!" Bieland folug in feiner Abhandlung über bie Frage: "Bas ift Cochbeutich?" - (Berte, Supplementb. VI. S. 326) vor, Die alteren Dialefte als Gemeingut und Gigenthum ber achten beutiden Sprace anguseben und als eine Art von Fundgrube, aus ber man ben Bedurfniffen ber allgemeinen Soriftsprace ju Bulfe tommen tonnte. brange von neuen ausbrucksvollen Formen und Wendungen mar allgemein ju feben, felbft in ben unbebeutenbern Schriften. Dan mußte erftaunen über Alles, mas bie Sprache aus ihren innerften Eingeweiben nun ploglich beraustehrte, und mas ibr bod gang naturlich und eigen mar.

# Guşfow.

# Chinesisches Zeremoniell.

(1833.)

Unfichtbar ireffen ber Lefer und ber Autor wieder zusammen in einer Salle, beren Anlage und Ausschmudung so bezeichnenb für ben Charafter ihrer Bewohner ift, bag wir uns einer genaueren Beschreibung berselben nicht überheben burfen.

Diefer Raum ift weit, aber nicht zu bod. Den Sugboben bebeden funftvoll gemirfte blumenreiche Teppice, beren Dufter fic an ben Tapeten, welche bie Banbe befleiben, wieberfinben. Bunberliche Arabesten bilben bie Beidnung berfelben, Drachen von großen, riefenhaften Blumen umfolungen. Rleine, niebliche Rebergeichnungen, bie ber Afabemie von Befing Chre machten, bingen in reicher Angahl an ben Tapeten. Mitte bes Bimmers erhebt fich zwei Stufen boch eine Eftrabe, bie von vier, einen Thronhimmel tragenden Gaulen begrangt wirb. Die Borbange, welche bie vergolbeten Bfeiler verbinben, find aus Seibenftoffen und mit reichen foweren Frangen befest. Die Eftrade felbft bilbete ein Sopha, auf bem fic nach orientalifder Beife bequem zwei Berfonen mit untergefdlagenen Beinen nieberfeten fonnten. Bor biefem Befag ftanben auf fleinen Erbobungen tupferne Rauchpfannen, bie einen mobigefälligen Geruch im Bimmer verbreiteten. Enblich bingen rings an ber Dede eine bei une nicht unbefannte Art von gaternen, ovalrunde Behalter aus Seibenftoffen, Die Die Flamme umfoloffen halten, und burd bie gefarbte Bage ein fanftes Licht

fallen laffen. Es war beller Tag, und bennoch brannten im bunten Farbenfpiel diese Leuchter, die zwar bei der sonderbaren Sattung von Fenstern, welche wir, aus dunnen, durchstchtigen Muscheln bestehend, bier antreffen, nicht ohne allen Grund find, aber den Europäer immer an Diogenes erinnern werden, welcher am lichten Tage mit der Laterne auf den Marft ging.

Diener sind beschäftigt, dieß Zimmer aufzuräumen, die Rohlen unter ben Rauchbeden anzuschüren, den Staub von den Gemälden zu wischen und kleine runde Tische aufzustellen, welche in einem Gesellschaftssale nicht sehlen durfen. Es ist noch früher Morgen, die Diener räuspern und recken sich, und wie zänkisch sie sich auch unter einander begegnen, so unterließen sie doch nicht, bei der ersten Begegnung sich zu fragen: "Haft du schon Reiß genoffen?" und darauf zu antworten: "Ja, mein Bruder, und er hat mir wohl geschmedt." In hinterasten diese spahafte Begrüßungsformel zu vergessen, wurde bäurische Sitte verrathen und dieselben Borwürfe zuziehen, als wenn wir unsern guten Morgen und guten Abend nicht über die Bähne bringen könnten.

Ein Oberhofmeister brachte in alle diese Beschäftigungen eine gewisse Ordnung. Die Erwartungen von hoben Besuchen trasen auch bald ein. Ein Tatar im friegerischen Aufzuge überbrachte ein bemuthiges Compliment und den Namen seines herrn in einem Billet von rothem, in Form eines Schirmes gefaltetem Papier, wo auf dem letzen Blatte ein kleines dreizediges Stud Goldpapier beseiftigt war. Der Oberhosmeister verbeugte sich mit Anstand, nahm das Billet und eilte damit in ein neben anstoßendes Zimmer, um es von dem herrn des hauses öffnen zu lassen. Er kehrte bald wieder zuruck, verbeugte sich tief und sagte: "Mein herr entbietet dem beinen seinen Gruß! Die Schwelle unseres hauses wird frohloden, wenn sie von den Zehen am Fuße deines herrn nur die leiseste Berührung empfängt." Der Tatar verneigte sich mit Anstand

und eilte, feinem herrn bie Unnahme bes gemelbeten Befuchs zu hinterbringen.

Da gab es feine Beil mehr ju verlieren. Der Befuch mar unmittelbar por feinem Gintreffen angefunbigt, und tonnte in feinem Balantin jeden Augenblid vor ber Thur eintreffen. Der Berr bes Saufes folgte fogleich feinem Dberhofmeifter, bem er fein Bewillfommnungsamt abnahm; benn bie fleinfte Berlegung bes boflicen, fur vornehme Leute paffenben Ceremoniells murbe ibm eine folaflofe Nacht gebracht baben. Diefer Mann trug eine fleine Calotte von gestictem, feibenem Beuge, bie vorne mit einer weißen Berle verziert mar, und ein fables, mit einem mubfam gefammelten Bopfden verfebenes Saupt bebedte. 3mifchen biefer Dluge und bem langen violetten Rleibe, bas aus fowerem Selbenftoffe gur Erbe raufote, fag ein Antlig fo beberricht und abgefdliffen von ber Welt, ihren Bflichten und ihren lebenstlugen Lehren, bag fich binter biefer tobten Daste eben fo gut die größte Beisheit, wie bie verfchlagenfte Rantefucht batte verbergen fonnen. Auf bem Ruden bes großblumigen Atlasgemandes mar ein Quabrat eingeftidt, in beffen Felbe fic bas fonberbare Symbol eines Storches befanb. ber dinefifden Rleiberordnung werben baran fogleich bemerten, bag wir die Ehre haben, mit einem Manbarinen ber fechsten Claffe Befannticaft zu machen. Diefelben Renner werben bann auch bezeugen, bag biefer angesehene Mann einen Gurtel trug, ben vier runde Schilbfrotenplatten ansammenfesten, und born ein filberner Knopf gierte. Es folgte nicht nothwendig aus feinem Stand, bag ichwarzseibene Stiefel feine guge befleibeten, aber bezeichnend war es, bag er in ihnen (benn fie waren weit genug bagu) eine Angahl Acten und ein vollftanbiges Schreibgeng verftedt batte.

Schon feit einigen Minuten harrt in diefem Galla-Aufzuge ber herr bes Saufes vor bem zweiten Bortale feiner Bohnung, um abzuwarten, bag ber angemelbete Gaft endlich vor bem britten ericheine. Da ift er. Unfer Manbarin sechster Classe ij

Ì

'n

ñ

đ

Ħ

ij

ľ

ı

þ

į

þ

1

Ì

1

Ł

S

L

1

8

ţ

ß

į

ŀ

t

þ

şt

ij

1

Ŕ

fturzt bingu, bilft ibm aus feinem Balantin, ergreift feine linte Sand mit ber Linken, und icuttelt fie mit einer Gragie, bie man gefeben baben muß, um fie befdreiben gu fonnen. mas ift biefe erfte Begrugung gegen bie Artigfeiten, mit benen fich jest bie beiben Leute überschutten! - Jebes Bimmer bat brei Eingange, mer foll bie Ehre, burch ben mittleren zu geben, erhalten ? Unftreitig ber Baft; aber biefer ift viel zu höflich und beideiben, eine folde Auszeichnung anzunehmen, er fucht vielmehr feinen Birth bindurchzuschieben, und bie Belegenheit au benuten, burd eine ber beiben Seitenthuren ben Gingang ju gewinnen. Das wollte ber Birth gulaffen ? - Unmöglich: bieß mare eine Berlegung ber Etiquette, bie feiner Ratur gang gumiber ift. Im Gegentheil bebarf es nur einer gefchidten Seitenwenbung, um burd eine Seitenthure ju folupfen, unb in bemfelben Augenblick foon bie Banb bes Gaftes zu faffen, um ibn burd bie mittlere Thur bineinguführen, eine Chre, bie nun ber Befucher unter unaufhorlichen Berbengungen und einer gewiffen gemachten Scham annimmt.

Diefe Scene wieberholt fich mit immer erneutem Wetteifer zu brei Malen, bis fich bie Berren endlich in bas Befuchsgimmer hineinbetomplimentirt haben. Die Bedienten fpringen jest bingu, um nichts zu thun, als einen einzigen Stuhl gu bolen. Es ift dinefifder Ton, bag ber Birth biefen faubern, lafirten Sig, auf bem bie Sorgfalt bes Dberhofmeifters auch wohl fein Sonnenftaubden geduldet batte, erft mit einem Tuche leicht abwifct. Best eilt auch er ju einem Geffel, aber wer wird fich auf ben feinigen zuerft niebergelaffen haben? Um bier bas Richtige und bie feine Sitte zu treffen, bebarf es eines jahrelangen Studiums bes fic Mieberlaffens; man mußte fo alt fepn, ale bie beiben bier gufammentreffenben Berren, um biefes Compliment in feiner geborigen Bracifion auszuführen. Das Gange fommt babei barauf binaus, bag ber Gine bie Runft verftebt, ben Andern ju taufden, und babei boch ben Soein angunehmen, überliftet ju fenn. Die wechfelfeitigen Be-

wegungen werben mit Geperaugen belaufcht, Die Entfernungen Des fich fegenben Rorpers von bem Stuble gemeffen, Die Kaltungen bes Atlasffeibes berechnet; ber Gine gibt fic ben Soein foon zu figen und fleht bod noch, und ber Anbere, wenn er ber Sauswirth ift, murte gegen allen feinen Anftanb verftogen, wenn er fich burch biefen Schein in ber That überliften ließe, und früher ben Geffel erreichte, als ber Befucher. In unferm Falle ift bieg Berfeben burdaus nicht zu befürchten; benn bier fteben fic alte, im Ceremoniell unverwundbare Berfonen gegenuber, benen auch bieg fdwierige Danbubre, biefer glangenbe Ausbruck gegenseitiger Sochachtung nur gelingen tonnte. Best figen fie, fie halten fich gerabe, bic Sanbe nicht berumwerfenb, nicht bamit an ben Rleibern orbnend, nicht bie Dute rudent, fonbern fest und unbeweglich auf ben Anieen liegenb, und bie Fuge nicht über einander gefclagen, nicht auf bem Boben fcatrend, nicht ben einen binter, ben anbern vor ben Stubl geftredt, fonbern beibe in gleicher, abgemeffener, unbeweglicher Entfernung vom Rorper, bie Dienen rubig, ernft, pagobenartig.

## Nachträge.

## Rolle.

## Diplomatische Aphorismen.

(1838.)

Ein schöner Bug ber Deutschen ift ber grundliche Saß gegen politische Schlechtigkeit, seine Unversöhnlichseit und Unverwust-lichkeit. Gott bewahre überhaupt jeden vor bem Saffe eines Deutschen! Jener verbindet fich mit fittlichem Abscheu. Bolitische Renegaten werben auch, wenn man fle auf Gesandtschaften senbet, auf eine merkwürdige Beise secretift. Es ift teine Berfolgung, nicht einmal offene Berspottung, aber die stille gemeffene Sandbabung eines Berrufs, welcher dem Renegaten das Gerz brechen macht, wenn er noch eines hat.

Den ficherften Maafftab fur die Fahigfeiten eines herrschers geben die Nanner, welche ben Bugel ber Regierung führen. Biele herrscher haben gerade so viel Scharsfinn, um ausgezeichnete Köpse herauszufinden und sich biesen, öffentlich ober insgeheim, unterzuordnen. Am schlimmsten ift man aber mit herren baran, welche weder biese Kunft bestigen, noch sich ihrer Unfähigkeit bewußt find, und einmal geschenktes Zutrauen möglicht lange erhalten. Bo ein Fürst alles selbst machen will, geschieht entweder wenig, ober Bieles wird verborben. Man ware beinahe versucht, zu glauben, daß die ausgezeichnetsten unter ben herrschern unserer Zeit Manches nur gerade beshalb gethan

haben, um ihre Beitgenoffen und Nachfolger auf faliche Wege zu bringen und baburch ben Glanz ihrer Regierung auch nach ihrem Abgange zu erhöhen.

Unter ben Gebräuchen bes Mittelalters erscheint ber Rittersschlag beshalb als ber finnigste, weil er symbolisch ausbrückt, was Jeber im Leben erfahren habe und erfahren muffe, ehe er ber Meisterschaft sich rühmen durfe. Man wird zu Allem gesich lagen, zum Feldherrn, zum Philosophen, ja zum Chemann und hausvater, auch gewiß zum Diplomaten. Man pflegt dieses Erfahrung zu nennen, des reiferen Alters trauriges Borrecht. Denn wer kann berechnen, oder wer will gestehen, wie viel jene Kunst der Menschen Behandlung gekoftet habe, jene oft bezaubernde Weise, welche ben rechten Son des Gesprächs ansschlägt, reden läßt, verständig zuhört, zur rechten Beit einlenkt, anmuthig scherzend abschließt?

Mancher Mann, welcher übrigens die Mittelhohe kaum erreicht, hat durch Berhältniffe, Erziehung, Umgang mit geiftvollen Menschen, besonders mit Frauen, sich ein kleines Capital von Geist erspart, welches aber sogleich verschwindet, wenn er auf größerem Schauplate und auf längere Beit zu erscheinen hat. Es ift sogleich um den Namen geschehen, welchen er irgendwo erworden haben kann, und er fällt so tief, daß er auch nicht einmal nach seinem wirklichen Werthe angenommen wird. Er sollte stell reisen, und zwar nicht von einem Rosser, sondern nur von einem Nachtsade begleitet.

Auf schnelle Frage — langsame Antwort! Diese treffliche Regel befolgen viele, besonders die durch manches bedeutende Geschäft eingeübten Staatsmänner, in der Weise, daß sie durch Apologen oder Anekoten antworten, deren Nuhanwendung, auch wenn sie richtig herausgesunden ist, auf des Fragenden, nicht aber auf des Antwortenden Rechnung kömmt.

In einer freudig aufgeregten, geiftreichen Gefellichaft ift es leicht, Liebensmurbigfeit und Geift zu zeigen, und fich auf Augenblicke über feine gewöhnliche Bahn zu erheben. Aber in allen verschiebenen Gestaltungen bes Gefellicaftelebens leiftet man fomer ben gerechten Anforberungen immer Benuge, und felten führt und belebt man bas Befprach in einer gablreichen Gefellicaft eben fo aut ale im Boudoir; Mande baben nur Beift mit ber Feber in ber Band, Unbere (befonbers Balb-Invaliben) nur mit ber Serviette auf bem Scoofe. Un vielen Orten beftebt bas Gefbrach gewöhnlich aus Fragen und Antmorten, und man verforgt fic baber nicht ohne Dube mit Leuten von anregender Ratur, einer Art lebendiger Gewürze, bamit bas Wefen boch nicht gar ju fabe werbe. Es werben übrigens viele Meniden gefunden, melde, weit entfernt, Falftaffe zu fenn, bie Gabe hatten, nicht nur felbft wigig zu fenn, fonbern auch Anbere witig ju machen. Darin jeboch gleichen fie bem auf Buhnen so fehr mißhandelten Sir John, daß fle über fich selbst am wigigften fich auslaffen.

Ernft und Freundlichkeit bes Diplomaten muß je nach Berschiedenheit ber Länder gemischt werden, welche man vertritt und
welche man bewohnt. Beltsitte soll Bollsthumlichkeit nicht aufheben, aber verklären. Ein ernsthafter Franzose und ein freundlicher Engländer treffen ungefähr zusammen. Ernst ohne hochmuth gewinnt niehr als die beständige suße holdseligkeit. hinter
bieser verbirgt sich gewöhnlich Falscheit und Dummheit. Dagegen
spielt Mancher den Derben, um für biberb gehalten zu werden.

Ber es nicht vermag fich in bas Gefammtleben eines Bolfes hineinzubenten, die Macht bes mit ber Muttermild Eingefogenen, am väterlichen Geerbe Erlernten nachzuempfinden, ber wird auch von ben genauesten materiellen Daten oft irregeführt werben. So felbst Napoleon, welcher nie eine andere Bolfethumlichteit erkannt zu haben scheint, als die der Franzosen, welche er auf beispiellses Weise nütze und abnütze, mahrend seine Gegner alle Bölker, je be s a ber auf feine eigensthüm liche Weise, wider ihn in den Vernichtungskampf führten und am Ende selbst dem französtschen Bolke die Seite abzugewinnen wußten, auf welcher es gefaßt, und von seinem Abgotte weggeriffen werden konnte.

Bei sonft gleichen Bebingungen macht es einen ungeheuren Unterschied, ob ein Bolt von großen geschichtlichen Erinnerungen getragen wird, ob es flets fürchtet, von ben andern Bolkern für nicht vollgültig, nicht vollftändig ausgebildet angesehen zu werben, ob es eine Umwälzung hinter sich — ober noch vor sich hat, in wie weit es gleichartig in seinen Bestandtheilen ift, und besonders, ob es schon eine lange Bahn durchlausen hat, oder sich noch der Jugend erfreut.

Am schwerften ift mit benen zu unterhandeln, welche gleich im Anfange mit bem Ia verschwenderisch umgeben, und bie Aber im Laufe bes Geschäfts allmählig nachfolgen laffen. Sie pflegen wohl gar auf die am Eingange gezeigte Nachgiebigkeit sich etwas zu gute zu thun.

Daß die französische Sprache beinahe überall die Sprache ber Unterhandlungen werden fonnte, scheint zu beweisen, daß es geschehen mußte. Wenn das Latein naturgemäß war, solange Rom der Mittelpunkt der europäischen Politik, Italien das eivilisitreste Land der Erve, die Sprache Roms die allgemeine jeder höheren Bildung war, so wurde das französische eine Transaktion zwischen der romanischen, der germanischen und der neu hinzutretenden slavischen akatholischen Welt, so bald alles von den hösen aus- und auf sie zuging, und Versailles eine Art Normalhofs war. Zest schon würde es unmöglich senn, sie aus der Diplomatie zu verdrängen, aber die allgemeine Verkehrsprache unserer Enkel wird doch wohl die englische werden.

## C. Bpifferee.

## Der Dombau zu Coln.

(1823.)

Es ift zu bebauern, baß wir über bie ganze eigentliche Baugeschichte ber Domkirche zu Koln fast gar keine Rachrichten haben; indeffen will ich versuchen, die wenigen urkundlich beskimmten Bunkte burch möglichst begründete Bermuthungen anseinander zu reihen.

Bebenken wir bemnach, bag bie Domkirche im Sanzen an bie fünfhundert Auß lang, im Schiff und Chor hundert und achtzig, im Kreuz zweihundert und neunzig Fuß breit werden, der Dachforst sich über zweihundert Fuß, die Thürme, jeder auf einem Grunde von hundert Fuß Breite, sich über fünshundert Fuß boch erheben sollten, so folgt, daß schon die erste Anlage eines so riesenhaft entworsenen Gebäudes, selbst bei der größten Thätigkeit zahlreicher Werkleute, einen sehr bedeutenden Zeitauswand erforderte, und das um so mehr, weil der Bau durchaus von Quadern ausgeführt wurde.

Bu ben Werkstüden hatte man einen porphyrartigen Sandstein von schöner grunlichgrauer Farbe gemählt. Man holte
ihn oberhalb Köln im Siebengebirge, in bem bicht an ben Ufern
bes Rheins gelegenen Drachenfels, an beffen Ramen sich bie
Sage von bem in alten Dichtungen geseierten beutschen Lieblingshelben Siegfrieb knupfte.

Bahrend bei biesem Steinbruch in bem Fleden Konigswinter bie Steinhauer beschäftigt waren, bie Werkflude aus bem Roben zuzurichten, bie bann auf bem Rhein leicht und schnell nach ber brei Meilen entfernten Stadt gebracht wurden, führten bie Maurer in ben Gruben auf bem Bauplat die Grundsesten auf. Siezu bediente man sich besselben Gesteines, abwechselnd mit Basaltblöden, welche man, dem Siebengeburge gegenüber, aus bem Unkelbruch holte. Diese langen säulenartigen Basaltstüde, magerecht über die rauh behauenen stark verkütteten Sandsteine gelegt, bilbeten einen unerschütterlichen Berband. Ich sah bies Mauerwerk der Grundseste, in einem Schacht neben dem Haupteingange rechts an einem der Strebepfeiler des süblichen Thurmes, und suhr bis auf den Boden vier und vierzig Kußtief hinab, ohne hier noch mit Bestimmtheit den Ansang der Grundseste enkbeden zu können.

Ein so mächtiger Unterbau war nöthig, um Ahurme, hoch und sest wie Felsen, auf bemselben zu gründen. Aber das war nicht die alleinige Sorge des Baumeisters; er beschäftigte zugleich noch die Steinmegen in der Hütte mit der Ausarbeitung der Werkstüde, welche die Steinhauer lieserten. Und so mag wohl in den ersten neun Jahren nicht nur die Grundseste, sondern auch ein großer Theil des untern Geschosses von dem Domgebäude vollendet worden sehn. Denn zu dieser Zeit, im Jahr 1257, schenkte das Domkapitel "Meister Gerhard dem Steinmegen, welcher das ganze Werk leitete, wegen seiner des lohnenswerthen Dienstleistung, einen Blat, wo er auf seine Kosten ein großes steinernes Hans erbaut batte."

Die Geschichtschreiber schweigen über biesen Reifter Gerharb, wie fast über alle Baumeister bes Domes; ich halte ihn für ben ersten unter ihnen, und also auch für ben Urheber bes so erhaben als tunstreich gedachten Entwurfes. Wäre ein anderer ber Urheber gewesen, so mußte man annehmen, daß berselbe gleich nach bem Anfang bes Baues gestorben sen, was unwahrscheinlich ift. Noch weniger läst sich vermuthen, bag ber Entwurf von irgend einem genialen bauberständigen Manne herrühre, welcher nicht selbst prattischer Künftler gewesen

ware; benn ber Blan eines fo riefenhaften Bertes von einer so reichen und fühnen Busammensehung, bis in die kleinften Theile mit Rudficht auf die Ausführung berechnet, konnte nur von bem erbacht werben, ber durch eigene Erfahrung die genaueste Kenntniß aller technischen Mittel befaß, und die Sicherheit in sich trug, die Ersindungen seines Geiftes verwirklichen zu können.

Meifter Gerhard nun lebte bis gegen bas Ende bes breisgehnten Jahrhunderts, und hinterließ brei Göhne und eine Tochter, alle geiftlichen Standes, Mitglieder hochangesehener Stifte, Absteien und Rlöfter.

Ich habe vielfältig nachgeforscht, aber es ift mir nicht gelungen, nabere Aufschluffe über biefen Mann zu erhalten, in welchem wir, wenn wir mit Gewißheit wußten, bag er ber Urheber bes Entwurfes zu bem Domgebaube ware, einen ber größten Baumeister alter und neuer Zeit verehren mußten.

Daß er Steinmehenmeister genannt wird, barf keinen Zweisel erregen. Unter biefem bescheibenen Namen finden wir im breizehnten, vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert, in allen europäischen Ländern, die vorzüglichten Baumeister und zum Theil auch die ausgezeichneisten Bilbhauer.

Das handwerk wurde in jener Beit als Grundlage ber Kunft hoch geehrt. Wer fich jum Baunteifter bilben wollte, mußte bas Steinmegenhandwerk lernen, und hatte er barin die Meisterschaft erworben, so blieb er burch Satungen und Gesbräuche mit ben Steinmegen enge verdunden. Bei ber Kirchenbaukunft fand dies noch ganz besonders statt. Bon dem Gedanken ausgehend, daß es eine sehr eble, gottgefällige Beschäftigung sen, zu dem Bau der Kirchen hand anzulegen, und daß es der vereinigten Thätigkeit vieler durch Ersahrung geübter, durch den Geist der Ehre und der Treue geleiteter Arbeiter bedürse, um die großen, auf die schönkte Bollendung und auf die Dauer von Jahrhunderten entworfenen Werke auszusähren, bilbete sich eine eigne Brüderschaft, welche sich, von den gewöhnlichen Innungen unterschieden, ausschließlich dem Kirchenbau widmete, und unter

der firengen Ordnung gemeinsamer Sitten und Gebrauche, die Regeln ber Runft, mit bem Schat erworbener Fertigkeiten und Renntniffe, von Geschlecht zu Geschlecht als Geheimniß überlieferte.

Bei biefer Befellicaft fanb eine abnliche Ginrichtung fatt wie in bem Sansabunde. Die Meifter und Werfleute ber fleinen Baumerte murben benen ber größern untergeordnet, und bald verbreitete fic die Brudericaft gebietweise über gang Deutschland. Much bier icheint Roln bas erfte Beifpiel gegeben zu baben. Der Borfteber bes Domwerts war Dbermeifter über alle Rirdenbaumeifter in ben nieberdeutschen ganden, und fo mar es ber Borfteber bes ftrasburger Dunfterwerfe, welches neunzebn Sabre nach bem von Roln angefangen murbe, über alle Rirdenbaumeifter in ben Sanben zwifden ber Donau und ber Mofel. Auf Diefe Beife mar Die Butte ber Steinmegen am folner Dom ber Sis bes Dbermeifterthums von Rieberbeutschland und bie Butte am Strafburger Runfter ber Sig bes Dbermeifterthums von Dberbeutschland. Spater bilbete fic ein Dbermeifterthum fur gang Deutschland, worin bann Strafburg, weil bier langer mit großer Thatigfeit fortgebaut murbe, Roln ben Borrang ftreitig machte, fo wie in ben Banbelsverhaltniffen es von Seiten Lubeds geschab. Die andern Dbermeifter batten ihren Gis in Wien, Bern und Magbeburg. Die Orbnung ber Steinmeben-Brudericaft wurde auf gemeinsamen Tagfabungen abgefafit, und von Raifer und Pabft beftatigt.

Wenn wir das Stadteleben betrachten, wie es im dreizehnien Jahrhundert aus dem Schoof des Reichthums und der Freiheit in Gandel, Runft und Gewerbe die schönften Bluthen entwickelte, so ift leicht einzusehen, daß wir im burgerlichen und nicht im geistlichen Stande die Ersinder jener bewundernswurdigen Richengebaude zu suchen haben. Die Geistlichkeit, bei allem Guten und Trefflichen, welches sie damals für die Bildung, befonders in wissenschaftlicher Ginsicht gewirkt hat, entbehrte doch des freien Elements eines vielfach bewegten Lebens, worin allein die Gervorbringungen der Kunst wie der Boesse zu einer schönen Reise gedeihen können.

Aber eben biefer blübenbe Boblftand ber Stabte mußte bie herrichfucht und habgier mancher Fürsten erregen. Die Stadt Köln hatte bies Diggefcid in hohem Grabe, und ber anfangs fo rasche Fortgang bes Dombaues wurde baburch auf bas traurigste gehemmt.

Ein folches Bert hatte anhaltenden Frieden und die ganze Fürsorge wohlwollender Fürsten bedurft. Run mußte Meister Gerhard erleben, daß die Erzbischöfe ihre Schätze in fruchtlofen Ariegen verschwendeten, und was der Folgen wegen noch schlimmer war, daß ihnen die widerspänstige Stadt verhaßt wurde, sie den Balast beim Dom verließen, und ihren beständigen Wohnsitz in Bonn nahmen.

Obschon ber Dombau so großen Schwierigkeiten unterlag, hatte er boch auf bie Bervollkommnung der Rirchenbaukunst überhaupt den günstigsten Einfluß. Es hatte sich an diesem Werk eine Schule gebildet, aus welcher die vortrefflichken Baumeister hervorgingen, die an verschiedenen Orten Kirchen aufführten, bei denen sie den Styl und zum Theil selbst den Alles übertreffenden Plan des kölner Doms anwandten. Davon zeugen die in diesem Zeitraum erbaute Katharinen=Kirche in Oppenheim, die Werners-Kirche in Bacharach, der Dom zu Utrecht und das Münster zu Strasburg; am meisten aber der Thurn des Münsters zu Freiburg im Breisgau, dessen durch-brochener Helm mit wenigen vereinsachenden Abanderungen ganz nach dem Entwurf der kölner Lomthürme ausgeführt wurde.

Bwar fceint ber Bau bes Doms in Roin nie gang fill gestanden zu haben; benn ber Kirchenbau erstredte sich natürlich nicht auf die in der Stadt gelegenen erzbischöflichen Grundstüde und Gebäude. Aber die Mittel waren so sehr vermindert, die Thätigkeit war so sehr gelähmt worden, daß nach mehr als vierzig Jahren der Chor, den man zuerst ausführen wollte, noch nicht seine Bollendung erreicht hatte.

Run vereinigte fich ber Sieger von Boringen, Bergog Iohann von Brabant, mit bem Grafen Dirt von Cleve, mit

ber Stabt und ben folnifden Befdlechtern, bie am hartnadigften gegen ben Erzbifcof geftritten batten, und gemeinfcaftlich liegen fle bie prachtigen farbigen Fenfter jum Chor verfertigen. Ergbifcof Bicbolb von Solte, Rachfolger bes friegerifden Siegfried's von Befterburg, ermahnte bie Glaubigen, jeden ber feine lette Willensurfunde ausftellte, ju Gefdenten für ben Bau aufzuforbern. Geiftliche berebte Danner mit offenen Briefen murben wieber als Sammler ausgesenbet, und ein eigener gur Forberung bes Wertes von Mannern und Frauen gebilbeter Berein, Die Brubericaft bes beiligen Betrus genannt, machte fic ju jahrlichen Beitragen anbeifdig. Auch führten bie, nach bem Tobe Mubolphs von Sabsburg, haufig auf einander folgenden Raisertronungen wieber viele Fürften nach Roln, die reichliche Beifteuer gaben. Go wurde bann endlich ber Bau fo weit gebracht, bag im Jahr 1322, bas ift vier und flebengig Jahre nachbem ber erfte Stein gelegt worben, ber Chor eingeweihet werben fonnte.

Diefer vollendete Theil, nach Often hin gerichtet, nahm ungefähr zwei Fünftel ber für das ganze Gebäude bestimmten Länge ein. Innerhalb umgaben doppelte, von schlanken Säulenbündeln gestühte Nebengänge, das himmelhoch aufsteigende Mittelgewölbe. Außerhalb bilbeten die Nebengänge mit ihren einsachen Strebepfeilern und Venstern, einen mächtigen fleben und sechzig Fuß hohen Untersat, auf dem sich reich mit zierlichem Thurmwert geschmuckte Widerhalter erhoben, die mit viersachen Strebebogen den eigentlichen Chor flügten.

Das über biefem Prachtbau errichtete Dach hatte eine Decke von Blei, die vermittelft flacher Zinnlöthungen, mit vielfachen Zierrathen und Buchftaben, welche Verse auf die brei Könige bilbeten, damascirt war, so daß das ganze Dachwert, einem auf Bergeshohe stehenden Zelt ähnlich, an jene Bedeckung der Stiftshutte erinnerte, die sich über das Allerheiligste ausbreitete. An der Wesselie schloft man das Chor mit einer leichten Giebelmauer, die bei der Bollendung der Kreuz- und Schiffgewolbe

wieber niebergeriffen werben follte, umb die bereits aufgeführten erften Fenfterbogen ber Kreuzslügel bienten als Stützen diese einstweiligen Schlußendes. Um jedoch dem Chor soviel als möglich die Gestalt einer vollständigen Kirche zu geben, errictete man, nah an dem Giebel, ein Dachthurmchen, das zum größem Schmucke ganz vergoldet wurde. Später, wenn der Mittelthurm über dem Hauptgewölbe des Kreuzes ware aufgeführt worden, sollte auch dies Dachthurmchen wieder abgetragen werden. Zulet bildete man oben in der Giebelspitze noch einen goldenen Stern, um jenes himmelslicht zu bezeichnen, das den brei weisen Königen auf ihrem Wege zur Anbetung des göttslichen Kindes vorgeleuchtet hatte; auch sollte er wie ein Stern des Trostes und der honfeln verhängnisvollen Zeiten ein friedliches, fröhliches Gedeihen verheigend.

Als ber Chor nun so weit vollenbet war, bestimmte ber Erzbischof heinrich von Birnenberg ben Tag bes heiligen Cosmas und Damian, ben fieben und zwanzigsten September 1322, zu ber Feierlichkeit ber Einsegnung; benn an bemselben Tage war im Jahr 878 bie alte Domkirche geweiht worben.

Sammtliche bem tolnischen Erzbisthum untergebenen Bischöfe, die von Munfter, Osnabrud, Minden, Luttich und Utrecht erschienen personlich ober durch Abgesandte, mit ihnen alle Aebte, alle Stiftevorsteher bes Sprengels, und die gesammte Geiftlichfeit der Stadt. Und nun wurde die Einweihung mit allen aus alten Zeiten herstammenden Gebräuchen vollzogen.

Bon ber Fortsehung bes Dombanes haben wir faum andere Runbe, als die wir aus bem Gebaube selbst entnehmen. Nach ber Bollenbung bes Chors scheinen die Fortschritte rasch vorgeruct zu fenn, so daß man die Saulen bes Kreuzes bis zu ben Kapitalen ber Nebengange aufführte, und die Thure zu bem nördlichen Kreuzssügel anlegte; welcher Raum bann, einstweilen mit einem Dache bebedt, zu einer Borhalle mag gebient haben.

Auch arbeitete man an bem Soiff und vorzüglich an ber Aufführung eines ber beiben machtigen Sauptthurme.

Die Thatigfeit ber Baulente murbe jedoch balb mieber gelahmt; bie bei bem Sammeln ber Beitrage fich wieberholenben Difbrauche, moburch ber Ergbifchof Friedrich von Saarwerben gezwungen murbe im Sabr 1370 alle von feinen Borgangern erlaffenen Sammlerbriefe fur ungultig ju erflaren, foredten gemiß Biele von fernern Schenkungen ab. Auch erneuerten fich von Beit ju Beit bie Streitigfeiten und Rriege gwifchen bem Ergbifchof und ber Stadt, und ben benachbarten Furften. Ja, Theodorich von More, melder ber Rirche, von 1414 bis 1463, acht und vierzig Sabre lang vorftand, führte fo viele Rriege und ericopfte badurch fo febr ben ergbifcoflicen Schas und bas Land, bag bei feinem Tobe bas Domfapitel mit ben Standen gusammentrat und fich mit ihnen vereinigte, von nun an jebem zu ermablenben Ergbifchof einen Gib abzunehmen, bag er nie ohne ihre Ginwilligung weber Rrieg fubren, noch Guter ber Rirche veraugern ober verpfanben, noch Abagben ausfdreiben molle.

Indessen war zur Zeit bes Theodorich von Mors ber Bau bes südlichen Thurmes bis zu bem britten Geschoß vorgerückt. Im Jahr 1437 wurden nämlich die Gloden aus dem, neben dem Chor stehenden alten hölzernen Thurm in den neuen versetzt. Die großen Gloden ließ man neu gießen, und im folgenden Jahr aushängenm. Der Krahn, mit dem man die Bausteine hinaufzgog, wurde nummach Art der Krahne, die man zum Ausladen der Waaren an Müssen errichtet, mit einem Dach versehen, und biente so den Gloden zur Dede.

Damais mar Nicolas von Buren (ober Beuren, einem Städtchen im Gelbrijchen) Dombaumeister; und unter ihm war einer Namens Chriftian Aufseher ober Bolier bes Werks.

Auf ihn folgte Meifter Courad Runn. Bu beffen Beit icheinen bie beiden großeren Gloden Schaben gelitten zu haben; benn fie murben im Jahr 1447 abermals gegoffen, eine zu zwolf

Aus ber "Geschichte und Beschreitung bes Colner Doms." 867

taufend Bfund und eine zu zwei und zwanzig taufend vierhundert Bfund. Beibe find noch vorhanden, die lettere gehort zu ben größten in Deutschland.

Auf ber Tagfatung, welche bie Steinmegenbruberschaft im Jahr 1463 in Regensburg hielt, um ihre altherkömmliche Orbnung zu erneuern, wurde bem Meister Conrad als Werkmeister
bes Doms von Roln abermals bas Obermeisterthum über bas Gebiet von Niederbeutschland zwerkannt.

Unter ihm wurde wohl nur wenig an bem sublichen Thurm und einiges an bem Schiff weiter gebaut; ber nördliche Thurm blieb bei seiner ersten, nur etwa fieben und zwanzig Fuß hoben Anlage. Meister Conrab starb im Jahr 1469; dieses war auf einer nun halb verstümmelten Tafel verzeichnet, welche sich an einer Saule ber nörblichen Nebenhalle bes Chors gegen ben Ausgang in's Kreuz besindet. Es ist das einzige Denkmal eines Baumeisters im Dom.

Auf Meifter Conrad icheint Meifter Johann von Frankenberg gefolgt zu feyn; man las feinen Ramen mit benen feiner beiben Borganger in einem, bem funfzehnten Jahrhunbert angeborigen Verzeichniß ber Bruberichaft bes heiligen Beters.

Sonst wurde mir von ben Bauteuten bes Doms nur noch ber Bolier, Deifter Geinrich bekannt, welcher schon im Jahr 1478 bei ber Steinmegenzunft beeibigt gewesen sehn foll, und unter bem Jahr 1509 noch in einem ihrer Bucher vorkam.

Diefer Meister heinrich leitete ohne Zweifel die Arbeiten, die im Anfang bes sechszehnten Jahrhunderts an dem Dom ausgeführt murben. Das Schiff war bis zur Kapitalhöhe ber Nebengange vollendet; nun wölbte man die nördliche Nebenstalle, baute den sich mit ihr verbindenden Theil des nördlichen Thurmes so weit, als es zu diesem Zwecke nothwendig war, und schnudte die Halle mit gemalten Venstern.

Der Erzbischof Germann von Geffen, bas Domtapitel, bie Stadt und mehrere vornehme Saufer vereinigten fic, bie Fenfter von ben geschickteften Runftlern verfertigen ju laffen, und fo

868 Biertes Buch. Boifferee. Ans b. Gefch. bes Colner Doms.

fam bei ber bamals auf's höchfte ausgebildeten beutschen Malerfunst ein Werf zu Stande, bas in jeder hinficht die Krone ber Glasmalerei zu nennen ist.

Wie bie Sonne am Abend eines gewittervollen Tages noch einmal ihren farbenreichen Glanz über bie Erbe verbreitet, fo follte bie gange Zauberpracht ber Glasmalerei noch über bas große Bauwerk ftrahlen.

Es wurde von ber Beit au nicht weiter fortgebaut. Und feit breihundert Jahren fteht nun ichon das unterbrochene Berk; ein boppeltes Denkmal bes erhabenften Geiftes, bes beharrlichten Billens und kunftreichften Bermögens, und hinwieder der Alles florenden Zwietracht; ein Sinnbild ber gesammten Geschichte bes beutschen Baterlandes.

<sup>#</sup> Am 4. September 1849 murbe "unter Gottes Beiftand und unter den Begenswünschen bes beutschen Volkes der Grundftein gum fortbaue ber altehrmurdigen Rathebralkirche des Erzbisthums Roln feierlich eingeweist und mit ihm ein ewiges Denkmal der Erommigkeit, der Gintracht und Erene ber verbundeten Stamme beutscher Mation an beiliger Ratte eingefügt" (Urfunbe), und Ronig Friedrich Bilhelm IV. von Breugen, ber hohe Beforberer bes Dieberaufbau's, fprach, ben erften Sammer folag auf ben Stein fuhrenb, mit fraftiger, weithin vernehmbarer Stimme: "Reine Berren von Koln! Es begibt fich Großes unter Ihnen. Dieß ift, Die fühlen es, kein gewöhnlicher Pradtbau. Er ift bas Werk bes Bruberfinnes aller Deutschen, aller Bekenntniffe . . . . Sier, wo ber Grundftein liegt, bort, mit jenen Churmen zugleich, follen fich Die fconften Chore ber Welt erheben. Deutschland baut fie - fo mogen fie fur Deutschland, durch Gottes Onade, Chere einer neuen, großen, guten Beit merden! . . . . "

## Meberfichten.

# I. Uebersicht sämmtlicher Auffätze nach ihrem Inhalte.

## Auffabe über Religion und Christenthum; Ethisches und Erbauliches.

Rosheim, Die Bleichheit aller Menfchen ac. - hamann, Dent: mal - Samann, über feinen Lebenslauf. - Tiebe, bie Jugendiahre. - Abbt, vom Berbienfte bes Schriftftellers. - Claubius, mas ich mohl mag. Paraphrasis Evangelii Johannis. Ueber bas Gebet. ---Lavater, ben fecheten Januar. - Berber, Religion bie höchfte humanitat. - Sailer, tieffinnige Spruche ber Deutschen. - A. B. Schlegel, bie Aufflarung. - Schleiermacher, Religion im Berhaltniffe gu Biffen und handeln. - Derfelbe, Reich Gottes und Biebergeburt. - Derfelbe, bie driftliche Baftfreunbichaft. - Greuger, Beift ber alten Religionen. — Fr. Schlegel, Die oriental. Religionen. — 3. F. v. Meyer, ber Raturgeift. - Steffene, bie Bunber ber beiligen Befoichte. - Beffenberg, bie Sittlichfeit ber Schaubuhne. -Schubert, bie Rirche bes beil. Grabes. - Sorn, Bebanten. -Theremin, die geiftl. Berebfamteit. - Strauf, bie Ginfegnung ber Rinber. — Reanber, bie Schriftauslegung. — Rlumpp, bas Mifftonewefen. - Ullmann, beutiche Theologie. - Mengel, ber Bietismus. - Tholud, bas in Gott verborgene Leben.

## Philosophisches.

Reimarus, von ber Seelen Unfterblichfeit. — Rant, von ber Ratur w. — Menbelsfohn, Beschulbigungen wiber bie Bernunft. — Bieland, was ift Wahrheit? — J. A. Eberhard, bie afthetische

Sittigfeit. — Garve, Gottes Beltbewußtfeyn. — B. v. humbolbt, ber menfchl. Entwicklungsgang in ber Sprache. — Fr. Schlegel. Cofrates unter ben Philosophen seiner Zeit. — Derselbe, Spinoza. — Bangenheim, ber Glanbe an ben Urgeift. — Schelling, Gott und bas Bose. — Ofen, Kunft. — Bassavant b. 3., von ber Freiheit bes Willens.

### Menfchen - und Seelenkunde.

Claubins, eine Chria zc. — Derfelbe, Lavaters Fragmente. — Lavater, physiognom. Regeln. — Garve, Charafter und Sandlungen. — Bagner, bas Ahnungsvermögen. — Schleiermacher, bas Leben ber Phantasie. — Steffens, Natur und Mensch zc. — Schubert, die Frage nach ber Seele. — Solger, ber humor.

## Refthetik, Kunft.

Binkelmann, von der Grazie. — Leffing, Prolog zum Epilog ber hamburgischen Dramaturgie. — Geßner, die Laubschaftmalerei. — Jacobi, der Kunstgarten. — Forster, die menschl. Schönseit. — Goiller, der wahre Künstler. — Horster, der Künstler, wie er sein soll. — Jean Paul Fr. Richter, Must der Must. — Fernow, die Begeisterung des Künstlers. — Jacobs, Kunst und Bürgerthum in Griechenland. — A. B. Schlegel, Rasaels Madonna. — Fr. Schlegel, die christl. Kunst. — Wackenroder, die Beterstirche. — Tieck, das Berführerische in der Kunst. — Hibaut, die Kirchenmusst außer dem Choral. — Schelling, Ausstichten für die Kunst. — De Wette, der Straßburger Münster. — Passagen, B. Rubens. — Grüneisen, das Ulmer Münster.

## Mecht, Staat, Vaterland.

F. R. v. Mofer, Regierungsantritt. Chriftliche Rathe. — Karl Friedrich von Baben, an mein Bolf. — Graf Schlabrenborf, über Nord-Amerikaner und Abel. Bor ber Schlacht von Baterloo. — 3. v. Müller, die Gefahren ber Zeit. — Bom Stein, Senbschreiben.

— Schiller, Bolferwanderung und Rreuzzuge. — 3. G. Fichte, Schlußrebe. — Gen &, Troftworte. — Bulow, die Kriegsfunft. — 3fcoffe, die ewigen Parteien. — Görres, der Dom in Coln. — Derfelbe, die Freiheitstriege. — Derfelbe, Deutschlands heil. — 3. Grimm, bentsches und fremdes Recht. — Leo, der Staat. — Kölle, diplomatische Aphorismen.

## Geschichte; Biographie und Charakteriftik; Alterthumskunde.

Sturz, England und Georg III. — Archenholt, die Schlacht bei Liegnis. — Spittler, die Jugend bes Herzogs Christophec. — Boffelt, Roms Fall. — Boltmann, das haus Brandenburg. — Hölderlin, die Athenienser. — Hammer: Burgstall, Constantinopel. — Rotted, Napoleons Despotie. — Görres, das Mittelalter. — Niebuhr, römische Geschichte. — Hormanr, Banoramanc. — Fr. v. Raumer, der Sturm auf Jerusalem. — Barnhagen, d. Tod Schwerins. — Ranke, der Bauernfrieg. — Menzel, die Schlacht im Teutoburger Balbe. — Derfelbe, Griechen und Nömer. — Grüneisen, die Bieleseitigkeit unserer Altvordern. — G. Pfizer, Luthers Beltankicht. — Boisseie, der Colner Dombau.

F. R.v. Moser, Joh. Jasob Moser. — Schubart, Geschichte meiner Gesangennehmung. Brief nach seiner Freilassung. — Jung. Stilling, Familienleben. — Raiser Joseph, Briefe. — Lichtenberg, Cospernisus. — Gothe, Rlopstods Messias. — J. H. Dos, Erinnerungen 2c. — Rlinger, Rechenschaft. — Schiller, Wilhelm von Oranien. — Jean Baul Fr. Richter, Schoppe an Albano. — Mozart, Brief. Arnbt, Steins Portrait. — Hegel, Hamann und seine Zeit. — Steffens, Umgang mit Tied. — Schlosser, Friedrich Wilhelm I. — J. Grimm, Gesellenleben. — Barnhagen, F. A. Wolf. — Reanber, Wilberforce.

F. A. Bolf, Die Alterthumswiffenschaft. — D. Müller, Comeros und Die homeriben.

## Erdhunde; Sander - und Volherschilderung. Beitgemalde.

Beinfe, Tivoli. - Stolberg, ber Bierwalbftabterfee. - Senme, ber Aeina. - Jacaria, von ber Erbe. - Arnbt, Leben auf Rugen.

— Novalis, das Mittelalter. — Steffens, Schneesturz in Grönland.
Ein norweg. Gehöfte. — Ritter, die Raumerfüllung auf der Erde. —
Rehfues, der Golf von Neapel. — Chamisso, die Radad-Insulaner.
— Schefer, Botany-Bay. — Bettina, Salzburg. — Pückler, Barwicks Castle. — Martius, Schilderungen aus Brasilien. — B. Alexis, der Göthafanal. — Leo, die Italiener. — Barthold, über Raturalisation 2c. — Heine, Grubensahrt. — Lange, die schweizer. Wasserfälle. — Gubtow, chinesssches Zeremoniell.

## Sandel und Verkehr.

Bufc, über ben Berth bes Gelbes. — heeren, ber Sanbel ber alten und ber neuen Belt.

#### Matur und Maturleben.

Herber, unsere Erbe. — Derfelbe, bie Krafte ber Schöpfung. — A. v. Humbolbt, die Tropengemächse. Das Leben in der Schöpfung. — Novalis, die Natur. — Schubert, die Sonne. — Martius, Naturgenuß.

## Sprache, Literatur und Kritik. Poefte und Poetik.

Rlopftad, guter Rath ber Albermanner. — Garve, Cicero und sein lleberseber. — Rnebel, die Runft zu lesen. — Gothe, Dichtunft zc. — Derfelbe, ber Dichter im Leben. — Schiller, Brief an B. v. humbolbt. — heere, bie Seltenheit claff. Geschichtscheiber. — Reinbed, Theorie ber Novelle. — B. v. humbolbt, Poesse u. Philos. in Schiller. — A. B. Schlegel, über tragisches und kom. Drama. — Arummacher, Und und Aber. — hegel, über Schillers Wallenstein. — Novalis, Aphorismen über Boesse. — Steffens, über Sagen und Marchen in Danemark. — Lied, Dichter etymologisch betrachtet. — Ab. Müller, Buchstabe und Trabition. — Achim von Arnim, von Boltsliebern. — I. Grimm, die Sagen. — Derselbe, die beutschen Mundarten. — B. Grimm, die Boesse Norbens. Nibelunge-Roth. Uhland, die nordischen Mythen. — Immermann, Journale, Reisen. — B. Pfizer, die beutsches. — Boesse Boltes.

- Gervinus, herbers größtes Berbienft. - Sternberg, bas bentiche Drama. - Munbt, bie Reform ber beutschen Sprache.

## Poetisches im Aleide der Profa.

Leffing, Fabeln. — Mufans, Beit und Rübezahl. — Engel, aus Lorenz Start. — Gothe, ber neue Paris. — Maler Müller, Märchen. — hebel, Erzählungen. — Jean Paul Fr. Richter, ber Armenadvofat Siebenfäs. — Huber, ber Müllerin Heirathsgeschichte. — Krummacher, Parabeln. — Tieck, Elfenwunder. — Derfelbe, die brei Dichter und ber Magier. — Derfelbe, des Priefters Lebens, lauf. — Hoffmaun, Ritter Gluck. — Heift, Michael Rohlhaas. Fouqué, der Rothmantel. — Brentano, Godels Leichenrede. — Chamisso, Peter Schlemist. — Bettina, Morgenwanderung. Der Sonntag. — Kerner, die Universität Mittelsalz. — Brüder Grimm, Sagen, Märchen und Legenden. — Fechner-Rises, der Tod. — M. Hauff, Märchen als Almanach.

#### Lebensweisheit.

Rabener, Rleiber machen Leute. — Gellert, Bortraits. — Jufins Möfer, die Spinnstube. — Jimmermann, von der Einfamkeit. — Micolai, die Rlosterschule. — Wieland, Demokrits Strafpredigt. — Thümmel, Toleranz. Ueber Correspondenzen. Rerferleben. — Hippel, die herrschaft in der Che. — Göthe, aus Ottiliens Tagebuche. — Anigge, über den Umgang mit Menschen. — Rahel, Saatkörner. — Tieck, die Kunst zu speisen. — Steigentesch, deutsche Titel. — Bührlen, Bemerkungen. — Rumohr, die höflichkeit. — Börne, über den Umgang mit Menschen.

## Baus und Samilie. Bildung und Erziehung.

3. Mofer, die Erziehung 2c. — herber, Schulen und Universitäten. — Derfelbe, bem Leben lernen. — Bestaloggi, Bild eines Armenhauses. — Reinhard, Bsichten ber Erzieher. — Rubolphi, die Rädchenerzieherin. — Jean Baul Fr. Richter, Mutterpflicht. — Wessenberg, die Sittlichkeit ber Schaubühne. — Riebuhr, Brief an einen Stw.

biofen. — Sahn, über bas Bucherlefen. Magbchenschulen. Turnanftalten. — R. v. Raumer, bie Sinne. Gelehrfamteit, Runft und handwert.

#### Vermischtes.

Gellert, Briefe. — Lichtenberg, zerftreute Bemerkungen. — Alinger, Betrachtungen und Gebanten. — Karl Anguft v. Beimar, Briefe an Anebel. — hegner, Gebanten, Meinungen, Urtheile. — Seume, Apofraphen. — F. E. 3. Berner, Brief an Chamiffo.

# 11. Ueberficht fammtlicher Auffate nach ihrer Redeform.

## Das Marchen: die Sage und Legende.

Mufaus, Beit und Rubezahl. — Gothe, ber neue Baris. — Tied, Elfenwunder. — Bruber Grimm. Sagen, Marchen u. Legenben.

## Die Ergählung.

Moser, die Spinnstube. — Nicolai, die Klosterschule in Allewirtemberg. — Engel, aus Lorenz Stark. — Gothe, Rlopstocks Messias. — hebel, vier Erzählungen. — Jean Baul Fr. Richter, der Armenadvosat Siebenkäs. — Derselbe, Musik der Musik. — huber, der Müllerin Heirath. — Tieck, die Dichter und der Nagier. — Dersselbe, des Priestens Lebenslauf. — hoffmann, Ritter Gluck. — Kleisk, Michael Kohlhaas. — Fouqué, der Rothmantel. — Chamisso, Beter Schlemist. — Bettina, der Sonntag.

## Die Sabel und Parabel; die Allegorie; das Idylk

Leffing, gabeln. — Rrummacher, brei Parabeln. — B. Sauff, Marchen als Almanach. — Maler Muller, Marchen.

#### Sumor; Batire.

Rabener, Rleiber machen Leute. — Bieland, Demofrits Strafprebigt. — Tied, die Runft zu fpeisen. — Derfelbe, Dichter, etymologisch betrachtet. — Steigentesch, beutsche Titel. — Brentano, Godel's Leichenrebe. — Rumohr, vom Begriffe ber höflichtest. — Kerner, die Universität Mittelsalz. — Borne, über ben Umgang mit Menschen. — FechnersMises, ber Tob.

## Der Brief.

Gellert, Briefe. — Claubins, über bas Gebet. — Raifer Joseph, Briefe. — Schlabrenborf, vor der Schlacht von Waterloo. — Rarl August von Weimar, Briefe an Rnebel. — Bom Stein, Senbschreiben. — Schiller, Brief an Wilh. von Humboldt. — Jean Paul Fr. Richter, Schoppe an Albano. — Mozart, Brief. — 3. Werner, Brief an Chamisso. — Riebuhr, Brief an einen Stusbissen. — Bettina, brei Briefe.

## Das Gefprach.

Jacobi, ber Kunftgarten. — Rubolphi, bie Mabchenerzieherin. — A. B. Schleget, Rafaels Mabonna. — Bagner, bas Ahnnungevermögen. — Gölberlin, bie Athenienfer. — Solger, ber humor. — Theremin, bie geiftliche Berebsamfeit. — Sternberg, bas beutsche Drama.

## Die hifterifche Barftellung.

Sturz. England und Georg III. — Schubart, Geschichte meiner Gesangennehmung. — Archenholt, die Schlacht bei Liegnis. — Spittler, die Jugend bes Herzogs Christoph von Wirtemberg. — Heeren, der Handel der alten und der neuen Welt. — Posselt, Roms Fall. — Jacobs, Kunft und Bürgerthum in Griechenland. — Wolfmann, das Haus Brandenburg. — Hammer-Burgstall, die Erstürmung Constantinopels. — Rotteck, Napoleons Despotie: — Görres, das Mittelalter. — Fr. v. Raumer, Sinrm auf Jerusalem.

— 3. Grimm, bie beutschen Munbarten. — Barnhagen, ber Sob Schwerins. — B. Muller, homeros ic. — Rante, ber Bauernfrieg. — Menzel, bie Schlacht im Tentoburger Balbe. — Derfelbe, Griechen und Römer. — Barthold, über Naturalisation. — Grüneisen, bie Altvorbern. — Rosenkranz, bas Epos bes Bolles. — Boifferée, ber Colner Domban.

#### Die Charakteriftik.

Gellert, Portraits. — F. R. v. Mofer, 3. 3. Mofer. — Jung. Stilling, Familienleben. — Lichtenberg, Copernifus. — Boß, Jugenberinnerungen. — Klinger, Rechenschaft. — Schiller, Wilhelm von Dranien. — Arnbt, Steins Bortrait. — Hegel, hamann und feine Zeit. — Steffens, Umgang mit Tied. — Schlosser, Friedrich Wilhelm I. — Barnhagen, F. A. Wolf. — Bassaunt d. Ae., Rafael und Dürer. — Derselbe, Rafaels Eigenschaften. — Reans ber, Wilbersorce. — Waagen, P. P. Rubens. — Ullmann, bentsche Theologie. — Leo, die Italiener. — Gervinus, herders größtes Berbienst. — G. Pfizer, Luther's Weltansicht.

## Die Beschreibung und Schifderung.

heinse, Tivoli. — Stolberg, ber Bierwalbstäbter Gee. — Seume, ber Aetna. — A. v. humbolbt, die Tropengewächse. — Arnbt, Leben auf ber Jusel Rügen. — Novalis, Stilleben im Mittelalter. — Steffens, Schneesturz in Grönland. — Derselbe, ein norwegisches Gehöste. — Görres, das Mittelalter. — Rehfues, der Golf von Neapel. — De Wette, der Strafburger Münster. — Schubert, die Grabeslirche 2c. — Chamisso, die Radack-Insulaner. — Schefer, Botanybay. — Bettina, Salzburg und Savignd. — Büdler, Warwick-Castle. — Martins, brastlianische Schilderungen. — Alexis, der Githa-Ranal. — Heine, Grubensahrt. — Grünzeisen, der Ulmer Münster. — Lange, Schweizerische Wassersalle. — Gustow, Chinessisches Zeremoniell.

#### Abhandelnde Schreibart.

Reimarus, von ber Seelen Unsterblichkeit. — Binfelmann, von ber Gragie. - Dofer, bie Erziehung. - Rant, von ber Ratur als einer Macht. — Bufch, über ben Berth bes Gelbes. — Menbelse fobn, Befdulbigungen wiber bie Bernunft. - Begner, uber Lands schaftmalerei. — Abbt, vom Berbienfte bes Schriftftellers. — Eberharb, bie afthet. Sittlichfeit. - Garve, Cicero und fein Ueberfeger. Derfelbe, Charafter und Sandlungen. — Derfelbe, Gottes Belts bewußtfenn. - Berber, unfere Erbe. - Derfelbe, bie Religion. - Derfelbe, Schulen und Univerfitaten. - Anebel, über bie Runft zu lefen. - Beftaloggi, Bilb eines Armenhaufes. - Schlabrenborf, über Morbamerifaner und Abel. - Forfter, bie menfchliche Schonheit. — Bolf, bie Aufgabe ber Alterthumewiffenschaft. — Schiller, Bolfermanderung und Rreugguge. - Derfelbe, ber mabre Runftler. - Beeren, Die Seltenheit claffifcher Beichichtschreiber. -Fernow, Die Begeifterung bes Runftlers. - Reinbed, Theorie ber Rovelle. - B. v. Sumbolbt, ber menfchl. Entwicklungsgang in ber Sprace. - A. B. Schlegel, über tragifches und tomifches Drama. - Bulow, Biel und Entwidlung ber Rriegefunft. - Schleiermacher, Religion im Berhaltnif ju Biffen und Sanbeln. - Sacharia, von ber Erbe ale Beltforper. - Begel, über Schillere Ballenftein. - Creuger, Beift ber Religionen. - Fr. Schlegel, bie oriental. Religionen. — Derfelbe, Sofrates. — Derfelbe, Spinoga. - Derfelbe, bie driftl. Runft. - 3. g. v. Meyer, ber Raturgeift. -Bangenheim, ber Urgeift. - Thibaut, Rirchenmufit außer bem Choral. — Beffen berg, bie Sittlichfeit ber Schaubuhne. — Schel ling, Ausfichten fur bie Runft. - Derfelbe, Gott und bas Bofe. - Riebuhr, Ginleitung in Die romifche Gefchichte. - Ritter, Die Raumerfullung auf ber Erbe. — Schubert, bie Sonne. — R. v. Raumer, bie Sinne. - Derfelbe, Gelehrfamfeit, Runft unb Banbwert. - 3. Grimm, bie Sagen. - B. Grimm, die Boeffe bes Rorbens. - Derfelbe, Ribelunge Roth. - Ubland, bie norbifchen Mythen. — Reander, Schriftanslegung. — Baffavantb. 3., Willenss freiheit. - Rlumpy, bas Diffionemefen. - Dengel, ber Bietismus. - Leo, ber Staat. - Munbt, bie Reform ber Sprache.

#### Die Betrachtung.

K. R. v. Mo fer, Regierungsantritt. - Derfelbe, driftl. Rathe. -Bimmermann, Trieb jur Ginfamfeit. — Leffing, Brolog jum Epilog ber hamburg. Dramaturgie. - Samann, Denfmal. - Ders felbe, über feinen Lebenslauf. - Tiebe, Jugenbjahre. - Bielant, mas ift Bahrheit? - Thummel, über Correspondengen. - Der= felbe, Tolerang. - Derfelbe, Rerferleben. - Claubine, Bas ich wohl mag. - Paraphrasis Evangelii Johannis. - Gine Chria von meinem afabemischen Leben und Banbel. — Lavatere Fragmente. - Sippel, über bie Berrichaft in ber Che. - Lavater, aus meinem Tagebuche. — Berber, aufsteigende Rrafte in ber Schopfung. - Gothe, Dichtfunft u. Dichter. - Derfelbe, ber Dichter im Leben. - Rlinger, Betrachtungen. - B. v. Sumboldt, Boeffe und Philosophie in Schiller. - A. B. Schlegel, Die Aufflarung. -Schleiermacher, bas Leben ber Phantafie. - Derfelbe, Reich Bottes und Wiebergeburt. - Derfelbe, Die driftl. Baftfreunbichaft. A. v. humboldt, bas Leben in ber Schopfung. — 3fcoffe, bie ewigen Barteien. - Wadenrober, tie Beterefirche. - Novalie, bie Natur. - Steffens, Sagen und Marchen zc. - Derfelbe, Natur und Menfch. - Derfelbe, bie Bunber ber beiligen Gefchichte. - Tied, bas Berführerische in ber Runft. - Borres, ber Dom ju Roln. - Jahn, bas Bucherlefen. - Dagbebenfchulen. - Turnanftalten. -Ab. Duller, Buchftabe und Trabition. - Schubert, bie Frage nach ber Seele. - Arnim, von Belfeliebern. - 3. Brimm, Gefellenleben. - Derfelbe, beutsches und frembes Recht. - Strauß, bie Ginfegnung ber Rinber. - Immermann, Journale. Reifen. -B. A. Pfiger, bie beutsche Boene.

#### Die Rede.

Mosheim, die Gleichheit aller Menschen zc. — Karl Friedrich von Baben, an mein Bolt. — Herber, bem Leben lernen. — J. v. Muller, die Gesahren ber Zeit. — Anigge, Umgang mit sich selber. — Reinhard, Bhichten ber Erzieher. — hegner, ber Künstler, wie er seyn soll. — Fichte, Schlußrede an die Deutschen. — Jean Paul Fr. Richter, Mutterpsicht. — Gent, Trostworte an die wahren Deutschen. — Krummacher, Und und Aber. — Gorres, die Freiheitefriege. — Derfelbe, Deutschlands heil. — hormant, Banos rama Roms. — Martius, Naturgenuß. — Tholud, bas in Gott verborgene Leben.

## Sinnspruche; Aphorismen.

Rlopftod, guter Rath ber Albermanner. — Lavater, physios gnomische Regeln. — Lichtenberg, zerstreute Bemerkungen. — Gothe, aus Ottsliens Tagebuche. — Sailer, tieffinnige Sprüche ber Deutschen. Hegner, Gedanken, Meinungen, Urtheile. — Seume, Apostyphen. — Rahel, Saatsörner. — Novalis, Aphorismen über Boesie. — Dührlen, Bemerkungen. — Horn, Gedanken. — Ofen, Kunst. Kölle, vivlomatische Aphorismen.

# III. Ueberficht fammtlicher Berfaffer nach ihrem Stande.

### Megenten.

Rarl Friedrich von Raifer Joseph II. Baben.

Rarl August von Beis mar.

## Staatsmanner und höhere Beamte.

Möfer. K. K. v. Mofer. Sturz. Thümmel. hippel. Jacobi. Göthe.

Stolberg.
3. v. Müller.
Anigge.
Spittler.
Bom Stein.
Begner.

Schlabrenborf.

B. v. humboldt. A. v. humboldt. Ichoffe. Meper. Wangenheim. Niebuhr. Rehfues.

Baagen.

#### Ueberfichten.

#### Beiftliche.

Tiebe. Lavater. Gerber.

Sailer.

Reinhard. Hebel.

Krummacher. 3. Werner.

.

Schleiermacher. Beffenberg. Theremin. Strang.

Gruneifen.

## Akademische Sehrer.

- Mosheim. Reimarus. Gellert. Rant. Abbt. Eberhard. Garve. Lichtenberg. Boß.

F. A. Wolf. Heeren. Fichte.

A. B. Schlegel. Zacharia. Arnbt. Hegel. Ereuzer. Steffens. Thibaut. Schelling. Rotted. Görres. Schloffer. Ritter. De Wette. Schubert. Dfen.
R. v. Raumer.
3. Grimm.
W. Grimm.
Meanber.
Martius.
Ranfe.
Leo.
Ullmann.
Tholuct.
Bartholb.

Fechner=Mises. Lange. Rosenfranz.

## - Jugendlehrer und Erzieher.

F. v. Raumer.

Busch. Musaus. Engel. Pestalozzi. Rubolphi. Reinbed.

Jahn. — Klumpp.

## Privatgelehrte und Schriftsteller.

Winfelmann. Rlopftod. Wieland. Schubart. Jung-Stilling. Schiller. Poffelt.

3. B. F. Richter. Therefe Suber.

Schefer. Bolberlin. Beine. B. A. Bfiger. Rabel. Bettina. Tied. Borne. B. Sauff. Brentano. Rumobr. Bervinus. Uhland. Sternberg. Chamiffo. 23. Alexie. 8. Pfiger. horn. G. Boifferde. Mengel. Munbt. Guttow. Bibliothekare. Forfter. Leffing. Jacobs. 28. Muller. Beinfe. Fernow. Rerate. 1 3. G. Baffavant. Bimmermann. Rerner. Runftler. Maler Muller. Befiner. | Mozart. 3. D. Baffavant. Deamte. 2. F. Suber. Rovalis. Rabener. G. Bagner. hoffmann. Samann. Claubine. Badenrober. Bubrlen. Immermann.

## Piplomaten: Soflente.

| Rnebel.   | gr. Schlegel.     | Hormayr.           |
|-----------|-------------------|--------------------|
| Gent.     | Sammer-Burgftall. | Barnhagen v. Enfe. |
| Wolfmann. | Ab. Muller.       | Rolle.             |

Ueberfichten.

#### Ariegemanner.

Archenholt. Rlinger.

Bülow. Steigentefc. Fouqué. Arnim.

Seume.

S. v. Rleift.

Budler-Mustau.

## Rauflente. Buchhandler.

Mofes Menbelsfohn. - Nicolai.

## IV. Heberficht fammtlicher Berfaffer nach ibren Geburtelandern.

#### Anhalt'iche Laube.

Menbelefohn (Deffan). Fr. unb R. v. Raumer (Deffau). B. Duffer (Deffau).

#### Baben.

Rarl Friedrich (Rarlerube). Bebel (im Biefenthale, Breisgau).

Boffelt (Durlad).

Rotted (Freiburg im Breisgau). Dfen (ebenba).

Illmann (Pfalz).

#### Baiern.

Rnebel (im Dettingenfchen). Soiler (im Freifing'fchen). Reinhard (im Sulgbach'schen). | Martius (Erlangen).

Jean Paul Fr. Richter (Bunfiebel im Bichtelgebirge).

## Braunfdweig.

born (Braunichweig).

#### Danemart.

Claubius (Solftein).

Graf Stolberg (Golftein).

Riebuhr (Ropenhagen).

#### Freie Stadt Frankfurt.

Githe. Bettina v. Arnim. Rlinger. Borne. Borne. J. D. Paffavant.

#### Sannover.

Mofer (Osnabrud).
Bufch (im Luneburgiden).
Rnigge (bei hannover).
Therese huber (Gottingen).

Reanber (Bottingen).

#### Die Banfeftadte.

Mosheim (gubed). Baagen (hamburg, von fchlef: Reimarus (hamburg). ifchem Stamm). Geeren (bei Bremen).

#### Beffen-Darmftadt.

Sturg (Darmftabt). | Lichtenberg (bei Darmftabt). Gervinus (Darmftabt).

#### Rurheffen.

Creuger (Marburg, Dberheffen). | Bruber Grimm (Banau).

#### Mecfleuburg.

Engel (im Somerin'fchen). | Bog (ebenba).

#### Maffau.

Bom Stein (in Raffau).

#### Defterreid.

Raifer Joseph (Bien). Sammer Burgstall (Steiers Mozart (Salzburg). mart). horman (Eprol).

#### Oldenburg.

v. Woltmann (Olbenburg). | Schloffer (Jever).

#### Preußen.

Binfelmann (Altmart). Rant (Ronigeberg, Oftpreugen). Rlopftod (Queblinburg). hamann (Ronigeberg, Dftpr.). Tiebe (Borpommern). Nicolai (Berlin, Mittelmart). Cberharb (Salberftabt). Jung:Stilling (im Siegenfchen). Sippel (Dfipreußen). Barve (Breslau, Rieberfchlefien). Jacobi (Duffelborf, Miebers rbein). Berber (Dftpreußen). Ardenholt (Dangig, Befipr.). Fr. Muller (Rreugnach, Riebers thein). Schlabrenborf (Borpommeru). Rarol. Rudolphi (Berlin). Forfter (Beftpreußen). F. A. Wolf (bei Norbhaufen, Thuringen). Seume (bei Beigenfele, Thus ringen). Fernow (in ber Udermart). Beng (Breslau). Reinbed (Berlin). 2B. v. Sumboldt (Botsbam). Bulow (Rurmarf). Rrummacher (Tedlenburg in Wefiphalen). 3. Berner (Ronigeberg). Chleiermacher (Breelau). A. v. Sumbolbt (Berlin). Arndt (Borpommern, anf Rugen).

Bicotte (Magbeburg, Rieber: fachfen). Rabel (Berlin). Badenrober (Berlin). Rovalis (im Mannefelbichen). Tied (Berlin). Hoffmann (Ronigeberg). Borres (Robleng, Rieberrhein). Rleift (Mittelmart, Frants furt a. D.). Fouqué (Branbenburg). Jahn (Pommern). Ab. Muller (Berlin). Ritter (Queblinburg). Solger (Uctermart). A. v. Arnim (Berlin). Theremin (Udermart). Boifferee (Coln). Chefer (Rieberlaufin). Barnhagen (Duffelborf). Budler Muffau (Rieberlaufis). Strauß (Graffcaft Mart, Beft: phalen). Ranfe (Thuringen). Immermann (Magbeburg). 28. Aleris (Breslau). 2B. Mengel (Nieberfchlefien). Tholud (Breslau). Barthold (Berlin). Beine (Duffelborf). Fechner (Rieberlaufis). Lange (bei Glberfelb). Rofenfrang (Magbeburg). Mundt (Potsbam). Gugfow (Berlin).

#### Sadfen.

Rabener (bei Leipzig). Gellert (Erzgebirge). Leffing (Oberlaufip). Thummel (bei Leipzig).

Fichte (Oberlaufit). Zacharid (Meißen). Weffenberg (Oresben). Schubert (Hohenstein).

Rumohr (Dberfachfen).

### Gadfifde Berzogthumer.

Musaus (Jena). Karl August (Weimar). Zacobs (Gotha). Wagner (im Meiningen'fcen). Bangenheim (Gotha). De Bette (bei Beimar).

#### Schwarzburgiche Lande.

Deinse (im Conberehaufens , Leo (Anbolftabt). fcben, Thuringen).

#### Comeig.

Zimmermann (Aargau). Gegner (3arich). Lavater (Zürich). Beftaloggi (3 urich). 3. v. Muller (Schaffhaufen). Begner (Binterthur).

#### Bürttemberg.

K. R. v. Moser (Stuttgart).
Bieland (Oberschwaben).
Abbt (Ulm).
Schubart (Oberschwaben).
Spittler (Stuttgart).
Schiller (Marbach am Nectar).
Hölberlin (Lauffen am Nectar).
Hoegel (Stuttgart).

Bührlen (Ulm).
Rehfues (Tübingen).
Kölle (Stuttgart).
Kerner (Lubwigsburg).
Uhland (Tübingen).
Klumpp (Schwarzwalb).
B. A. Pfizer (Stuttgart).
Grüneisen (Stuttgart).
B. Hauff (Stuttgart).

G. Bfiger (Stuttgart).

#### Musland.

2. F. huber (Paris). Steffens (Norwegen). Chamifio (aus b. Champagne). Ungern-Sternberg (Gfhlanb).

## Namenregister.

| Banb. Seite.                        | Bant Ceite.                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Mbbt.                               | Chamiffo.                             |
| Bom Berbienfte bes Schrift-         | 1. Beter Colemibl II. 526             |
| itellers I. 169                     | 2. Die Ravad Infulaner . H. 532       |
| Alexis, 28.                         | Claubius.                             |
| Trollhatta 11. 728                  | 1. Was ich wohl mag I. 189            |
| archenbols.                         | 2. Paraphrasis Evangelii Jo-          |
| Die Schlatt bei Liegnit . I. 329    | hannis I, 189                         |
| Mendt, G. IR.                       | 3. Eine Chria, barin ich von          |
| 1. Beben auf Rugen II. 104          | meinem alab. Leben Rad.               |
| 2. Bortr. bes Dinift. Stein II. 111 | richt gebe I. 190                     |
| Arnim , A. v.                       | 4. Lavaters phyficanomif de           |
| Bon Bolfeliebern 11, 519            | Fragmente 1. 192                      |
| Bartholb.                           | 5. Ueber bas Gebet I, 196             |
| Naturalifation H. 775               | Greuger.                              |
| Betting.                            | Geift ber Religionen II. 136          |
| 1. Banberung gur Linbe . II. 594    | Eberhard, 3. M.                       |
| 2. Saliburg und Savigny . II. 596   |                                       |
|                                     | Die afthetische Sittlichteit . I. 185 |
| 3. Der Conntag II. 509              | Engel,                                |
| Boifferbe.                          | Aus Lorenz Start.                     |
| Der Colner Dombau U. 869            | 1. Die Krifis 1. 218                  |
| Borne.                              | 2. Water und Sohn I. 222              |
| Umgang mit Menfchen 11. 639         | Vechner:Wifes.                        |
| Brentano , CL                       | Der Tob 11. 787 .                     |
| Godels Leichenrebe 11. 396          | Fernow.                               |
| Bührlen.                            | Die Begeifterung b. Kunftlers 1. 582  |
| Bemertungen II, 392                 | Ficte.                                |
| Bülow.                              | Solufrebe an bie Deutschen L 522      |
| Biel und Entwidlung ber             | Borfer.                               |
| Rriegekunft 11. 48                  | D. Ibealber menfol. Soonbeit I. 451   |
| <b>க</b> ீர்க்.                     | Vonqué.                               |
| Ueber ben Werth bes Gelbes I. 81    | Der Rothmantel 11. 378                |

| Garec.                               | Pammer: Purgkall.                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Cicero u. fein Ueberfeger I. 241  | Erfturmung Conftantinopels II. 286   |
| 2. Charafter und Sanblungen 1, 243   | Sauff, 18.                           |
| 3. Gottes Beltbewußtfebn . I. 247    | Das Marchen 11. 812                  |
| Sellert.                             | Debel. Bier Ergablungen.             |
| 1. Der Dann mit e. Lafter ze. L. 33  | 1. Der gebeilte Batient . 1. 499     |
| 2. Der regelmäßige Dugig-            | 2. Gin gutes Recept 1. 502           |
| ganger 1. 36                         | 3. Dertwarbige Gefpenfter-           |
| 3. Briefe                            | gefcichte I. 503                     |
| Gent.                                | 4. Unverhofftes Bieberfeben I. 507   |
| Aroftworte an bie Deutschen I, 595   | Seeren.                              |
| Gervinus.                            | 1. Die Seltenheit claffifder         |
| Berber's größtes Berbienft . IL. 822 | Gefdictfdreiber I. 511               |
| Beiner.                              | 2. Der Sanbel ber alten Belt 1. 517  |
| Die Banbicaftmalerei I. 114          | Pegel.                               |
| Córres.                              | . 1. Samann und feine Beit . II. 130 |
| 1. Das Mittelalter II. 323           | 2. Schillers Ballenftein II. 133     |
| 2. Der Dom ju Ron II. 328            | Degner,                              |
| 3. Bergangenb. u. Bufunft se. U. 331 | 1. Der Runftler 2c 1. 488            |
| 4. Deutschlande Seil II. 387         | 2. Bebanten, Deinungen sc. 1. 495    |
| Göthe.                               | Deine.                               |
| 1. Klopftod's Deffias I. 342         | Grubenfahrt im Barg II. 781          |
| 2. Der neue Baris I. 345             | Deinfe.                              |
| 3. Aus Ditiliens Tagebuch . 1. 859   | Tiveli                               |
| 4. Dichtfunft und Dichter . I. 862   | Berber, 3. G. v.                     |
| 5. Der Dichter im convent.           | 1. Unfere Erbe ein Stern sc. 1. 201  |
| Leben 1. 386                         | 2. Die Religion sc 1. 294            |
| Grimm, 3.                            | 8. Auffteigenbe Formen ac I. 298     |
| 1. Die Sagen IL 573                  | 4. Soulen und Univerfitaten 1, 308   |
| 2. Gefellenleben II. 577             | 5. Dem Leben lernen I. 305           |
| 3. Die beutfden Munbarten II. 580    | Dippel.                              |
| 4. Deutsches Recht II. 582           | Bon ber Berrichaft in ber Ghe 1, 209 |
| Grimm, 13.                           | hoffmann, E. T. A.                   |
| Poefie bes Rorbens II. 622           | Ritter Glud 11. 810                  |
| Ribelunge Roth IL 624                | Põlberlin.                           |
| Grimm, Brüber.                       | Die Athenieufer 11. 123              |
| 1. Cagen 11. 627                     | Pormepr.                             |
| 2. Marchen                           | Bom letten Romer bis jum             |
| Grüneifen.                           | neuen Rom II. 51f                    |
| 1. Die Altvorbern II. 798            | Poru, Fr.                            |
| 2. Das Danfter ju Ulm . II. 801      | Gebanten                             |
| Outlow.                              | Buber, 2. 8. und Therefe -           |
| Chinefifches Beremoniell II. 860     | Der Müllerin Beirath 1. 589          |
| Pamenn.                              | Dumbolbt, 18. v.                     |
| 1. Dentmal L 120                     | 1. Boefie und Philosophie in         |
| 2. Lebenslauf I. 124                 | Schiller 1. 61                       |
|                                      |                                      |

| Oumbolbt, 28. 6.                     | Arummacher. Barabein.               |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 2. Die Entwickl. ber Sprace I. 617   | 2. Der Mobrenfelave st. 11, 59      |
| Dumboldt, A. v.                      | 3. Der Ebelftein II. 61             |
| Das Leben in ber Schöpfung II. 97    | 2. Und und Aber II. 61              |
| Tropengewächfe II. 101               | Lange, 3. P.                        |
| Immermann,                           | Comeigerifde Bafferfalle . IL. 805  |
| 1. Journale. Reifen II. 723          | Lavater.                            |
| Zacobi.                              | 1. Bbpfiognomifde Regeln . I. 228   |
| Der Runftgarten I. 264               | 2. Aus feinem Tagebuche . L 237     |
| Sacobs.                              | Leo, D.                             |
| Runft und Burgerthum in              | 1. Die Staliener IL 748             |
| Griechenland I. 602                  | 2. Der Staat                        |
| 3abn.                                | Leffing.                            |
| 1. Bücherlefen                       | 1. Sabeln                           |
| 2. Magboenfoulen II. 406             | 2. Brolog jum Gpilog ber            |
| 3. Turnanftalten II. 409             | Samb. Dramaturgie L. 101            |
| Joseph II.                           | Lichtenberg.                        |
| Aus feinen Briefen I. 213            | 1. Berftreute Bemertungen . I. 251  |
| Jung : Stilling.                     | 2. Copernifus 1, 258                |
| Familienleben ze 1, 201              | Martins.                            |
| Pant.                                | 1. Der Urmale in Brafilien II. 694  |
| Bon ber Butur als einer Dlact I. 71  | 2. Der Mequator II. 694             |
| garl August von Beimar.              | 3. Raturgenus 11. 697               |
| Briefe an Knebel 1. 455              | Menbelsfobn.                        |
| Rarl Friedrich von Baben.            | Beichulbigungen wiber bie Ber-      |
| An mein Bolf 1. 90                   |                                     |
|                                      | nunft I, 150                        |
| Rerner, 3.                           | Mengel, 28.                         |
| Die Univerfitat Mittelfalg . 11. 615 | 1. Die Teutoburger Schlacht II. 794 |
| Rieff, D. v.                         | 2. Der Bietismus 11. 737            |
| Michael Kohlhaas IL 362              | 3. Griechen unb Romer II. 743       |
| Alinger.                             | Meper, 3. 8. v.                     |
| f. Betrachtungen ic I. 435           | Der Platurgeift IL. 199             |
| 2. Recenfcaft I. 440                 | Mofer.                              |
| Riopftod.                            | 1. Die Spinnftube I. 50             |
| Guter Rath ber Albermanner 1. 77     | 2. Die Erziehung R. se 1. 62        |
| Alumpp, &. 28.                       | Mofer, &. R. von                    |
| Das Diffionswesen 11. 675            | 1. Regierungsantritt 1. 64          |
| Enebel.                              | 2. Chriftliche Rathe 1. 66          |
| Die Kunft zu lefen I. 309            | 3. Johann Sakob Mofer 1. 68         |
| Enigge.                              | Mosheim.                            |
| Umgang mit fich felber I. 424        | Die Gleichheit aller Men-           |
| Rôlle.                               | ichen 2c I. 47                      |
| Diplomatische Aphorismen . II. 855   | Mojart.                             |
| Rrummacher.                          | Brief ohne Datum 1. 623             |
| 1. Barabein                          | Müller, Ab.                         |
| 1. Die Reue 11. 58                   | Buchftabe und Trabition . II, 412   |
|                                      |                                     |

| Müller, Fr.                                                 | Rante.                               |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Marchen 1. 872                                              | Der Bauerntrieg II. 707              |
| <b>Bra</b> ller, I. v.                                      | Raumer, 8. v.                        |
| Die Gefahren ber Beit I. 414                                | Sturm auf Berufalem 1099 II. 540     |
| Müller, Wilh.                                               | Raumer, R. v.                        |
| homeros und bie homeriben 11. 702                           | 1. Die Ginne II. 559                 |
| Mundt.                                                      | 2. Gelehrfamteit, Runft,             |
| Reform b. beutschen Sprace II. 845                          | Sanbwert 11. 562                     |
| Mufaus.                                                     | Rebfues.                             |
| Beit und Rubezahl I. 147                                    | Der Golf von Reapel II. 429          |
| Reanber., A.                                                | Reimarus,                            |
| 1. Die richtige Schriftaus-                                 | Bon ber Unfterblichfeit 1. 22        |
| legung                                                      | Reinbed.                             |
| 2. Wilberforce II. 665                                      | Theorie ber Rovelle 1. 608           |
| Micolai,                                                    | Reinharb.                            |
| Die Rloftericule in Alt-                                    | Bflichten ber Ergieber . 1. 442      |
| wirtemberg I. 431                                           | Richter, Jean Paul Fr.               |
| Riebuhr.                                                    | 1. Der Armenabvolat Sieben-          |
| 1. Ginl. in bie rom. Gefc. II. 345                          | 146                                  |
| 2. An einen Studiofen II. 349                               | 2. Schoppe an Albano . : 1. 560      |
| Rovalis. 1. Stillleben im Mittelalter II. 187               | 3. Mufit ber Dufit I. 570            |
|                                                             | 4. Mutterpflicht 1, 579              |
| 2. Die Ratur II. 189<br>3. Aphorismen über Boefie . II. 194 | Ritter, G.                           |
| Oten.                                                       | Die Raumerfüllung auf ber            |
| Runft, in Apborismen 11. 550                                | Rofentrana.                          |
| Paffavant, J. D.                                            | Das Epos bes Bolles II. 818          |
| 1, Rafael und Darer II. 653                                 | Rotted.                              |
| 2. Rafaels Gigenfcaften 11. 655                             | Napoleone Defpotie II. 305           |
| Vaffavant, 3. C.                                            | Rubolphi, Garol.                     |
| Billenefreiheit II. 670                                     | Die Dabchenerzieherin 1. 448         |
| Befalcai.                                                   | Rumobr.                              |
| Bilb eines Armenbaufes 1. '320                              | Bom Begriffe ber Boflichteit II. 610 |
| Bfier , D. A.                                               | Sailer.                              |
| Befen und Burbe ber beut-                                   | Tieffinnige Spruche I. 405           |
| fden Boefte II. 791                                         | Schefer, 2.                          |
| Pfijer, G.                                                  | Botany-Bay.                          |
| Luthers Belt-Anficht II. 835                                | 1. Ginfahrt in Botanh-Bab II. 566    |
| Poffelt.                                                    | 2. Die Meierei 11. 568               |
| - Rome Fall 1. 542                                          | 3. Die gancafterfoule II. 570        |
| Pädler                                                      | Chelling.                            |
| Warwid-Caftle 11. 603                                       | 1. Ausfichten fur bie Runft II. 298  |
| Rabener.                                                    | 2. Gott und bas Bofe II. 800         |
| Rleiber machen Leute I. 26                                  | Chiller.                             |
| Rabel.                                                      | 1. Bilbelm von Oranien . I. 474      |
| Saatforner 149                                              | 2. Böllerwanderung I. 479            |

# Namenreginer.

| Soiner.                              | Oteffens.                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3. Der wahre Runftler 1. 481         | 5. Die Bunber b. beil. Gefch. II. 221   |
| 4. Brief an W. v. Sumbolbt I. 485    | 6. Steffens mit Tied II. 240            |
| Schlabrenborf.                       | Steigentefc.                            |
| 1. Rorbamerifaner und Abel I. 877    | Deutsche Titel 11. 283                  |
| 2. Bor ber Schlacht von Ba-          | Stein,                                  |
| terleo I. 379                        | Senbidreiben ze I. 480                  |
| Schlegel, A. B.                      | Sternberg.                              |
| 1. Raphaels Mabonna II. 27           | Das beutfche Drama II. 830              |
| 2. Die Mufflarung II. 34             | Stolberg, Gr. S. Graf Ju                |
| 3. Ueber bas Drama IL 43             | Der Bierwalbftabter Gee . L 387         |
| Colegel, Fr.                         | Straus.                                 |
| 1. Die oriental. Religionen H. 164   | Die Ginfegnung ber Rinber 11. 644       |
| 2. Sofrates                          | Ciuri.                                  |
| 3. Spinoza                           | England und Georg III I. 158            |
| 4. Aufgabe ber driftl. Runft II. 175 | Theremin.                               |
| Coleiermader.                        | Die geiftliche Berebfamfeit . II. 553   |
| 1. Das Beben ber Phantafte II. 70    | Thibaut.                                |
| 2. Religion und Biffen II. 72        | Rirdenmufit außer b. Choral II. 278     |
| 3. Reich Gottes ze II. 78            | Tholad.                                 |
| 4. Gaftfreunbichaft II. 82           | Beben in Gott II. 708                   |
| Schloffer, &. C.                     | Thümmel.                                |
| Briebrich Wilhelm I IL 370           | 1. Correspondengen 1. 463               |
| Coubert.                             | 2. Tolerang I. 164                      |
| 1. Wefdichte feiner Wefangen-        | 3. Rerterleben L 166                    |
| nehmung 3, 174                       | Ried.                                   |
| 2. Brief nad f. Freilaffung I. 182   | 1. Das Berführerifde in ber             |
| Schubert.                            | Aunst                                   |
| 1. Die Sonne                         | 2. Elfenwunder 11. 252                  |
| 2. Die Frage nach ber Geele II. 455  | 3. Die Runft ju fpeifen . II. 260       |
| 3. Die Grabestirche in Bern-         | 4. Die Dichter u. ber Magier IL 264     |
| falem 11. 470                        | 5. Des Brieftere Lebenslauf 11, 279     |
| Ceume.                               | 6. Dichter, etymologiic sc. 11. 275     |
| 1. Der Aetna 1, 545                  | Ziebe.                                  |
| 2. Apolryphen I. 551                 | Die Jugenbjahre 1. 128                  |
| Solger.                              | Uhland.                                 |
| Der humor                            | Die norbifden Dothen 11. 648            |
| Spittler.                            | Mamenn.                                 |
| Die Jugend bes Bergogs               | Deutsche Theologie 11. 747              |
| Christoph 1. 429                     | Barnhagen von Enfe.                     |
| Steffens.                            | 1. Friedrich Angust Bolf 11. 586        |
| 1. Sagen und Marden in               | 2. Schwerins Tob II. 590                |
| Danemart II. 213                     | Bof, 3. 4.                              |
| 2. Natur und Mensch 2c. 11. 217      | Erinnerungen a. m. Jugenbl. 1. 396      |
| 2. Schneefturg in Gronland 11. 224   |                                         |
|                                      | Baagen.<br>Betrus Baulus Rubens II. 685 |
| 4. Gin norwegtiches Gebofte II. 227  | ANTERNA ANTERNA CARRACTERS II. 600      |

| Backentober.                         | Bieland,                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Die Betereffirche 11. 182            | 2. Bas ift Bahrheit? 1. 139       |
| Bagner, C.                           | Binfelmann.                       |
| Das Ahnungevermögen . 11. 55         | Bon ber Grazie ic I. 42           |
| Bangenheim.                          | 18off, &. A.                      |
| Der Glaube an ben Urgeift 11. 207    | Die Alterthumewiffenschaft 1. 467 |
| Berner.                              | Boltmann.                         |
| An Abelbert von Chamiffo 11. 68      | Das Saus Branbenburg . II. 117    |
| Beffenberg.                          | Sachariā.                         |
| Die Sittlichk. b. Schaubühne II. 293 | Die Erbe als Beltforper . II. 86  |
| De Bette.                            | Simmermann.                       |
| Der Strafburger Münfter 11. 434      | Trieb jur Ginfamteit 1. 86        |
| Bieland.                             | Sichoffe.                         |
| 1. Demofrits Strafprebigt 1. 135     | Die ewigen Barteien II. 141       |

Machstehenbe frühere Berte Guftat Commab's — vorräthig, gleich ber "Deutschen Prosa", in allen soliben Buchhandlungen Deutschlands und bes Auslands — empfehlen bie Berleger hiemit aufs Reue ber Ausmertsamtett ber geehrten Leser: alles Rähere enthalten bie ben Titeln beigefügten Erläuterungen.

(Berlag ber Beibmannichen Buchhanblung in Leipzig.)

# Fünf Bucher

beutscher Lieber und Gebichte.
Bon A. von Paller bis auf die neuefte Zeit.

### Gine Rufterfammlung,

mit Rudficht auf ben Gebrauch in Schulen herausgegeben. 3meite vermehrte Auflage. Gr. 12. Geb. Breis: 11je Thir. fl. 2. 42 fr.

In biefer neuen Auflage hat ber Berr Berausgeber eine magige Angabl neuer, aber bereite mit Achtung und felbft mit Ruhm genannter Dichter hinzugefügt. Auch ift bier und ba im Jutereffe ber Boefie und mit Rudficht auf bie Jugend ein Taufch getroffen, und Breites burch Rurgeres erfest worben. Da außerbem, ungeachtet ber vermehrten Bogengahl und ber elegantern Ausstattung, ber Preis berfelbe geblieben ift, fo barf biefe Sammlung auf ben Beifall, ber ihr icon in ber erften Auflage in fo reichem Dage ju Theil geworben, auch fernerhin um fo gerechteren Anspruch machen, ale fie nun mit ber eben ericbienenen "Deutschen Brofa" bes Berrn Berfaffere ein auch aufferlich gleich: formiges Ganges bilbet, bas bem Lefer bie gefammte beutfche Literatur \* in einer Auswahl vorüberführt, welche nach Beift, Befcmad und Bollftanbigfeit nicht allein fur ben Gebrauch in boberen Lebranftalten, überhaupt fur ben 3med literarbiftorifder Belehrung, bie wefentlichften Borguge bietet, fonbern auch allen Freunden und Freundinnen flaffifcher Literatur ben mannigfaltigften Genuß ju fichern im Stanbe ift.

<sup>.</sup> Dit Ausnahme ber fur Auszuge weniger geeigneten bramatifden.

### (Berlag von S. G. Liefting in Stuttgart.)

# Shiller's Leben

in drei Duchern. .

3meierlei Ausgaben, ju Schillere Berfen in Duobez und in groß Oftav paffend.

Duobez-Ausgabe, 805 Seiten auf feinem Belin. Geh. 1 Thir. 10 Sgr. — fl. 2. 24 Ir. Oftap-Ausgabe, 640 Seiten auf feinem Belin. Geh. 1 Thir. 25 Sgr. — fl. 3. 9 fr.

wielverbreiteten Lebensbeschreibung als genugsam bekannt voraussehen barf, jumal sie immer mehr als eine wesentliche Ergänzung der Berte unseres volksthumlichken Dichters erkannt wird, so mag boch bas Urtheil eines ber ersten fritischen Blätter Deutschlands, als besonders bezeichnend für die Eigenthumlichkeit bes Buches, passend hier stehen, während die am Schlusse mitgetheilte Stelle aus dem Buche selbst, was Geist und Darkellungsweise betrifft, besser als jede Empfehlung sprechen wirb.

### Aus ben

### "Wiener Jahrbüchern ber Siteratur."

— "Dieses Werk liefert aufs Neue ben Beweis, baß ber eigentliche Biograph bes Dichters nur ber Dichter seyn kann, ba nur er mit all ben tausend wundervollen Eigenthumlichkeiten bekannt ift, welche ben Poeten zu bem machen, was er ift, und welche von bem blogen Darsteller ber Jufalligkeiten, bie in seinem Leben auf ihn einzewirkt haben, ober von bem prufenden Berstande allein nicht wohl ausgefaßt und bargestellt werben können.

Wenn bies nun von jedem Dichter überhaupt gilt, muß es um so mehr bei Schiller der Fall seyn, besten hinneigung zur Spekulation und bessen Sorgen für oratorische Bracht so leicht zu falschen Beurstheilungen verleiten können. Alle diese Einwirfungen und Berhältnisse muffen als Zuthat angesehen und beurtheilt werden, und die dichterische Natur ist immerdar als solche ins Auge zu fassen und zu erklären. Zu diesem Geschäfte ist nun der Berfasser ber vorliegenden Biographie, in dem Deutschland mit Recht einen seiner vorzüglichsten Dichter erkennt und achtet, und der sich dabei der durch Kenntnisse und Ersahrungen

erworbenen fritifchen Rube erfrent, gang ber Mann, nub fo ift biefe Biographie unbestritten bie best e ber vielen, die wir von Schiller besthen." — —

#### Aus bein

Budblid auf Die zweite Sebensperiode Soillers; Solug bes zweiten Budes.

— "Als ber Don Catios vollendet war, und Schiller im gewaltigen Bewußtfeyn bastand, einen machtigen Schritt über dieses Stud im Stude selbst hinausgethan zu haben; und als gerade dieses Bewußtseyn ihm die Nothwendigseit vorhielt, weiter in den Tiefen der Geschilchte und der Philosophie zu forschen; als zugleich ein dunkles Gefühl ihn nach größerer Selbstbeschräntung durch die Form verlangen ließ: da mußte eine verungluckte Neigung ihn von Dresben wegtreiben und Freundeshand lenkte seine Schritte nach dem hafen, wo er sich zu neuen und fühneren Geistesfahrien ausrüsten sollte, nach Beimar, an die Stätte hellenischer Bildung, unter den Schuß eines Kunst psiegenden und Dichter liebenden Aurken, in den Kreis der ersten Geister seiner Ration.

Und weil er jest fich auf bem rechten Boben befand, auf bem fein Genius endlich gebeihen und reife Früchte tragen konnte, so forgte bas Schickfal bafür, daß der umgetriebene Dichter endlich auch ein festes hauswesen grunden könnte; er enthsing von seinem Rurften eine Stellung, und aus der hand einer geistreichen und begeisternden Freundin ble geliebte, sauste, seelenvolle Lebensgefährtin, die sein von mannigfacher Sorge beschwertes Gemüth aufrecht erhielt, und seinen am Geist ertrantten Körper pflegte.

Dicht in Bauerbach burfte einsettige Reigung an ein gleichgultiges Berg, nicht in Mannheim unreife Ruhmsucht an eine schöngeistige Maunin, nicht in Dresben blinde Leidenschaft an eine gefallsuchtige Schönheit ihn seffeln. Aus dem Schoße der Ratur, der Frommigkeit, der Freundschaft und des delften Familienlebens empfing er im lieblichen und fillen Rudolstadt zur Gattin "das zarte Beid," das nicht im fremden Areise der Gelehrsamkeit, sondern "in stiller Thätigkeit, in Uedung ihres hohen, heiligen Berufs, in liedender Bruft" ihr ganzes Ledensglud an seiner Seite fand und das seinige schus. "Selig der Ranu," rief Schiller aus, als dieser Bund schon ein alter war, "selig der Mann, der ein solches Kleinod zu schähen weiß, und die Reundin seines Gerzens bei

Arbeiten und hauslichen Befchaftigungen fucht, um fich an ihren ans fpruchlofen Salenten von feinem mubevollen Streben gu erheitern."

Ebener und leichter bauchte ihm jest, feit dieser Stern ihm leuchtete, ber Bfad seines Denkerlebens burchs Dunkel und Dickicht ber Geschichtsforschung und ber Reflerion, burch die finstern Schlüchte bes 3weisels, burch die Rachte tieffinniger Dichtungen, noch ehe er in dem Aether der heitern Aunft, im frischen, freien Felbe bes Schaffens wieder zu Tage kam. Und als eine schwere Arantheit noch vor dem Abschlusse, ja vor dem rechten Beginne bes kurzen Tagewerks, das ihm auf Erden vergönnt war, das Glüd seines Lebens und Dichtens vernichten zu wollen schien, da zeigte sichs, daß sie nur gesendet war, großmuthige Freunde zu erwecken, ihn durch sie von nagenden Sorgen zu befreien, und seinem Geift in einem krankelnden Körper das Wirken, so lange es Tag war, wenigstens möglich zu machen.

Hoffenb und an der Seele gestärkt besucht er sein Baterland Schwaben, umarmt die alten Eltern, athmet Jugendluft, erquidt fich an Freundes, umgang, und kehrt am Schlusse blefer zweiten Lebensperiode, den Erstgebornen auf dem Arm, die Gattin an der Hand und seinen Ballens-ftein im Bufen, an den hauslichen Gerd der Liebe und in die Wertstatt unsterblicher Schöpfungen zurück."

(Berlag von C. G. Liefding in Ctuttgart.)

# Die beutschen Boltsbücher, für Jung und Alt wiederergablt.

3meite Auflage

# des "Buchs der schönften Geschichten und Sagen."

3mei Theile in vier Lieferungen.

jebe mit einem fehr fconen Stabiftiche gegiert. Preis einer Lieferung 54 fr. rhein, 1/2 Thir. preuß. — 45 fr. C.M.

In halt: Der gehörnte Giegfrieb. — Die fcone Magelone. — Der arme Deinrich. — Dirlanda. — Genovefa. — Das Schlof in ber Doble Za-Za. — Grifelbis. — Robert ber Teufel, — Die Schibburger. —

Die vier Depmondlinder. - Raifer Octavianus. - Die fcone Meinfing. - Derjog Ernft. - Doctor Fauftus. - Fortunat und feine Cobne.

Meber ben Berth biefer Sammlung, in welcher ber Berfaffer vor fünf Jahren die Schäte unserer "Deutschen Boltsbücher" ber Gegenwart zum ersten male wieber in ihrer Urgestalt, aber auch mit bem ganzen Reize ber ihm eigenen Darftellungsgabe zugänglich gemacht, hat die Stimme bes Publitums entschieden: sie barf ein Lieblingsbuch beutscher Jugend genannt werben, das zugleich von allen Erwachsenen willfommen geheißen wurde, welche einen umgetrübten Sinn für diese anmuthsvollen, dem Borne ber altesten vatersländischen Poesse entsprungenen Dichtungen bewahren: wir theilen als die beste Begründung des Gesagten einen Abschitt aus Kortunat mit:

### Sortunat gewinnt bas Wunschhütlein.

- .. "Der Gultan von Aegypten empfing Fortunaten aufe Befte. Diefer ftattete ihm feinen ehrfurchtevollen Dant fur ben Geleitebrief ab und unterhielt ihn von allen Merfwurbigfeiten, die er in fremden ganben gefeben batte. Rach ber Dablgeit munichte Fortungt bas Sofgefinbe beschenken ju burfen und ber Ronig vergonnte es ihm. Da that er unter bem Tifche feinen Bludefedel auf, auf bag es Riemanb fabe und Riemand bie Rraft bes Sedels erfuhre. Und nachbem er Bebermann fcwer Gelb gegeben, fo bag ber Sultan fc wunberte, wie er fo viel nur tragen tonnte, fprach biefer, ber fich befonbere freute, bag fein Leibmamelud fo reichlich von ibm befchenft worden mar, ju Fortunat: "Ihr fepb ein maderer Mann; es giemt fich wohl, bag man euch eine Ehre anthue: fommt mit mir; ich will euch etwas feben laffen, mas ich habe." Dit biefen Borten führte er ibn burch einen Thurm, ber gang von Stein und rundum gewolbt war, querft in ein Bewolbe, in welchem fich viele Juwelen und Silbergerathe befanden, auch große haufen filberner Dungen, wie Rorn aufgeschuttet. Dann offnete er ibm ein zweites Gewolbe, bas poll golbener Rleinobe mar, in biefem fant auch eine große Erube, voll gemungter Golbgulben. Dann betraten fie ein brittes, gar forgfältig verwahrtes Gewolbe, in welchem gewaltige Raften voll fostbarer Rleiber und Leibleinmand fanben, bie ber Sultan anthat, wenn er fich in feiner foniglichen Dajeftat zeigen wollte, Alles ohne Bahl; fo hatte er bort namentlich auch zwei golbene Lenchter, auf welchen amei große Rarfunfel ftanben. Als nun Rortungt biefe beiben Rleinobe ju bewundern nicht aufhorte, ber fprach Sultan ju ihm: "3ch habe noch eine Seltenheit in meiner Schlaftammer; bie ift mir lieber, als Alles, was ihr bisher bei mir gefehen habt." ,,Bas mag bas fenn," fragte Fortunat, "bas fo foftlich mare?" — "Ich will es bich feben laffen," erwieberte ber Ronig, und führte ibn in fein Schlafzimmer, bas groß, bell und freundlich mar, und alle Fenfter blickten in bas weite Deer. hier ging ber Sultan an einen Raften, langte ein unscheinbares Bilgbutden, bem bie Saare fcon ausgegangen waren, bervor, und fprach ju Fortunat: "Diefer but ift mir lieber ale alle Rleinobe, Die 3hr gefeben habt, barum: wenn einer jene Roftbarfeiten auch nicht befist, fo gibt es boch Mittel, fich biefelben ju verschaffen; aber einen folchen Sut fann fich tein Menfchenfind ju Bege bringen." Fortunat fragte recht neugierig: "D gnabigfter Berr Ronig, wenn es nicht wiber bie Ehrfurcht ift, bie ich Guch foulbig bin, fo mochte ich gerne erfahren, mas bas hutlein vermag, bas 3hr fo boch fcaget." - "Das will ich bir fagen," fprach ber Ronig. "Das Sutlein hat bie Tugenb, wenn ich ober ein anderer es auffest, wo er alebann begehrt zu feyn, ba ift er. Damit habe ich viel Rurzweil, mehr als mit meinem gangen Schate. Denn wenn ich meine Diener auf bie Jagb fenbe, und mich verlangt auch bei ihnen gu fenn, fo fete ich nur mein butchen auf und muniche mich ju ihnen: fo bin ich auf ber Stelle bei ihnen. Und wo ein Thier in bem Balbe ift, und ich mochte babei fenn, fo bin iche, und tann es ben Jagern in bie Sanbe treiben. Sabe ich einen Rrieg , und meine Solbner find im gelbe, fo fann ich wieder bei ihnen fenn, fobalb ich will. Und wenn ich genug habe, fo bin ich wieder in meinem Ballaft, wohin mich boch alle meine Rleinobe nicht bingubringen vermochten." -"Lebt ber Deifter noch, ber es gefertigt hat?" fragte Fortunat. Der Ronig antwortete: "Das weiß ich nicht." - "D mochte mir ber hut werben!" bachte Fortunat; "er paßte gar ju gut ju meinem Secfel!" Da fprace er weiter ju bem Ronig: "Ich halte bafür, ba ber hut eine fo große Rraft bat, fo muß er auch recht fcwer fenn, und ben, ber ibn auf bem Ropfe bat, nicht übel bruden ?" - "Rein," antwortete ber Ronig, "er ift nicht schwerer, benn ein anberer But!" Der Gultan bieg ibn nun fein Baret abgieben, feste ihm bas Gutchen felbft aufe Saupt und fagte: "Richt mabr, es ift nicht fcmerer, ale ein anberer but?" - "Babrlich," antwortete Fortunat, "ich hatte nicht geglaubt, bag ber but fo leicht fey, und 3hr fo thoricht, ibn mir aufzusegen!" - Und in biefem Angenblid munichte er fich auf feine Galeere, barin er auch auf ber Stelle faß. Raum war er barin, fo ließ er bie Segel aufziehen, benn fie hatten Karfen Nordwind, fo daß fie fchnell von hinnen fuhren." —

### (Berlag von S. G. Liefding in Stuttgart.)

# Die schönsten Sagen des klassischen Alterthums.

Rach feinen Dichtern und Ergahlern.

### Drei Theile.

Gr. Oftav. Bufammen 84 Bogen, mit brei Titelbilbern nach B. Beronefe und 3. Flarman. Ausgabe auf Ornd-Belin, geheftet, fl. 7. 20 fr. ober Riblr. 4. 5 Sgr. fl. 6. 45 fr. C.M. Ausgabe auf feinem Belin, gebunben, fl. 8. 18 fr. ober Riblr. 4. 221/9 Sgr. fl. 7. 9 fr. C.M.

### (Beber Theil ift auch einzeln zu erhalten.)

In halt: Erfter Theil, Prometheus. — Die Menschenalter. — Deukalion und Byrrba. — 30. — Phaethon. — Europa. — Kabmus. — Bentheus. — Berfeus. — Oon. — Odbalus und Itarus. — Die Argonautensage. — Meleager und die Ebersagd. — Tantalus. — Belops. — Niobe. — Salmoneus. — Aus der heltelssage. — Bellerophontes. — Thefeus. — Die Sage von Dedipus. — Die Sieben gegen Thebe. — Die Epigonen. — Altmäon und das Halsband. — Die Sage von den herakliben. —

Sweiter Theil. Die Sagen Troja's von feiner Erbauung bis zu feinem

Dritter Theil. Die lesten Cantaliben. - Dobffeus, - Meneas.

Ein umfassenber Chilus ber schönften und bebeutungsvollsten Mythen und helbensagen bes klassischen Alterthums, die in ihrer einsachen Schönheit, in der Fülle von Boefie und Leben, die darin walten, einen so mächtigen Reiz auf die Jugend, wie auf ein reiseres Alter ausüben, tritt in tieser Sammlung dem Auge des Lesers in reicher Mannigsaltigkeit und in einer Darftellung entgegen, die so ebel und einsach als anziehend, über all auf die Werke der großen Dichter des Alterthums gegründet ift, die jene Stoffe verherrlicht haben, ja so oft als möglich ihre eigenen Worte wiedergiebt. Wer irgend Sinn für die Dichtergröße der klassischen Belt bestht, wem zumal diese farbenreichen Gemälde in ihrer Urgestalt nicht zugänglich find, der wird sich mit steigendem Geunsse

einer Bearbeitung erfreuen, in welcher — bei ftrenger Bermeibung Alles Anftößigen — eine blubenbe Darftellung und ein bichterischer Beift fich zu einem schonen Ganzen vereinigen, und bie ber Berr Berfaffer mit Recht einen "Bieberhall zwanzigjahriger öffentlicher und hauslicher Beschäftigungen" nennt.

Dir entnehmen bem erften Theile folgende Schilberung:

### Phaethon mit bem Sonnenwagen.

— "Die Welt lag in unendlichem Raume vor ben Bliden bes Anaben, die Roffe flogen die Bahn aufwärts und spalteten die Morgennebel, die vor ihnen lagen.

Ingwischen fühlten bie Thiere wohl, bag fie nicht bie gewohnte Laft trugen und bas Joch leichter fen, als gewöhnlich; und wie Schiffe, wenn fe bas rechte Bewicht nicht haben, im Meere fcmanten, fo machte ber Bagen Sprunge in ber Luft, marb hoch empor geftogen und rollte babin, als mare er leer. Als bas Roffegefpann bieß mertte, rannte es, bie gebahnten Raume verlaffenb, babin und lief nicht mehr in ber vorigen Ordnung. Phaethon fing an ju erbeben, er mußte nicht, wohin bie Bugel lenfen, mußte ben Beg nicht, mußte nicht, wie er bie wilben Roffe bandigen follte. Als nun ber Ungludliche hoch vom himmel abwarts fah, auf bie tief, tief unter ihm fich hinftredenben ganber, wurde er blag und feine Rnice gitterten von plotlichem Schreden. Er fab rudwarts: fcon lag viel himmel hinter ihm, aber mehr noch vor feinen Augen. Beibes ermag er in feinem Beifte. Unwiffenb, mas beginnen, ftarrte er in die Beite, ließ bie Bugel nicht nach, jog fie auch nicht weiter an; er wollte ben Roffen rufen, aber er fannte ihre Ramen nicht. Dit Grauen fab er die mannigfaltigen Sternbilber an, Die in abentheuerlichen Geftalten am himmel umberhingen. Da ließ er, von faltem Entfepen gefaßt, die Bugel fahren, und wie biefe berabichlotternb ben Ruden ber Pferbe berührten, ba verließen bie Roffe ihre Spur, fcweiften feitwarts in fremde Luftgebiete, gingen balb boch empor, balb tief bernieder; jest fliegen fle an ben Firfternen an, jest wurden fie auf abichuffigem Bfabe in bie Rachbarichaft ber Erbe berabgeriffen. Schon berührten fle bie erfte Bolfenschichte, bie balb entzundet aufdampfte. Immer tiefer fturgte ber Bagen, und unverfebens war er einem Bochgebirge nabe gefommen. Da lechzte vor hipe ber Boben, fpaltete fich, und weil ploglich alle Gafte austrodneten, fing er an ju glimmen; bas haibegras wurde weißgelb und welfte hinweg; weiter unten loberte bas lanb ber

Balbbaume auf! Balb war bie Glut bei ber Ebene angefommen: nun wurde die Saat weggebrannt; ganze Städte loberten in Flammen auf, Länder mit all ihrer Bevölkerung wurden versengt; rings braunten hügel, Balber und Berge. Damals sollen auch die Mohren schwarz geworden sehn. Die Strome verstegten, oder slohen erschreckt nach ihrer Quelle zuruck, das Meer selbst wurde zusammengedrängt, und was jungst noch See war, wurde trockenes Sandseld.

An allen Seiten sach Bhaethon ben Erbfreis entzündet; ihm felbst wurde die Gluth bald unerträglich; wie tief aus dem Innern einer Feneresse athmete er siedende Luft ein und fühlte unter seinen Soblen, wie der Wagen erglühe. Schon konnte er den Danuf und die vom Erbbrand emporgeschleuderte Asche nicht mehr ertragen; Qualm und pechschwarzes Dunkel umgab ihn; das Flügelgespann rist ihn nach Willskuft fort; endlich ergriff die Glut seine Haare, er stürzte aus dem Wagen, und brennend wurde er durch die Lust gewirdelt, wie zuweilen ein Stern bei heiterer Luft durch den himmel zu schießen scheint. Ferne von der Heimath nahm ihn der breite Strom Eridanos auf und besschilte ihm sein schaumendes Angesicht.

Phobus ber Bater, ber dieß Alles mit ansehen mußte, verhüllte sein Haupt in brütenber Trauer. Damals, fagt man, sey ein Tag ber Erbe ohne Sonnenlicht vorübergesiohen. Der ungehenre Brand leuchtete allein.

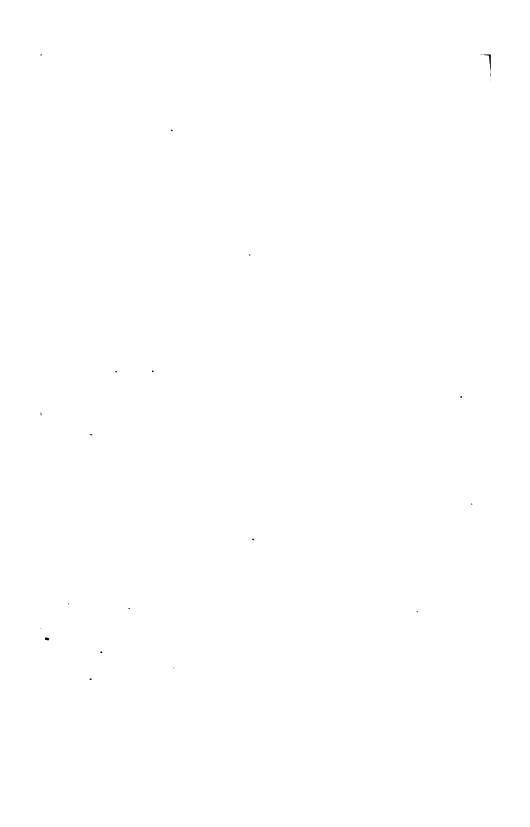

**‡** 

